

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

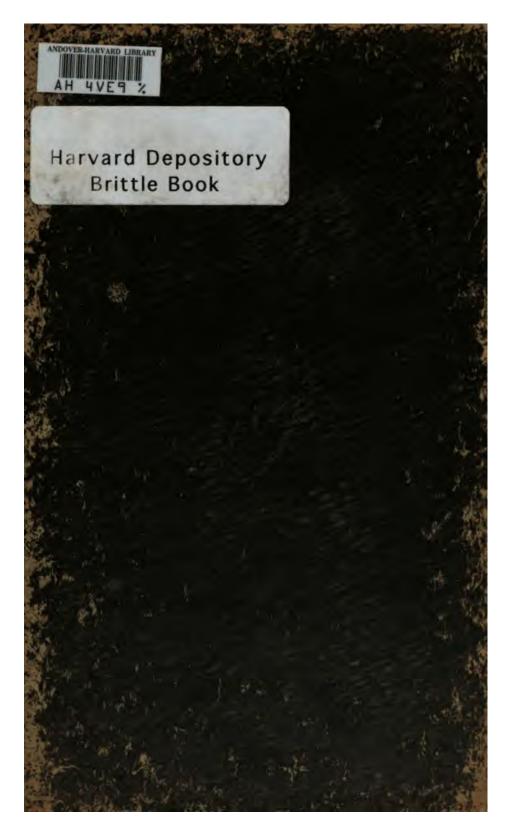

# 893 Diedrich



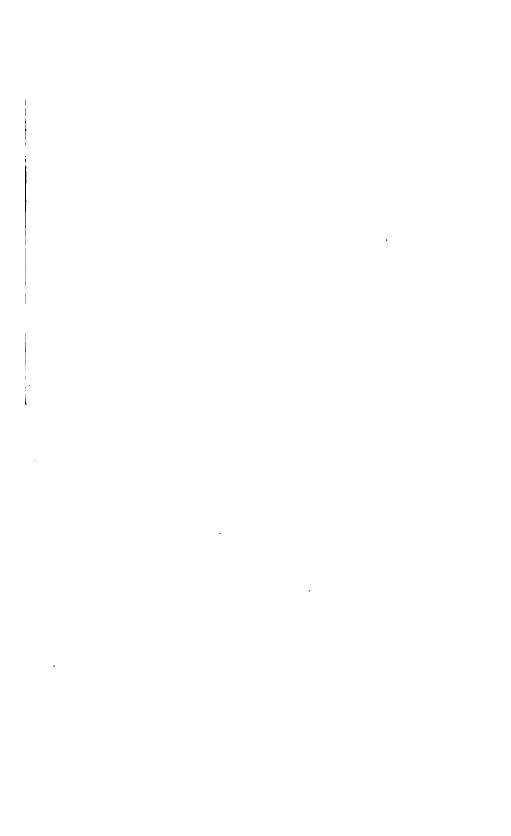

|   |   |  | ! |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

# Spistel-Predigten

auf

# das ganze Kirchenjahr

3mm

fegensreichen Gebrauche in Saufern und Rirchen evangelisch-lutherischen Bekenntniffes

bon

I. Diedrich, P. pa Indel.

Bu haben bei **Dörffling** und Franke in Leippig. 1860.

## Borrede

Unser Beiland sprach einft in ben Tagen Seines Wandels in Riedrialett: "Ich bin gelommen, daß Ich ein Feuer anzlinde auf Erben." Und es brannte an und leuchtete bald burch die ganze Welt. Es ift das Feuer Seines Geistes, durch welchen die alte natstrliche Menscheit m einer neuen ewigen wiedergeboren wird. Seine Taufe ist Feuertaufe, Gluth vom Himmel, obwohl fie durch Waffer geschieht, Sein Wort ist Feuer und Blits, Sein heiliges Abendmahl ist lebendiges Feuer und Sein Predigtamt hat in Seiner Rirche auf Erben Seines heiligen Feuers zu warten. Die Welt nimmt es auch mahr, aber fie haffet es, weil es fie in Sünden ftort, die sie liebt, und bekhalb sucht sie es mit aller Macht zu loschen. Darum muß man seiner unter lauter Rampf hitten. -Die alte katholische Kirche hat es werft treu bewahrt gegen Juben, beiben und antichriftische Secten: als aber in ber Folge ber Jahrhunderte unter bem Namen ber katholischen Kirche selbst fich bas Antichriftenthum bes Papfithums immer mächtiger herausgeftaltete, da hatte es große Noth noch des heiligen Feuers zu warten. Die rechten Hitter mußten fich vor bem Bapftthum flüchten und hatten ihre Satte manches Jahr unter bem Ramen ber evangelisch-lutherischen Kirche. Aber auch so konnte man des Heerdes Christi nur unter fortwährenden Rümpfen pflegen. 3a auch unter lutherischem Ramen hat die Welt es längft unternommen, Gottes Feuer zu bampfen. So haben wir mm ringsum gegen biefer Welt wilbe Bafferströme zu stehen. Da scheint es, als könnte auch jeder Ein-

zelne, ber bie heilige Gluth im Herzen trägt, fich nur mit Roth vor den Feinden retten. Aber unter diesem allem geht Christi Reich boch immer herrlicher auf und eilt seiner Bollenbung entgegen, die uralte Erkenntuig von Ihm wird immer heller in unsern Seelen, je mehr wir hier ju ftreiten haben, und bamit wird bie himmlische Liebe auch immer brünftiger unter uns, benn Er einigt ums immer in Ihm zu Einem vollkommenen Manne nach bem Maage bes Aters Chrifti, wie Paulus fagt. Je banger uns um Christi Kirche in unsern Tagen geworden ift, besto leibhaftiger gestaltet fie sich in und unter und. Bon biesem herrlichen Geheimniffe der fleghaften Gnade, hoffe ich, follen auch biefe Bredigten Zeugniß geben, die unter vielen Rothen und Mengften, innerlich und äußerlich, und zugleich mit großer Frendigkeit in bem Beren (jum allergrößten Theil im Jahre 1859 und etliche wenige in diefem Jahre) gehalten worden find. Sie follen zeugen von den Leiben in Christo, welche nahe vor Augen sind, und von der Herrlichkeit, die man schon hier bei Ihm im Geiste hat und welche barnach völlig geoffenbart werben wirb. Sie leuchtet schon bier berein mitten in unfre Armuth und erfüllt uns unter Erabsalen mit seliger Hoffnung. Unter Chrifti Rreuze ift boch gut wohnen. Dochte mm Gott die Gnabe geben, daß beffen die Lefer diefer Predigten auch mit allen Beiligen von Berzen gewiß würden und daß auch in ihren Herzen das himmlische Fener durch Gottes Wort immer nen und zu hellerer Lohe aufflammte, so wäre alle Arbeit gar reichlich belohnt. Gott sei Dank und Preis in Ewigkeit! Amen.

Jabel bei Wittstod, im Marz 1860.

3. Diedrich.

# Am ersten Adventssonntage

4.13

**Nom. 18, 11—14.** 

Den Ring bes alten Kirchenjahres haben wir wieber burchlaufen, in Chrifty Geliebtet und beute ftehn wir am Anfange eines anbern. Chriftus ift unfere Conne, um welche unfre Seelen beftänbig freisen. Zunächft haben wir bas beilige Weihnachtsfest bor me, in welchem wir bes Beilandes Menschwerdung feiern und ju Rinblein bes Simmelreichs werben follen. Dazu aber bereiten wir uns nun diese vier Wochen vor, in benen man die Treue des Herrn betrachtet, mit welcher Er zu uns armen Sündern kommt. Er ist mabrhaftiger Gott, vom Bater in Ewigfeit geboren und ift immer im Kommen zu unfrer Menschheit, nachbem wir nach 36m und für Ihn geschaffen sind. Er wollte auch unfer Erlofer fein, barum tam Er burch Seiner Bropheten Stimme zu ben Alten und felbft endlich in unferm Fleische, und nachbem Er baffelbe gur Berklarung binburchgetragen, tommt Er uns nun verhülltermaßen burch Sein Wort und Sacrament, bis Er uns gang offenbar erscheint und ums von allem Uebel erlöft, mit bem wir noch ju tampfen haben. Ach wie wohl wird uns bonn werben, liebe Brilber, wenn wir ben erften Ton Seiner Posaume vernehmen und die goldnen Wolfen, bie Ibn tragen, uns aufgeben! Auf bas felige Ende wollen wir gleich heute feben, ba wir am Anfange bes Abvents und bes gangen Kirchemiabres fteben. Die Welt verbillt ihr Angeficht vor bem Enbe: wir aber wollen es vorweg ergreifen und barnach alles richten und ordnen, daß wir biefes Ende nicht verfehlen. Dazu muß uns aber Gott verneuern und Er, ber allmächtige, gnavenreiche Berr kann es than and wird es auch thun, so wir uns 3hm nicht muthwillig burd unfre Beltliebe entziehen. Er giebt uns burch unfre heutige Spiftel Anleitung uns zu bemuthigen und unfre Seelen Befu au Seinem Einzuge in Jermfalem ju unterbreiten. Möchten unfre Bergen fconen Tepplopen gleichen, in welche alle Liebesthaten Befu Chrift unvergänglich eingewebt maren!

St. Paulns hat in ben elf erften Capiteln bes Römerbriefes von bem Reichthum ber Enabe Gottes in Christo Jesu gezeugt, mit welchem Er bie ganze Menschheit bebacht hat und alles zu sich

und in Seine innigste und ewige Gemeinschaft zieht, was sich nur irgend vom Berberben ber Welt retten laffen will. Er halt emig Wort und führt gar mächtig hinaus, was Er am Anfang verbeißen bat, und bas ichauen ju konnen ift bie bobe Seligkeit Seiner Linder. Bom awölften Cavitel an zeichnet uns ber Apostel vor, wie sich nun bie Lirche auf ben Smub folder allmächtigen Gnabe in allen ihreit Gliebern auferbanet. Sei mir treu an beinem geringen Theile, fo wirft bu die Freude bes Bangen genießen, geht's hier auch burch fauter Mampf und Gebrange. Des Bochften wird man frob, wenn man fich bier zu aller Unterthanigfeit geben kann und in ber Arbeit ber Liebe zu täglichem Leibe bereit ift. In Christo ist ein neues Befen, die ewige Liebe bat uns erfaßt nub trägt une, und die macht es nun, daß wir, je mehr wir uns der Gnade in Christo freuen tonnen, auch immer mehr bom Dienste bes Fleisches lostommen. Das große Beil in Christo macht uns so freudig und so lebensträftig, daß wir aus lauter Tabe in lauter Leben geben. Ach bag wir heute bagu einen neuen Anfang machten!

Der heilige Apostel führt und bazu in unserm Texte somohl bie Rabe unsers Heiles zu Gemilthe als auch ermachnt er uns biese Gnabennabe Gottes uns reichlich zur Heiligung gebeiben zu lassen.

L.

Zuerst also betrachten wir, wie uns die Nahe des Heiles munter und kräftig machen soll zum christlichen Leben in der heiligen Kirche.

Gott bat Sein Beil nie fern fein laffen von ber Menfcheit. Er hat es ja aller Menschheit gerebet, was Er uns von unserer Erschaffung zu Seinem Bilbe gefagt und was Er Abam nach bem Falle von dem Beibestamen verbeiften bat. Er bat anch ben Ruchlosen noch lange bor Roch, bem Brebiger ber Gerechtigkeit, bie Gnabe anbieten laffen. Er hat fie nach ber Sünbfluth bestätigt und da die Beiben ihre Wege geben wollten, bat Er fich boch ein Heiligthum im Samen Abrahams gegründet und aufrecht exhalten. Wie kam Er ba ben Menschen nabe und immer wieder nabe, bis Er selbst burch Seinen Sohn bas Sühnopfer für alle barbringen Doch find wir noch unterweges, beständig geleitet von ber Gnabenhand bes Herrn. Es ist noch bie allerherrlichste und feligste Rube vorhanden bem Bolte Gottes, in ber unfer Gott alles in allem fein wird. Da Er uns schon lauter Beil und Enabe im Evangelium gerebet bat, führt Er uns noch beständig ber bochften Bollenbung bes Beiles entgegen. Und von biefer rebet ber Apostel, wenn er fagt: bag unfer Deil jest icon wieber maber ift. benn ba wir's glaubten, b. h. ale bamale, wo wir anfingen gläubig zu werben. Was wir fchon im Glauben burchlebt und minter uns haben, beg follen wir uns um Gottes witten freum,

ber uns Seine Gnabe noch immer im Glauben erhalten bat. Die Beltleute sehen es mit innigem Bedauern, daß sie immer alter werben, benn bor fich seben sie nur rabenschwarze Racht und teine hoffnung. Gott ift ihnen burchweg ein Rathfel und bie Ewigkeit finfter, barum muffen fie ben Tob wohl fürchten und erschreden, wenn fie bei einem Lebensabschnitte feben, wie viel ihres Weges fie schon wieder zurückgelegt haben. Ift's auch mit bir noch fo, liebe Seele? Run bann ware es offenbar, bag bu Jefum noch nicht recht tennteft! Bei 36m gebt man nicht bem Tobe und im Tobe nicht ber Finfterniß entgegen; fonbern nur bem Leben und immer herrlicherem Lichte. Frenen follen wir une beute, bag wir mm fo viel binter uns haben unfere noch immerbar verfuchlichen Bebens, und bag unfer Enbe und unfre Geligfeit uns um fo viel naber gefommen find. , Freuen follen wir une, bag une gum großten Theile ber Berr nun schon elf Jahre in Seiner mabren Kirthe erhalten und trot all unfrer Untreue und Schwachheit uns boch fo treulich getragen und noch immer wieder gereinigt bat. Noch beute will Er uns wieberum alle unfre Gunbe, bie wir mit vieler Laffigfeit und Tragbeit, mit Unglauben und Murren begangen haben, burch Chrifti Blut verzeihen und vergeben, bag wir une 3hm von Berzen naben. Und je mehr wir nun ber Sufigfeit Seiner Gnabe in Seinem beiligen lauteren Wort und in Seinem tröftlichen Gacramente schmeden, besto mehr werben wir uns auch auf unfern feligen Abidieb aus biefer unrubigen brangfalevollen Welt und auf ben lieben jungften Tag freuen. Ach fame er boch heute lieber als morgen, daß wir endlich nichts mehr an uns faben als was alles bes herrn voll mare, und bag wir lauter Frieben batten! Run wir find bem wieder bedeutent näher gefommen und mancher unter uns wird vielleicht gar balb in bie himmlischen Butten eingeführt. Der herr wird uns ben letten Rampf leicht machen und uns nicht an lange auf feine alletherrlichfte Offenbarung warten laffen. Wir werben Den seben und gang von biefem burchleuchtet und beseligt fein, ber uns bier mit lanter Liebe umfing, wenn Er uns Geine Bergebung und Seine Einwohnung burch Sein Wort und Sacrament empfinden ließ. Selig, ber jett' schon bie Rabe bes Herrn im Glauben erfahrt; beffen Geele jaucht auf, wenn er an bie bollige und ungetrübte Gemeinschaft benft, ber wir nun wieber um fo viel naber gefommen find. Wir werben, ewig getroftet fein mb ber neue himmel und die neue Erbe werben voll Beistes bes herrn mub felbft Beift fein.

Wenn wir folches wissen, meine Lieben, bann umfängt unfre Seelen ja schon bas Licht Gottes, in uns ist ja schon Friebe und Seligkeit, wenn wir auch um uns her noch Racht sehen und die Welt noch in Banden ber Finsterniß liegt. Christus ist uns Tag

und Licht, Seine Gnade hat uns die Finsternis, d. h. die hange Schen und die wilde Unruhe aus dem Herzen genommen. Die Racht ist vergangen; der Tag aber herbeitommen, nämlich für den innern Menschen. Wohl sollte sich alles, was Mensch heißt, bessen erfreuen; aber wer nach dem innern Menschen todt ist, der sieht nicht dieses helle Tageslicht der Gnade und Vergebung in Christo Jesu.

Aber wisset ihr bieses benn nun wirklich Alle, meine Lieben? St. Paulus sagt: Und weil wir solches wissen, nämlich diesen unsern Zeitpunkt, darin wir stehen, daß die Stunde da ist aufzustehen vom Schlas? Wisset ihr dies auch in Wahrheit? Daß also das Christenthum sich zum bloß natürlichen Leben verhält, wie der Zustand im Wachen gegen Schlaf und Traum. Nur wer wirklich wach ist, der weiß das. Und Gott hat's uns gegeben, daß wir's wissen kännen, denn mitten in's wahrhaftige Leben hat Er uns durch die heilige Tause versetzt und noch immer wieder versetzt Er uns durch Sein Wort, wenn wir darauf hören, aus der Schlastrunkenheit des alten Menschen in die Nüchternheit und in das helle, lichte Wesen des neuen Menschen.

TT

So greift auch euch benn felber an, ihr Lieben und reibt euch bie Augen aus, ba Gott uns beute von neuem wach ruft für Sein himmlisches Reich. Des Schlafens und Halbschlafens ist leiber schon zu viel geworden. Erkennet boch die Zeit, darin wir leben. Die große Mehrzahl ift abgefallen von bem Worte ber Wahrheit und alles erfüllt fich nun, was Jefus von ben letten Zeiten vorausgesagt hat. Der große Abfall ist ba und die Liebe in ben Meisten erkaltet, wollt ihr da auch noch ersterben? Wollt ihr auch noch bin und verloren geben? Ach, Gott ruft uns beute noch wieber auf, wie ein Felbherr seine Solbaten, daß wir hurtig und wach in bie Waffen treten, une einer eng an ben andern schließen und ben Sieg nicht verlieren. Bleiben wir nur bei Jesu Borte, fo ift uns von Gott felbst ber Sieg zuvor bestimmt und zugefagt: wir werben ewig jung fein über alle Feinbe, Abtrunnige und Berrather, wenn ihre Rahl gleich Legion ware gegen unfer fo geringes Sauflein; aber machen muffen wir und unfer Beil nicht muthwillig verfäumen.

Und ber Apostel sagt uns so schon beutlich, was wir bazu zu thun haben, baß wir im Wachen verharren, nachdem wir aus dem träumerischen Wesen bes natürlichen Menschen auszesahren und in die Erkenntniß der Wahrheit und Wirtsichkeit eingetreten sind. Er sagt: haben wir begriffen, was es für Zeit ist im Weltlauf, und daß es jetzt mit dem höchsten Ernste Alles gilt, so laßt uns abslegen die Werke der Finsterniß und anlegen die Waffen

bes Lidts. Ablegen und aulegen also verlangt Er von uns unb belbes ift gleich noth, bem eins fann nicht ohne bas anbre geichehen. Es tommt barauf an, fagt Er ferner, bag wir ehrbari lich wandeln als am Tage. Dat uns Jefus bas Licht Seiner Onabe und Freundlichfeit in unfre Bergen scheinen laffen, ift unfre Freude an Ihm unferm Beflande und an bem lieben himmlischen Bater, fo muffen wir auch alles unreine, boshafte, lugenhafte unb unvernünftige Wefen bon Bergen verabicheuen. Alles beffen intem fich vor Gott und ben lieben Engeln ju fcomen bat, bas follen wir min bon uns werfen, nachdem wir in bie Bebe Gottes aufund angenommen find. Das ift unferm Stande als Rinder Gottes nur angemeffen, und anbers ware es uns gang unanständig, wobirich wir uns aller Gnabe Gottes win boppelt unwürdig machen hat me Gott in bas Licht Seiner Gnabe berfest, fcauen wir Sein baterliches Angesicht mit freudigem Dante, wie tonnten wir bann noch in ben Werten ber Finfterniß fortleben und es uns darin nach bem Fleische gefallen lassen wollen? Daran bat ja ber Tenfel feinen Gefallen und von bem tommen folche Werke ber. Nein, haben wir barin gelebt, ober sind wir in letzter Zeit in dieselben over auch nur in eins berfelben gefallen, so hört beute auf Bottes Stimme, ba Er burch Seinen Rnecht uns rufet! Laffet uns ablegen bie Bette ber Ainfternift! laft uns namilich' wandeln: nicht in Freffen und Saufen, nicht in Rammern und Ungucht, nicht in haber und Reib. Der natürliche Menfc, ber von Gott nicht weiß, muß wohl ber Bolluft erliegen und ben Band feinen Gott fein laffen, ber muß auch enblich verbroffen werben, namentlich im Alter und in Leidenszeiten, und boll Habers und Reibes gegen ben Rachsten fteben. Der natfieliche Menfc but ja nichts anderes, als was biefe arme, unbeftandige Welt bietet, barum sucht er sich basselbe möglichst zu nube zu machen und so viel wie möglich an fich zu reißen; worüber aber Bant und Reib nicht zu vermeiben find. - Saben wir nun bie Luft in ber Gemeinschaft Gottes getoftet, fieht unfer Angeficht unverwandt nach bem himmlischen Berufalem, freuen wir uns ichon auf bie berrliche Bertidrung, fo werben wir nicht ben Bauch obet ben Mammon unfern Gott fein laffen. Wir muffen wohl effen und trinken, so lange wir in diesem Staubleibe wallen und'mit Danffagung binnehmen, mas uns Gott giebt; aber wir werben nicht Effen und Erinten, ja teinen finnlichen Genug unfer bochftes noch auch etwas uns besonders werthes fein laffen, baran wir Biel' bachten. Der fleischliche Menfc achtet fich ben finnlichen Genuß' als bas bochfte und fußeste, und babin geht alles fein Trachten, wie er alle seine Luft bugen mochte. Durch bie Luft und Bier: wird bas Effen und Trinfen jum Fressen und Saufen, nicht Hoft

burch die Menge, ober gar die Art ber Speise, wie manche benken: Wie sollten wir wohl gar in Fressen und Saufen leben, ba wir ja arm find und taum bes Leibes Nothburft finden tonnen? -Wenn bu über beinen Mangel unzufrieden und mürrisch bist und mit großem Berlangen ober gar mit Reib nach ben Tafeln ber Reichen blicit, fo ift bein Effen, ja bein Begebren ichon Freffen und Saufen geworben. Ach barum ift's uns recht nothig, bag wir uns täglich ben Herrn baffir ju Gaste bitten, bag wir mit Ibm und aus Seiner Sand effen was wir haben. Bliden wir Ihn unverwandt an bei unferm Effen, fo werben wir ja nicht in's Fressen gerathen; ohne Ihn ist's aber immer ein Fressen, wenn es woch fo zierlich geschähe. Dit bem ungeistlichen Genießen banat aber zusammen bas unzüchtige und weichliche faule Befen. Darum fagt ber Apostel: Nicht in Rammern und Unzucht, ober anbere überset: nicht in Betten und Ungucht. Wer in Gott feine Lust haben will, tamn fie nicht in ber Unteuschbeit baben: Er barf auch nicht unreinen Bebanten nachhangen, benn bas Wefen vergiftet bas herz und macht es zum Glauben ganz unfähig, bag einem, ber ben unguchtigen Trieben immer nachgiebt und bienftbar geworben ift, julet alles geiftliche nur jum Spott und Belachter wirb. Solche find aber bie Berftodten, für welche wohl fowerlich noch Bulfe gefunden wird. In Grauen und Entfeten geben fie unter. Und nun, wie gewaltig gierig ift unfer bofes Fleisch auf bie finnlichen Genüffe! wie muffen wir une noch taglich in unferm Bergen ertappen, so wie wir einen Augenblick im Bebete und im Aufblicken zum herrn nachlassen! Will man aber nicht ber Wolluft Sclave werden zum ewigen Berberben, so muß man auch alle Borschulen bes Lasters meiben, alle Böllerei hassen, alle Eitelkeit an fich strafen, alle Beichlichkeit und Faulheit burchbrechen und verleugnen.

Bas wollen wir bes bofen Fleisches schonen? Böbere Ebre können wir ihm nicht thun als bag wir's täglich im Dienste bes Berrn und unfere Nachsten grundlich mube machen. Der Schweiß in unferm Angesichte ift une gefund, bis wir wieber zu Erbe geworben, bavon wir genommen find. Wer fich nun recht rubige, forgen- und arbeitsfreie Tage wünscht, ber migverftebt fein ganges Dafein, er verliert fein ganges Leben, ja alle feine Arbeit, Die er gezwungen burch bie Roth verrichtet, ist vergeblich, benn fie schafft ihm nichts innerliches und somit auch nichts bleibenbes. Jagt einer nun bem trbifchen Genuffe nach, fo wird er nie mit bem gufrieben fein, was er bat, benn auch ber reichlichste Sinnengenuß läßt in der Seele das Gefühl bes Ungenuges zuruck, ja je unmäßiger jemand wird, besto unglüdlicher wird er sich fühlen muffen und er wird immer neuem und anderem nachjagen: barüber wird er mirrifd und verbrieflich gegen Angehörige und Sausgenoffen

und voll Bag und Reit gegen alle, welche ihm nach feiner Meis unm auf feinem Lafterwege aufhalten ober binbern. Das alles if nicht möglich bet einem, ber feine Luft an ber Gunbe Gottes bat. Der bekennt ja täglich alle Gunben seinem Gotte, läßt fich in ber Sunde feine Rube, icamt fic aller Unmäfigfeit und bereut fie vor Bott, wenn er boch wieber in bergleichen gefallen ift: er ruht erft bann in fich aus, wenn er Gottes Bergebung wieber in feinem Herzen verfiegelt bat. Das wird uns gewiß nicht zu einer Beute ber Lufte und ber Lieblofigfeit werben taffen; fonbern wie wir unfre Seele in Acht nehmen, fo werben wir auch jebe Denfchenfeels achten und ehren, und min ihre selige Bollenbung von Bergen wünschen. Darum werben wir ben Rächsten nun nicht hassen; fonbern für ihn fleißig und inbrunftig beten, fo weit uns bas Gebet nicht nom beiligen Geiste felbst für irgend einen gar verruchten verwehrt wieb. In Chrifto tann man viel entbebren, leiben, bulben und vergeben und obenein für die ganze Welt bitten, so reich macht Er und burch Seine Gemeinschaft.

Legen wir aber foldes fleischliche Wefen mit allem, was bagu gebort, ab, fo werben wir bamit mabrhaftig nicht tabl mib leer! sombern wir legen jenes nur ab um für ganz andere Herrlichkeiten Blat zu bekommen. Anlegen follen wir die beliftrablenden Baffen bes Lichts. Was uns Gott giebt, bas ist fanter Leben, was ausben Fleische kommt, bagegen tobtes Wort. Was wir von Gott anlegen, bas ift alles wirkfam und kraftig und verzehrt alles fleischliche und eitle Wesen, wie ein Reuer die Stoppeln verzehrt. Alle unfre herrlichteit ift aber befast in Jefu Chrifto felber. Darum: fagt St. Baulus: Biebet an ben herrn Jefnm Chriftum, bas laffet euer einiges und bochtes Gefchaft fein, beffen gang theilhaftig zu werben. Sefus Chriftus ift ja lauter lebenbige Gnebe und Barmberzigleit, als welche Er uns zuerft erhellt, Er ift lauter Biebe und Beisheit, lauter Beiligfeit und Geligfeit, in Ihm ist alle Gottesfülle und Er bietet sich uns nun völlig bar, wenn Er fagt: Mein Fleisch ift euch die rechte Speise und Mein Blut ber rechte Trant b. h. nehmet Mich ganz auf: 3ch will eurer Seelen Speife und Trant fein: Meine fundlofe Menschheit folt end armen Mitbribern, die ihr burch Sunde jum Tode verberbt feib, jum emigen Leben aufhelfen. Ebenfo ift mm bie Rebe gemeint: wir fallen Christum anziehen; wie Paulus auch an bie Galater fcbreibt; Go viel ener getauft finb, die haben Chriftum angezogen. In ber Taufe hat Er fich uns zu unfrer Seelen Rleibe hergegeben und une gang mit Sich, mit Seinem Berbienfte, mit Seiner Freundschaft, mit Seiner Würde und mit Seiner Seligkeit Bas Er aber ba an uns gethan bat, bas follen wir nun täglich bewußtermaßen und mit immer entschiednerem Sinne

Zuerst, meine Lieben, wallen wir, den Gebanken St. Pauli in unserm Terte genau solgend, mit einander betrachten, wie uns die christliche Hoffnung in's Herz kommt und dann sehen, wie sie uns alle Geduld leicht macht. Dies alles aben ruht freilich auf dem, was Christus für uns gethan und was wir im Glauben an Ihn in unser Perz ausnehmen, wie wir zum Schlisse sehen wollen.

St. Baulus will uns jur Gebuld und Selbswerlengnung gegen femache Mitbrüber ermabnen und ftellt wes ben Berrn Besum als höchstes Borbild bin, welcher, gar nicht Seiner hoben perfoulichen Burbe gebentenb, gang für uns und in und lebte und zu unferm Beile selbst keine Schande scheute. An Ihm ift auf's Höchste erfüllt, was David im wenn und sechzigsten Pfalm fagt: Die Schmach berer, die Dich, (Herr) schmäben, ist über mich gefallen. Und das ju gab Er fich willig ber, ber Spotter gafterveben zu bulben, imit uns verlorne nur zu retten. Das führt weer ben Apoftel baranf, uns überhaupt in die beilige Schrift ju weisen, nämlich in bie (und zwar hier zunächst in die) welche von dem zuklinftigen beiligen Ebrift geweissagt bat. Er fagt: Bas aber juvor geschrieben ift als von bem aufünftigen Beilande und Seinem wunderbaren Onabenreiche, bas ift uns, bie wir nun barin leben follen, gang vornehmlich zur Lehre geschrieben: freilich nicht als eine burre, tobte Befebesvorfdrift; fonbern auf bag wir burd bie Bebulb unb ben Eroft ber Schrift die Hoffnung haben: namlich bie Hoffnung, burch welche man alle gegenwärtige Biberwärtigfeit überwindet, weil sie uns den Borfchmad der ewigen Herrlichkeit schon barreicht.

Da sehet ihr, in Christo Geliebte, wie wir an die heiligen Bater gewiesen, ja gebunden find. Mit ihnen zufammen follen wir wie Eine Person sein, daß ihre Erfahrung auch unfre Erfahrung Bas ihnen ber heilige Geift vor Christo zu schauen gogeben, bas will Er uns auch schon alles mitgegeben haben. Darum hat Er sie von Mose an, ba ber mündlichen Ueberlieferung allein nicht mehr zu trauen war und bie Zeit bes Befetes für bas halsstarrige Bolt eintreten mußte, auch machtiglich getrieben, bas uns nöthige burch Schrift zu überliefern, bamit wir beute noch mit ihnen gang Eins werben könnten im Beifte. Ihr Alles aber, was fie ichreiben; ift Chriftus ber Gottmenfc, und Sein ewiges Reich in Diefer funbigen Menscheit, welches Er hier als ein Gnadenreich bat, bort aber in Herrlichkeit. Aus ber alten Schrift lernen wir nun mit Freuden, was unfer herr Jefus, ber arme Jefus von Magareth, ber Rimmermannsfohn, ben bie Juben als Spotter und gafterer natrouzigt haben, eigentlich auf fich habe. Die alte Schrift bat Ihn n als bas kamm abgebilbet, bas zur Schlachtbank geführt wird

ohne seinen Mund auszutsun, ja als Den, der, odwohl Er keine Gestalt noch Schöne vor den steischicken Augen hat, doch mit Seinen Bunden unsre Krantheit heilt und mit Seinem Tode und das Leben erkauft — daneben aber sagt sie von Ihm alle ewige Perrsichseit Gottes aus und daß Er und durch Seine Gnade auch derseldigen theilhastig machen will. Und so schimmert Er durch die Bestälten aller Seiner Zeugen und Vorläuser, ja durch alse Gespichten des Bosses Israel hindurch. Er ist schon als das lebendige Geheinnist in Israel drin, Er ist der Grund, auf welchem Israel wird und besteht. Uederall aber offenbart Er sich als der heilige, der die unheiligen doch heiligen will, als die Liebe, die unsre Sünden mit ihrem Mitseide und mit ihrer schuerz vollen Sühne zudeden wilk. Und weil Er als solcher aus der alten Schrift erhellt, so lernen und empfangen wir aus ihrer Lehre das

Leben b. b. bie gottliche Rebensfülle.

St. Paulus bruckt bas eben gefagte fo aus; Gott bat uns bie beilige Schrift aufschreiben laffen, auf bag wir burch bie Bebuld und ben Troft ber Schrift hoffnung haben. Gottes Abficht ist biese, bag wir bie Schrift recht zu unferm Segen und zu unfrer Freude und Geligkeit gebranchen, und wenn wir bas auch wollen, und zwar unferm Botte in Seinem Worte trauen, Er meine unfer Beftes, Er laffe uns nicht über Bermögen verfuchen und wolle uns auch ben Sieg jum leben verleihen, - wenn wir also nur ein wenig Gebuld haben und Gott ftille halten wollen und bann in solchem Stillehalten ben Troft ber Schrift nur erft recht grundlich anhoren, lernen und bebenten, bann haben wir fcon einen Sieg erfampft, bann ift ber Schlange, bie uns fo gewaltig in bie Ferfen flach, icon ber Stachel genommen und wir merten, daß fie Urfache hat fich vor uns zu fürchten. — Ach wenn wir uns das ftille Leidensbild Chrifti und auch das Bild Seiner endliden glorreichen Wiebertunft nur in allen beifen Anfechtungen zur-Ungebuld, jum Stillefein und Aufhorchen und jum Falten unfrer Bande bewegen ließen, bann wirte uns barnach bie Schrift noch gang anders reben. Die meisten wollen fich gar nicht zur Gebuld geben, fo läßt fie benn bie Ungebuld auch tein Wort Gottes richtig verfteben. Gie bleiben immer auf bem Standpunkte, bag fie benten: "Ach ja, es ist alles recht schon"; boch wird es keine Macht in ihnen, es erwarmt und erfreut fie nicht, es fiartt und erquidt fie nie, es erhebt ihr Berg nicht in unaussprechlich gewisser Boffnung jum himmel. Das tommt aber bavon, bag fie's nicht geborig in fich tommen laffen. Damit ift aber Gottes gute Absicht, welche Er mit ber Schrift an uns hat, ganzlich verfehlt. Gebuld muß man bazu haben und sich auch wirklich für ben Troft ber Schrift öffnen, daß man aus ihr Troft für alle Noth und alle

Zuerst, meine Heben, wallen wir, den Gedenken St. Pauli in unserm Terte genau folgend, mit einander betrachten, wie uns die dristliche Hoffnung in's Herz tommt und dann sehen, wie sie ums alle Geduld leicht macht. Dies alles aben ruht freilich auf dem, was Christus für uns gethan und was wir im Glauben an Ihn in auser Perz ausnehmen, wie wir zum Schusse sehen wollen.

St. Paulus will und aur Gebuld und Selectverlenanung gegen fcmache Mitbrüder ermahnen und ftellt und ben herrn Jefum als bachites Borbild bin, welcher, gar nicht Seiner hohen perfonlichen Burbe gebenkend, gang für und und in und lebte und zu: unferm Beile felbst teine Schande scheute. An Ihm ift auf's Höchste erfüllt, was David im wenn und fechzigften Pfolm fagt: Die Gomach berer, bie Dich, (Berr) fomaben, ift über mich gefallen. Und baju gab Er fich willig ber, ber Spotter Safterveben ju bulben, une uns verlorne nur zu retten. Das führt aber ben Apoftel baranf, uns überhaupt in bie beilige Schrift zu weifen, nämlich in bie (unb. awar hier aunächst in die) welche von dem zuklinstigen beiligen Christ geweiffagt bat. Er fagt: Bas aber guvor gefdrieben ift als von bem zufünftigen Seilande und Seinem wunderbaren Gnabenreiche, bas ift uns, bie wir nun barin leben follen, gang vormebmlich jur Lehre gefdrieben: freilich nicht ats eine burre, tobte Befehesvorfchrift; fonbern auf bag wir burd bie Bebulb unb ben Troft ber Schrift bie hoffnung haben: nomlich bie Hoffnung, burch welche man alle gegenwärtige Biberwärtigfeit überwindet, weil sie uns ben Borfcmack ber ewigen Berrliebteit schon barreicht.

Da sebet ihr, in Christo Geliebte, wie wir an die beiligen Bater gewiesen, ja gebunden find. Wit ihnen aufammen follen wir wie Eine Berson sein, daß ibre Erfahrung auch unfre Erfahrung Bas ihnen ber beilige Geist vor Chrifto zu schauen gegeben, fei. bas will Er uns auch schon alles mitgegeben haben. Darum bat Er fie von Mofe an, ba ber munblichen Ueberlieferung allein nicht mehr zu trauen war und bie Zeit bes Gefetes für bas halestarrige Bolt eintreten mußte, auch machtiglich getrieben, bas uns nötbige burch Schrift zu überliefern, bamit wir heute noch mit ihnen gang. Eins werben konnten im Geifte. Ihr Alles aber, was fie ichreiben; ift Chriftus ber Bottmenfc, und Gein ewiges Reich in Diefer funbigen Menschheit, welches Er bier als ein Gnabenreich bat, bort aber in herrlichkeit. Aus ber alten Schrift lernen wir nun mit Freuden, was unfer herr Befus, ber arme Befus von Ragareth, ber Zimmermannsfohn, ben bie Juben als Spotter und Lafterer gefreuzigt haben, eigentlich auf fich babe. Die alte Schrift bat Ibn ja fcon als bas Lamm abgebilbet, bas zur Schlachtbank gefinet wird

ohne seinen Mund auszuthun, ja als Den, der, odwohl Er keine Sestalt noch Schöne vor den steischlichen Augen hat, doch mit Seinen Bunden unser Krankheit heilt und mit Seinem Tode und das Leden erkauft — daneben aber sagt sie von Ihm alle ewige Derrlichkeit Gottes aus und das Er uns durch Seine Gnade auch derselbigen theilhastig machen will. Und so schimmert Er durch die Worte und die Gestalten aller Seiner Zeugen und Vorläuser, ja durch alle Geschichten des Bolles Ifrael hindurch. Er ist schon als das ledendige Geheinmis in Israel drin, Er ist der Grund, auf welchem Israel wird und besteht. Ueberall aber ofsenbart Er sich als der heilige, der die unhelligen doch heiligen will, als die Liebe, die unsre Eünden mit ihrem Mitseide und mit ihrer schnerzbollen Sühne zudeden will. Und weil Er als solcher aus der alten Schrift erhellt, so lernen und empfangen wir aus ihrer Lehre das

Leben b. b. bie gottliche Rebensfülle.

St. Banins brudt bas eben gefagte fo aus; Gott hat uns bie beilige Schrift auffcreiben laffen, auf bag wir burch bie Bebuld und ben Eroft ber Schrift hoffnung haben. Gottes Abficht ift biefe, bag wir bie Schrift recht zu unferm Segen und zu unfrer Freude und Geligkeit gebrauchen, und wenn wir bas and wollen, und zwar imferm Botte in Seinem Worte trauen. Er meine unfer Beftes, Er laffe uns nicht über Bermogen versuchen und wolle uns auch ben Sieg jum leben verleihen, - wenn wir also nur ein wenig Gebuld haben und Gott stille halten wollen und dann in solchem Stillehalten den Troft der Schrift nur erft recht grundlich anboren, lernen und bebenten, bann baben wir fcon einen Sieg erfampft, bann ift ber Schlange, bie uns fo gewaltig in bie Ferfen frach, ichon ber Stachel genommen und wir merten, daß fie Urfache hat fich vor uns zu fürchten. — Ach wenn wir uns bas ftille Leibensbild Chrifti und auch bas Bilb Seiner endliden glorreichen Bieberkunft nur in allen beißen Anfechtungen zur-Ungebuib, jum Stillefein und Aufhorchen und jum Falten unfrer Bande bewegen ließen, bann warbe uns barnach die Schrift noch gang anders reben. Die meiften wollen fich gar nicht jur Gebulb geben, fo läft fie benn bie Ungebuld auch tein Wort Gottes richtig versteben. Gie bleiben immer auf bem Standpunkte, baß fie benten: "Ach ja, es ist alles recht schon"; boch wird es keine Macht in ihnen, es erwarmt und erfreut fie nicht, es ftartt und erquickt fie nie, es erhebt ihr Berg nicht in unaussprechlich gewisser Doffnung zum Himmel. Das tommt aber babon, baf fle's nicht geborig in fich tommen laffen. Damit ift aber Gottes gute Absicht, welche Er mit ber Schrift an uns hat, ganglich verfehlt. Gebulb muß man bazu haben und sich auch wirklich für ben Trost ber Schrift öffnen, daß man aus ihr Troft für alle Noth und alle

Berdriestickleit, für alle Schmerzen und für den Tod seibst in diefer Welt holen will. Olese Nöthe sind doch asse da und bleiben auch, wenn wir den Trost auch verschmähten; durch Geduld und Ergebung und Stille einetseits und durch rechtes Aushorchen auf den Trost der Schrift andererseits können wir sie aber überwinden. Ja in der Geduld liegt schon ein Borsieg und eine Beissaufigansz auf baldigen vollkommenen Triumph. Wir haben schon in der Trübsfalswüste den hellen Born gefunden, welchen verfolgend wir an den Strom des Lebens und an das unendliche Wasser der stolzen Ewigsteit gelangen. Denn Sott tröstet nicht unt schönen aber leeren Worten wie die Welt; sondern Er nimmt uns in Seine Arme und verzieht uns alle Sünden und läst uns wieder Seine Kinder sein, denen alles gehört was Er selber hat in Ewigseit. Das ist der Trost der Schrift.

Haft bu nun in Gebuld ben Eroft ber Schrift erft verfteben geternt, so haft bu auch bie Hoffnung, b. h. bie von Gott in ben Christenbergen erweckte und erhaltene Hoffnung, nämlich beiner ewigen Bollenbung in ber Herrlichkeit Befu Chrifti. Durch bie Hoffmung erfaßt man die ganze Ewigkeit und zwar als lauter Beil. Weber fürchtet man bas Ende biefes Lebens, als ware es fcwatze Racht und tiefer Abgrund, noch vertröbelt man, bald bier bald bort fich am Bege aufhaltenb wie bie Rinber pflegen, feine irbifche Lebenszeit; fonbern man fennt fein Biel und feine ewige Beimath als überans berrliche und läuft ihm auch mit unaufhaltfanen Flißen entgegen. Wir find nun Gottes Kinder und verstehen wohl noch nicht, was wir fein werben, wir haben noch keine Borftellung von bem ewigen Leben; bas wiffen wir aber, bag es bie Bollenbung von bem fein wird, was wir als fühlbar unvollenbetes jest in Christo Jesu genießen, wir werben burch Ihn bie innigste und ewig ungestörte Gemeinschaft mit Gott haben, bag wir gang in Gott und Er gang in uns fein wirb. Und was tonnten wir uns berte licheres wünschen nach bem, was wir schon jest bavon im Glauben erfahren? Das ift ber Chriften Hoffnung, also tein Soffen in's' Blane, wie bie geschwätzige Welt hofft; sonbern hoffen voll bes gewissesten und ewigen Inhalts, Soffen in Gott felbst burch Jesum Chriftum, ben Gottmenfchen.

Selig ist der Mensch, welcher die Hoffnung von Gott hat; aber sie ist Eine Seite ansers christischen Lebens und allezeit mit alsem anderen verdunden, was in uns hier der hrilige Geist wirken will. Niemand denke, daß uns solche Hoffnung nur überschnell in jene Welt zöge und hier unfruchtdar sein ließe. Nein, wo die Hoffnung wirklich lebt, da ist auch alle Liebe und Einigkeit, die Hoffnung ist ja nur da, wo ber lebendige Glande vorhanden ist

umb schon Gebuld gewirft bat. Da mbt aber bie Seele fest in bem Grunde ber Guade, und Barmbergigkeit Gottes und bat auch ibr Riel icon fest erfaßt in ber ewigen Berrlichkeit. Was min noch von biefer Zeitlichkeit bazwischen fallt, bas mag wohl noch mannichfach gekrummt und fowantend fein; es wird aber durch bie zwei festen Endpunkte boch endlich zurecht gezogen und gerade ge-Der eigentliche Inhalt in bem Glauben und in ber Boffnung ift ia die Liebe Gottes: und die wirft und erfüllt nun auch barwischen Alles: und wer sich von Gott geliebt und getragen weiß. ber liebt wieberum alles, was Gott ift und, was Gott liebt. Darum febreibt Baulus: Gott aber ber Gebulb und bes Troftes gebe euch, bag ibr einerlei gefinnt feib untereinander nach Sefu Chrift, und er municht bamit nicht etwas gang neues, bon ber Soffnung losgeloftes und für fich beftebenbes: sondern etwas, bas mit ber hoffnung innig verbunden und augleich gegeben ist; boch will es auch mit Bewustsein erkannt und erfleht fein. Und wie herelich ist auch dieses, daß wir in Christo nicht lauter vereinzelte und zerstreute Guter empfangen: sonbern in Ibm alles zugleich enthalten ift, auch bie himmlische Liebe, welche bier verhüllt und im Reime anfangt; aber in ber Emigfeit uns gang burchglubt und alle Seligfeit ausmacht, wenn ber Glaube und bie Hoffmung ihre Endschaft burch bas Schauen gefunden baben! Derfelbe Gott, ber uns Gebuld und Troft verlieb, wie Er mit uns voll Gebuld und für uns voll lauter Troftes ift, ber hat uns auch allesammt in 36m so vereinigt, baß wir in innigster Liebe mur Einen Sinn, Einen Bug bes Beistes und Ein Streben haben, namlich alle Sand in Sand ber emigen Berrlichkeit entgegen zu geben, und Riemand von ben unfern, ja feinen Menfchen, fo wel an une liegt, abseits zu laffen. Bas ift also ber lebendige Mittelpunkt, in bem wir alle zusammen gehalten sind, und von bem aus wir alle Einerlei Sinn haben? Es ift Jejus Chrift: wie Baulus fagt, bag wir einerlei gefinnet feien untereinanber nach Befu Chrift. Darum ist unfre Liebe etwas gang anberes, als was bie Welt so Die Welt macht beutzutage von ihrer Liebe groß Aufheben und ermahnt uns, boch nicht fo febr auf die Lebre von Jefn Chrifto zu halten, weil barunter bie Liebe leiben warbe. Ach wie febr vertennt die ben Glauben und die Liebe! wie febr vertennt fie boch Christum felbst. Wie kann man benn bie Liebe haben außer Jest Chrift? Er ift ja selbst bie Liebe, wie kann man die Liebe haben auffer ber Liebe und wenn man fie zugleich verachtet? Die Welt rübmt ibren "Geift ber Milbe und Magigung", ber auf die Bebre von ber Berson Chrifti und von dem beiligen Abendmable nicht fo groß Bewicht lege, barmoch bie Brenzen ber Lirche zu beftimmen. fie will bamit Maak halten in der Liebe, wahrend uns Gott

Aberall ermabnt, auf's bochte brunftig zu fein in ber Liebe. Die Belt will uns die Liebe felber erft binwegruden, indem fie Christum als ein ungewiffes Rebelbith hinftellt, fie will uns von bem Borne ber ewigen Liebe erft binwegloden und ihn gleichgutig anfeben lebren, fie will daß wir und mit irbifcher, felbstgemachter Gemeinschaft begnügen und bagegen bie gottliche, ewig innige Liebesgemeinfcaft in 3Ein Chrifto anfgeben follen. Und was fest fie nun bin als lebenbigen Mittelpuntt ihrer Gemeinschaft? Bas foll fie benn aufammenhalten? Run, wer fie recht verftebt, ber wird fagen muffen, fie fest an Christi Stelle bas weltliche Regiment, wie's jett beißt: ben Staat, welcher, fo wie er an Chrifti Stelle gefest wird, zur Thrannei, sei es eines Einzigen ober bes wilben Haufens ausartet und alle mabre Menschheit gertritt und germalmt. 3ch bezenge euch vor bem allmächtigen beiligen Gott, in Chrifto geliebte Seelen, daß unfre Rirche, wenn fle fo gewaltig auf bie reine Lebre von Chrifto und Seiner innigen Liebesgemeinschaft um Seinen Altar ber balt, weiter nichts beabsichtigt als biefes, bag wir uns nicht statt bes einigen ewigen Liebesquelles an eine feichte von Monfchen gegrabene Grnbe, bie fein Waffer balt, fenen laffen. Rein, wir wollen gerabe bie einige, ewige und lebenbige Liebe, bas ift der Inhalt all unfrer Lebre: das ift der Sinn unfrer Rechtfertigungslehre, bas ift auch ber Sinn unfrer Abenbmablelehre, benn im Abendmable ist es gerade, wo uns Christus auf's innigste mit Seiner barmberzigen Liebe fpeift und trantt burch Seinen für uns gegebenen Leib und burch Sein für uns vergoffenes Blut. will noch je wieder von Liebe reben, der diefe Liebe verachtet und bei Seite gefest hat? — Paulus sagt: Berflucht fei, wer uns auf ein andered Evangelium und auf einen andern Liebesquell führen will, nenne er sich auch eines Apostels Nachfolger, ja einen Apostel felbst ober gar einen Engel, er wird nur ein Berführer fein. In ber beiligen Babrbeit bie mit ber göttlichen Liebe gang eins ift, ba gilt fürwahr nicht Milbe und Mäßigung, ba gilt nicht bloße Buneigung; fondern die allerherglichfte Inbrunft, ba gilt Gin Ginnen, Gin Trachten, Gin Leben, ja Gin Fleifch und Gin Geift: und von einer anderen Kirche als von folder, die auf biefe Gemeinschaft angelegt ift, wollen wir nichts wiffen.

Ja Paulus fagt: Auf daß ihr einmuthiglich mit Einem Munde lobet Gott und den Bater unfers Herrn Zesu Christi. Gott will ja von allen Seinen Creaturen gelobt sein. Lob Gottes ist Zweck und Juhalt aller Schöpfung und was Gott nicht loben und nur für sich sein will oder andere Zwecke diesem einigen wahren voranstellt, das ist nichtig, eitel und auf ewig verloren. Wer Gott nicht loben will mit seinem ganzen Dasein, der ist ein Kelnd und Berächter Gottes, und Gott zu loben das ist

affein alle Gelinteit. Gott bat und nun in Chriffe fo bernfen und geführt, baf unfer Leben, wenn wir uns im beständigen Glanben an Christum halten, gewiß ewiglich zu fantem Lobe Gottes ausschlagen wird: -- Unfer Lob Gottes ift aber nur ein wahres, menn es von nas einmitbiglich und unt Einem Mimbe gefchiebt. Gott ist ja Giner und Siner ift auch unfer Mittler Jesus Chrifins, fie machen uns in Ihnen wahrhaft Gins burch ben beiligen Weift, welcher von Ihnen beiben ausgehend in unfer Berg tomat. Wir loben Boit burch ben Ginen Glauben, wenn wir mit Freude Sott als ben Bater unfere lieben herrn Jefu Christi bekennen. Reiner ift Gott als ber, welcher fich burch Seinen ewigen Abglang und in underm fleische erschienen burch Jesum ben Gefreugigten geoffenbart bat. Der muß uns Alle befeelen, biefer muß ber Beift in une fein und bann umfaffen wir une auch alle in Ihm mit inniger brünstiger Biebe: und so ift erfüllt, was ber Heiland fagt: Wer Mich liebt, ber wird Mein Wort halten und Dein Bater wird ihn lieben und wir werben zu ihm tommen und Wohwung in ihm machen. Daß Er burch Gein Wort in uns allen nemeinsam wohnt mit Seinem Bater, bas macht uns Alle wahrhaft Eins und in wahrhaftiger Liebe verbunden.

Darum nehmt euch untereinander auf, gleichwie euch Chriftus hat aufgenommen ju Gottes Lobe. Chriftus bat keinen abseits laffen wollen, sonbern Er ift für alle Menschen pleichermaßen geftorben, für Juben und für Beiben, fo muffen wir bas auch lebenbig erkennen und feinen abseits laffen wollen, am allerwenigften von benen, welche Er uns icon gegeben bat. bes Apostels Zeiten faben bie Inbenchriften und Beibenchriften fich oft mit Migtrauen an. Die Juben wollten, bag auch bie Beiben erft zu Inden wurden und die Beiden ftießen fich an manchem Bebrechen ber Brüber aus ben Juben; ba follten fie aber Gebulb miteinander haben. Und wir follen beute auch Beduld haben mit ben Schwachen, welche noch in ber Erfeuntnik und in allen Stüden bes driftlichen Wandels nicht fo rafc mittommen können. barf im hauswesen und auch in ber Gemeinbe noch mannichkach felbst ver Gebuld bes anderen, so sollen wir wiederum gegen bie-jenigen, welche boch auch gern an Christo Theil haben und zum Simmel mittommen wollten, Gebulb haben und fle immer wieber aufnehmen, wenn fie auch noch thalich fielen und uns mannichfach beschwerlich würden. Wie wenig unfre Strenge gegen andre oft werth ift, können wir schon baraus sehen, bag wir am meisten über bie Gebrechen bes Rachften gurnen, bie uns am meiften beschweren, mogen bie auch bie allergeringften fein im Berhaltniß zu anberen, welche uns nicht berühren. - Gin anberes Ding ist's freilich wit benen, welche ihr Hochmuth treibt, daß sie mis von Jesu Christo

wegrieben und bas lautre Evangelinm war und verrachtet. und werleugnet seben wollen. Solche sind Feinde und Wölfe, ja Diebe und Dierber, benen muffen wir wiberstehn, benn fie mollen die mabre Liebe von ber Welt verlannt und ihrer Sitelfeit gebient baben. Umgekehrt ist's aber mit folden, welche gern gewiesen, getragen und gurechtgeführt sein wollen, wit benen tann man nie nenug Gedufd haben. Darin ist uns Christus ja selbst bas höchste Borbild, ba Er uns beständig aufnimmt und noch täglich wieder zu uns tommt und uns unfre Gunben vergiebt. Er ist unfer aller haupt und bat uns alle burch Seine barmberzige, langmüthige Liebe aufgenommen, so tonnen wir auch nur in Ihm bleiben und Sein Liebestreich bewahren, wenn wir uns in Seiner Liebe jusammenhalten. - Er bat bie Juben angenommen, Er hat auch bie Beiben gleichermaßen au Seinen Gliebern gemacht. Er war wohl für Sein irbisches Birten junadift ein Diener ber Beschneibung b. b. ber Bubenichaft und bas mußte Er auch, um Gottes Babrhaftigteit und Treue zu beweisen, nachbem berfelbe von Anfang ben Batern bie Berbeigung gegeben batte, bag aus ihnen Chriftus nach bem Fleische geboren werden sollte. Damit haben aber bie Juden keinen Borgug vor anbern Menschen baben follen: sondern schon im alten Testamente, welches ben Juben vertrauet war, hatte Gott zuvor bezeugt, daß auch bie Beiben Gott um Seiner Barmbergigteit willen mit Freuben loben follten. Er batte ibnen felbst zwar nichts verbeißen; aber die Berbeifung für fie war in bem Jubenthum gleichermaßen niebergelegt, wie im alten Teftamente (Bf. 18, 50) ju lefen fteht: 3ch will bich loben unter ben Beiben und beinem Ramen fingen, und mitten unter ben Beiben werben die Lobpreisungen ber Gnabe ertonen. Und abermal spricht Er, ber heilige Geist im alten Testamente (Bf. 67. 5): Freuet euch ihr Beiben mit Geinem Bolt, fo muffen boch bie Beiben Theil haben an ber Herrlichkeit Seines Bolles und mit Sein Bolt fein. Und abermal (Pf. 117): Lobet ben herrn alle Beiben und preiset Ihn alle Bolfer. Und abermal spricht Jesaigs: Es wird wieder vorhanden fein, grünen und blüben bie Burgel Beffe, wolche langft verborret und vergeffen fdien, und ber aufersteben wird nach Seiner Burbe und Bestimmung ju herrichen über bie Beiben, auf ben werben bie Beiben hoffen (Bef. 11, 10) und Seiner fich mit Freuden als ihres Bnabentonigs getröften. Go will Gott fie benn wahrhaftig Alle haben und feiner foll ben anbern verachten. Sat Jefus, Gottes Sohn, nun unfer aller Seelen fo werth grachtet, bag Er für fie gestorben ift, so sollen wir auch jede Menschenfeele lieben und suchen und jeden mitnehmen wollen zur ewigen herrlichteit. Das geht freilich für uns durch manche Last und Berdrieße

lichkeit, hindurch, wenn wir februache, wundenliche und fibmer bewege liche Hausgenoffen immer wieder tragen und nianche Gemeinbeglieber immer wieder ermabnen und ihnen antechthelfen follen. Din follen bennoch mit ihnen Gebuld baben, fo lange, fie fich moch belfen laffen wollen und fieben mal fiebenzig mal vergeben. Alfo tann bie Kirche bei uns nur bleiben und bestehen. Die Kraft bagu giebt uns aber ber beständige Benuß Seiner treuen Liebe und Gnabe ins Seinem Worte, wenn wir felbft mit frobem Sinne ber bimme lifchen Bollenbung entgegengeben.

Darum folieft unfre Epiftel mit ben herrlichen Worten: Bott aber ber Soffnung, ber Gott, welcher une bie bimmlifche Hoffnung ber emigen Berklarung in's Berg gegeben unb beflatigt bat, erfülle end mit aller Freude und Frieden im Glauben, daß ihr völlige Soffnung habt burch bie Rraft bes beiligen Beiftes. Unfre hoffnung bleibt mis nun und wird uns bann auch immer fester und gemiffer, wenn wir uns beständig von Gottes Onabe immer wieber mit Freude und Frieben erfüllen laffen; biefe Freude an Gott, macht uns aber willig, mifern Nachften immer wieder aufzunehnten und zu tragen: und das alles wirkt in uns ber beilige Beift mit Seiner Gottestraft. Wenn wir Ihn nicht betrüben burch Ungebuto und Lieblofigfeit, so macht Er bie Hoffnung, die Er in une angezündet bat, auch immer völliger, inbem wir fie für uns und für bie unfrigen bewahren und burch fie viele Auftöße überwinden. Je mehr fie überwunden hat, besto fraftiger und leuchtender wird sie in uns. — Ift's aber nicht so bei bir, bag bu immer freudiger hoffest, fo ist's auch mit beinem Glanben nichts, fo läffest bu bich auch weber von Christo aufnehmen, noch auch nimmst bu Ihn auf, ba Er boch so treulich ohne Aufbören zu bir kommt.

So feben wir benn, meine Lieben, wie Chrifti Abvent ju uns in lauter Liebesfülle statt bat. Er kommt uns als bie ewige Liebe und Gnabe und macht Freude und Frieden im Herzen, daß wir vor Seiner Zukunft, auch vor bem Tobe und jüngstem Tage nicht mehr bange find. Damit zugleich hat Er uns aber auch zu aller Liebe und Gebuld gegen ben Nächsten willig gemacht, bag wir nur bies eine an ihm suchen, ihn auch mitzunehmen zu ber ewigen himmlifden Herrlichkeit, welcher wir felbst entgegengezogen werben.

Ad wie berrlich ist barum ber Abvent unsers Herrn, bag Er uns in großen Schaaren burch Sein beständiges Raben im Wort und Sacramente ber volltommensten Liebesgemeinschaft entgegensührt! Es wird ja alles vollendet werben, was Er hier angefangen bat, wir follen nicht verzagen, wenn beute manches noch nicht fertig und gang erfreulich ift; Er wirb's machen, wenn wir Ihn nur walten laffen, daß wir uns ewig in unaussprechlicher Luft freuen werben. Obwohl mifre Liebe noch gar mangelhuft ift, so hat Er Sein Liebesreich schon mitten in dieser sthwachen und sändlichen Welt und was Er hier im Glauben gegnindet hat und durch die Hossenig treibt, das wird Er in der ewigen Liebe vollendet darswellen. Ja die Liebe ist die größeste, denn sie ist die ewige Bollendung. Ach dahin helse uns allen der barmherzige Gott und stärte und, Ihn täglich für solchen Beruf in Seiner helligen Kirche zu laben.

Gebet. Du Gott ber Hoffnung! Dir banken wir, daß Du ums arme Sinder aus lanterer Gnade zu Deinen Kindern angenommen haft und lässest ums in Dir täglich für alle Traurigkeit wieder Freude und Frieden sinden: hilf uns auch zum seligen Ende, daß wir Deine Liebe an keinem unster Brikder verleugnen; soudern alle don Herzen gern zu Deiner ewig seligen Behausung mitwehmen wollen: durch Jesum Christum. Amen.

## Am britten Abventssonntage

über

### 1 Cor. 4, 1-5.

An ben beiben letten Abventesonntagen, in Christo Geliebte, banbeln bie Evangelien von Johannes bem Täufer, bem funkelnben Morgensterne vor unfrer himmlischen Sonne Jesu Christe. Der Berr felbst bekennt ben Johannes als Seinen Babnbereiter und Borlaufer, ber wohl mehr fei benn ein Prophet, und ber Taufer wieberum bekannte von Anfang, bag er nichts fei, auch nichts fein wolle als eine Stimme eines in ber Bufte rufenben, welcher aufforbert, bem großen herrn ben 28eg m bereiten und Seiner au warten, ber mit feuer und bem beiligen Beifte tauft. weisen uns diese Evangelien schon auf das beilige Predigtamt bin, als burch welches Chrifti Bugang ju unfern Seelen gefchehen foll. Das Predigtant verfündet Christi Antunft im Gleische und macht Ihm noch immer Babn zu ben Bergen ber Menfchen, es getröftet fich aber felber am allermeiften ber letten Wiebertunft bes Berrn, weil es in Lammesgestalt bem hier gegenüber steben muß, ber wie ein brillfender Löwe umbergeht mid suchet, welchen er ver-schlinge. Durch bas Predigtamt wird uns also der Herr in unmittelbarer Rabe gegeben, namlich burch Sein Wort und Sacrament, welche von jenem Amte bebient werben, burch baffelbe wird uns aber auch beständig bie lette Zukunft bes herrn vor Augen gestellt, worüber es benn ber in biefer Zeit seligen Welt Gunft entratben muß.

Unfere hentige Chisel nun, meine Lieben, zeigt uns, wie ber trene Prediger St. Paulus im Anschanen ber Zusunft Christi wan-beit und Soines Gerichtes allein wartet, und wir wollen nun bemsgemäß lernen, was das Predigtant hier foll, was es leibet und wonnt es sich zu trösten hat. Gutt gebe uns die Frucht, daß wir Geine Liebe in diesen allem wahrhelimen und von berselbigen rolchelich erwams werden.

Bas foll bas Prebigtamt eigentlich in biefer Belt? Mande meinen, es foll gar nichts; andere, es fel gur Unterhaltung geftiftet; anbere, es folle für bie anberen Menfthen bie Frommigteit beforgen n. f. w. Die follen uns aber nichts angehen. Wir fragen: Wer hat's benn gemacht und eingesetzt? Der nuß es boch wiffen und und fagen; was es foll, und tein anderer. Das ift aber bet ewige, beilige Gott felbk, beim wahrlich vie Welt hat wihl oft berathen, wie es ansurrotten; aber noch nie, wie es recht anzurichten! fei. Gott hat nun wohl zu allen Reiten auch im alten Testamente fich Brediger erweckt wie Enoch und Roah und fpiller Abraham, Ifaat, Lacob, bann Mose und alle Propheten. Die waren aber' ane wunderbar berufen, verborgen, burch innern Drang bes Berzens, nicht an bestimmten Gemeinden; sonbern für Ifrael und bamit eigentlich für alle Menschheit. Sie predigten auch nicht regelmäßig zu bestimmten Zeiten und Tagen; sonbern wie fie ber Gelft gerabe trieb und fonft nicht. Bon ihnen ift unfer Prebigtamt etwas unterstbieben, benn ob wir wohl eigentlich gang benfelben Inhalt ber Prebigt haben, so find wir boch alle Ein Amt, eine munterbrochene Reihe von ordnungsmäßig auch außerlich berufenen Lehrern, welche nicht erft auf besondern Trieb des Geiftes warten; sondern vorweg getrieben find fiberall in unferm Begirte und zu aller Beit, namentlich aber in ben Berfammlungen unferer Gemeinden die himmlische Babrbeit öffentlich zu vertindigen. Das tommt aber bavon, bak-Gott unfer neuteftamentliches Predigtamt burch Geinen Gobn Befum Chriftum, ben Gotimenschen eingeset bat, wie Baulus in unferm Texte beginnt: Dafitr balte une jebermann', namlid für Chrifti Diener und Sausbalter über Bottes Gebeimnisse. Boulus bat webl vor unform Texte gefaat: Wir Brediger find blog bie Acterlente, Gott felber giebt bas Gebeihen, und was wir au bauen und zu grunden haben, ift bamit alles gefaat. bag wir end Briffinn in's Berg bringen, ben einigen Grund, anger welchem Miemand einen legen fannt Er fahrt auch nachher (8. 8. 21) fort: Darum rubme fich Niemand eines Menschen, wie die verschiedenen Partheien in Corinth sich verschiedener Previger, eine bes Baulns, bie andere bes Apollo u. f. w. rithniten. Baulus fagt: Es ift alles euer, ihr tonnt und follt es alles frei gebranchen,

aft bat, wayn et Gott gegeben hat, and bie boben Gaben ber Apoftel, end foll gehören Panins, Apalla, Petrus, ja felbst bie gange Welt, Leben und Sab, gegembärtiges und millinftiges - alles alles! wern the une ble lente feit, jedes recht zu erkennen und in seiner Art segensreich zu genießen. Das ift aber nur ber Fall, wenn ihr recht Chrifti feib. Mies ift euen, aber ihr feib Chrifti und Chriftus ift Gottes. Er fagt ferner: Bir find blog Diener Chrifti, wir fommen nicht nach unfrer Berson und verfonlicher Alugholt, Kraft ober. Tugend in Betracht; fondern fo wellen wir angesehen sein, bag Christus Sein Bert burch uns ausrichte, Er ftebt hinter uns und gebrancht uns. Er will aber nichts anderes als Menschen selig machen (wo möglich Alle) und zwar burch Seine trene Liebe, mit ber Er imfre Gunbe getragen bat und min unfre Sanbe uns gnabiglich vergiebt. Run glebt Er burch bas Prebigtamt ben Glauben an Seine Liebe in bas Berg, wie unfre Angsburger Confession fagt: "folchen Glauben zu erlangen hat Gott bas Bredigtamt eingesett: Comgelium und Sacrament gegeben, baburch Er als burch Mittel ben heitigen Beist giebt" - welcher bann ben Glauben icon mit Seiner Kraft wirket. Ja Chriftus läßt fich burch Bort und Sacrament felber ben Seelen jur Reinigung, jur Speife und zum Erante austheilen. So ist Er ja wahrhaftig fo febr die Hauptfache, ber ewige Gottes Sohn, ber Menschheit Guhne, unfre ewige Berrlichkeit, daß ich ba kaum gleich in Einem Athem von . einem blogen Menschen, einem Brebiger, reben tann. Dennoch mitfsen wir and biefes nach unferm Texte ertemen, bag die Brebiger, wenn fie gleich gang Diener find, und find es ben andern Menfchen gang zu Rute, bamit bie in Chrifto Gerechtigkeit und ewige Freibeit haben follen, so bleibt das boch ebenso gewiß, ja wird erst recht gewiß, bag fie nun auch teines anbern Diener als Chrifti, und zu keinem anbern Zwede Diener find als bie Menschenfeelen mit Christo au erfüllen. Sind wir Christi Diener au so hobem 3wede an unfern Mitmenichen, fo find wir teines Ronigs, teines Raifers, auch teines Papftes Diener, auch nicht bes großen haufens ober irgend einer menichlichen Gefellschaft nach ihrem fleifchlichen Gefallen, und so wie wir bas molien ober barauf einnehn, so baben wir aufgehört Chrifti Diener zu sein. Chriftus will uns gang allein haben, bag Er burch uns Seelen felig mache und in biefem Betrachte tann man fagen, bas Brebigtamt fei bas allerhochfte, beiligfte und herrlichfte Amt in ber Belt. Fürften Galten Frieden und Gerechtigfeit im Banbe, und fcirmen Runfte und Biffenschaften, wenn fie's boch bringen. Die Regierung hemmt und ftraft bie Bosewichter, so weit sie kann, und bas geht nicht fehr weit. Die Merate beilen die Leiber auf kurze Zeit, wenn's gludlich abläuft, Die Gelehrten üben bie Berftanbesträfte für biefer Welt Dinge; aber

bas Protigianis führt in die einig stöde Sant, da unverdelltiche Bugend prangt und wo men des Eichtglanges der himmlischen Bahrbeit felber sättendrer und zwarenicht deles, wenn das Silkt gut ift; swidern immer und ziedestinal, sowohe Gott lebt; wenn nier einte den Lebten einstelleb und freudich solgt. Solgt wie wunderbar ihr diefen, das Christial alle Belt an das Predigiant gewiesen und gesprechen hat. Wer alle Belt an das Predigiant gewiesen und gesprechen hat. Wer alles himmlischen ind wie wunderbar, daß Gott in diefer Weit alles himmlischen ind ewige down Wenschen und mistaanseichten will, und list das allerinverse und heligste nicht aus, dann auf Geinen Verschen, daß ich nun keine offenbareten Beweise sochen sollieren vergeben, daß ich nun keine offenbareten Beweise sochen sollieren vergeben, daß ich nun keine offenbareten Beweise sochen sollieren vergeben, daß ich nun keine offenbareten Beweise sochen sollieren sollieren vergeben, daß ich nun keine offenbareten Beweise sochen sollieren sollieren keine offenbareten Beweise sochen sollieren sollie

Das seht ihr unn wohl schun, in Christo geliebte Seelen, das imiendisch viel darauf insbummen wird, daß jemand als Diener Christi trentseind. hi daß er, wenn er mal so heißt, auch wirklich Christiand und und die Greifft und und Christia Miener sei; und daß die Genielnden nicht in die Hände anderer Leute sallen.

Banins fagt aber, die Diener Chriftl find Sansbatter Bber Gottes Gebeimutife b. & Gott: bat: ihnen Gelne Gebeimbiffe umbertraut, naulich baburch Menfchenfeeten felig werben follen, bie fie die, wie ein Hausverwalter allen Hausgenoffen bas ibre von Berrn austheilt, auch an alle Menschen, junachft ihres Amtsbezirks anstheilen follen. Alles Gebeimnig Gottes ju unfrer Geligfeit ift aber in Christo Josu: ver ift bas große Gebeininis ber Gnabe und bes ewigen Lebens, bas uns Gott fo gern mittbellen will: wer Den recht ertennt und versieht, der weiß Alles und wer Ihn bat, ber hat auch Alles. Das follen nun bie Brediger ionerichten: fie follen the Seelen anielten, bag fie om Chuifto the Mitter haben: namlich ibre Beisbeit, ibre Gerechtigteit, ibre Beiligung und ihre Gelofung. Dus gesthieht aber , wenn fie bas Wort Gottes lanter mit wein poetigen und bie Sacramente nach Christi Befehl trentich verwalten, ba wirb jebem bas Seine zu Theil, was ihm gerabe noth thut, Strafe und Buchtigung, ober Troft und Erquidung. Den ein-Astinen: Geelen und aber Gottos Wort in Geiner feurcht reblich unte gesbeit werven wie es jebem gerabe nutlich ift.

Und nim sagt der Apostet: Dafür halte und jedermann. We kann ich aber dazu jedermann zwingen, wostlrer und halten soll? Nim freikth, zwingen nickt; aber das ning ith als Prediger thun, daß jeder, der irgend will, es merken kann, daß ich in undnem Amte wirklich Sheist Diener und Hanshalter über Gutes Scheinmisse bin. Ginen Diener Chytst soll die Welt wenigsens dich an inte zu sehen besommen, wenn's auch nur ein sehr untlichtiger und schwacher wäre. Das Wort, welches ein zweischneibiges Schwerk-lit, den Inden ein Aergernis, den Griechen eine Aborden

1 51 0

mit allen wahrheitsliebenben Seelen Gottestroft und Gottestraft. und fich boch bemerklich machen: und wonn ich in biefer Reit nach Christi Mort amtiren will, fo werbe ich ficon:Wiberfpruch and Feinbschaft neung bei ber Welt finden. 3d werbe auch immer bereit fein milfen olles um der Wahrheit willen zu verlaffen, was ich bisher noch gehabt habe: Im Worte Gottes muß ich fret fein von allem in Dieser Belt, es beife wie es malle. Das Wort Gottes macht so frob, weine man es im Glauben annkmit, es schafft uns guies Bewiffen ber gangen Welt gegenüber, wie es bie alten Batriauchen und Propheten hatten, die gang vereinzelt bastanben. Aber freilich reines Work, die lautre Wahrheit mun einem ba das erfte fein. und daher bekommt man Kreuze und Auszeichnung gening wiber Willen, wenn man barauf mit allem Ewnfte und allein auf biefem Grande die Gemeinschaft in dem Beren anferdamen will. Die Belt bulbet eine Kirche, aber ohne mines Wort, fo ift es benn tobtes Wort, bem bie Menfchen erft burch ibr Beiwert ben Schein bes Lebens geben, burch ihre Unruhe und Rumor: bas ist aber aich nicht Christi wahre Lirche. Will einer Gottes Gebeinmiffe treu nach Gottes Befehl verwalten, fo muß er eine Rirche aufrichten und vertheibigen, bavon bie Welt einen so wenig wiffen will, als bie Juben von Chrifto Jefu.

T

Bekenne ich nun die Wahrheit und zwar, daß sie das Band der beiligen Kirche Chrifti sei und nichts auberes, so sollte mich die Welt wohl als Chrifti Diener und Daushalter liber Gottes Gebeimniffe extennen; aber oft ertennen Inden und Türken bas wahre Prebigtamt noch eher berans als die verweltlichten Christen. Jene machen ja teinen Aufpruch auf ben Chriftennamen und feben barum ohne Bovurtheil gang außerlich, welche Barthei fich treu an die alte Lehre vom Arenge balt. Bei ben Chriften aber ift bie Welt viel feiner geworben, fie will auch driftlich beißen und boch im alten Babne bleiben, barum sucht fie jungchft nur ben Blick von bem innersten Wefen bes Chriftenthums, von ber Enaba und Gemeinichaft Christi durch den Glauben abzuwenden und auf allerhand außerliches Wert zu richten; tein Wenfchenwert aber erfest ben Berluft ber lauteren Bahrheit, mag es noch fo herrlich fcheinen; und foldem Triebe ben Belt follen bie Diener, Chrifte nachgeben. Die Welt liebt fie nicht treu, und bagu fomeichelt fie ihnen, ber eine biefem, ber andere jenem. Darum erhebt fie perfouliche Eigenfonften ober Bornige, lobt an einem feinen Fleif, was er alles ober mehr tann als anbre, ober feinen Scharffinn ober schöne Stimme was alles für andre Berrlichkeit und Tugend. Das find aber alles Dinge viel niedrigerer Ordnung. Die erfte Pflicht were, ben himm-Schat, bas Geheimnis ber Gottseligfeit unverfälscht zu erfinften und ::blof ine Dienfte Wirfift au fteben. Darin beliebt und bie Welt finnahr nicht treu. Wegen bie Irrlehrer follen wir ben Geift ber Milbe und Mäßigung zeigen und umferen heiligen Liebes. gemeinschaft, Die bind Chnifti Bhort und Sacrament gelebloffen ift, benen follen wir vergeffen. Rein eber mollen wir flerben. --Wir miffen es. ja an uns felbit, bag Fleifch und Welt Chriftmut nicht lieben; fonbern fom unbewußt haffen, barum febmeidelt bie Welt bald Baulo, bald Avollo, um gang unmerklich ven Christo abmikulen; und mor will jeber banon geschwiegen haben, worin et unch Chrifto feindlich gogenüber feeht. Die Unirten wollen alles aubere, nur nicht bie faliche Union gescholten haben, barnnet foll man das Christenthum deschneihen: und nachbem fast alles schon vere fchitugen ift in unferm Lande, foll man fo thun, als mate nichts geschehen. Am meisten Beifall winde berjeuige haben, welchen fo in die Luft füchte, daß jeder gut auf den andern feben Wante und begurchte sich wicht, zu bekrachten. Da bat fie beim gut loben, File bolches Sob bebankt fich Panlus; wir follen beinen Anben fuchen für unfre Berfon: unfer Amt foll uns aber viel böber fein. als bak wir eines Meniden Lob bafür annähmen.

Baulus feat: Mir ift es ein Geringes, bag ich von end: geridiet merbe ober von einem menfoliden (Beridit). Tage überhaupt. Das nahm er gar nicht au, bag eine große Barthei in Corinth ja filr ihn als ben allerbesten Apostel firitt, gegen ben alle andern nichts wäxen, biefe ftraft er gerabe so gut wie bie anbern. Er will tein Geltenftifter fein, er will teine Anbeter haben: fonbern die Geelen frei machen in Chrifto, barum will er in allen Christum gleichermaßen erfannt baben, und wenn ibn eiliche nicht recht gelten laffen wollen, so ift er fibr fich barum nicht traurig: "mir ift bas gang gering" fagt er; ihnen freisich war's nichts Geringes, denn fie verloven Christum burch ihr eitles weltliches Weson, inbem fie meinten recht filr Christi Sache ju eifern. --Wet ficher und gewiß muß bemnach ein rechtschaffener Brebiger bafteben, wenn er im Amte nicht eine Weiterfahne werben und feine Seele verlieven will! er ung ber Menschen Gevicht alles verachten Winnen für bas, was er previat, er muß es alles über sich bingeben laffen und es gern vergeben; fich aber im minbeften nicht baburch beinegen laffen.

Paulus sagt: ich bin mir wohl nichts bewußt; aber barinnen bin ich nicht gerechtfertigt, auch richte ich mich selbst nicht. — Er will bamit sagen: Ich weiß selber nicht eine mal, was ich im Berhältniffe zu andern Arbeitenn für einer bin, das brauche ich auch gar nicht zu wissen, benn der herr weiß es gewiß, wozu Er mich gebrauchen will und wie meine geringe Arbeit zu Geinem Ganzen stimme: wenn wir unr treu sind, so ist bamit

gemig mefcheben. Und Baulus beleint won fichnich bin mir michtis bewußt'- nicht bag er an fich leine Schwachbeitsflinden wufte. er flagt: in felbst, genng variber: aver er meint; besien fet er fich bunchans nicht bewaßt, baf eriber Geelen Beil: gering genchtet und Gottes Bort vermachtaffigt habe. Er: but bas Beich Gottes immer fein erftes wis wichtigftes fein laffen und nach feinen Reifften beniselben imablassurinente aber batin will et and noch nicht seine Rechtfertigung seben, er will nicht benen gleichen, welche am liebften von ihren: Thaten erzählen und fich barin bespiegeln, die haben ibren Lobn babin: Was uns von Golt rechtfertigen foll, nach wohl tool bolitommes fein, wie's unfer eignes Thun mie ift. Chriftus felbit ein unfre Rechtfertlaung umb: Dem gehoren wir mit Grenben gu, nachbem Gr und and Gnaben angenommen und mit Geinem Berbieufte gebeckt bat. Diefer unb'tein anberer alsiffer, bet ims angenommen und nach Seinem Willen tüchtig gemacht ju großem ober geringen, biefes wird und auch richten. Datum but tein ann berter Menfes finn und Recht unfer Aust zu richten, weim er boch an und einen Diener Chrift und Daushalter ibber Bottes Gebeimnisse zu seben bekommt, und wenn wir als trene Prebigeo nun folches zit bufben haben, fo follen wir babei nicht verzagen; fonbern und millig unter foldes leib beimen. We werben wohl oft unfre Rimber, welche bas: 26-26 bes Christenthums von uns erft gelernt haben, mufere frengften Richter fein und ba fie gur freiheit Christi geführt werben follten, welche bie allerhöchfte, bie gentliche und emige Freiheit ift, wollen fie ihre weltliche Freiheit bamit beweifen. bağ fie Bater und Minter urtheilen und find min fogleich gefangen. Bater Baulus will gern gering fein mit Apollo, er nitimt es von Bott bin : als: eine: gang befonders weife und berrtiche Richrung, : bag er mit ben Apoftein ber allergeringfte, eine Schanfpiet ben Enguln und Menfchen, jar um Chrifti willein ein River fein muß, beffan alle Welt: nicht bloß fpottet, fonbern ber auch Berfolgung und Mighanblung von milen Seiten erfichrt. Baulus ift für fich bamit aufrieben nich juber ruchtschaffene Prediger wird. est filt fut mifrteben von Gott hingtehmen; es ift aber außerst schmerzlich; wenn min bie geiftlichen Rinder felbst. gewissermaßen mit einstimmen in bas Gefdrei ber Beinde und felbft: ba. wo fie ihres Seelformers fich annehmen, es in gang fleischlicher und eitler Beife thun. Es: wer ben Cocintbent große Schanbe und fchiverer! Schaben, daß fte tlug in Christo fein wollten felbit ihren Bater ju meiftern, ftart und berelich fceinen wollten, mahrend ihr Bater jum großen Theit fedwach und verachtet vor: ihnen baftand. Doch bleibt er the Bater und hat theren and biefes fcbon vergeben, wenn fie nur von ibrem Leichtfinn und Gibtibeit ablaffen mochten. Man fatten feinem Seelforger balb entlaufen, wenns man willy aber man fann fich damit nicht wen berithatfiche

Issmachen, bag man in ihm Chafto enthurfen ift und fich bom Dine melreiche entzogen bat. Gott kommt und einmal in Menfchen entgegen und will auch in Menfchen, Die Gein Wort uns bringen, went uns erkaunt: fein. Die min bas Brebigtamt verwalten, wetben bavon leine Luft und bein Wergnügen baben; fonteen fauter Elenb und-Ungemach, bag and fie ben Spruch erfahren: Die Schmach bever, bie bich, Gutt, fcmaben, find auf mich gefallen. Hat bas Brediataut barum einerfeits manchen Bortheil zur Geligfeit, bag mem indmilic von Ametswegen füch beftenbig mit Gottes Wert zu Beidbaftinen bat und burch bie Botendeinen muncher Geelen ic immer auf feln eigenes Innere que fteten Selbsiprilfung bingewiesen with; fo but of andeversalts and wieder so viel versuckliches, well und oft bie besten Freunde bem Hebrn untren innchen wollen, und unfre Trone: gegen wen' Herrn und ohne Aweifest bie gange Belt unf ben Bals labet, bak man fagen möchtet, teber antre Menfch tank wohl eber fellg worden, und die meisten Bredigerentissen wohl vertocen gebat, benn'bis meiften verrather in Gurffunt, indem fie ein Chriftenthum erwichten, woneit bie Weit meb ibe Fileft gang gerfreieben: finb. 3. minische mit fine inn mich ein ein

Ein chelftlicher handwerter wird als Christ von der Welt gehast; aber seine gute Arbeits wird willig anerkannt; ein ivener Prodiger hingegen wird duppelt darunt gespaßt, daß er nicht dieß sin stad sellig werden, sondern noch gar site Christum auf undere durch sein Woot einwirken will.

Mim, was foll da unser Aroft sein? In das soll unser Aroft sein, daß der Herr und richtet und daß Er. das Gericht über und keinenr andern kleitrugen hat. Er, der uns angestellt und auf unsern Posium geseth had, wird und wiederkommen, wenn es Zeit ist und adzulösen. Bas Predigtamt geht nicht in Ewigkeit sort; im Himmel bedarf es keines Lehrens, Predigens und Ermahnens, so wird es am süngken Tage auch ganz abgeisen. Wir Prediger missen also wie Ericheinung Christi in Seiner Herlichtett wehl mit recht sesnendem Herzen erharren, wir sollen und dependen der sen ihre und der Studie das wenig zu sein? Ach nein es ist und einmal so der der Wichte der Studie, das wenig zu sein? Auch nein es ist und einmal so der ihrer unselber der Stude, das bersonige noch am besten davan ist, der ihrer unselchtig und herzstehn mide ist und wintige sich nur himmegyadoumnen, den Herricher Societit zu schauer.

Wir werben ja alle einst mitrichten, alle bie in Christo find und buharren, das Richteaunit gehörtzum Christentstume; aber kein Kicker giedt sich an's Richten, webe er dicht die Licten gesehen. Wer kennt die hier aber bei Sottes Berivaltern über Geine Gehelm-wife, die San Wordstrittenlich verbreiben 21. Es lam wohl fein, bak

einer eine Reit lang mehr aus Sochmath und: Eitelfeit als ques Biebe gum Deren und zu ben Goelen fo treulich zu ben Wahrheit balt: aber wer tann bas bier wiffen, fo lange einer nicht abgefallen ift von ber Babrbeit? Freilich ist mancher ichon abgefallen, ben Die Welt, als folden nicht erkennt; abgefallen find fie auch alle, die fo predigen, daß tein Menfch es wissen tonn, was fie eigentlich wollen und meinen. Diefe ftellen blog Chrift Diener vor und beren Babl ift Legion in ber Belt. Wo aber Chrifti Wort bentlich und flar verkindigt wird, daß die Bofen fich bran ärgern und bie wahrheitsliebenben, beilsbenierigen fich Aroft baraus nehmen konnen, so steht ein Diener Christi ba und beffen Richter ist allein ber Berr. Der weiß auch, bag fich ber Berr enblich ju ihm betennen wird, wenn die Zeit da ift, alles offenbar zu machen. Dann werben auch alle Christen mit Freuden ihre wahren Lehrer wieder ertennen. Darum fagt Baulus: Richtet nicht ber ber Beit, bis ber herr tomme, welcher auch wird ans Licht bringen. was im Finftern verborgen ift und ben Rath der Bergen offenbaren. Ihr follt gewiß einst alles gang Har vor Augen geftellt sehen, daß es ber herr mit ench in Seinem Predigtamte get meinte, Er wird's euch zeigen, bag Er euch in mir wahrhaftig einen Bater an Liebe und Treue erwedt hatte; aber bis dahin wartet mit eurem Urtheilen. Und sollten wir auch nicht erschrecken, die fonell wegwerfend gu beurtheilen, bie uns Gott gu umfern erften Wohlthatern beftellt hat? Was ift es benn, bas die jungen Chriften so gewaltig bazu treibt? Es ift bie geiftliche Hoffart und Eitelleit. Gern möchte ich's feben, bag es nach mir atle zehn mal besser machten als ich; aber bagu muß es boch einer fich erft auch fauer werben laffen und thun was ich schon gethan habe, binterher moge er immer noch viel mehr thung ich will mich freuen mit Thaten so in Schatten gestellt zu werben; mit Worten ist es bod nicht zu vollbringen und trägt bem Tabler mer Seelenverberben ein. Wem will ein folder unbernfener Richter bienen? Dem Berrn? fürwahr nicht, benn ber bat's ihm nicht aufgetragen: sonbern seinem eignen Ruhme, und bamit hat er fich felbst verbanunt.

Der Herr selbst wird richten und mein Herz offenbaren — auch eure Herzen, meine Lieben — und alsbann wird einem jeglichen von Gott Lob widersahren, je nachbem er gewesen ist. Das ist dann Lob mit Grund und in solches Lob wollen wird benn hinterher auch alle mit Frenden einstimmen. Was Gott lobt, das ist allein sobenswerth. Und an diesem Lobe soll sürwahr jeder Christ so gut Antheil haben wie die Prediger. Sei du nun recht Christi Diener und Gottes Haushalter in deinem Hause an Weld und Kind und Gesinde und in deiner Freundschaft und Bekanntschaft und stebe du nur an deinem Theile dem heiligen Vredigtamte

treulich bei mit Farbitte und Gebet, wie Paulus alle seine Gemeinben für Ich bestehts, expektet, so wird auch Gott immer mehr Segen geben. Bille sind aber zum Tabeln wohl summer, zur Filrbitte aber nie aufgelegt, in benen regiert wohl ber Haß, nicht aber bie Liebe, das Remzeichen bes wahren Christenthums.

Es ist in Christi Rirche teinerlei Chraeis vonnöthen, er ichabet imm immer. Ebriffint bat beinen Menfchen auf viele Thaten sber große Dinge engestellt, fonbern Er verlangt nur, daß wir trenkich Sieln Wort trutben, wie Bankus that, wenn wir barüber and mit beit beben Rathe und Bernbes auseinauber tomen, ia Juhre lang im Gefüheniffe fitten und alben Jammer berrifteben milfton: es wird bann immer fo richtig fein. So aber werben wir nicht biog, wie manche benten, in ber Jugend zu handeln und zu feiben haben; fonbern wenn wir felig werben wollen, werben wir alle auch bis au's Enbe fottfahren muffen, es verlange uns bier and noch is feier nach einem: Binbesth: Wenft bu aber über bein Bredigen gezwingen foreigen, bann ift bein Schweigen auch ein Rongen. Am allerwenigsten, meine Bieben, find: unfere Sage ber Ant, bag ginen ein Diener Chrifti fein tonnte ohne barüber von allerhand Menschen, hoben und niebern auch mitten in umfrer Kirche angefochten mi werben, er wied und wohl ein Aluch der Welt und Tegeonfer after Leute werben muffen. Wen bas ju fehr gramt, ber bleibe vom Peebigtamtet Sabe alle beine Luft am Berrn, bann wird's bich wohl gramen, bu aber wirft barüber nicht fterben; fonbern bich m rechter Zeit auch immer wieber tröften können. Albue mur im Glauben immer wieber beine Schuldigkeit, was auch bein Beruf fei, fo wied entlich alles herrlich werben. Der Berr fehle ums ja nicht; fonbern ift immer in Seinem Borte unfer innerftes Bergensleben und Er kommt endlich gewiß in Berrlichkeit und abitlicher Macht. Das ift bes Brebigtenntes einziger Droft, nimmer aber Filteften und Gitvaltige, Boller und Menfchen. beife une atlen guibig bis auf ben Tag Jefu Chrifti.

Gebet. D herr unfer Gottl gieb und jest Deines Sohnes also in Seinem Worte froh zu werben, daß wir unfre fledste hoffnung auf den Tag Seiner flätbaren Wiederlunft sehen und benen herzlich danken, durch duren Hand Er uns mit himmlischen Elitern

exflitet: burch bonfelben Jefum Chriftum. Amen.

# Am vierten Abventssonntage

über

#### Phil. 4, 4--7.

In Christo Geliebte! Das Clebe bellige Christifest ist uns wieber anf's nuchfte getommen, ba wir Gottes bobe Gnabe in Cholie Menfchwerbung mit ben lieben Engeln recht foblich minmmen zu feiern gebenten. Ach bag wir's alle vermöchten! Wir wiffen es ja aus frühern Jahren, bag man: fich bas nicht felber geben tann, soubern müssen alle guten und volkkommenen. Gaben:won:oben bevab tommen, fo ift es filt bie Feftfeier gam befonbere moth; ibag ber liebe Gott uns barch Seinen werthen beiligen Geift felbft unfre Bergen bagu schmilde und bereite. Wir fellen un bes Christinbes Artippe ja auch umwenden und werben wie bie Kindlein, touft dinmen wir ber Engel Singen weber jemals horen noch mit unfetn Stimmen begleiten. Daran hindert aber jeden meter und gar manches, ben einen bies, ben anbern bas, und gut ift's noch, (wie's mit uns hier gut feben kunn) wenn man's noch ertennt: es ift nicht fa, wie es follte - ich will aber datlowien bei meinem Bater im Dimmel, ber aller Menschen Herzen lenten tann, bag Er and mein bofes Hern lente zum Aufwärtsschauen, bag es ben wilnen Regen Seiner Liebe in fich aufnehme, und wieber, flublich werbe. - Ach unfer Gott meint es auf und will uns sum reichten Auffehn an Jone vor der Weihnacht verhelfen - burch: mire hentige Epistel: in welder Baulus, ober beffer gefagt, ber beilige Geift und Chrifit Stimme uns jo freundlich aus ber Bobe grifft; Wiederholt ruft ber Anoftel feinen geliebten Rinbern ben beiligen Scheibegeng zu: Lebet mobl, lebet wohl, frenet einh in bem Herrn -fchon in Anfang bes britten Capitels unferes Briefes; fein Berg kenn fich aber von ben theuren Seelen nicht losteißen, er ift gang bei thnen und wurf auch bei ihnen bleiben, wenngleich fein Schreiben, wie alles: Wert in biefer Welt ein Ende haben nmß. Er fitt im fernen Rom im Gefängniß und wartet feines Heimanmes and bieler Beit und er mochte fie fo gern auf's Bollsommenfte im Feren verforgt feben, daß sie ihm gewißlich alle nachkunen, bartum ruft er immer wieder: Freuet euch, lebet wohl! folget mir nach! beim Beren ift wohl fein. — Ach bag auch wir ihm und allen Heiligen nachkämen aus biefer unwirthbaren und uns immer frember werbenben Welt und daß wir immer mehr in ber Engel Gemeinschaft bes Herrn Lob voll Freuben feierten! Die Freude im Berrn und bie Freiheit in 36m wünscht Paulus seinen Schulern fo febnlich und uns allen, so mogen wir benn burch Gottes Onabe berfelben beute theilhaftig werven! Meihnachtsglanze. Wer biefe Frende: hat, ber ift auch wahre ind Welhnachtsglanze. Wer biefe Frende: hat, ber ift auch wahre haft und einig freit und recht frei littinan wur in der Frende auc ewigen Gottessohne, der und zu Gute Mensch ward.

and the second second . Bie: lieblich ift bas num; ibr. themen Geelen, bag ber Chris ften Wolchebshrug en bie Brider lantet: Frome bich, frenet ench! Die Helben fagten wahl auch fo, und wanche meinten es auch mobl gut bannit: aber mas hilft all unfer Gutmeinen? Wir köner nen unfern Worten nicht ben Inhalt geben, fie bleiben leer, wenn fie: ber Berr inicht erfüllt. Bas fich bie arme Menfcheit lange wünftite, ja mehn als fie je verstand, ift und in Christo gegeben --- "In bir ift Freite in allem Leibe o bu füger Jeju Chrift." Wer Son hat, ben loffen wir immer in Freuden gurud, benn Er bafter und verbunden und führt und einig in Ihm zusammen. Ex wantt und weicht und nicht; fonbern giebt und aller himmelschäpe me genießen. But Ihme ifte und in bie Gunbe Gottes erschienen. baß, fo:ioft wir und git. Seinen Siffen nieberlegen mit aller unfrer Noth; Er ims immer wieber von Sunben reinigt und in Seinen Schoof und an Sein Herz nimmt. Wir haben Bergebung ber Simben burch Sein Blut und find an bes Barabiefes Pforte gelangt, bag, wenn wir einft bom lesten Schlimmer erwachen, wir burtig bineinschlinfen follen. Sollten wir uns ba nicht freuen? ja attemege frenen? Er bleibt uns ja boch noch, wenn uns auch alles verläßt: Bater und Mitter, Weib und Rind, Frembe und Bekumte, Saus und Sof, ju wenn uns biefer Welt Freuben und Ebren verlaffen und alle Gebanken von eignem Werthe und eigner Gerechtigkeit vergangen find, und wenn wir une als gang arm, nacht, blind und blog erfennen muffen, bann will Er uns ja erft vecht aufnehmen, benn Gr: bat fich bie Mühfeligen und Belabenen and aller Welt eingelaben und will fie erquiden. Da foll nun bie Frende ben Sieg baben iber alle Traurigkeit und immer wieber. Die Philipper mußten ihren innig geliebten Bater und Seelenhirten fern von ihnen in effernen Retten wilfen und lauter Rampf erleiben, und er ruft ihnen zu: Frenet ench in bem herrn allewege, freuet euch and hierbei! 3a freuet euch tief innerlich im Serzen über bas Geheimnig ber Liebe Gottes, wenn auch in biefer Welt noch oftmals die beifen Thränen über die Wangen berab in ben tühlen Sand rinnen, Gottes Liebe will auch durch dies alles hindurchführen zu ben himmlischen Auen, wo ihr Seiner burch und burch froh werben follt. Darum fpricht ber Apoftel: Und abermal fage ich, freuet ouch. Ge ift fein beiligfter Ernft. Dit innigfter Bergensbewegung schreibt er bas nieber. Die Christen find boch in Ehristo nicht zum Leibe; sondern zur Freude bernsen und kas soll num sich nicht in füßen angenehmen Angen fagen, da wird es wenig verstanden; sondern um meisten, wenn nuse Angen Abrünenquellen geworden sind. Sin last mis denn alles andre sin jest vergessen, und das reiche Erde betrachten, das uns in Christo Jesu umsonst zugefallen ist. Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes: weder gegenwärtiges noch zufänstiges, weder Aod noch Leben. Alle Propheten und Apostel, alles Himnelsheer ruft uns auf Gottes Besust zu: Frenet euch, lebet wohl auf sellges Wiederschen und so sollen wir's unsern Brüder auch in allem ihrem Lebe wieder zurusen, und ich ruse es euch heute im Namen Gottes zu: Lassit use Tranzigkeit, erkennt, was wir in Christo haben und freuet euch endlich im kindlichen Glauben und zum Breise des Herrn unsers Gottes!

Ba unfre Frende ist eine, welche alle Menschen mit genießen tonnen, und barin unterfcheibet fich biefelbe ebenfalls von allen Wettfreuben. Frent fich sonft jemand, baft er reich und gefund, wonellen und geehrt ift, ach welche armliche Frendenift bast wie bald verlakt fie und und hat und immer nur betrogen. Und andre musten unterbeffen arm und verlaffen, trant und elend, verachtet und utebrig fein. Hier ist aber so hohe Freude, bas jeder fie gang fikt fich baben tann und baburch teinen andern berandt. Darum follen wir auch unfern Rächsten unfre Freude mitfomecken laffen: Eure Lindigteit laffet tund fein allen Menfchen. Das ift te gewißlich wahr, wer ber Freude im Herrn genießt, bet hat an Gelnem Bergen auch ein liebewarmes Berg befommen gegen alle Menschen, wie Er fie alle zu fich ziehen will und inniglich umfaßt. Die bofe Welt muß und, weil wir ihrem beibnischen Wefen wiberfteben muffen, wohl oft filr ftreitfüchtig und zuntifch anfeben, ihr ist ber Herr ja nichts werth, bessen Wort wir als ber Belt bochften Schatz bewahren. Liebt fie uns auch nicht, so milfen wir boch alle Menschen mit herzlicher Liebe umfaffen und allen bas beil wünschen. Darum muffen wir aber auch allen unfre Lindialeit und Milbigkeit kund werben laffen; wir milfen fie ihnen me erfahren geben, wo wir können, wenn sie uns auch viel Leibes gethan haben und noch thun. Ift und viel vergeben, fo muffen wir tuglich wieber siebenmal siebenziamal vergeben und zwar inicht nur unsern Brübern und Fremben, welche ja gleich uns noch mannigfach und oft ohne ihr Denken und Biffen fehlen; sonbern auch unfern Feinben und Berfolgern und, wo wir tomen, ihnen Liebe beweifen in Worten und Werken, ob fie nicht enblich ben Herrn in und erkennen mochten. Daß sie Christus liebt und bag Er und Seine Liebe bat zum höhern Leben bienen laffen, bas nuch und bes Antriebes aenug fein, möchten wir auch taufenbmal nicht verstanden werben.

Wir werben ja gegen gar Manche nicht bas erweisen kommen,

was fie Lindigsolt und Milbe nennen möchten. Biele fönnen, woll fie fiold find, nun bie Engle einmal nicht ausstehn und weil unfer ganges Dasein und bas Dasein unserer Kirche mit ihrem belien Befrentiniffe von ber lauteren Gnabe Gottes in Chrifto, fie immer wieber an biefelbe erinnert, so werben fie uns wohl innerlich abnewandt bleiben, fo lange fie fteben bleiben, wie fie fteben; bas foll uns aber nicht binbern ihnen immer wieber in Liebe nachzwieben, wie uns ber Berr beständig nachgeht. Ihre Lindigkeit komen wir ihnen nicht erweisen, benn wir tommen bes herrn Wort nicht vergessen und verachten, was fie von uns vor allen Dingen verlangen. Des Christen aber hat ber Berr Geine besoubre Linbigkeit in's Bern gegeben, daß fie fich gern eine Zeit lang verachten und verschundben laffen, um bem fterbenben jum Leben ju belfen und ben glimmenden Tocht nicht auszulöschen. Seib ihr Christi Jünger, so babt the auch folde Lindigkeit und Paulus will nur, daß ihr fie auch winet und beweiset. Sobit bod fonft ein Tropfen Wasser, wenn er immer wieber auf einen Stein fallt, benfelben enblich aus, wie sollte nicht auch noch manches Herz endlich für die Wahrheit und Liebe gewonnen werden? Das ist aber ein recht tranriges Zeichen von unferm eignen Mangel, daß wir oft die nachften Bermanbten und Angehörigen so bald aufgeben und wollen unser Recht gegen sie geltend machen: Anerienmung verlangen, ebe wir um Chrifti willen etwas rechtes gebulbet und getragen haben. 3a, was noch folimmor ift, wir konnen oft Brilber und Freunde, wo fie gefehlt haben, lange bart und lieblos in Worten und Werken behandeln. allerschlimmste aber ift das, wo auch unter uns noch jemand Uebelthat für Wehlthat giebt und Harte gegen Liebe fest. Das ift schredlich und himmelschreienb, damit verleugnet man bie Liebe Gottes und will ihrer nicht mehr, und wo foll bann bie Freude in bem Beren bleiben? Go gar manche unter uns, fürchte ich, wiffen noch nichts ober boch gar wenig von ber Glißigkeit ber Gnabe Gottes und Seiner Bergebung, obwohl Gott mit Seinen Baben überschwänglich unter une ift und streut fie fo reichlich über une aus. haftet aber an solchen Seelen nichts davon, weil fie so fleischlich und trbifch find, voll aller Bitterkeit, Neibes und Baffes, weil voll Bosbeit, Hoffahrt und Geiz und ohne Buße. Solches Wefen läßt die Frende in dem Herrn nimmer auftommen: und wie will man bann in ber Stunde ber Sichtung bestehen? Wie will man bann fterben und ben Tag bes Herrn erleiben? Ach fehet boch, liebe Seelen, wie Chriftus für uns arm warb, bamit wir burch Seine Armuth reich wiltben. Er bielt es nicht für einen Raub Gott gleich zu fein; sondern er außerte fich und nahm Anechtsgeftalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebehrben wie ein Mensch erfunden, Er niedrigte fich selbst und ward gehorsam bis

pun Tode, ja zum Tode, am Arny! Werstackt fei alle fleischiche Hossatz, da wie uns so aberme werth nud den Mächsten so um werth halten! wir schließen uns damit nur selbst von Christi Gemeinschaft und Frende swizlich aus. Berslucht sei alles Neibelse Asterreden und Nichten des Nächsten, verstucht sei alles Neiden und Wisszümen, darüber wir selber alles verlieven. Lasset doch jedem gerne, was er hat, und wünscht ihm noch zehntausendmal mehr. In Christo ist man ja nicht so hungrig gestellt, daß man immer auf andere zu schielen brancht, aber wenn man sich aus den Schäpen der Gnade nichts macht und dieser Welt Herrichkeit und Wollast nachtrachtet, so muß man wohl immer und ewig ein Hungerseider bleiben.

Bie anders hat es nun Gott mit uns im Sinne! Er öffnet uns alle Seine Gnabenschätze und bestätigt uns noch immerbar, fo wir buffertig zu Ihm flieben, Sein bimmlifches Erbe, Er will uns immer noch wieber von ber unvergänglichen Freude ju fchmeden geben. Sa follen wir bas boch nun nicht alles verachten; fondern berin beruhen und uns wohl fein laffen, bag auch anderen bei uns wohl würde und Chrifti Liebesreich nun Statt bei uns fanbe und bebalte. Es ist aber leider dabin gekommen, was Christus zuvor geweissagt: bie Liebe ift in ben meiften erfaltet. Die meisten wollen von der Lebre ber lauteren Gottesliebe und ber innigen Seelengemeinschaft in bem Ginen Glauben um Chrifti beiligen Tisch ber nichts mehr wissen; che sie bies nur je verstanden haben, verwerfen fie es icon: und bie fich zur rechten Lehre noch halten, machen boch fo wenig Ernft bamit, bag bie wenigsten zum Leben in Gott erwarmen. Gott belfe uns, bag wir in 3hm bleiben und burch Seine Liebe felbst ber Liebe theilhaftig werden!

TT.

Der Herr will's an sich nicht sehlen lassen: Der Herr ist nabe, sorget nichts. Wir sollen nicht benten, daß alle Liebesbeweisung verloren sein werde. Sie wird nicht verloren sein, an uns wenigstens nicht, wenn sie die Welt auch nicht erkennte. Jesus ist gekommen, daß Er uns srei mache und erlöse, und obwohl Er gen Himmel gesahren ist dem leiblichen Andlicke nach, so ist Er doch wahrhaftig bei uns alle Tage die an der Welt Ende, Sein Lohn ist dei Ihm und Seine Bergeltung vor Ihm. Ach sehet, wie nahe uns nun wieder Sein liebes Weihnachtssess gesommen ist, da Er dei aller Menscheit, groß und klein, unermüdlich wenigstens anklopst. Er ist's ja, der solche Feste noch in dieser undankbaren und darum übersatten und verdroffenen Welt erhält; über unsern Berstand ist es, daß Sein Gnadenwort noch siderhaupt vorhanden ist und durch dasselbe spricht Er zu uns wie ein Freund zu seinem Freunde durch eine schwache Thilr, durch

einen blimmen Borhang, ober wie ein Bolintigam an einer klinden Brant, bie bem Angentichte erft entgegen geht. Wir feben Ihn nicht mit unfern Mugen, aber Er fieht und, und wir boren Seine Stimme nab fühlen Seinen Obem. Er lakt nus wohl Sein Gebachtniß feiern, aber filmmabr fo, bag Er uns babei Sein Aleifch mir Speife und Sein Blut zum Tranke mittheilt. Bas tann uns min benn näher fein als biefer Herr? Er ift ber allernächste und Seine Erscheinung fteht uns bald bevon. Balb wird bie Thur fich aufthun und Er tritt und mit ausgebreiteten Armen entgegen, balb wird die bünne Sille fallen und Er steht vor uns als unfers Jebens Freund und Leiter, und Ihm finten wir ju Füßen wie Magbalena im Garten bei Bolgatha: Befus! mein Jefus! - Das wird fa bald fein, bak Er uns von binnen winkt, es wird auch bald fein. bas viele Walt, die por etlichen Togen warb, wieder wie ein Rebel hinweggezogen sein wirb. Dann wird sommenhelle reine Luft fein, in ber sich's erft recht leben wirb. Das wissen wir alles in me frer Frende und haben es auch. Was tomten wir nun noch fürch-Bas biltfen wir mun noch forgen? — Ja habe nur erst recht geforgt und barnach Jesum gesunden, so kömmt man über's Gergen wieber binaus. Wir fangen auch noch täglich recht mit Sorgen an, namlich wie wir zu Gott kommen und in Ihm bleiben mächten, wir sehen, in welch' einer Welt wir leben, wo und ber bose Feind weber Wasser noch Luft noch Licht vergönnt, wie solsen wir bindurch? Wie follen wir unfre Bflegebefohlenen bindurchbringen? Das find wohl Sorgen, die uns Gott querft aufgelegt bat, wie Jefus einft feine Jünger fragte: Woher nehmen wir Brob, bag biefe effen? Wenn wir Ihn uns aber auf's neue haben recht nabe werben laffen, bann treibt Er auch alle Sorgen aus unfern Bergen und troftet une über alles, benn Er zeigt une, wie uns alles zu Ihm habe filhren muffen, und wie uns auch ber Tob zu Ihm führen werbe, auf ewig allem Uebel ein Ende zu machen. So forge nur bas Eine, bag bu bir Jesn Rabe in Seinem Wort und Sacramente recht zu nute macheft, so wirst bu baburch balb über alle Sorgen erbaben fein.

Denn gebraucht einer nur die Gnabenmittel mit recht gläubigem Herzen, so wird er babet auch alle Zwersicht empfangen, den allmächtigen Gott vertraulich anzurusen; und das Gebet ist gegen alle Sorgen, wie ein Wasserstrom der sich auf ein Feuer herniederzeiest, er lösche es gänzlich aus. Darum sagt Panlus: Sorget nichts, sandern in allen Dingen saffet eure Bitte, was ihr nur irgend habt, im Gebet und Flehen — mit Dautsung vor Gett kund werden. Er nimmt hier nichts aus, es sei auch was es sei, das dich bestämmert, sag' es nur deinem Gett, Er hat sich schon in alles herabgelassen, selber in der Krippe

und in ben Winbeln mitten im Stalle gelegen, fich Meumth, Betfolgung, Site und Ralte, Sunger und Durft verfucht und ber gangen Menscheit Krantheit und Gunbe getragen. Er wird auch an beinem Leibe wahrhaftig ein Herz haben, wenn bu es Ihm nier recht findlich und zwerfichtlich fagen möchteft: Er wird auch Mitleib baben und bir am allermeisten belfen, wenn bu Ihm bein Unrecht und beine schnöbe Undankbarteit gegen Ibu felbst venmutbig betennst. Darum in allen Dingen nur an ben herrn gegangen und zwar im Gebete nicht blog, fagt St. Baulus; fondern auch im Fleben, benn es ist unfrer Seele gar nothig, bag fie and inbrimftig und anhaltend in Gott gezogen werbe. Was hilft bas Beten, fo einer Morgens und Abends feinen Gegen herlieft ober berbetet, er meinte es auch anfrichtig alses so, wie es lautet und bliebe auker foldem Gebete fern von Gott? Rein beständig muß man gegen Gott gewandt fein, von Ihm und zu Ihm leben und aus Ihm alles Denken und Bewegen ichobfen. Da bas nun aber zuerft nicht unfere Art ift, fo muß uns Gott bas burch mancherlei äußere und innere Röthe lehren, die uns nicht eber loslassen als bis wir gang in Gott gewandt find. - Doch merte bei allem Mehen und Seufzen auch biefes mohl, bag es alles mit Dantfagung geschehe, benn über bas, was uns mangelt, bürfen wier bas größere nicht vergessen, was Er uns zuvor geschenkt bat, und über unfern boshaften Migbrauch Seiner Gnabengüter, ben wit nun beweinen, biltfen wir biefe noch höbere Gnabe, bag Er uns Unbankbare und Boshaftige boch noch wieber jur Bufte nieht und gu Seiner Gnade einlabt, nimmer überfeben. Bas uns auch briicht und qualt, Gottes Sohn ift uns boch zum Beilande gegeben und ber Himmel foll boch unfer fein, und bas foll noch wieber wichr fein, mochbem wir's verleugnet batten, wenn wir jett mit anfrichtigem Gebete uns naben. Sollten wir baffir nicht immer Dank fagen? ja wahrhaftig wir haben Urfache baut!

Wenn tu nun all bein leibliches und geistiges Elend, bein Leiben, das du dulbest, und bein Umrecht das du begungen hast, alles in seiner Art deinem Herrn täglich sagst, so machst du dir Seine Nähe nur also zu nutze, wie Er's selber wünscht. Er ist nicht wie ein König, der von zu vielen Bitten mide wird; sondern Ihm ist's so recht, daß du aus Ihm alles nehmest und außer Ihm nichts densest noch redest noch duest. In Ihm ist aber aller Sachen Rath, und aus Ihm wird Mes am besten versorgt. So hast du denn an Ihm das immer wirksame Mittel wider alle Sorgen, du hast in Ihm den uneinnehmbaren Gelsgrund, auf dem du deine Breiheit wider alle West und Teusch siednehmer. Beist sieden verseich vertheldigen kannst. Bist du den Sorgen erlogen, so hast du Ehristum verleugnit, sürchtest du det nicht mehr und bist verdet die West siede febon, so fürchtest du Gott nicht mehr und bist ver

toren. Go find in unsern Tagen gar viele gefällt worden, bie boch gern selig werben wollten. Sie fürchten, bag die lautere und eine fältige Babrbeit, wenn sie biefelbe bekennten, an ber Einnahme, an ber Besundheit und Bequemlichfeit, bei ben Leuten und namentlich bei ben Bornehmen schablich werben tonnte - fie mocken word gar thr Amt barliber verfleren — und barum wollten fie Ebrifio bienen mit Berleugnung ber Babrheit. Diefe haben ihre Freiheit verlauft und find Sclaven geworben; fo lagt fich aber Ehriftus nicht bienen. Wir muffen als Briefter und Köttige gang frei bafteben und nicht blog Amt und Ginnahme, Gunft und Chre jeden Tag um ber Bahrheit willen laffen tonnen; fonbern auch bas Leben. Doch follen wir nicht benten, wir thaten was großes, sontern bobere Ehre tonnte uns wahrlich nicht widerfahren, als bas Bekenntnif ber Babrheit mit unferm Blute zu beflegeln. Auf bie Art war Paulus frei und barum tonnte er, ber Gefangene, welcher bem Schaffot entgegenging, feine Rinber noch fo frendig troften und ihnen winken ihm muthig gu folgen. - Ach bag wir une gu biefen Beit, ba ber Antichrift fo gewaltig fein Saupt erhebt und balb allen Christen ben Tob brobt, ale rechte Rachfolger Chrifti und Seinet Apostel beweisen möchten! Was uns bisber geschehen und was wir gethan, ift fürwahr noch nichts, es wird in den letten Zeiten gewiß noch andere tommen, die Stürme werben ja über bie ganber braufen und was Chrifto noch zugehören will, wird überall verfolgt werbett. Dann follen wir aber unfere Saupter erheben und wiffen, bag nun ber lette Rampf ausgefampft wirb, ber Berr ift uns gang nabe und unter Seinen Mugen zeugen wir und flegen wir burch Schmach, Retten, Martern und Tob. Ach bag wir bagu alle möchten tüchtig erfunden werben! 3ch fürchte aber, bag bann febr vieles als Spreu offenbar werben wirb, was jest für guten Beigen will angesehen fein. Darum ift's jest Zeit, bag wir uns in ber Runft üben, alle unfre Sorgen auf ben Herrn zu werfen und aus Ihm Kraft zu allem Leibe zu nehmen. Uebst bu fie nicht jett täglich in unsern Meinen Röthen, wie willft bu benn besteben, wenn's ju fterben gilt?

Stehlt du nun also als Christi Streiter auf dem Plane und behauptest deine himmlische Freiheit wider Fleisch, Welt und Teussell, so wird dich auch Gottes Gute wunderdar trösilich und erquidend umfangen. St. Paulus sagt zu Ende unsers Textes: Der Friede Gottes, welcher höher ist als alse Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne in Christo Jesu sicher bewahren, der Friede Gottes wird und ganz einhülten: wie ein wohlthätiger Than die matten Pflanzen im Sommer nach heißer Schwile umfängt und wieder erfrischt, so wird Guttes süßer Friede, das heißt der Geschmack Seiner Gnate, die Gewischeit, daß Er uns gut und hold ist und unserm Kampse wohlzesällig und

aufmanternd zuschaut, ber wird uns ganz umgeben und umballen. Gott ist both mein Frennb — bas soll mich ftarten wiber aller Welt ffeindicaft, Gott halt meine Seele werth, — bas foll mich tröften über aller Feinde Berachtung. Und Et ist uns wahrhaftig auf's innigste freund und verbumben, so wir Sein Wort und alle barin uns vermachten Gaben ber Freude und Freiheit im Glauben annehmen, und wider alle Belt bewahren. St. Paulus fagt, biefer Friede fet höher als alle Bernunft, b. b. er ift größer als alles Sinnen und Denken ber Menfchen, wir hatten es felbft zuvor nicht gebacht, bag wir fo fremdig und zuversichtlich mitten in den großen Nothen bleiben würben, wenn man fie uns zuvor gefagt batte. Gottes Friede billite uns aber in lauter Licht und Freude ein, daß wir Aber bas Leib biefer Welt ganz erhaben waren. Da febt ihr, baß Gottes Friede ein starter Friede ift, — ber Welt Frieden ift immer bald gestört, ein plötlicher Unfall bringt ihn schnell zu Ende -Gettes Frieden ift aber fo ftart, bag er uns in allem Rampfe in Christo fest erhalt mit unsern Herzen und Sinnen. Er macht mit andern Worten, bag unfer Berg une nicht entfällt, noch bag es uns betrügt. Wir wiffen ja, wie betrüglich es ist, im Wohlsein voll Trot. im Web voll Bergagtheit — ber Friede Gottes aber beschwichtigt es, daß sein fleischliches Wefen verstummen muß, ber Friede Gottes macht es auch, bag unfere Ginne, bie immerbin Anreiz ber Lufte fuchen, uns nicht burchgeben: fonbern wohlnezugelt auf wahrhaftige Guter gewandt werben.

Da sehet ihr wohl, meine Lieben, wie mächtig Gott ben Seinen hilft, daß sie durch die beständige Rähe Seines Sohnes alle argen Feinde überwinden können, wenn wir nur unsere himmslische Freiheit um keinen Preis dieser Welt verkausen wollen. Merkt das der Feind, so läßt er uns auch am ersten in Ruhe; doch dürsen wir ihm niemals trauen, — oft ist er am gefährlichsten, wenn er sich ganz verdirgt und in der ganzen Welt guter Friede zu herrschen scheint. Dann ist's oft recht böser und versberbendringender Friede. Nein, Gott hat uns zur Freiheit und zur Freude in Ihm berusen, das sollen wir uns durch nichts rauben noch je verdunkeln lassen. Witten in allem Kampse will Er uns immer heller ausgehen und immer köstlicher werden: und je größer ber Kamps um Seine Güter, desso näher Seine Gemeinschaft.

So helse uns benn ber barmherzige Gott, daß ihr in bem ärmlichen Stalle und an ber harten Arippe des Christindleins in dieser weihnachtlichen Zeit die rechte Verachtung alles Prangens vieser Welt lernen möget, und Gottes Lieblichkeit und die Freude und Freiheit in Ihm von ganzem Herzen hochschätet. So werbet in wohl Kinder werden gegen dieser Welt Altflugheit; aber

Linder im Himmel und bei Gott. Das ist filmmahr der allerbeste Stand. Amen.

Gebet. O Herr, gieb uns wiederum die Freude in Dir zu kosten, daß unsre Herzen neu werden und wir uns untereinander lieben, wie es Dir gefällig ist. Laß uns Deine Gnabengliter doch als unsern höchsten Schatz ersennen, daß wir um derfelben willen auch millig arm und verachtet sein wollen um nun alle unsre Freude an Deiner Wahrheit zu haben und also ewig wohl bewahrt zu sein: durch Zesum Christum. Amen.

## Am erften Weihnachtstage

über

#### Titus 2, 11-15.

Nun ist es wieber erschienen, bas liebe Fest, welches so vielen Menschenseelen Licht und Wonne, Troft und Starte gegeben bat fo manche hundert Jahre, und noch manchen all basselbe bringen wird bis an bas Ende ber Zeiten. Gin goldner, fripftallner Quell, bon Gott uns eröffnet, bat fich unter uns aufgethan, barans umfre Seelen fich emige Jugend und Besundheit trinfen follen, ein liebliches Freudenlicht ift uus aufgelenchtet in biefer winterlichen Zeit; ba umber wir alle jubeln und jauchzen follen, benn es ift viel schöner als das helle Sopnenlicht mitten im Sommer, es ift ein Licht für bie Seelen und erlischt uns nicht wieber in Emigfeit. Es leitet uns zurecht zur himmlischen Bertferung. Onabe ift ba von Gott für die Sünder! Ach daß wir nur alle für foldes Licht Augen batten es ju feben ober boch welche bafur befamen! Biele Menschen aber steben berum und merten es boch nicht, fie boren bie fconen Weihnachtsgefänge, vernehmen bie frobe Mabr bom himmel ber, und bleiben boch unbewegt bavon und wiffen nachber nicht, mas es gewesen ift. Biele bleiben wie Ochs und Esel im Stalle m Bethlehem und es ift boch schlimmer für fie, benn get Menfchen bat uns Bott geschaffen, bag wir in bem Gottmenschen Licht und Leben batten. Ja Christus ist gekommen in biefen unreinen Stall, daß Er uns aus ber Unreinigkeit, Finfterniß und Knechtschaft mitten burch die Wogen bes Meeres und burch die beiße burge Bufte nach Golgatha und an Sein Rreuz und in Sein Grab und von ba auf ben Delberg führe, Seine himmelfahrt 32 schauen, ja Ihm selber unsere Rachfahrt in ben Himmel gu hal-ten. — Daß wir nun heute boch alle nachfolgten! Er versucht es noch einmal mit uns, die wir beute noch leben, und unfer Leben if fo turz, in bem fich unfre Ewigkeit entscheibet.

unn für viejenigen lebt, welche in Jesu neu geworden sind: gottselig ledt es sich, bas ist ihr Sinn. Und Gottseligkeit! welch
ein schönes Wort ist das aus einer höheren Welt! Gott will uns
in Sich selig haben. In der Gottseligkeit ist aber zugleich alle
Hichtigkeit und Gerechtigkeit, alle Gottesfülle, und zwar sollen wir zuerft sehen, wo uns die Gottseligkeit hertonunt in dieser Welt, und darriach, wo sie uns hinsührt. Sie kommt uns vom Himmel und führt uns zum Himmel in Christo Jesu. Ach daß wir des Alle recht in Freuden inne würden!

I.

Mit ber Gottseligkeit, in Chrifto Geliebte, bat es unaussprechlich viel auf fich, fie ist ein hohes, heiliges Wefen. In ihr hat man an Gott alles Genüge und zu Ihm alle Begierbe, und babei boch gegen Ihn die allerbochfte Schen, benn man sieht Seine Majeftat, wie erhaben fie ift und wie furchtbar gegen alle Feinde. Der Sottselige fteht sich an bes himmels Pforte verfest und fie fteht ichm offen, daß er hineinschaut; und brinnen ist lauter Lichtglanz und alles lauter Reinigkeit, während boch bavor Finsternig und fo wiel Schmut ift. Wir wiffen aber, bag jenes bort brinnen unfer ift, und daß wir binein kommen sollen. So bat man in der Gottseligkeit heilige Schauer und innige Frende zugleich, und sie ift mit teinem Gute biefer Welt je zu vergleichen. — Woher tommt sie aber in unfer Berg, bas fonft wohl alles anbere fürchtet; aber von ber Gottesfurcht nichts rechtes weik? Bie fommt fie in uns, bie wir von Ratur voll unreiner Lufte und voll thörichter Gorgen fieden? - Es ift erschienen bie heilfame Gnabe allen Menfchen und guchtigt uns, bag wir follen berleugnen bas ungöttliche Befen und bie weltlichen gufte und gudtig, gerecht und gottfelig leben in biefer Belt. beilfame Gnabe erzieht uns zur Gottseligkeit, die Gnabe bringt fie uns in's Herz. Und wie schon ift Gnabel wie fanft läßt fich's barin ruben, bag einem alles vergeben ift, und bag man nicht mehr so amastich sich abqualen soll mit bem Gewissen, das uns allezeit antlagt. Gottes Gnabe läßt fich zu uns herab und will uns heilen, will uns felig machen, es foll ja eine beilfame Gnabe fein und mit lamer folder Gnabe will und Gott groß ziehen zur Gottfeligteit. Wenn wir fie also noch nicht haben, umd wollten fie doch gern, fo follen wir nur ber Gnade trauen, welche uns hente wieder im Worte bargeboten wirb; fie will fich an uns fo wirkfam erweisen, bag wir enblich auch in Freuden fcmeden follen, mas Gottfeligkeit th. Und biefe Gnabe ist nicht in ber Ferne ober im himmel ober in der Luft: sondern fie ist leibhaftig auf Erden und unzweifelhaft ertennbar und erfagbar, ja so wahrnebmbar, dag ibrer auch die

Mether und bie wohl am beften froh werben Wanen. Die hellstume Cambe ift ja erschienen und zwar nicht in einem boben Fürsten. aber weltberilbmien Selben; fonbern in bem allerholbseligften Rinbe; nicht au Rom in bem großen Angufins, Tonbern gu Beiblebem im Stalle in ber Krippe mit Binbeln verhüllt, bas arms Jefustinb: Ja webl. arm war es vor allen Armen um unfert willen, und boch ein so wunderbares Rind, ber Jungframen Lind, ber längft verbeifene Weibesiame; pon bem Gott ben Menichen feit Abam unt burd alle Propheten gerebet hatte. Go war nun alle Berbeigung. erfullt? So armitich? in fo über alle Wagen geringer Erfcheinung? Wie wunderbar! Und boch ist's ein hochgeborner König! Er ift wohl ein Sängling; aber boch noch mehr: biefer ift, wie Johannes fant, ber mahrhaftige Gott imb bas ewige Leben, Diefer ift bie: beilfame Gnabe Bottes, bie uns erfchienen ift. Erfcheinen beißt bier Mensch werben, und bas ist boch gewiß eine bentliche und verftanbliche Erfcheinung für uns Menfchen. Bare Er als Engel erfchienen, so batten wir und entfest wie jene Hirten; batte Er vorübergebend Geftalt angenommen, fo wären wir wohl noch bungriger geworben, boch ware unfer Hunger nicht geftillt; Gott wolkte aber ben Runger ber Menfchbeit, ben Er burch Gefet und Probbeten und die alten wimberbaren Erfcheinungen angeregt hatte, grundlich und auf immer fattigen, Er wollte uns Brob und Wein bes Lebens geben, baran wir auf ewig gemig batten; und barum gab Er ims Seine Enade in Seinem Sohne so, bag Er Ihn Mensch werben ließ und zwar in unferer Riebrigkeit fo, daß Er sich unsve Armuth, unfre Rrantheit, ja unfre Schulb versuchte, obwohl Er ber reichfte, Das Leben und ber Bellige felber ift. Darum, ift Er wohl ein Keines Kind, fo ist Er boch das ewige Himmelstind, des Himmels Brende, Sonne und Wonne, Er ift bas Wort Gottes, und obwohl Er vom Weibe geboren ift, fo ift Er boch barch's beilige Gottes-Wert allein auch leiblich empfangen. — Bon Engeln wurde Er auf bem Beibe ben armen Hirten querft verfündigt, benn Onabe fucht bie letten guerft auf. Ueber ber Gegend, wo Er rubte, war ber himmel offen und die himmlischen Beere lobten Gott über Ihn: Stre fei Gott in ber Bobe und Friede auf Erben und ben Menfchen ein Webigefallen. In diesem ist ums bie bochfte Gottesquabe erfdienen.

Aber went? nur uns ober wie vielen? St. Panlus fagt: allen Menschen, wie auch die Engel schon gesungen hatten: ben Wonschen ein Wohlgesallen, allen ohne Ansnahme, wenn ste auch noch nichts davon wissen oder ahnden, ja wenn sie's anch gehört hätten und wollten es nicht glauben, ja haßten wohl gar solche Botschaft — ber Wahnsum der Selbstgerechtigkeit ift ja unsnolich — s bleibt's doch dabei, auch für solche ist ein Christinvielen,

bie hellfame Onabe Gottes erfchienen. Gott: wollte,: buf :: aucheifte ibrer frob werben follten und fie felbst find es allein, welche nich muthwillig von fo feligem: Genuffe ausschließen. Do gablt benn auch St. Baulus vor unferm Texte in feiner Epiftel auf, wie alle verfcbiebenen Menfchentlaffen an 36m ihr Alles baben follen: Alte: und Junge, Beiber und Manner, Lehrer und Schuler, ja Freie und felbft Sciaven, wenn auch jemand unter foldes leibliche Soch geworfen ware. Sie follen alte ihr Beil an biefem: Gnabentinde finden und ber Frenden genug haben. Alle follen jubelnd bekennen: bas Wort warb Fleksch und wohnete unter uns - ja bei und in mir - und wir faben Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als bes eingehorniet Sobnes bom Bater voller Gnabe und Babrbeit. D waxum wollte nun ein einziger unter und fich von folder Berrlichfeit ausschließen, ba fie une Gott boch eben fo gewiß zugebacht bat, wie Er uns bies leibliche; menschliche geben zugebacht bat, ja was foll unts bas Leben belfen, wenn es nicht biefen Bern und Stern bat, bie beilfame Gnabe Gottes? Befum bas Chriftlind? Gott will fie uns allen geben und une alle will Er burch ifte in bas geheimnisvolle Befen ber Gottfeligteit einreiben.

Bon biefer beilfamen Gnabe Gottes mm faat unfer Text, bak fie und gum himmlifchen Leben ergiebe; bie Worte lauten nämlich: und züchtiget uns, bag wir follen verlengnen bas ungottlide Befen und bie meltlichen gufte unb guchtig, gerecht und gottfelig leben in biefer Belt. Die Gmabe alfo erzieht uns zum götifichen Leben, benn was bem Gesch unmöglich war, bas that Gott und fandte Seinen Sohn in ber Geftalt bes fünblichen Fleisches und verbammte bie Gunbe im fleisch burch Strade (Rom. 8.). Gott kommt uns jett mit ber Gerechtigkeit als mit einem Geschenke entgegen, welche Er im Gesetse non uns forberte und bie wir nicht leiften konnten. Er fchenkt une bas jett, was nufere Silnben bodt. Wir batten ja bas Gegentheil von bezu gethan, was wir thun fallten; und indem Er uns nun unfre Sinben burch Christum vergiebt, wird es so, als ob wir alles richtig gethan hatten. Und bas ift feine Unwahrheit; fonbern es fineben bie Guabe und barmberzige Liebe Gottes, und die ist die allerhöchste Wahrheit, viel höhere Wahrheit als aller Verstand und alle Belehrsamkeit ber Weisen bieser Welt - bas könnt ihr wahrhaftig glauben, meine Lieben. Bitbem wir aber immer: wieber Gnabe und Bergebung empfangen, so werben wir baburch angehalten und gelebrt, unfere Gluben bei und nicht mehr wie fonft au leitanent fonbern viel tiefer zu erforschen. Das Licht ber Gnabe läst auch allein bas Gegentheil. der finftern Schatten recht hervortreten, unber fo muffen wir wohl immer mehr beichten und nicht blog mehreres: fombern bas alte viel tiefer beklimmert, weil wir erst burd bie weeberfielten Filife mach bem Empfangerber Guabe feben, wie tiefnbie Silmbe in und wurzelt. Merket wohl, meine Lieben, St. Baulust fagt nicht: bag wie feine Ganbe mehr haben; wer bas von fich meint, der ist bief ein Bemebler geworden und laft ber Gnade teinen Ramm bei fich; bie Gmabe erzieht uns aben, bag win vonlengnen bas ungettliche Befen und bie weltlichen gufte, welche leiber noch in und find, fo lange wir bier geseben werben. Une gibtlich ift ja all unser eignes Denten, Urtheilen, Befallen, Streben, Gorgen, Buthfchen und Soffen: ungötelich ist, was was nicht ans Gott tommt und was nicht zu Gott führt, also gewiß alle eignem und eithen Gebanten, welche und nur in die blanen Lufte entfilbren, in benen alle bofen Geilter ibr Regiment baben mit und bath im tiefe Roth hinabsturgen. Gold luftiges, wildes Befen if ja nicht blog in une; fenbern es treibt uns auch bestäubig und welt uns vom vechten ab. bog wir unfer Bergnilgen und unfern Genaf im verboienen und morbeftischen fuchen follen; bas:find aber bie Lufte, welche biefe gange Belt treiben und regieren, als Soffabrt, Sabsucht, Beis und Bolluft. All biefes Wefen baben wir in ims und es regt fic auch beständig, wenn wir uns die Snade exfillen und: erzieben laffen; allein: wir werben es verbammen und verwerfen, ja niederkieten und nicht befolgen, und so wir boch barin auf Augenbiide gefallen find, werben wir barüber vor Gott Bergeleit haben und umfre Seele wieber burch Seine Bnabe von ber Befleckung fooleich reinigen, und so kommt es benn, daß wir nicht blog bas Wefen bes alten Menfchen verlengnen; fonbern auch ein menes Wefen an uns feben laffen; nämlich, bag wir gudtig, gerecht und gottfelig leben mitten in biefer ungeschlachten Wolt und tropbem, daß in unserm Fleische nichts antes wohnt. Gnabe Gottes ober noch bentlicher, bas Christind macht und unzüchtige, unerbentliche, leibenschaftliche und geile Menschen züchtig, b. h. eigentlich nach bem griechischen Ausbruck St. Pauli: gefunbes Sinnes, bag wir bei Simen find, wie unfre Muttersprache bas and febr fcon ausbrückt, wenn fie einen, ber nüchternes, gefimbes Geistes ift, "bet Trofte" neunt. Gottes Gnabe macht es, bag wie nücktern werben, und beseinen lernen und ersennen, wie Weifc in's Berbeiben führt; und bag wir anfangen es zu zügeln, zu bekampfen und zu tobten. Die Buchtigkeit geht vornehmlich auf ums: felbft. Das Bout "gereicht," in imferm Texte geht bier aber and meisten auf unsern Rachsten und bezeiehnet bas Gegentheil won bein Gebrifichtigen geizigen Weien bes natürlichen Wenfchen. Wer in Christo getröftet ift und in Ihm täglich fich feine Freude und feinen Troft, holt, ber schänt fich wenigstens boch bes habsüchtigen Befeinst unfere Fleifches, ber fann bod nicht ben Radften frech berauben und beleibigen wollen, flachbem uns von Christo alle

Schulben vergeben und ber Himmel for miverbientermaßen aufgetiban: ift. In Ebrifti Ariove, ba wir ben allerreichten und bochten file mus in ber bitterften: Bermuth : und Riebrigfeit feben; millen wir bod unfer ehrfächtiges und gelbgeiniges Westen recht verubscheuen und an und felbft verbaumen. Er fieg um mefert willen Alles und gab: ficht in's größte Ungemach und wir wollten und woch auf Roften unfers Machten erhöhen? Das ware boch zu: fonobel Wer fich aber Christi Liebe zu Bergen, geben laffet, ber ift gegen Gott bolbft nun auch vall heiliger Schen, wie er, in Ihm feline Luft bat: und bas beibes macht bie Gottseligbeit aus, wie wir schon geseben baben. Sie ist bas volle Gegentheil von unserm fleischlichen withen und fillebtigen Wefen gegen Gott, ba wir Seiner nie froh werben; sonbern immer an Seinem Worfe zu balem und zu zweifeln baten nut nimmer in Seinem Schooke ruben wollen. Dies alles stebt uns nun die in Christo erschienene Gunbe, wenn wir taglich ju the tommen und in ihrem Glanze weifen. Und welch ein feliges Befen ist bast

ŤΤ

. Rim zeint mis ber Apostel aber auch noch, wohin mis biefe. Gettfeligheit führt. Er fagt, fie leite uns jur vollen Gelialeit. welche man im unmittelbaren Anfchauen ber herrlichleit bes Gottmenfchen geniekt. Er fagt: Bir warten in ber Gotheligfelt nun beständig auf bie felige Hoffnung und Erscheinung ber Berrlichteit bes großen Gottes und unfere Beilanbes Befu Chrifti. Belch ein berrliches Warten ift bies nun im Berbaltnig zu bem vergeblichen Warten ber Beltfinder, welche immer ihren Luftfchlöffern nacheilen, fie aber nie erreichen, fonbern enblich gar ewig im Finftern fiten muffen! Wir hingegen warten beffen, bas. nimmermehr ausbleiben tanu, nachbem fich Gott mit mis Ginibern so berablaffend freundlich eingelassen bat. Wir haben in schon bas ewige Leben, welches nichts geringeres ift als bie Lebensgemeinschaft unt Gott felbft, und nun warten wir nur barauf, bak bie Gitter, welche wir in ber::Hoffmung burch ben beiligen Geift. tlar por uns seben, uns ganz und ungetrübt zu Theil werben, volltommene Simblofinfeit und vollige Gemeinschaft mit: Gott. fo bak unfer Denten und Wollen gang göttlich felen. In biefer Hoffmung find wir foon felig, benn bie genannten Giter werben uns gang felig machen. Was wir noch von Uneuhe und Ungenuge in uns baben, bas kommt von ber nick nock antlebenben Glinde ben, welche. ja willig weichen muß vor der ewigen Klarheit, die uns mit Chrifti Erfcheinung ganz umfangen und burchleuchten wirb.

Unfere Hoffnung ift ganzlich gerichtet auf bie Ericheinung und völlige Offenbarung ber Herrlichfrit bes großen Gottos. Wir leben iett wohl fcon im Geifte aus ber berrlichen Liebe Got 100 Ini. Sprifto Befu; lieber! fie wird, indent: fie fest unter Bort unter Sacrament noch gewissermaßen verhalt ift, einft, wenn ber Herr wieberfommt, gang offenbar und ummitfelbar ims erlenchten; batin feben wir, was der Betr benen bereitet bat, die 3hn lieben. Gottes herrlichteit wirb benn gang offenbur, wenn unfer heiland Befus Wriftus wiedererscheint jum Gerichte über Seine Foinde und gat völligen Beseitigung Seiner Simger, wolche bier an Ihn geglaubt und auf Ihn gehofft baben. Benn bet in Seiner ewigen Derr-Achteit uns erscheint, bain feben wir an Ihm anch alle Herrlichkeit Gottes, welche hier einer aus ber Dulle Seiner Riebrigkeit bervorstrablte, da Er auf Erben wandelte und beren jest unser Beift im Glamben aus ben Gnabenmitteln genieft. Gottes bochte Bett-Achteit wird in bem Triumphe bes Gottmenschen offenbar und gwar als die beseitgende Liebe für die begnabigten Gunder. — Da Bunt ihr nun feben, meine Leben, was es mit biefem Rinbe in ber Rrippe auf fich bat, welches die Engel fo holbfelig befangen: aus Dem holen wir uns allen Eroft, aus Dem gewinnen wir nene Bergen, von Dein empfangen wir auch eine nene Erscheinung, wenn Er felbft in Berrlichfeit wiebertommt.

Diefer ift aber berfelbe, giebt und St. Banlus noch jum Schluffe an bebenken, ber nicht bloß für uns Menfc warb; fonbern ber fich auch felbft fur uns gegeben bat jum Gabnopfer, auf baf Er uns eribfete von aller Ungerechtigfeit und reis nigte 3hm felbft ein Bolt jum Gigenthum, bas floifig mare ju guten Berten. Der une berrich wiederkommt, ift kein unbarmherziger Richter; fondern Er ift ber nämliche, welchem an unfetm heile alfo herzlich gelegen war, bag Er sich felbst, ganzfreiwillig, für uns in ben bittern Tob opferte, bamit wir nicht in unferm bofen Gewissen umlämen. Er trug unfre Simben und fühnte fle mit Seinem beiligen theuren Blute, und bazu liegt Er nun in der **Kris**ve. An foldem Lebenslaufe ift Er berabgesommen. Daben fich nun die Engel Seiner gefreut, wie sollten wir uns benn Seiner freuen, die wir burch Ihn felig werben! Und haben Ihn bie Birten mit Entglicen gefunden und angeblicht, wie follen wir Ihn nun erkennen, die wir bie Grife Geiner Liebe in Geinem Areugodiobe anschauen komen! Er hat uns Bergebung erwirft, so tann die Ungerechtigkeit Seine Glaubigen nicht mehr verbammen. Er hat aber auch Sein Werf an une, die Stinds zu banwfen und unter unfre Fuße zu legen, ja fle endlich gang bon uns zu thum, fo wir nur Seinem Blute an uns Raum geben zu wirken bis an's Enbe: so hat Er uns ja von aller Ungerecktigfeit boch in Ewigkeit erlöft, und bessen können wir uns schon in unfrer Schwachheit berglich freuen, obwohl wir noch mitten im Rampfe fteben. Es

wird werben, was wir in Ihm wünschen und es wird einst ganz fern von uns gewichen sein, was wir in Ihm verwünschen. Denn wir find Sein Eigenthum, 3hm gang ergeben, bag Er felbst eine Geftalt in uns gewinne und fich in uns verklare. Dazu hat Er uns gereinigt burch Sein Blut, bazu wascht Er uns noch täglich wieber, daß Er uns nun auch gang habe und daß wir in Ihm ein Bolt, eine blutsvermandte, burch ein Saupt zusammengehaltene Gemeinschaft maren, eine Liebesgemeinschaft, bie burch Sein Blut geftiftet ift und in beren Gliebern allen Sein himmlisches, gottliches Blut fliekt. Fliekt aber Sein Blut in uns, so ist and Sein Wesen und Leben in uns, benn Sein Blut ist tein tobtes; sonbern Leben und Geift, Geift ber Liebe in ber göttlichen Wahrheit. Das macht es nun, daß wir unfre Luft haben am Dienen und am Wohle bes Rächsten, und nicht burch Gebote und Sabungen getrieben; sonbern in freifter Bewegung ungbläffig in guten Werken wirten, d. b. im Bekenntniß ber Wahrheit, im Berleugnen alles fündlichen Wesens, im Befampfen bes Irribums, im Eröften ber Traurigen; und zwar bas alles nicht blog in Worten, die uns nur besto schusbiger machen, wenn die Werke ihnen widersprechen; sondern auch in Thaten, daß wir Schmach und alles Kreuz nicht scheuen und mit ben Schwachen alle Gebuld haben. Bas hilft es zu fagen: "Wir lieben bie Brüber", so wir mit ben Feinben schon thun? mogen sie's nun bewußt ober unbewußt sein (bas wollen wir nie richten) — was hilsts mit Worten Gottes Segen au wünschen und benfelben Segen, ben uns Gott für die Armen in die Sande legte, um ihnen benselben zu überantworten, boch wie Judas in unfre Tasche zu steden? Nein bazu bat uns das Christfind nicht von Sunden gereinigt! Die fo thun, lieben nicht Reinigkeit, lieben nicht Chriftum; fondern fie verleugnen bie Gnabe. Wahrhaftig Er bat die Liebe in diese Welt bringen wollen und Er giebt fie allen Seinen in's Berg: baft Du nun Die Liebe nicht, so bist bu nimmer Sein. Wir wollen uns wohl nicht bas wünschen, was die Welt ihre Liebe nennt, benn bas ift, so schon fich's auch fcmude, nur liebe bes fleifches, Gunbenliebe; aber bon ber beiligen Gottesliebe werben wir uns wahrlich nie genug baben. wenn wir einen Tropfen von ihr geschmeckt haben, sie giebt sich immer wieder zum Opfer und bleibt dabei doch selig im Werte bas ist ibr Fleiß.

So können wir's benn ein wenig übersehen, meine Lieben, (wenn wir wollen) wohin uns die Gottseligkeit führt. Ihr lettes Ziel ift unfre vollkommene Seligkeit bei Christi Wiederkunft, zu der wir durch die uns schon im Borschmade beseligende Hoffnung gessihrt werden; und was wir hier noch zu wandeln haben, das wandeln wir in der innigen Liebesgemeinschaft Seines Ihm innig versbundenen Bolkes, das wandeln wir als treue Kirchenglieder im be-

fländigen Bekenntnif der Wahrheit und im unablöffigen Dienen

gegen alle, welche unfer bebilrfen.

Das bat bas liebe Chriftlind uns angerichtet, und wenn wir bies erkennen und in Freuden umfaffen, daß wir bem fcmutigen, engbergigen und eigennütigen Befen bes alten Menfiben entnommen find, bann wiffen wir, was Beihnacht ift, fonft wiffen wir's nicht; fondern es mag uns fo etwas vor ben Angen geflimmert haben; aber wir find nicht daraus flug geworden. Finwahr es ist uns um Licht; um Bahrheit, um Leben, Freiheit und bochftes Wohlfein zu thun, bas alles ift über nur in bem holbsekigen Rinblein von Bethlehem. Suchft bu's noch anderswo, fo bift bu noch auf ver-geblichen Begen. In Ihm ift alles gewiß, in Ihm ift alles schen, außer Ihm aber Binfternif mit Beulen und Bahneftappen. Go wollen wir Ihm benn bente von Neuem bier mit Worten und Biebern bulbigen als unferm allerliebsten Konige, ja wohl Jahr aus und Jahr ein, fo lange wir bier pilgern, mit ben Engeln fingen: Shre fei Gott in ber Bobe und Friede auf Erben und ben Menschen ein Bobigefallen. Anbere mögen Augustum ober Herobem fich ruhmen, wir wollen uns Diefen ruhmen, ber uns mit Gnaben kennt, burch Gnabe uns zur Sottfeligkeit erzieht und uns endlich in bie fconen Surben einführt, ju benen Er uns ewig auszuhelfen, in biefen armen Stall tam. Sein Name fei gelobt in Ewigtett! Amen.

Gebet. D bu wunderbarer Herr und Heiland! habe Dank für Dein holdfeliges Kommen, daß Du uns Gnade gebracht haft und weilest unter und Undankbaren noch immerdar in Gnaden. Ach ziehe uns num recht frästiglich aus allen Banden des bösen Fleisches, die uns noch immer wieder gehalten haben, mache uns frei zu der himmlischen Freude in Dirl Nichte uns ganz auf die Gnade und wirke durch sie all unser Denken und Thun, daß wir Deiner Erscheinung in Herrischeit ohne Bangen und Zweisel entgegengehen und in der Liebe hier nimmer erntatten, zum Preise Deiner herrischen Inade: der Du mit dem Bater in Einigkeit des heiligen Gelstes lebest und regierest Ein wahrer Gott in Ewigkeit. Amen.

# Um 2. Weihnachtstage

über

2it. 3, 4-7.

Die Pirten- und Engelgeschichte, in Christo Gellebte, von ber wir in biesen Tagen immer horen, muß und etwas Bleibentes sein.

Die Dirien monten auch; um's nie wieder zu verzaffen, die Geschichte feben, welche ihnen von ben Engeln verkindigt war; und ba fanden fie bas allerholdselisste Kindlein in der Krippe bei Maria und Joseph, und konnten barnach auch eugelisch werden, und wenigsiens in ber Engel Bubellieber von Herzen mit einstimmen. Und Maria behielt alle biefe Worte und bewegte fie in ihrem Gerzen, benn obwohl fie fcon so übergus Wunderbares gehört und an sich exsebt hatte, so wurde es ihr boch immer wunderbarer und da sie bas perheißene Himmelstind mit Andacht in ihrem Schoofie anschaute. da ward fie auf's neue felbst wieder jum Rinde, benn sie lernte men von ihrem Kinde. Sie war wohl Mutter und wurde boch mm erst recht seliges Kind durch Den, der ihr Sohn war. Sollen wir nun recht Weihnachten haben, meine gleben, so muffen wir die Hirten fein, welche die Melbung nicht bloß empfangen; sondern ihr mit Freuden auch nachlaufen. Wir müffen der Engel Amt auch übernehmen mit Loben und Preifen, ja wir milfen auch behalten und bewahren wie Maria, daun werben wir erft recht zu Kindest Gottes. Wir felber follen auch die Weihnachtstinder fein, denn dazu ist und das Himmelskind geboren und ber ewige Sohn gegeben, bag wir burch Ihn ewig bei Gott nun Linber wlirben. Darum beißt Er, ber Sohn, ja auch ewig Bater. Ans bem Worte von Christo mussen unfre Seelen als aus bem unvergänglichen Samen wiedergeboren werden, baraus muffen wir auch leben und haburch ben Tob überwinden, benn bies Leben, beffen man baraus genießt, ist stärker als aller Tob. St. Paulus rebet in bem gangen Briefe an Titus viel von drifflichem Banbel und von guten Werten; aber nicht wie die Selbstgerechten; sondern er führt es alles auf Chriftum, die lebendige Wurzel, zuruck und zeigt, wie es baraus von felbst erwächft. Die Gnabe Bottes muß es alles bervortreiben und uns gang freudig und froblich machen. Wie find bei Christo die Baume, an Basserbache gepflanzt, von denen der erfte Bfalm rebet, ja an einen himmlifchen Bafferquell gepflangt, an die beilige Taufe, bas göttliche Lebens- und Fruchtwaffer, baraus bie neue Creatur hervorwachft. Davon handelt unfre beutige Cpiftel. und will uns baburch zu feligen Weihnachtstindern machen. — Was ist bas aber für eine Seligkett? und wie wird sie uns benn au Theil? Die Welt weiß nichts bavon, fie muß fich ihr Bergnulgen felbft machen mit bergeblichen Beffen ; uns frift ift's auch noth, bak wir's immer beffer lernen.

Gestern sagte uns bie Epistel, bie heilsame Gnade Gottes sei erschienen allen Menschen und Johannes zeugt uns (1 Joh. 4, 9.): Daren ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, daß Gott Seinen ber Belt, daß, wir burch In

leben : ballen : Wariftus fft :ffir nud) alle: Grabe iund. Bielle: Chitias und fie befteht barin, die wir gum Leben, was Cott Riben vernie begnabigt find. Sier nun in unserm Texte fagt St. Baulus; De aber erfcien bie Friennblichteit und Remtfaligfent Wottes. aufers Beilambes, ba marte Ex uns felia. Areniblichkeit and Bentfeliedeit Gottes finde med in: Chrifto Defer erichtenennsind bell aufaeleuchtet: in 36m ift mal offenbar geworben, wie Gott franchlich und : Memden Liebent eft; in Ihm ifteralfo gangenobte, bimmlifebe. emige Freundlichteit auch Menfebenliebe an feben, wahrend bas, was bie Meinfeben gewichnisch : einest fich fe nennen, wur und dichte Waare ist. Wer fich überall glatt burchminden tann, jedeste was Amgenehmes fagt und nicht aufeift, dem lobt bie Welt als fremmblich: und schmeichelt er ber Menne, so neunt fie ihm leutselige bier aber seben wir im Christlinde, wie Gott fremdlich und leutfelin ift. — Die Simba machte und lauter Unseliafeit, obwolf ber Taufel und unfer Rieifch uns von ihr querft lauten Luft gind Bergwilgen versprachen; folgen wir ihren Einflüsterungen, so bekammen wir, so wie unire Angen aufgetban werben, statt ber erträumten Beisbeit und freiheit nur unire Schande and Bloke, au feben. Bor dem Kall waren Adain und Coa, obwohl nicht in Kelle und Lappen gehitfit, bennach in lanter Given Gottes gefleibet, als aber Die Ehre bei Gott binwer war, ba faben fie fich madt und musten über sich selbst erröthen, in sie mußten beständig Anechte sein aus Furcht bes Tobes. Da kömmt nun die Gnade Gottes und kleibet med wieder in Genechtigisis und Ehren, sie will und auch wieder Rebensbossming verleiben wid dekhalb, kommt sie; als lauter Freunds lichkeit und Leutseligkeit zu nus unsambern und unglücklichen Cregturen. Der große Gett non Ewigkeit, die heilige Majestät wurde und Beiland b. b. Retter und Frendensunder, und das Christlind ist biese Freundlichteit in Berfon und leibhaftin, wie nach einer alten Gage Ihn auch später bie Kindlein auf ben Strußen zu Nazareth geradezu genamt haben fallen: fte. follen nämlich zu fich gefagt haben; wenn fie mit bem Befustinde fwielen wollten: Kommt und lagt uns zur Freundlickeit geben! Bagt uns Ihn wecht: anschnuen und Sein Licht in umfre Seelen anffangen, wie bie Blumfein ber Some Roaft in fich famous. so mirb uns woodl werden mitten in offen Beli. Du Er resschien, da machte Er und schon felig, obwohl wir noch Konge nicht gebieren: warem. Bor unfrer Reit, ba ift ber Grund und Quell unfere Delie; und wer irgend ife felig wird, bor führt es and any barent riving. was Christis and bard Seine Menichwerbung geworben ift. Da Er erschien, empfing bie game Menfchbeit Birbe und Werth von Gott. ba war's auch gouben, bak folche Coentur, in welche bie Giettheit fich felbett gefleibet, tilcht burnbrog verloren fein tonne. Mein wer nur wer Seligteit benehrt, dir ben

ift fie schöpfung and nichts; boch gewiß ein boberes: Gotteswert, wie bie Schöpfung and nichts; boch gewiß ein boberes: Gotteswert, wis biese. —

Da seht ihr mm, meine Lieben, wie sinder unfre Seligkeit steht, nud wie fest bieses ist, daß wir Gottes Kinder sein und heisen sollen. Lange vorher, ehe wir leden, ward unser Heil vollbracht.

Und zwar ward unfer Beil vollbracht nicht am ber Berte willen ber Berechtigfeit, die mir je und je gethan batten; fonbern nach Geiner Barmbergigfeit machte Er uns felig. Richt menschliches Thun brachte unser Beil zu wege: nicht war Ifrael ober irgend welche andre Menjahheit fo hold und ingendfane, baft es ben Gottessohn hatte gelüsten konnen, zu uns berahmtonmen: auch tonnte Er nicht tommen in Boraussicht mirer guten Berke ober barauf, bag wir, wenn wir nun Seine Gnabe gebort batten, so gar engelrein wandeln und Ihm Seine Liebe so berrich tohnen wurben; fondern im Gegentheil, ber gangen Menfcheit Elend war so groß, daß es bem barmbergigen Gott zu Bergen ging. Er fah, daß wir niemals etwas Gutes wierben verbienen tonnen: ionbern bag uns Gunbern ein lauterer Gnabenquell eröffnet werben mußte, in bem wir nach taufend Gunbenfallen immer wieber bie Reinigung finden konnten. Dag wir num alfo bas Evangelium lebren, das verschafft uns bei ber Welt wenig Freunde und macht alle Pharifaer ju Feinden, barüber wir Rreug tragen muffen; aufrichtigen Seelen ift bies aber ber größte Eroft und Gott giebt es Die Babrbeit ift's ben allerhöchsten und wohlverbienten Ruhm. boch einmal, daß alle immer von ber Bergebung noch leben muffen, auch bie beften: bemuthigt es auch zuerft, fo macht es boch graß und felig. An une Sunbern will Gott ben fconften Sieg feiern, uns hat Er fich erlefen, Sein verborgenes Liebesmefen auf's belifte und glänzenbste zu offenbaren. So liegt nun bas liebe Christind por uns, es felber ift ber Gnabenquell, aus bem uns alle Reinigung tommt. Rein Mam hat es gezeugt, vom himmel ber gof fich bie Onabe in die keusche Mutter, vom beiligen Beifte ift Er empfangen und von ber Jungfran geboren. Auch fie bat folde Ehre mit nichts verbient, wie fie felbst bezeugt, fie weiß nur von ihrer Riebrigkeit: aber aus ber Sobe ward fie überschattet und zur Mutter bes Gottessohnes erlesen. Bang frei tam Er in bie Wett, wie Er auch gang freiwillig litt und ftarb und barnach frei gen himmel entschwebte, nachbem Er fich uns burch Sein Blut gang gemein gemacht batte.

Diefen nun, in Chrifts Geliebte, verehren wir hente mit ben hirten im Stalle zu Bethiehem; ber mit keinem andern Zwecke Mensch wurde, als uns amnen Menschenkindern von Sanden und wom Abe zu holfen So ist ja Sein ganzes Denken und Trachten und Wollen kauter Freundlichkeit, Herablassung und Menschenliebe, und zwar nicht verzebliche, sondern allmächtige, weil sie ganz rein ist, weil sie Gottes Liebe ist, und sie ist in der Art allmächtig, daß sie uns ganz in sich zieht, ganz ihrer Fülle theilhaftig macht: und demit macht sie uns freilich selig, denn alle Sünden sind in ihr verzeben und sie bleibt immer bei im Abmaschen und Reinigen, dis wir ganz hell und klar in Seinem Lichte strahlen.

II.

Dies alles, was wir mm bisber gebort, in Christo Geliebte. ift bor unfrer Zeit burch Chrifti Menschwerbung, welche ber Unfang Seines Wirtens und Leibens war, vollbracht worben. Damals hat Er unfre Natur gegbelt und uns schon selig gemacht, bag wir's nun auch zu umfrer Zeit wirklich waren. Wie aber giebt Er's und benn nun auf wahrnehmbare Weise? Wie werbe ich benn bessen inne, bag ich durch dieses große Himmelskind selbst Gottes Kind nun sein soll? Run, Gott hat es alles in die heilige Taufe eingewidelt. Er hat fold Rraut Seiner himmlischen Liebe aans ausgeprefit in bies munberbare Seelenbab, benn in biefem Waffer ist die Kraft des Blutes Sesu Christi, in welchem Gottes Liebe wallet und pulfirt. Die Taufe ift bie wunderbare Brunnenröhre, baburd Er Seine Freundlichkeit und Leutseligkeit mir und dir als einzelnen Berfonen zufliegen läßt: wie boch follten mir fie barum nicht schähen! Mit ber Taufe ift eine neue Zeit angegangen, benn bie Macht bes Gesetzes, bas ba verbammte, hat bamit ein Enbe genommen und die Gnabe ist auf den Thron gekommen. witterten schon jene stolzen Pharifaer vom hoben Rathe, welche ben Täufer Johannes in ber Buste fragten: Warum taufest bu benn, so bu nicht Christus bift noch Elias noch ber verheißene große Prophet? Die Taufe macht folden Rumor, fie macht eine neue Jungerschaft, ja ganz nene Menschen, bavor der Welt bange wird. Ja ber Welt wird bange vor ber lauteren Gnabenpredigt, benn wenn bie recht ift, bann ift ja alles weltliche Wefen Sanbe und die Berachtung ber Gnabe bas allerverbammlichste Berbrechen. Taufe wird bie Seele in Christum gepflanzt und fteht nun an bem ewig fprubelnben Quelle ber Liebe Bottes, ber ihre Blatter nimmer verwellen läßt und ihre Frucht zu allen Zeiten hervortreibt. ift wohl ein Wafferbab, die Augen seben das Wasser und baben baran ein Wahrzeichen von ber Begenwart ber bimmlischen Güter: fie ist aber ein sehr wunderbares, himmlisches Bab der Seele, benn Chriftus felbst ist ber Taufe Inhalt, Er bullt uns ba ganz in sich. Sie ift bas Bab ber Biebergeburt und Erneuerung bes beiligen Beiftes. Der beilige Beift befruchtet, bethaut und beremet die Seele mit allen Gnabengütern, Sein Strom erfäuft und

ertobtet ben alten Menfchen, wie die Sindfinth die berberbte Denicobeit binwegwusch, und bringt einen neuen Menschen zu Tage, benn fie wirkt in ber Seele ben Glauben und wer ben Glauben hat, bet ift neu, von Slinden gewaschen und mit Ebrifit Gerechtiakett be-Meibet. Es fage boch Riemand mehr, wie wir's fo oft bom Beltlingen boren mußten: Diefer und jener bat mehr Anlage jum Glauben als ich, mir ift's nicht gegeben (ach but hieltest bich wohl für zu flug zum Glauben und bie andern für bumm genug bagu), Lugen find bas und weiter nichts. Du tannft wohl glauben, Gott hat's bir wohl in ber Taufe gegeben, aber bu willst nicht und bie Gründe, warum bu nicht willst, konntest bu auch wohl wiffen, wenn bu bich nur ein wenig befinnen wollteft. Gebe nur in bich. wolle es nur wissen, so wird's bir balb innerlich bom Beifte flat gemacht werben, warum bu nicht glauben willft. Du mertteft mobl. bak man beim Chriftfinde nicht mehr ber Wolfust vber bem Beize ober ber Hoffahrt frohnen kann, und bas alles kommt bir noch fo vergnüglich, fo flug und wohlgethan und auch fo nobel vor, bas willst bu nicht laffen und freilich barum tannft bu auch nicht glauben. Sonft ift's aber gottesläfterliche Lilge, bag bn nicht glauben konntest, Gott hatte es dir gegeben und wollte es dir noch heute geben, wenn bu's nur aufrichtig haben wollteft. Wiffe nur, bag bu bieber noch nie gewollt haft, wie Jefus von ben Leuten zu Berufalem einft weinend fagte: Ach ihr habt nicht gewollt! - Gott hat und burch bie Taufe in bas himmlische Wefen verfest und zu Seinen Kindern angenommen, ja in Chrifto Seiner Ratur theilhaf-Freilich wer barnach bie Welt wieber lieb gewinnt tig gemacht. umb in Sunden ohne Buffe fortfahrt, ber tritt wol aus bem bimmlischen Abel, welcher seiner Seele zu Theil geworben war, wieber beraus und ift nicht mehr im Stande eines Rinbes Gottes, er ift wieber ein Kind bes Teufels geworben, welcher in biefer Welt und im alten Menschen seine Berrichaft bat. Es find leiber gar manche wiebergeboren morben, welche boch beute feine Biebergeborne finb. weil die neue himmlische Ratur in ihnen erftickt iff: fie ist aber erftidt worben, fo wie ber Glaube burch bie Simbentiebe unteraina. Der Glaube gab uns nur an ber Gnabe Theil. Es war Gottes gnabenreiche Absicht, nachbem wir erft burch ben Beift wiebergeberen waren, uns burch benfelben beiligen Beift in Seinem Botte taglich mit himmlischer Gnabe und Kraft zu nahren und aufzuziehen, bener berfelbe Beift, welcher wiebergebiert, erneuet auch beständig von ber Taufe an und gestaltet uns immer ausbrucklicher und erkennbarer im Chrifti Bild; aber bei wenigen gehts in unfrer Zeit fo regelrecht her. Es wird bei ten meisten Täuflingen ber Glaube gar balb erftidt, Eltern und Bermanbte find oft, indem fie bem ultett Tenschen von allen Seiten Rahrung zuführen, schon früh bie Mör=

ber bes neuen und lehren felbst ihre Kinder bie Gnade berachten: Mitht blog verschundben fie für sich Gottes Freundlichkeit und Lentfeligfeit: sonbern fie verstehließen Ihm schon im Borans möglichft bie Thur au ben Bergen bes tommenben Geschlechts. Wie groß werb beren Berantwortung einft fein! Ja bie werben wohl einft fcrefen: Gildich bie Leiber, bie nie geboren und die Brufte, die nimmet gefduget baben! -- Doch erkennte es beute einer unter und endlich bak er bie Taufe bisher verachtet, so ift es heute noch Beit. Sie war ja ein Bab ber Emenerung, die immerhin statt finden follte: Gott will fich wahrhaftig noch heute treu bleiben, Er will bic noch annehmen und zu ber alten Gnade erneuern, bu follst noch wieber flebes Rind fein beim lieben Gotte, fo bu beine Untrene ertennft, traue 3hm nur, es foll noch wahr fein, wie es bei beiner Tanfe wahrhaftig und gewiß war: Gott will bich felig haben, Er will bich nen, himmlisch und berrlich machen und Er wirft es alles burch Seinen allmächtigen Gnabengeift, ber benen Seine Rraft an ihnen felbst offenbart, ble fich nach Gottes Schoofe febnen.

St. Baulus fagt: Belden Er ansgegoffen bat über uns reichtich burch Befum Chriftum, unfern Beilanb. Das beißt: Der beilige Gelft ist ja reichlich ba und fo wirkfant und machtig wie Gottes Wort in ber Schöbfung: So Er foricht. fo geschieht's und fo Er gebeut, fo steht es ba! - so waltet ber Beift auf bem Gebiete ber Beiligung, b. b. auf bem Bebiete ber Liebe und Freiheit. Trau Ihm mir und laffe 3hm Raum an bir: Er ist reichlich ba seit Pfinesten, ba Ihn ber Gottmenft als ben lautern Liebesferom zur Begnabigung, Reinigung, Berberrlichung und Befeligung ber Sinder vont himmel berabgegoffen hat, unb noch flutbet Er gewaltig fort bis an ben jungften Tag ohne aufankören ober je abzuseten. Thorbeit Hi es ober eigentilch ein Spoff gegen Gott, um neue Ausgieffung bes beiligen Geiftes zu bitten, Ge ift ja ausgegoffen und burchwallt fort und fort alle Menfchheit: jest borft bu ja Gein Fluthen und Raufchen in ben Worten biefer Prebigt, welche wie Bellen an bein Herz anschlagen, und wer in viese Rhuth sich taucht, und bavon seines Bergens feld fort und fort tranten läßt, ber muß wohl ewig genefen. Der beilige Beift kann fo wenig bon neuem ausgegoffen werben, wie Chriftus nicht bon neuem geboren werben taim, und ebenfo wenig- tann Chrifti Rirde von neuem gestiftet ober bon Menfchen anders gegründet werben als auf ben Grund bet teinen Lebre, welche Chrifins, ber Gottmenfc, felber ift. Die aber jest neue Cirche gemacht haben, was doch teine Mirche ift, die wollen buzu auch neue Ausgieffung des helugen Geiftes und bald wohl and nene Geburt Christi und ein anderes, befferes Rommon in biefe Welt vor bein jungften Tage. Das ift alles im Grunde ein Gubtt auf die brei Artifel unfers allerheiligsten Gaubens, Tritt-du dach nicht fernwon dem Strome bes Lebens, trinke davon, babe beine Geele täglichtbarin, dazu bist dat ja mit dem heiligen Wasser beregnet und geweihet; so wirst da guch täglich von neuem dem Tensel, und all seinem Staate, seinem Wert und Wesen freudig entspgen und deinen Gott wiederssinden als deinen lieben Bater in Zesu Christo. Was den Apostein zu Pfingsten geschah, das ist auf dich geleitet in der Taufe, was soll Gott noch mehr thun? Verlange nichts neues, höre nur erst auf das alte zu verachten, und sieh es zuwor recht an, gebranche es erst, versuche es erst ernstlich damit, so wirst du sehen, das man nichts Höheres je verlangen noch neunen sann. Alles, alles kannst du haben im heiligen Geiste, wenn du es haben willst. Wolle nur erst von ganzem Derzen!

Und was ift alles darin schon heute zu genießen? Wie oft gesagt: Christus schenkt sich dir in diesem Strome und kommt dir in jeder Welle wieder gang zu Herzen und in 36m haben wir Gerechtigfeit und emiges Leben. St. Paulus fagt: Auf bag wir burch beffelbigen Gnabe gerecht und Erben feien bes emigen Lebens nach ber Soffnung. Gott giebt Seinen Beift fo reichlich, auf bag wir (merte wohl) gerecht feien (nicht erft werben), ja schon Erben bes ewigen Lebens feien, nicht erft werben, obwohl bies lettere noch nicht nach bem ungestörten, volligen Genuffe, nicht nach unfrer vollen Erfahrung und nach flarem, bewußten Borftellen. Die Gnabe umfluthet und und verbullt uns gang wie die Wellen einen, ber barin babet, unfre Glinde wird uns abgewaschen und bebeckt von Christi Gerechtigkeit, so haben wir in der Gnade feinen Borwurf mehr; sondern immer mehr Bergebung, je mehr wir von Bergen beichten und je größere Gunber wir in unsern Augen werben. Ja die Gnabe macht uns immer wieder gerecht, wenn wir auch noch oft in Schwachheit fielen: fobden Bund hat Gott mit uns gemacht. Das scheint ben Pharifaern freilich gefährlich fo zu predigen, und die fich bamit tröften wollten, die verdammen fie, so verdammen fie diejenigen, welchen Gott Gnabe und Leben zusagt und bagegen befestigen fie biejenigen in ihrer Beuchelei, welche meinen in ihrer Person schon gerecht zu sein ober es boch jetzt geworden zu sein. Da find sie rechte Berführer und lebren Scheinheiligkeit für Gerechtigkeit zu nehmen, und boch meinen fie für reine Tugend und Sittlichkeit zu fampfen. Rein, burch lauter Gnabe macht Gott uns immer wieber gerecht und bestätigt uns auch immer unser Erbe des ewigen Lebens d. b. bes Lebens in der innigften Bemeinschaft mit Gott, beffen wir fcon hier im süßesten Borschmad einmal bewußter als das andere mal genießen, und wer es einmal genoffen bat, bem schmedt nichts anders mehr wieder, er wünscht sich bessen immer mehr. Wir sollen

es icher nicht bloß erjagen ober erbeiteln, Er hat es uns ja als ein Gnadenrecht beigegeben nach himmilisem Erbrecht, Er hat's uns selbst vermacht und durch Sein Fleisch und Blut, Sein letzes Lestument, vermacht. Menschlich kann man die Seligkeit nicht auf Brüder oder auch nur auf die leiblichen Kinder vererben, man kann ihnen nur das Bekenntniß überliefern und das ist auch unendlich viel werth: Gott will ihnen aber auf Grund dessen das göttliche Erbe des ewigen Lebens verleihen, wenn sie wieder Glauben halten, wie wir wieder Glauben gehalten haben. Darum lasset uns site nufre Kinder sleifig ditten. — Gott giebt selbst die Seligkeit als ein Erbe, Er giebt es aber jedem gern; der es haben will. Die haben es, welche nicht von dem lautern Strome des Geistes weischen, der durch alle Zeit fließet in's Meer der Ewigseit. —

Meine Brilber, wir wissen wohl noch nicht, was wir sein wers ben, wir wiffen noch nicht, wie fich's jenfelts teben, athmen, feben, boren, reben und fingen läft: bas wiffen wir aber, bak alle Herry Holekt bes Jenseits, bagegen aller Welt vergängliche und beschwerliche Kronen Jammer und Elend-find, wir wissen, sage ich, daß alle Berrichteit bes Benfette unfer ift, wenn wir bier mit Chrifio burd bie Taufe umtleibet find und bleiben. Bas follten wir nun ber herrlichkeit bes Tauffleibes vergleichen? — Ach manche bringen ihre Kinder um einen Thaler Lohn Meilen weit von ber Kirche. wo bas gottlicher Leben in ihnert hinfterben muß. Go verrathen fie Chriftum wohl noch um wenigeres als Jubas und nicht bloß an sich, sondern schon im Boraus wieder an ihren Kindern. Gott gebe folden bod Buffe! Die Bereftchteit ber Taufe ift icon eine himmlische und für alle Schäpe ber Welt nicht zu lassen, benn Chrifins but fich und fo barin geschenkt, bag wir in 36m felbft gekleibet find und haben follen, was Er hat: hier Spott und Hohn, wie Er in Armuit und Berfolgung; bort aber die Ehrendrone und Gottes Berelickleit! Wolftest bu gern bier schon in Glanz und Majestät erscheinen, so wisse, bag feld Geluft bom Teufel ift. Im Stolle ift Chiftus geboren; in ben Winbeln und in ber Krippe liegt Er, ba will Er auch bier liegen bleiben, wir sind mabrlich nicht die Leute barnach, Ihn berans zu nehmen und ihn in bes herobes Pallaft zu tragen. Herobes mit feiner Pracht steht bem Kinblein nur nach bem Leben; benift bu es aber boch vollbringen ju tonnen, benift bu bas Kind fern von dem armen Stalle in beinem Arme zu tragen, so wiffe, daß es ein falliches ift, es ftirbt dir, fo wie es von dir ber Armuth eninommen wird. Willft du es haben, fo mußt du es in diesen Windeln lassen, in Wort, Taufe und Nachtmahl, fo gering fie auch scheinen; barin tannfr und folift bu aber himmilich frob werben. "

- So febet benn, was uns Gott in Seiner Freundlichkeit und

Keutseligieit, d. h. im liedlichen Christinde beschert hate Gereckigteit, die uns vor allen Dingen mangelte und ein unendliches, ewisch Erhe, nämlich Seinen ganzen, unabsehdaren Himmel, alles, was von Seinem Glanze erleuchtet ist: und dessen werden wir von Sinnd am gewiß und froh, so wie wir immer wieder (mit Luther zu reden) in die Tause kriechen und in den Lebensstrom des Geistes, der von dem Gottmenschen her über die ganze Menschheit sundet, und herzhaft im Glanden eintauchen. — So nehmt denn eure reichen Weihnachtsgeschenke hiemit hin vom lieden Gott, wie die liede heilige Mutter Maria sie hinnahm, daß ihr's auch behaltet und im herzen bewegt, dis ihr über alle Berge, Golgatha und den Delberg heim kommt zu den seligen Hütten, Umen.

Gebet. Preis und Anhm sei Dir, Du heiliger ewiger Gott, baß Du uns Deine Freundlichkeit und Leutseligkeit ans dem lieben Jesusklinde also anschauen lässest, daß wir dadurch neue Creaturen werden und Dich voll heiliges Geistes in Gerechtigkeit und Freuden preisen können: verleihe und nur beständigen Glauben, daß wir dessen in Ewigkeit genießen, welches Du uns als unser Erde schon in der Taufe so väterlich beigelegt hast, durch Jesum Christum. Amen.

### Um dritten Weihnachtstage

über

#### 1 Johannis 1.

Die Weihnachtsbotschaft ist nun in biesen Tagen wieberbolt an uns erschollen, in Christo Geliebte, von bem himmlischen Rinbe im Stalle ju Bethlebem. Die Engel wußten es juvor allein recht, was uns biefes Rinblein fei und fie beuteten es ben Sirten auf bem Felbe, und barnach nahmen anch die Hirten durch ihr Loben und Preisen Gottes Theil an bem englischen Gefcafte, benn fie batten Maria und Joseph und das Kindlein in der Krippe gefunden und es angebetet. Wir follen nun heutzutage ben Inhalt ber Engelsworte noch viel besser verstehen, meine Lieben, benn uns hat sie Zesus selbst foon ausführlich und lebendig gebentet burch Sein ganges Leben. Leiben, Sterben, Auferstehn und himmelfahrt. Dem Wind und Meer gehorfam waren, der ben Tob bezwang, der gen himmel fuhr und nun jur Rechten ber Majestat in ber Bobe fitt, von bannen Er kommen wird alle Bölker zu richten, ber liegt zu Anfang vor unsern Augen als ein kleines unmündiges Kind in der Kripbe. Allerböchste ist fürwahr ber Allerniedrigste geworden und barum flugen wir nun ohne Aufboren (Gott gebe boch, mit Gebanten, Worton und Werken) Ahre sei Gott in der Hohe und Friede aus Erden und dem Menschen ein Wohlgefallen. Und daß man dies wahrhaft kann, das ist das Geheimnis der christlichen Kirche; in ihr wird es allein verstanden und zewossen, sie ist der himmlische Stall, darin der ewize hirte ruht und mit Seiner Freundlickseit und Leutseligskeit alles nährt und erquickt, lenkt und bewegt. Unfre heutige Epistel redet und von der seligen Gemeinschaft, die wir auf Grund des himmlischen Geheimnisses von Christi Menschwerdung haben. Er hat uns zu wenen Menschen in Ihm gemacht, ja zu Einem neuen Menschen, zu Einem Leibe, davon Er selbst das Haupt ist, wir sind durch den Glauben Seines Leibes Glieder. So gebe uns Gott, daß wir solcher göttlichen Gemeinschaft jetzt auf's Neue recht von Herzen froh werden und ihrer durch freudiges Zeugen und Preisen psiegen, und darin reichlich getröstet mitten durch diese Welt zum Himmel gehen.

T

Der heilige Johannes schreibt uns zuerft, wie wir in Chrifto burch die lautre Predigt Seines Wortes zu einer beiligen Gemeinschaft geworben find. Er fagt: bas Ewige, bie Gottheit, ift fichtbar, menschlich unter une erschienen und wir Apostel, bie wir fie merst geschaut und, mit ihr vertraulich verkehrend, ihrer aufs gewisseste inne geworben find, wir geben euch nun immerfort ihre Fulle in dem lauteren Strome des Wortes, daß ihr mit uns berfelbigen als unsers gemeinsamen Lebens theilhaftig werdet und barüber in immer belleren Freuden fcwebet. Er fagt: Das ba von Anfang war, bas Ewige, Gott felbft, ift etwas geworben, bas mir gehört haben, bas wir gesehen haben mit unsern Augen und awar nicht vorübergebend in blivartiger Erscheinung; sonbern baranf miere Blide bleibend geruht haben, bas wir mit Entzuden gefcauet haben und unfre Banbe in menfcblicher Liebe betaftet baben - vom Borte bes Lebens. Alles an 3bm war vom Borte bes Lebens, Sein Reben, Sein Thun, Sein Leiben, Sterben, Auferstehen und himmelfahrt. Das Leben felbst gab fic in allem ben Seinigen tunb, Er war lauter Offenbarung bes ewigen Lebens an fich. Wir find jeber etwas Lebenbiges, ja Thiere, Banme und Steine find jedes in seiner Art etwas Lebendiges, burch 36n um Leben gekommenes, Er ist aber bas Leben felbst, ber Grund alles geworbenen Lebens. Und bas Leben ift ericbienen; bell unter uns, für uns greifbar und erkennbar aufgeleuchtet, wie wir geftern borten: bie Frennblichkeit und Leutseligkeit Gottes unfers Deilandes - und vorgestern: die heilsame Gnabe Gottes ist allen Menichen erschienen. Und wir Apostel haben es gefeben: und nicht bloß für uns allein; fonbern fo, bag es in uns, burch und und mit ums augleich alle Menschen gesehen haben sollen; barum zeugen wir mib verkündigen ench im Worke das Leben, bas ewig ist bei dem Bater und ist und erschienen, daß für auch gleichermaßen desselbigen als neues Lebens genießet; ja als eines Lebens, das einer viel höheren Ordnung ist als abs natürliche Leben mit all seinem Denken und Wahrnehmen und Genießen. So hat Er sich, der ewig bei dem Vater war als dessen Abglanz und Sbenbild zu Ihm gewendet, zum lebenspendenden Mittelpunkte aller Menschheit gemacht und zieht nun durch Sein Wort alle Seelen zu sich, daß sie in Ihm das höhere, ewige Leben haben sollen. Die Apostel aber waren der erste Bestand dieser neuen Menschseit und sie sind zugleich die Wertzenge, durch welche alle andern Seelen zu Ihm gezogen werden.

Dieses Kind also, meine Lieben, welches wir in diesen Tagen alls in der Krippe liegend vor und schauen, das ist zugleich das Urleben selbst, in Ihm gab sich die ewige Lebensfülle uns in mensch-licher Gestalt zu schauen, daß wir alles bessen, was Er ist und hat,

auch für uns theilhaftig werben follen.

Und nochmale fagt ber beilige Apoftel: Bas wir gefeben und gehöret haben, nicht eine von uns erforichte, erbachte und burch eigenes Nachbenken gewonnene Wahrheit, nicht eine blaffe Lehre, fondern leibhaftig erschienenes, perfonliches Leben, bas Leben aus Gott, verfündigen wir end und überfteforn es euch im Borte ber Prebigt, auf bag auch ihr mit une Gemeinschaft habet, besselbigen Schapes aus Gott theilhaftig, und unfer aller Bemeinschaft fei nun' mit bem Bater und mit Geinem Sohnie Jesu Christe, in welchem fie allein ewig und wahrhaftig fein kann. Da feht ihr nun, meine Lieben, wie die Rivche geworben ift' und wie fie beständig wird und besteht in biefer Welt. Bom Himmel her wird fie durch das Christind allein und zwar mittels bes lautern Wortes ber gottlichen Brebigt, in welcher es fich felbet an bie Seelen Gnabe und Leben fpendend mittheilt. Durch bies Wort wird bie beilige Liebesgemeinschaft unserer Seelen mit allen Aposteln und Beiligen, welche ja jugleich eine Gemeinschaft mit Gott felbst ift und mit Seinem menschgeworbenen Sobne Jefu Chrifto. Rur in Gott felbst werben unfre Seelen burch Seine Liebe gleichsam zu Tropflein aufgelöft, welche zusammen in einander zerfließen, ba werben fie zusammen wie ein Taig, wie ein Brob, bas aus vielen gemalnen Körnlein geworben ift, ein Opferbrot vor bem Beiligen Gotte, ein Opfertrant aus vielen Beeren zusammengeflossen. 280 aber bas reine Wort nicht ift, ba kann also auch solche heilige Liebesgemeinschaft, ba fann bie mabre Rirche nicht fein. Was machen also biejenigen, welche fagen, auf die Predigt tomme es nicht fo fehr an, man könne sie so over auch anders machen, wir Menschen follten mir mit hintenansegung ber unvermischten Wahrheit uns

vecht sest bei der Kand nehmen und in eigener Antschließung einen Bund machen, recht eng verdunden plantmedzussehen? Sie danen wieder nur den altem babylonischen Tharm, der nie fertig wird und ihrer den zulest viel Zank entsteht, daß alle nuch den vier Wieden und eintre Wahrheit, die gettliche Liebe in dem erschienenen Menschenschne ist zu gang allein, welche uns einigen kann in sich selbes, hat man die aber ausgelassen und dahintenzelassen, so ist keine wahre und bkeibende Sinigung möglich. Was man so macht, ist wohl vielleicht eine zeitsliche, menschliche Verdindung; aber so eins und so nichtig wie alles menschliche und hinnelweit von der heiligen Liebesgemelnsschaft, die Christus in sich durch Sein Wort gestistet hat. Wer jenen menschlichen Vund empfehlen kiedesbundes, den Christus specien zugleich damit des ewigen göttlichen Liebesbundes, den Christus specien zugleich damit des ewigen göttlichen Liebesbundes, den Christus specien zugleich damit des ewigen göttlichen Liebesbundes, den Christus specien zu durch Sein Wort gestistet hat.

Und folches schreibt Johannes nicht als eiwas nenes an feine Lefer, sondern an soldie, die das schon wissen und bavin leben, aber fle wollen es immer wieder boren, bekennen und besingen, und in biefem feligen Geheimnisse immer wieder fröhlich werben. Darum fant er: Und foldes fcreiben wir euch, auf bag eure Freude völlig fei. In Chrifto haben wir alle unfre Freude und in dieser Freude warben wir alle Eins; aber sie ist so unendlich, bag wir's und noch me genug genoffen haben, wir wollen es zeitlebens immer wieber betrachten, bag alle und jebe Trourkafelt und Bangig teit baburch immer wieber ihr Ende gewinne und wir barin immer inniger aufammenwachsen und aufammengerinnen mit unfern Seelen. So follen wir auch beute alles, was uns briekt und qualt burch biefe große Gottesliebe in bem lieben Chriftfinde völlig los werben . und und recht felig in 3hm verbanben fühlen zu Giner Gemeinschaft, bie unter fich teine Entfremdung ber Herzen, keinen Relb, Hag und keinerlei Trennung bulbet.

Und was ist dem nun kurz gesagt der Inhalt der Predigt, welche uns so froh und einig macht? Was hat uns denn allem das Christind von Gott an sich zu schauen gegeben? Wie ist uns denn das ewige Leben erschlenen? Johannes sagt: Und das ist die Verkündigung, die wir von Ihm gehöret haben und euch verkündigen, daß Gott Licht ist und in Ihm ist keine Finsterniß. Gott ist mus in Christo als sauter Licht, Rauseit und Freude erschlenen. Es ist nicht wahr, was die Welt von Gott benkt und redet. Er ist nicht ein duntles Rathsel, ein sinster Adsgrund, Er ist nicht in grauer, unerreichbarer Ferne, Er ist keine bunkle Nothwendigkeit, kein starres, zermalmendes Geseg, auch kein sinster Thraun, den man sich möglichst vom Halse halten müßte, sollte es auch mit erzwungenem Beten und Singen geschen, Er ist

nicht ein Wesen, das uns in bangem Zweisel ließe und entilit gur Bergweiffung triebe; fonbern ift bas allerfrobeste und feligste Licht, lanter Liebe, Rlarbeit, Ginfalt und Gnabe, bag jeber baran Licht und Glanz haben tann, wenn er nur zu Ihm tommt. Der natiteliche Menich fliebt vor Gott als vor einer finftern, nieberschlagenben und töbtenben Macht, die über uns voll Misaunft und Reit maltete, und beren man wenigstens nie völlig gewiß werben fonnte. So ist Bott aber wahrhaftig nicht. Die Apostel und alle wahren Chriften feben, boren und ergreifen 3bn in Chrifto gang anberd: als lauter Licht nämlich, als Liebe, Freundlichkeit, Rarbeit und Gewisheit. Und mas kounte es feligeres geben als bies zu wissen! Das ift nun bas Gebeimnig und ber ganze Inhalt ber Rirche, bag wir unfern Bott fo wissen und Seiner auch also genießen. folge benn nie beinem eigenen Sinnen und Denten, wenn bu bon Gott was wissen willst: bas fleischliche Denken flibrt nur auf einen ftarren finftern Gott, wie alle Beiben fich entweber ichreckliche finftre Botter ausbenten, ober benten fie fich einmal freundliche; fo find biefe boch einem finftern, unberechenbaren und alles zermalmenden Spickfale selber wieber unterworfen und bamit als Nichtgötter bor ibnen felbst offenbar geworben. Rur in Christo fiehst bu Gott wirklich und wahrhaftig. So ist Gott, wie's von Chrifto bertont und berscheint, so gnabig, so freundlich und leutselig, so lebendig und so lebengebenb. Das glaube gewiß und bieses aller gewissen Schapes werbe nun beute von Bergen wieder frob in Seiner Kirche.

II.

Wie ist man aber Seiner froh? Giebt Er eine Glücheligkeit im Fleische, wie die Weltmenschen es sich wünschen, ober wie ist bas zu benten?

Johannes fagt: So wir fagen, bag wir Gemeinschaft mit 36m baben und wandeln in Finfterniß, fo lugen wir und thun nicht die Bahrheit. Wer in Finfternig manbelt, bei bem ift's alles Liige, was er auch von feinem Chriftenthume und von Seiner Kirche rühmen möge. Was ist hier aber Finsterniß? Gewiß nicht blog bas, was auch Beiben und Turfen ein finstres Wesen nennen werben, als wenn jemand in Fressen und Saufen, in Diebstahl und in aller Unehrlichkeit ober in Ruchlosigkeit, Fluchen. Ungeftuhm und Lafterung lebt. Man muß bier mehr auf ben Grund geben und erkennen, daß alles von Gott, bem einigen und ewigen Lichte, abgewandte Wesen und Leben Finsterniß ist. Wer fich felber leben will und feinem Fleifche, wer feinen Benug, fainen Rubm in allem sucht und bem eignen Denten und Wollen folgt, fo weit er irgend tann, turg alles Wefen bes natürlichen Menfchen ist Finfterniß und wer foldem Rreise noch nicht für sich entruckt ift. was will ber reben von feinem Christenthum, von feiner Gottesschendinis vider von der Kirche, wenn er sich auch äuserlich zu ihn hielte? Johannes sagt: Er lügt, d. h. hier, er lügt nicht hier und da, nicht gerade vorsätzlich und dewust (wenigstens brancht das nicht zu geschehen) sein ganzes Leden und Wesen aber ist durchwog verlogen, das er sich einbildet, solche Weise, wie er sie treibt, sei Gemeinschaft mit Gott. Damit mehnt Iohannes die Spreu oder das Unkrant in der Kirche, d. h. auch solche, die den Schein wohl haben; aber die Krast verleugnen. Er sagt: solche thun nicht die Wahrheit, d. h. ihr Wesen ist nimmermehr erfüllt von Christo und Seinem Worte, es wirkt in ihnen nicht, treibt sie nicht; sond dern Eitelseit, Spreiz, Habsucht bewegen sie zu allem, auch wenn sie fromm sein wollen: sie reden nicht bloß Lügen, sondern ihr ganzes Leden thut Lüge und es sollte doch die Wahrheit besagen und

bezeugen.

Auf die Art kann man also wohl an der Kirche dran sitzen: aber man bat von ihrer Gemeinschaft boch nicht ben freudenvollen befeligenben Benuf, welchen wir in Chrifto haben follten. Johannes fagt: Go wir im Richte wanbeln, wie Er im Lichte ift, fo baben wir Gemeinschaft untereinander und bas Blut Befu Chrifti bes Cobnes Gottes macht uns rein von aller Gunbe. Er hat ja gefagt, bag Gott lauter Sicht in Ebrifto ift und ift une als folder erschienen, erschollen, ja nabe getreten bis zur Handgreiflichkeit, bag wir in Ihm bas Leben haben follten, fo follen wir uns benn auch in foldes Licht ftellen und brin leben und wandeln: b. b. wir sollen uns burch die frobe Gnade ans bem lufternen, finftern und murvischen Wefen bes alten Menschen emporgieben laffen in bies glangvolle beitere Element bes Lichtes Gottes: und nur wenn wir mit unfern Seelen gang in folden Gnabenelemente leben und weben, bavon tritten und barin schweben, wie ber Fisch im Waster, bann ist's uns währ, was man von ber Liebesgemeinschaft ber Christen rübmt, bann find wir in's Gebeimniß ber Kirche wirklich eingeweiht, ja noch weiter zurückgebend, bezeugt Johannes und: nur bann ift es wahr, bag wir bie Reinigung bon Sunden durch Christi Blut wirklich angenommen haben. Lichte wandeln beist gang im lautern Worte leben, das ist aber angleich bie allein rechte Rirchlichkeit, und burch bas Wort aller Beilegliter Befu Christi genießen. Im Worte ist die Kirche befaßt und im Worte ift auch bas Blut Chrifti mit Seiner Rraft. Da tonnt ihr nun einmal recht flar erschauen, meine Lieben, wie sinnlos bas Gerebe berer ift, welche und vorwerfen, wir legten zu viel Bewicht auf bie Rirche ober auf die Reinheit ber Lehre, man tonne fich an Christi Blute genugen laffen. Wo haben bie benn je Jesu Christi Blat erkannt? Der Kraft bes Blutes Christi wird man ja nur burch Sein lautres Wort theilhaftig und in bem lauteren Worte

affein geht es einem auf, was bie Liebe in Christo fei, buf Re nämlich die vollste Einigkeit und zugleich die ewige Wahrheit ift. Das Licht und die Liebe und bas Blut Christi find alle eins med pusammen und tein Mensch hat je eine ohne bas andere. Mur in ber Kirche bes reinen Wortes, welche auch bie einige Rirche Jesu Chrifti ift, tann man recht felig Weihnachten feiern, benn ba ift blok bas Geheimnig bes Glaubens und ber Riebe: bie anbern haben vielleicht einen Schimmer bavon gesehen; aber fie tonnen ihn nicht festhalten. Doch muffen wir freitlich gestehen, daß auch bei uns febr viele schwerlich um bas Geheimnig und bie Freude wiffen, und wir alle sollen noch in ber Erkenntnig und Exfahrung babon wach-Das geschieht aber in bem Mage, als wir uns immer mehr aus bem Bereiche ber Finfternig in bas Licht bes Wortes Gottes mit all unferm Denten und Begehren binauf niehen laffen, baf nichts mehr nachbleibe. Wenn bu bas täglich wieber willt und immer inbrunftiger von Gott erflehft, so wird es ganz geschehen: wer bas aber verschmaht, ber weiß nichts vom Gehelmnig ber Kirche und er troftet fich falfcblich mit Chrift Blut und Berechtigfeit. Rav burch ben Glauben hat man es und ber Glaube kommt allein burch Gottes Licht, b. h. burch bie Predigt Seines Wortes ---Soll bas nun aber bebeuten, wer bas Beheimnig ber Rirchengemeinschaft in Freuden genießt und Chrifti Blutes fich mit Recht getröstet, ber ift an sich ein fleckenloser Mensch? Ober will Johannes benn gar ber Gelbstgerechtigfelt bas Wort reben? D bei weitem nicht, meine Lieben. 3m Eichte wandeln ift ja tein Berbienft von Das Licht ift in eben Gottes Gnabe in Chrifto, in Seinem Worte, bessen soll man sich nur zuversichtlich annehmen und fich im gang laffen, bamit ist man schon ber Finsterniß bes nathrlichen Wefens entnommen; bas geschieht aber eben baburch, daß man beftunbig Bergebung feiner Sunben begebet und binnimmt. Die im: Lichte wandeln find auch Sunder und das ift ja eben das kostliche in der gangen Predigt Johannis und aller Apostel, daß für die Gilnber folch Gnabenlicht aufgegangen ift. Wir haben, leiber unendlich viel Sanbe und gefallen uns felbst am allerwenigsten, wenn wir uns in Chrifti Licht besehn (während bie Weltmenfchen fich felber immer am besten gefallen und nur an andern zu tabeln haben) uns gefällt bloß Chriftus und barum eben macht uns Sein Blut auch rein von aller Sünde, in Ihm ist ja ben Buffertigen ber Gnabenftubl hingestellt, bagn fie flieben follen und in Ihm tommen wir mit allen buffertigen Gunbern und zwar fehr felig zusammen, benn in Ihm ist uns allen basselbe Beil zu Theil geworden. — So wir fagen (wenn wir auch Johannes oder Baulus wären): wir haben teine Gunbe, fo verführen wir uns felber, und bie Bahrbete ist nicht in uns. Seelenmorber find biefenigen am fich felher, welche ihr fantliches Wesen nicht als bas, was es ist, ertenmen wollen. Alles menschliche Wefen ift jett voll Gunbe und unt bie Gnabe verleiht ben Glänbigen ben Rod ber Gevechtigfeit. Wer an fich und feinem Ehun einmal und irgendwo Gefallen haben will, wer fich wohlgefällig felbst bespiegelt, und wenn er bis baber fromme und beilig wie Johannes felbst gewesen ware, ber gleicht bem Menfchen, ber in fteiler Bobe unter fich fchaut und schwindelnd in bie Liefe felitzen muß. Der bat fich wohl zu fcbrecklich verführt. Das bei war die Wahrheit, b. b. Gottes Wahrheit nicht in ihm, benn in beren Licht hatte er an fich nur Gunbe erfannt und ben Blick umbermandt auf Chrifti Geftalt geheftet behalten, burch welche wir neben mit fiber alle Abgrimbe ficher hinweggenogen und getragen werben bis babin, wo wir uns felbst gang in 3hm und zwar ohne Gefabr und in rechtmäßigem Entzüden schauen werben, nämlich bag Er gang in und und wir gang in 3hm fein werben. Die nun bie Selbstaerechtigteit burch ihre Irrlebren gar empfehlen, indem sie von Rechtfertigung und Seiligung und von ber Bollfommenheit falfd lehren, haben die wohl die Bahrheit in fich, wenn fie gleich babei viel von Chrifto und Seinem Blute rebeten? Rein fie baben bie Babrheit nicht in sich, barum find fie mit Recht aus ber Rirche geschloffen und ihre Gemeinschaft ist nicht bie Rirche, und ber Chris fins, den sie rühmen, ist nicht der richtige, sondern ein falscher.

So wollen wir uns benn nun immer fort und fort bekeimen und immer wieber von gangem Bergen beichten: 3ch armer elenbet fanbiger Menfc foreie um Gnabe: Gott fei mir armen Gunber gnabig! Denn fo wir unfre Gunbe betennen (bies bat uns bas Chriftlind eingebracht) fo ift Er, unfer Gott, bann tren feinem Berbeißen und gerecht alles Beriprochene an halten, bag Er uns bie Sunben, große und fleine, grobe und feine, wahrhaftig vergiebt und reinigt uns von aller Untugend, daß ob fie uns wohl zu unserm immer größeren Leibwesen anhastet, sie uns boch nicht mehr verbammt mit bamit auch nicht mehr gar beherrscht. Gott ist schon babei alles wegzuräumen und auszutilgen, was für Seinen himmel nicht past, lag es bir nur täglich zeigen und gieb es 3hm immer wieber burch herzliche Beichte preis, fo wird Er's auch gar abwischen und dich endlich gang klar im Lichte barftellen, wenn bu im Glanben gur Seligkeit vollenbet bift. Recht genaue und gewiffen bafte Beidtfinder werben in Seiner Rirche, (welche ja allein ben Schat ber Bergebung bat und reichlich und beutlich fpenbet) bessen auf's allerfrobite und gewisseste, wie treu unser Gott ift und wie pewerlässig, gerecht, unbeweglich zu Seinem Worte fich immer wieber betennenb, in welchem Er ja allen Buffertigen burch Chrifti Blut Gnabe angefagt bat: ja, je genauer wir unfre Sunben nehmen, je größer und abscheulicher wir fie finden, besto mehr wissen wir

Gottes Trene und fromme Gerechtigfelt zu rilhmen. Die Umbuffertigkeit macht es aber; bag manche an Gott fo viel zu makeln haben und Ihn nie tren und gerecht finden können. Ach best wir alle mm bie Sanbenvergebung als unfer bochftes But auf Erben schätzen möchten, wie licht und lieblich wurde uns bann Gott werben. Johannes fagt noch einmal: Go wir fagen, wir haben nicht gefünbigt, fo find wir auf's Sochfte wiber Gott und tonnen ums Seiner Ertenntnif und Gemeinschaft gewiß nicht rühmen. benn fo machen wir 3hn jum Lugner und gwar in Seinem Gesetze sowohl, da Er alles Besen des natürlichen Menschen als Gunde bezeichnet und verdammt hat --- als auch in Seinem guabeureichen Evangelio felbft. Denn Gott thut ja in bemfelbigen alfo, als wenn unfre Sunbennoth ber Art ware, bag nur Sein eingeborner Sobn fie burch Sein Blut beben konnte: wer nun aber faat: ich habe nicht gefündigt, ober meine Gunde bat wohl nicht foviel zu bebeuten, ber spottet Gottes Evangelit, bas großen, ja verbammungswürdigen Sandern Erlöfung bringen foll, ber thut ja fo, als 🐠 uns Gott fälfchlich als fo große Simber vorstellte. Johannes fagt: Sein (Gottes) Wort ift bann flewahr nicht in uns, wenn wir noch Gefallen an uns felber baben und unfer Wefen nicht richten und verbammen wollen. Gottes Wort ist lautres Gnabenwort und wer bas in fich trägt, ber preift bloß Gottes Bergeben und Tragen, weiß aber an fich tein Befallen zu finden. Ginen folchen, ber in fich felbft: fo gar arm ift, bem ift bas lautre Gnabenwort fo theuer und werth, daß er eber alles in ber Welt ließe als diefen himmilischen Schatz: und durch folche Stellung seiner Seele ist er nur ein wahres achtes Kirchenglied. Die Kirche lieben beißt bemnach nichts anberes, als bie Bergebung ber Ganben lieben, benn wer biefe liebt, ber luft nicht von berjenigen, welche von Gott bie Schliffel zu Seiner Gradenfülle empfangen hat, der fleht fich darnach auch mit allen Mitbrübern in benfelben Gottesschoof genommen, er trinkt mit ihnen von benfelben Troftbruften, er wird ernabet burch biefelbe Milch bes Evangeliums, ta er hat basselbe Blut mit ihnen, Jesu Blut, bas in lauter Liebe wallt. So find Gnabe, Wahrheit und Liebe, ober Bergebung ber Simben, reine Lehre und wahre Kirche allesammt eins, und eins immer in und mit bem andern. Wer und verachtet, bat alle bamit verleugnet und und wer eins wahrhaft umfäßt, ber wird fie auch alle baben. tft aber bie Kirche unfre Mutter, welche burch bas Predigtamt uns zur Bufe und zum Berlangen ber himmilischen Gater als Bergebung und Geligkeit erweckt. Wir finden es bann bei ihr burch ihr Wort in Christo felber immer berricher und volktommener. Laf bir nur Besum immer beffer gefullen, werbe Geiner herrlichen Gnabe to noll, wie Johannes war je bag but in Gott tanter Licht fiehst, bann

ar bat 🍱 🔧 36 fage aber ober - bas ift, tun gefagt, meine Meinung, becinnt ber Aboftel: Go lange ber Erbe ein Rind ift. fo ift anter ibm und einem Anechte tein Unterfdieb, ob er wohl ein Berrift aller Guter. Gott hat alle Menfcheit an Seinen Erben machen wollen und gwar von Anfang ber, Ainbichaft, Sein Sausstand follte fie fein. Das behielt auch Gott für alle Menfchheit im Auge burch alle Betten. Richt nur Gin Boll, wie das der Juden, wollte Er zu Kindern und Erben haben; fochern die gange Menschheit, wenn fie auch nichts bavon abnbete. Die Beiben haben wenigstens fo gut wie nichts bavon geabnbet. obwohl ein Dichter, wie Baulns in Athen anerkennt, gefagt bat: Wir Denicon find gottliches Beschlechts. Den Juben ift es bagegen oft von Gott burch bie Bropheten gefagt worben; fie wollten es aber auch nicht recht persteben, weil fie bie Kindschaft gem als etwas ihrer Würdigkeit zuftebenbes auffassen wollten und fie barüber benn auch endlich richtig verloren haben. In Ifrael war aber dies Gebeimnig ber Snabe Gottes und bes hoben Berufes ber Menichbeit weniastens von etlichen immer gewahrt: es geht wie ein lichter Schein burch bie finfterften Beiten hindurch, Die Menfcheit, wie fie ewig sein soll, war aber bei ben Beiben noch nicht gekannt, noch nicht gehoren, und bei ben Juben war fie gwar von Gott geborent aber fie war noch in Unmunbigkeit, meift unbewuften Zustande und darum in Unbandigkeit. Doch sollte die Menschheit Bottes Erbe fein und Erbe aller Buter im himmel und auf Erben. bas ift und bleibt ihr innerftes Wefen, und — barnach nichts an fragen, bas beift Bott und fich felber als Menfchen verlengnen, brum muß es wohl ewige Berbammnig bringen.

Aber so lange bas Rind sicht regieren, nicht Freund und Feind, nützliches und schäbliches unterschelben tann, bedarf es ber Pfleger und Bormunber bis auf ben vom Bater für seine Münbigkeit beftimmten Zeitpuntt. Da ift aber zwischen ibm und einem Anechte tein Unterschieb, wenn er einft auch unendliche Reichthumer besitzen und verwalten foll. So war es ja mit Ifrael im alten Bunbe. Alfo auch wir, ba wir unmun= Dige Rinber maren, maren wir gefangen unter ben außeglichen Sahungen. hier war wohl bas Gebeinmig von ber Ainbichaft niebergelegt; Ifrael ist Mein erftgebonner Sohn, und ift nicht Erbraim Mein theurer Sohn und Mein trautes Kind? Denn 3ch bente noch wohl baran, was 3ch ihm gerebet habe, barum bricht Mir Mein Berz gegen ihn, daß 3ch Mich seiner erbarmen muß, spricht vor Hern (Jec. 31, 20.). — Und bennoch war Ifrael baneden wieder gang wie ein Knecht, ber Seines herrn Willen nicht weiß und eigentlich auch teine Luft bagn bat, weil er fich nicht

aekommen. Die Sünde hat uns dem Tobe vermählt, und; uns von dem zu erlosen, mußte und eine neue Menscheit bereitet werden. eine, die von vorn berein der Fülle der Gottheit theilhaftig war. Das ist der Gottmensch Zesus Christus. Aber Seine Menschwerdung war in Boraussicht unsrer Bedürftigkeit auch von Ewigkeit beschlofe fen und barauf bin batte Gott bie ganze Menschheit im alter Testamente geführt, zuerst von Abam bis Noah und Abraham und von da, das natürliche Gebiet mehr von dem übernatürlichen abfonbernd, Ifrael für fich als Gottes Bolt und die Beiben für fich. Für alle sollte aber Christus tommen, alle sollte Er in Gott an einer neuen Menscheit zusammenführen. Und ba Er tam, ba war bie neue Zeit bes Gottmenschen ba: biese Zeit ift Chrifti Zeit, wie es vorber Ifraels Zeit war. Christus ist aber der wahre Ifrael und der mabre Ifrael ist Christus: und der ist für die ganze Menschbeit erschienen. Ach nehmen wir Den auf, meine Lieben, bann find wir schon bei Gott zu ewigen Kindern angenommen. Und bies Aufnehmen ift fo leicht, bas Leichteste und Einfachste in ber Welt, es heißt ja nur, sich in Gottes Gnade wohl sein zu lassen. Doch tommen Biele noch immer nicht bagu. So wollen wir benn beute wieder die alte Zeit und die neue Zeit vergleichend betrachten, bamit wir boch alle aus ber alten Zeit in die neue hinüberkommen und ber Ewigkeit gewiß seien. Wie bas Kindeswesen sich noch immer wieber in bie fpatern Jahre unfere Lebens mannichfach bineinflicht und bann als etwas kindisches zu tobeln ift, fo flicht fich auch bie Reit bes alten Testamentes immer wieber in biefe bes neuen. Bu thun haben wir gewiß alle bamit; gar viele haben aber noch nie recht Weihnachten erlebt, obwohl Gott icon vor balb zweitaufend Jahren Weihnacht gemacht bat und es alle Jahre wieder gefagt wurde. — Wir muffen fo Weibnachten feiern, bak wir felbst bie Christinder seien und werben.

Bor unserm Texte schon hat St. Paulus die Galater gescholten, daß sie, durch gewisse unter christlichem Namen umschleichende Pharisäer versührt, das lautre Evangesium zu verlassen im Begriff standen und mit Hülfe des alten und eben abgethanen Iudenthums erst rechte Christen zu werden dachten. Gott hat uns ja gleich in das allerbeste, reinste und lautersie hineinversetzt, das allerbeste Christenthum ist dem lieben Gott für die schlechtesten Menschen nur gut genug. Darum eisert Paulus in dieser Epistel gar gewaltig, daß die Galater sich so leicht beschwazen ließen, den der vollen Gnade Gottes in Christo Jesu in das frühere und nun eben von Gott selbst abgethane jüdische Wesen zurückzusehren. Möchten wir nun, in Christo Geliebte, doch endlich alle erkennen, was wir in der lauteren Gnadenpredigt haben, daß wir uns davon nimmer obsühren noch für den Kern alte leere Schalen unterschieden lassen!

wändig sein oder nicht. Gott weiß die Hirten, die drei Weisen, Simeon und hamm wohl zu finden; und sie wissen das himmlische Kind und für sich obenein die Kindschaft auch wohl zu finden. Gottes Stunde ist immer da, wenn die ganze Welt schreit: Es ist zu frühl Wenn die Welt erst sagt: "Aun ist's Zeit", dann, das glaubet sicher, ist die Gnadenzeit vordei, und alle Weitluge sind kann einig betrogen.

П.

Und die Stunde ist unn da, in Christo Geliebte, längst ist sie da. Man kann jeist nicht mehr stehen auf dem Boden des alten Testamentes, dem das alte Testament selber ist ja aufgehoben, es ist ja zum neuen ganz und gar geworden; noch weniger kunn man aber auf dan früheren Standpunkt der Unmandigkeit zurücklebren.

Baulus fagt: Da aber bie Beit erfüllet marb, fanbte Gott Seinen Sohn, Sein ewiges Ebenbild, ben mahren Gott, und wie fandte Er nun Den? - geboren von einem Beibe. von unfrer lieben, garten Mintter Maria, und unter bas Gefet gethan. O was war boch das? Gottes Sohn wird felber ein Manich mit Fleisch und Blut wie wir es haben, nicht aus Feuerglang und Sonnenschein, wie Ihn die Bropbeten fouft wohl geschaut. nein viel näher tommt Er uns nun fürwahr und war nimmt Er unfer Fleisch an sich. Wir haben mämlich alle ein und basselbe Fleisch und Blut vom erften Abam ber, wir feien nun Königseber Bettlerkinder, Buben ober Beiben, schwarzer ober weißer Saut. Und bas nahm Er an von unfrer lieben beiligen Schwester Maria. ohne Mannes Buthun, burch ben beiligen Beift. Da geht also ber beilige Beitmenfth unfern Gang aus Mutterleibe, daß wir Ihn boch is ganz mitten unter uns als Einen von uns batten. Und fo anincudelos kommt Er bier berein, bag Er, ber Berr bes Gefetes, Er selbst bas bochfte Befet für alle Beister, sich unter bas Bejet that mit all bessen Sayungen, die ja alle auf Ihn wiesen und daburch auch allein ihren Werth hatten. Er ber Berr bes Gefetes, Er will es felbst ian unfrer Statt in unserm fleische erfüllen, bamit es boch von unfrer Menschheit erfüllt sei und nicht die ganze Menschheit mehr verklagen könnte. Gegen Jesum muß es ja verstummen und gegen alles, was zu Christo gebort. Damit ist uns bie neue Beit erschienen, b. b. bie Beit ber neuen Menfchheit, bie Reit Chrifti; bes Gottmenschen in unserm Fleische und Blute, ba wit mun gang hewust und kar unfern Gott als die lanterfte Liebe zu den verlornen, und uns selber von Ihm ewig geliebt und als ewig in Seinem Schoofe geborgen erfennen follen. Dagegen war edizuwer lauter Blage: Hungem und Ditten, Forschen, und Frugen, wie Micha fpricht (5, 2.): Indes läßt Er fie plagen bis auf bie Beit, bag bie, fo geboren foll, gehoren babe, bo werben benn

bie übrigen Seiner Brüder wiederkommen zu den Kindern Ifrui. Ach felige neus Zeit, da wir auch lauter freundliches Jusanmendichmen sehen — nämlich aller aufelchtigen und gnadenhungrigen Seelen zu Gottes lauterem Svangelio; während die Ungländigen innner mit Schrecken lauter Spaltung und Trennung, eine über die andere sehen.

Christus, Gottes Sohn, bat unfre Arbeit, wit ber wir uns nber bie Magen abmühten, weil wir's immer beim verkehrten Enbe angriffen und felbst nicht die rechten Lente waren, Er bat sie als ber Gottmenfch, als ber neue Menfch, aus bem wir fammt und sonders neue Leute werben, für ums gethan. Er hat bas alte Gefet fo erfüllt, bag es min felbft nie wieber fo zu erfüllen ift. Er hat das Opfer so gebracht, daß Er sich selbst, sich den allermertheften und beiligften filt uns unwürdige und unbeilige barbrachte. Sold Opfer hat ber Welt Simbe getilgt, und als einen folden, welcher ber Belt Sunbe tilgt, giebt Er fich an uns alle, fo follen wir Ihn im Glauben aufnehmen, fo baben wir Gottes Bergebung und find ewig frei, von allem Befete erlöft. Er tam ja, fagt Baulus, auf bag Er bie, fo unter bem Befet maren, erlofete, dag wir die Rinbichaft empfingen. Der Bann ift gelöft, ber Fluch ist gefühnt, Gott hat und Sein ganzes Herz aufgethan, ba Er uns Chriftum vorgeftellt, ber gang unfre Stelle vertritt und uns in Ihm zu neuen Creaturen macht. Wie es fo freundlich and bes Christinbes Augen strahlt, so ist bas Herz bes allmächtigen, ewigen Gottes gegen uns, und fo fentt Er fich gang in unfer Berg, unfer innerftes Berg in unferm Bergen zu fein.

Die Kindschaft ist ba, meine Lieben, sie ist bas Wesen ber neuen Menscheit und andre Menschen will Gott gar nicht kemen und feben als die Seine Linder seien. Er bat darum die Rindschaft so eingerichtet, daß sie jeder haben tann, wenn er sie nur annehmen will. Empfangen follen wir bie Gotteetinbicaft, bagu ist Gott Mensch geworben. Und Paulus fährt gleich fort, ben Galatern, die früher Beiben gewesen waren und jest eben im Begriff ftanben, burch bie Pharifaer verführt, Antichriften zu werben, bennoch bie bochfte Gottesgnabe zuzusprechen, wenn fie mir horen und fich ihres früheren Chriftenftandes erinnern möchten. Weil ibr benn Rinber feib, bat Gott gefanbt ben Beift Seines Sohnes in eure Bergen, ber foreiet Abba lieber Bater. Chriftus bat mit uns fündlichen Menschen fo wunderbar getauscht: Er, ber ewige Sohn, wurde Anecht und baburch sind wir tnechtische au Kinbern erhoben. Das find wir, fage ich, zuvor, ehe wir uns bekehren, nach Gottes Billen, ich meine, es wird nicht burch bie Bekehrung erft gemacht; sonbern ba fängt man an, es im Glauben "unehmen und den wahnstunigen Wiberspruch bagegen aufzugeben.

1

Bor Gott soll die ganze Menschheit lauter Kindschaft sein und barum sendet Er Seinen und Ehrist Geist von Pfingsten an in diese Welt und wo der ans und ausgenommen wird im lautern Evangelium, da nimmt man dausit die himmlische Kindschaft ohne weiteres in sich auf. Der heilige Geist versetzt uns num ja nach Christi Verkärung sogleich in das ganze Verdienst und im alle Herrlickkeit Christi hinein. Darum erregt er gleich von Ansang in unsern Herzen solch Rusen nach Gott wie nach dem allerliebsten Bater: nicht wie die Juden früher Gott anschrien oder wie es Inden, Türken und Heiden heute gar machen, daß sie zu Gott als einer schrecklichen, fernen, fremden Macht über sich rusen. Hier ist lauter "Abba, lieber Bater" Rusen, sauter sindliche Bertraulichkeit, in der man sich des allerbesten zu dem Gott versiehet, der und unwürdigen um Christi willen alle Sünden vergeben hat.

Alfo, fagt ber Apostel weiter, ift nun bier toin Anecht mehr; fondern eitel Linder. Wie? tein Anecht mehr? Seben wir ja boch so viele Anechte, und nicht bloß folde, Die Anechte find; sondern die Galater waren ja selbst schon wieder aufs nene Anechte geworben, wornber fie eben Baulus burch ben gangen Brief fo weiblich schilt. Ia so meint's and Panlus nicht, als ob's wirklich keine Anechte und nur wirkliche Kinder Gottes in der Welt ober auch um die Ranzel und den Altar her gabe. Ach dann waren wir ja schon im himmel. Er meint aber, es soll und tann min teine Anachte mehr nach Gottes Willen geben. Er hat bie Aindschaft geoffenbart in Christo und bir in ber Taufe beigelegt, -ein liebes tranliches Rind will Er an dir nun haben, nicht einen wärrischen, mistranischen Knecht, was willst bu nun mit Gewalt ein Anecht fein? Das beift jest: wiber Gott fein! Er will ja feine Anechte mehr haben, lauter felige, frobliche, vertrauliche Gobnlein und Töchterlein. Ist jemand aber noch ein Anecht, und beren ift bie Welt freilich voll, die fich noch nicht gang vertraulich zu Gott ftellen können - unn so soll er fich boch nach ber Kindschaft untsehen, benn Anechte find weber felig, noch werben fie es je. Das ift aber ber schändlichste Berrath, wenn einer von Christo und ber Freiheit in Gott umwendet und meint, er möchte wohl frömmer und schöner werben, wenn er's wieber mit Satungen, feien es nun bie alten ober gar neuerbachte, versuchte: - Das ist vom Antichristen und ber versucht's auch jest bei uns mit manchen Dingen, bag wir bas einig mahre, volle Chriftenthum, b. b. die lautre Gnade, bas bimmlifche Berufalem und die Freiheit ber Kinder Gottes fahren laffen und nach einem andern fonabben follen, bas aus hirngefpinften gewoben ist und Menschenknechtschaft bringt. Bur Knechtschaft wendet auch berjenige um, welcher fagt: "Solche herrliche Predigt von lauter Kindschaft und himmelsberrlichkeit war für die

apostolischen Gemeinden wohl gut; für uns paßt 'es aber nicht, unfre Reit brancht bas Gefet als Funbament ber Rirche, benn es ailt bier Anechto aufammenaubalten und nicht Rinber!" - verflucht fet folde Robe! Das ift ein andrer Chriftus, als ben ums bie betfigen Apostel gelehrt haben. Gefet wird boch genug bleiben, wird and übergenug verbammen, nämfich alle, bie fich auf bas Befet fo feif berufen und von ihm besondre Rraft gur Erhaltung ber Rirche ober zur Beiligung ruhmen. Die Predigt macht aber bie Gemeinde ju bem, was fie ift, Pauli Predigt bat fie auch ju einer Gemeinde von Kindern gemacht, und da er fort war und die Berfichrer Raum gewonnen hatten, ba warb er eben Feuer und Flammen gegen bie faliche Brebigt, welche im Begriff ftanb aus ber driftlichen Rirche eine antichriftische ju machen, bie Chriftum verrath. Es ift tein Rnecht, b. b. es gilt tein Anecht mehr, fonbern eitel Rinber, obwohl wir leiber ber fnechtischen genig unter uns haben. Darauf wollen wir aber boch nicht noch gar bie Kirche einrichten? Ift beun Chrifti Rirche eine Zwingburg für unwiflige Rnechte? Rein fürmahr fie ift Gottes bimmlifches Sous voll Rinber und zu Rindern foll boch wenigstens alles gemacht und erzogen werden. Darum verwerfen wir alles Wesen, baburch nicht Kinder gezeugt und geboren, sondern bloke Anechte werben, die ihres Herrn Liebeswillen boch nicht wissen, alles unlautre und bloß sogenammte Chriftenthum auch gang und gar, und fuchen nicht bie Lehrfate einer Dogmatit auf, in benen ihre Borte allenfalls mit unfrer Brebigt ftimmen; nein ganz verwerfen wir fie mit all ihrem Plunder, wie Baulus bie Irrlehrer bei ben Galatern, welche auch gang foone, "gläubige" Christen sein wollten; sie hatten aber einen andern Chriftus, anbern Beift, anbern Ausgang, anberes Ziel, fie mußten bie Seelen zu Anechten machen. Baren's nicht eble Leute? Thatent fte nicht nach ihrem Gewissen? — Rein, wenn fie Engel waren, fo waren fie nun verflucht. Rein Anecht mehr, eitel Rinbert ift umfer Felbgeschrei. Darum nieber mit allem, was fich bagegen erhebt und Kirchenherrlichkeiten vorgiebt, ba wieber Rnechte werben. "Du alleine Jesulein, sollst mein herr und Obrer sein"! Das scheint beute freilich vielen gar arge Schwärmeret, baf Jesus Chrifins follte ganz allein in bochfter Perfon bas Regiment Seiner Rirche haben, Er tommt ihnen zu fern, zu farblos vor, als hatte Er nicht recht Fleifch und Blut; man muß fich irbifche Herren ale Regenten in Rirchensachen vorftellen. Dein verflucht fei folds Befen! Jefus hat Fleisch und Blut, ja allein bas mabre und rechte, und giebt's uns fogar qu effen und zu trinken und der gangen Welt, daß die fich erft daran Leben und Leib beranesse, — und Der foll nicht recht Fleisch und Blut haben? Der filrchten manche, Er reiche nicht recht auf die Erbe berab? nicht recht aus die Gerien. Meran? Mun, ich: fage, wenn Gronickt hernb: und herna veicht, benn werbense Menschen noch viel weniger können. Sie wollense aber so in allen salschen Lirchen; und eine Kirche; auch die unsuige, wird immer salsch, wenn sie diesen Gundsat aufnimmte bechtliche Ordnungen und Sahungen mitsten das Christenthum und Ehrist Kirche, beim Leben erhalten, sonft ginge sie unter.

Rein, kein Anscht mehr, eitel Linder! das ist unser Foldgen siehnen; das bekeunen das wollen und vertheidigen wir. Aber können wir das ohne Widerstand? Rein strwahr, wir sind auch nicht so blind, das wir nicht siehen sollten, das die ganze Welt und der Kein Lind mehr, eitel Anschte!" — Gott ist zu sern, zu boch, zu heilig; wir sind zu elend, zu arm; erst müssen wir und noch ein dischen bessern, dann wollen wir schon Ainder werden. Und so wagt es unser eignes Fleisch auch nie auf die Emade allein, en wird und sein kieden besteht sähren und nicht Knecht zu sein, denn ein Anscht hälft sich überall sest, versteckt und verkriecht sich nach Gelegenheit, wenn's gilt. Ehre, Wahrheit und Freiheit zu vertheldigen, nascht hier und das möchte unser Fleisch auch.

Aber Rinber find wir, die wollen wir nun auch fein! Sind es aber Linder, fagt Banfus, fo find es auch Erben Gattes burch Christum. — Gott nach Seiner Liebe will uns in keinem anderen Stillstand vergonnen, als bis wir gang als Seine Limber an Seinem Herzen nuben und all die knechtischen Uebens bleibsel an uns übenwimben haben. Und barum find Paulus und alle wahren Apastel so eifrig auf die lautre Lehre, weil nur burch biefelbe wahre Kinder, und burch falfche Lebre immer im beften Falle nur Anechte werben. Die Liebe ju ben Seelen treibt uns, so sehr auf die reine Lehre zu halten. Ruhen wir aber als Gottes Rinber in Seinem Schoofe, und reben nun wirklich im Beift und in ber Wahrheit mit Ihm, ach baun ift ja Miss unfer, was Gott hat! Hat Er ben Sohn an uns gegeben und Jind wir felbst barüber Sohne und Töchter geworben, so ist ja Alles ewig unser, was Gott bat. Das beift 'es, wenn Baulns fagt: wir find Erben Gottes burch Jesum Christum.

Wie kann man nun, wenn einem solches burch Wort und Sacrament zu Theil geworden ist, noch wieder nunvenden, und wenn sakhe Tenselsprediger kommen und reden von Dingen, die noch über das alte einige Evangeslium gehen sollen, wie kann man benni benen glauben? Giebt's dem noch was körr: Gott? Das ist juder leidige Satan, der sich über Gott erhebt! Als sich Sva nur über Gott stellte, zwischen Ihm und der Schunge zu wählen, da war sie schon gesallen. Aber leider, der Antichrist macht es nach in taussend Gestalten, und verführt die Seelen durch ihre Eiteltet,

daß sie nach höhreim als: machader Andschaft in der Ginar Gottie amfangen zu trachten untb banen bantit füllsche Kirchen; ba alles Ruecht fein miß. Gine Rirche, bie ihr Wefen und Beftand nicht altein im Wort und Sacrament haben will und tann, ift falfch --mig sie noch was andres als Grundlage annehmen, dann kehrt ste auch nicht bie Seelen in ber Gnabe ruben, und ies nitt nicht, bag fix bies auch mal nebenher mit Worten fagte, benn thr Leben und Sein sprickt bas Gegentheilz ihre Worte werben aber auch immer verworren sein und bleiben. Aber in Gottes Gnabe erlangt man Maren Berftand und nur mit flarem Berftunde tann man Mare Wonte reben. - Go feben wir benn bente wieder bie Hertlichkeit, bie und Gott befcheert: wir felbft find bie Rinber, wir felbft bie ewigen Erben; willst bu das nicht, von einem andern Berhältuisse m bir will Gott nichts wiffen. Darum felv bod bas in Freubent, was ihr fein sollt und laßt euch gang bem heiligen Geiste! Gegen Beisch, Welt und Teufel wird es bann freilich gehen, aber bie rechte Strafe bes Krenzes zu ewigem Trimmphe. Bift bu Rind, fo haft bu alles, himmel und Erbe und tanuft barum vieles ettbebren.

O Gott, ber Du nach Deiner zuvorkommenben Gnabe uns unwürdige in ben vollen Befitz aller Himmelsgliter gefest haft und nenuft: und Deine Rinber, hilf und, daß wir bent rechten Berftand von folcher Hevelichkeit gewinnen und und duch biefelbe also heiligen insen, bag wir mm nach keinem andern mehr fragen, soubern in Deiner Liebe ewig ruhen und Deine Liebe bezeugen unter allem Wiberspruche ber Welt, so lange wir leben: burch Jefum Chriftum. Amen. The separation of the second s

# Um Neujahrstage Golater 3, 23—29.

m. In Christie Geliebte! Das liebe Weihnachtsfest hat für biesmal mit biefem bentigen Tage wieder fein Ende erreicht und wir fragen uns bente, was wir nun von bemfelbigen uns filt bas gue flinftige Reben initnehment: Es wird beute im besonderen ber Befoneibung bes Christindes gebacht, welche burch bas Gefet für alles, was männlich war, in Ifrael borgeschrieben ftanb. Um unsertwillen hat sich ber beilige Berr unter bie schmerzhafte Diense barleit bes Sunder Befetes begeben, banklt Er uns nun'ewig frei: und froh machte. Bei Seiner Beschneibung ward Sein Rame

und Gottes burch beir Engel Merbruchten Befehl Brfas gehelfen; benn Er ift Jefus b. (b. Deiland und zwait Retter und Beiland ans affer Noth. Wer Bin wis foldben unf allen feinen Wegen hat, ber hat auch immerbar Eroft und Zuverficht! Diefen Seinen Befuspappeir wollen wir nun als unfer bleiberbes Weihnuchtsgeschenk mit ums nehmen und als herzeranickended Aleinsd Gewähren. Bis diesem Ramen wollen wir bies Jahr beginnen unt for Bott will auch vollenben. Mit bem Namenstape Jefft beginnen wir Chriften unfre Sabre; um es une beftanbig bewußt gut erhalten, bag Sefus bie neue Zeit, bie Zeit bes neuen Teftamentes gebracht: fat, ifin welcher man ber Rrafte ber Emigkeit fcon unter fichtbaren Reichen und im borbaren Worte genießt. " Bett ift fchm auf einer Stufe erfüllt, was Gott burch Befaias im alten Teftamente verbeiken hatte (65, 17.). Siebe 3ch will einen nenen himmel und neue Erbe fouffen, daß man der vorigen nicht mehr gebenten wird noch ju Bergen nehmen. Sondern fie werben fich ewialich frenen und froblich fein über bem. bas Rich schaffe. bean fiebe 3ch will Berufalem schaffen: zur Wonne und ihr Boll pur Frende: und Ich will fröhlich fein über Bernfalem und Weich freuen über Mein Bolt, und foll nicht mehr barin gebort werben bie Stimme bes Weinens noch bie Stimme bes Ragens.

Himmel und Erbe find ja in Jests vereinigt - Gottheit und Menscheit; und die Engel tamen zur ben Hirten, und in Geinem Worth haben wir ben himmel mm immer iber uns offen, und feben die Engel Gottes hinauf- und berabfahren auf die Menfc helt, bie Jefum bet fich und in fich hat. In Ihm ift Frende in allem Leibe und nachbem wir burch Ihn gereinigt und gebeck find, bat der beilige Bater an uns alles Wohlgefallen. So baben wir auch an ber Ewigkeit schon Theil burch Sein Wort, freilich nicht nach unferm fleischlichen, fündlichen Wefen, was uns noch anhaftet; fonbern ber neuen Creatur nach, die Er fich in mie geschaffen bat und fort und fort burch Sein Bort ernührt. .. Darum follen wir and nicht sebustichtig nach bem alten Testamente zuräcklicken, wie jest wieder manche zu thun anfangen und follen nicht wie biefe son bem, was blog Schatten auf Chriftum mar, eine besonbre Berre lichtett erwarten. St. Paulus ftraft bie Galater berilber gerabe vor unserm Texte auf v nachbrikalichste; bag sie, bon ben Irrlehrern verführt, vermeinten noch fichrer zum Simmelveiche zu nelangen, wenn fie fich zwor burch Gefet und Beschneibung in bie Jubenschaft aufnehmen ließen. Da stellt er ihnen nun in unferm Texte bie herrlichteit ber nemen Reit in Chrifto im Bergleich zu ber Reit bes alten Testamentes Kar vor Angen. Gott gebei baf wir barmis Gott banten lernen für Sein lautres Evangelium, burch welthes wir, fo wir's gläubig annehmen, in ber nenen Zeit leben. Das

weie Sestament ist je wohl eine Beit und doch isse mehr seld pile kich: und manche i ja viele Willionen leben heutzutage, welche doch von ven, was ich jest die nine Beit neune, kine Ahrbung haben. Sir sie soch ganz alte Beit und auch wir, meine Kieben, haben die alte Beit und there Moden nach dumen faviel mit uns geschleunt, welche voch in Christo von Rechtswegen ihre Endschaft erreicht hat. Die alte Zeid mußte mohl zuerst sein; aber sie war eine Bardeneitungszeit auf die neue. Möchen wir num lexnen wit dem alten je mehr und mehr sertig zu werden, daß alles bei uns in Christonen wir würdel

Zuerst lehrt und St. Paulus von der Borbereitung und dapn von dem rechten Leben in Christo.

Er fagt: Che benn aber ber Glanbe tam, b. h. ebe bie frobe Acit tam, da uns Gottes Gnade alles Seil umfonst im Worte bes Evangeliums von Jesu Christo barbot, ba murben wir im glien Testamente unter bem Gefete verwahrt - verichloffen anf ben Glauben, ber ba folite geoffenbart werden. Gott bat und merft, weil wir feit Abam in Gunben empfangen und geworen und von Jugend auf voll Lust gewesen find zu alkem möglichen Bolen, gleichfam binter Schloft und Riegel gefest, bag wir und nicht gang verbürbert. Durch Sein Gehot und Berbot, welches in unform innerften Gewissen feine Bestätigung findet, bot Ex uns beständige Jeffeln angelegt, das wir nicht fo plöglich und schnell sollen in den Abgrund rollen. So haben wir immer Lust uns felbst zu unserm Abgott zu machen und zwar indem wir für uns allerhand Fleischeslinft suchen, ihr zu dienen. Da tritt uns nun Gott entgegen mit bem Worte: 3d bin ber Herr bein Gott, bu folift nicht andre Götter haben neben Mir. - Wir haben immer Luft Aber Gott und Gottes Wort nach unfver fleischlichen Vernunft au speculiven und zu urtheilen; Gott aber trut bem entgegen mit bem Worte: bu follst ben Namen beines Gottes nicht unmätzlich führen, benn ber herr wird ben nicht ungestraft lassen, ber Seinen Namen migbroucht. Wir haben Luft uns immer fo in ben Strubel ber irbifden Geschäfte zu fülligen, bag für bie Betrachtung bes Wortes Gottes und das Gebet, und noch dazu in der Gemeinschaft wid ben Brübern, zuleht je weber Reit noch Raum sein würde. Gott wehrt bem aber burch Sein Wort: but follft ben Feiertag beiligen. Und so achtet unfer boses Fleisch auch des Nächsten nicht; sondern kann in gar vielfacher Art die Grundlagen frech antaften, auf benen alles menschliche Leben und Wohlergeim rubet. Dem muß nun Gott gewaltig wehren mit Gebieten und Drohen — und der Tod steht, Seinen Worten Nachbruck zu geben, bicht vor uns. So sind wir benn gewaltig eingezäunt und vermanert und ließe man bie wilde Menschiell von allen Geseise los, so würde sie sich am selbst gedselstien und in den Abgrund reißen. — Ersenast du das nund glenbst du das? oder hältst du moch gers von dem Svelmathe und der Twgend des natürstichen Banschen? Nun wer das ihnt, der giebt nur Zeugniß, daß er sich selbst noch nicht kennt, und das man vor ihme auch wie vor einem wilden underechendaren Thiere aus der Hut sahn nunß. Ein solcher sieht noch unter dem Geseize nut ist voch des Gesuses Selnde er ist nur gehalten durch die Ausdabe und all bergleichen Richtschen, welche sich der mutilikae Wensch gewöhnlich wicht erst kar macht; wo er aber solche Furcht durchbricht, da kann er nur Berberden anrichten. In so ist unser natürliches Wesen und ist jemand unter uns anders, so ist er burch die Guade anders geworden.

Ihr sehet also, meine Lieben, daß unter dem Gesetze fein so viel heißt als Gottes Beind fein; aber (wie das dei Gottes Feinden nicht anders sein kann) zugleich unfrei und gebunden, und zwar

burch Gottes Wort bes Gefebes.

Mer wie? macht Gottes Wort im Gesetze benn unfrei? 36 benn Gott ein Freund ber Sclaverei? ich bachte, Er machte alles frei. Ach ja, Sein Bort; bem Inhalte nach, macht alles frei, auch bas Gefet feinem Inhalte nach ift lanter Freiheit; aber ber natites liche Menfch ftellt fich bagegen, und fo wird es ihm zur Schrante und gur harten Mamer. Und barum hat Gott auch Sein Wort vom Sind herab nett erschrecklichem Bliven, Donnern und Ersbeben bem ebengebornen Bolte Ifrael gegeben: fie waren bie Lente bara ward, the harter Nacken mußte gebengt und ihre Wildheit gebandigt werben. In Ifrael ift aber alle Menfcbeit entbatten und bebeutet: Es geht nun mit allen Boltern benfelben Weg, ja auch leiber mit allen Bersonen. Die Jugend muß, wenn ihr auch an ber Biege kauter Evangelium gesungen ift, boch wie bas Fleifch wächst, bas Gefet wit Donnern und Bliben unter Bittern und Beben vernehmen. Jeber hat einmal die Zeit, auf die er nachher mit befonbrer Befchämung zurücklicken muß, daß er seinem Gotte bamals fo militennisch und feindlich gegenüber gestanden hat; denn Fleisch ift noch tumerbar wiber Geift und Geift wiber Fleifch. Für viele nimmt aber diese Zeit gar kange tein Ende, ja sehr viele treten and ihr nie herans, benn in ihnen regiert zeitlebens ihr Fleifch. Unter bem Gefetze sein ift bemnach nicht bloß eine bestimmte Zeit, sonbern überhaupt ber Zuftanb bes natürlichen Menschen, und fo weit ich fleischlich bin, so weit bin ich unter bem Gesetze und nuch and barunter fein.

Unter bem Gesetze ift man aber verbammmt, benn unter bem Gesetze ift man zugleich immer wiber baffelbe und wie sollten

bie Anfrilimer wider Gott je Gegen haben? Mein nuter bem Fluche ift ihr ganzes Wesen. Benn mm aber ber nathrliche Wenich an fich felbst schon in der Berbammis steht und sein ganzer Aukand vor Gott verbaminlich ift, weshalb hat benn Gott noch bie Memfchheit fort und fort bestehen und ein Geschlacht sich immer burch's andre fortissianzen laffen? Wood, giebt Ex uns noch eine Gefets, bas und boch in allen Stilden number fein muß, und bers wichtet und nicht lieber zuvor? - So taun nur fragen, meine Lieben, wer von Goth und Jefu Chrifto nichts weiß. Wir find freis this als natürliche Menschen seindselige und verbammte und beschalle verwahrt und verschloffen; aber Gott, hat uns eben nicht blog nich türliche Menschen bleiben lassen wollen; Er hat und wohl verfchlossen: aber bamit zugleich sorglich verwahrt auf den Glanben. ber ba follte geoffenbart werben. Gott will ja nicht ben Tob des Sinders, Er verdammt Niemand um der blogen Erbfünde willen, obwohl fie verdammlich ift; sondern Er hat allen auch sold Beil gebracht, daß Er nur Glauben forbert, es anzunehmen. Darum verdammt nun aber ber Unglaube freilich aufs Sochfte, benn ber the nichts anderes als Berfestigung und Berhartung in ber Gottwigfeit und Bosbeit.

Wenn uns Gott Geset, Drohung und Strase giebt, so sieht Er wohl zornig aus und Er haßt auch wahrhaftig alle Sünde; daß Er aber überhaupt noch zu uns spricht, ist dach ein Beweis; daß Gnade und Liebe noch dahinter lauern und sich gern depeisen wollen. Und darum ist die Geschichte des Volles Gottes, ja der haldstarrigen Juden, zugleich eine Geschichte von der Geduld und Langmuth Gottes. Es ist lauter Herablassing Gottes, das Ex

solche Menschen noch sein läßt, wie sie sind.

Wenn nun Gott fo hart gebot und brohte, fo hatte bies felbft schan eine gewiffe Beziehung auf die Gnabes St. Paulus fagt: Alfo ift bas Gefet unfer Buchtmeister gemesen auf Chris frum, bag wir burd ben Glauben gerecht murben. Gin Auchimeister ist freilich für die Kinder oft beschwerlich und unangenehm; aber es ist boch gut, daß fie ihn haben, mögen sie auch von ben Betteltindern auf ber Strafe über bie Aucht, welche fie leiben, verlacht werben: Das Befetz muß uns wenigstens noch immer die Wahrheit und Gerechtigkeit vorhalten, und wer bas Gefet aufgiebt und nicht mehr seinen Zuchtmeister fein lossen will, ber hat auch seinen letzten Anspruch auf alle Menschlichkeit aufgegeben und kann den Menschen für nichts Söheres mehr halten, als das arme Bieh. Darum gebrauche nur für bich und bie Deinen bas Gefetz als Zuchtmeifter, ober - ift es fcon bein Buchtmeister gewesen, wie es bier Baulus fagt? Saft bu bich vom Gesehe bemüthigen, ja zerschlagen und zermalmen laffen, daß bu blok nach Gottes Gnabe und Bergebung verlangteft? Bft es auch bente wieder bein Auchtmeifter gewofen, bag bu mit tanfenb Dant und Freuden nieber ju Chrifti Führen gefunden bift, bergied frob 3hn gmn Beilande gu haben? 3fe's bit beute noch nicht fo me Muthe gewesen, so ift and bas Gefet bente noch nicht bein Auchtmeifter gewefen, und haft bie fo etwas iberhampt noch nie solabren, so bift bu auch nie ein Freund des Gefetes gewesen, wohl unter bemfelben, aber mit vergeblichem, fruchtlofem Wiberftieben. Laffe aber bem Gefete Recht, ftinnne ibm bei. richte bich felbst, gieb bir in altem von Gott Schuld, bann tommft bu auf bie Babn ber Bahrheit, und vann kommt auch bie Stunde, wo bich Gott fret und munbig fpricht, nambich wenn bir endlich ber Sinn bes Cvangelinms und die Kraft und Bebeutung bes Blutes Jefn Chrifti aufgeht, bann tont bit lanter Bergebung von oben als allerholdeste Musik und Gott verlangt nichts weiter mehr, als daß bu Seiner Gabe trauest. Aber ohne bag Jemand ben Anchtmeister an fich wirten läffet, taun man nicht zur Freiheit tommen. Wer fich ben beilfaen Beift nicht erft will ftrafen laffen, ber bann auch feiner Eröftungen nicht froh werben.

Darum erkenne bies nun, daß dir auch das erschreckich tömende Geset von Gott soll gut gemeint sein, es soll dich der Lige der Selbstigerechtigkeit entreißen, in der du ewig verderben mitstest und soll dich ganz auf Christium werfen. Wist die aber erst auf Ihn allem geworfen, dann dift du von Gott gesteit und mindig gesprochen. Gott hat dir vergeben in Christia und so dist dan der vecht. Wer will dann noch verdammen, wo Gott alles vergeben

hat? Er allein hat ja zu reben und zu richten.

IT.

Darum fagt St. Banius: Run aber ber Glaube getommen ift, find wir nicht mehr nuter bem Buchtmeifter. Gottes guäbiger Wille ift es, bag wir nun längft frei waren unb wenigsiens boch täglich wieber in Christo frei wirben. Der Glaube ift dir ja gekommen, in ber Tanfe ift er bir gegeben und täglich noch wird er bir im Worte bes Evangelinms bargeboten, wenn bu ibn mur in dir keimen und wachfen laffen willft. Willft bu aber nicht glauben, so versetzest bu bich felbst muthwillig immer in bie Anechtschaft gurint, in ber man sich vor bem Tobe und Gerichte fürchten umß, ja man ift ein Sclave aller Mächte, welche fich bie Dabe nehmon und zu fnechten: ein Sciave bes Fleifches, ber Mensichen und bes Deufels — und wir sollten boch Gott in Freiheit leben. Denn ibr feib alle Gottes Rinber burd ben Glanben an Chriftum Jefum. Chriftus hat fick mes also zu eigen gegeben, bag Sein Berbienft und Seine Gerethtigfeit vollkommen unser sein und alle unfre Glinde vertilgen sollte. In Abm ift uns alles vergeben utab bat Er und auf Soinen Autt genommen als mubfelige und belaben uns zu erquielen, bat bat Ex and für und ben Bater gebeten und und als Gein theuer: ermanbenes Sigenthum in bes Baters Schoof gelegt, und ber Bater hat und um Seines willen mit taufend Freuben empfangen. Und berum faffe bich mur Besum aufnehmen, - bas beißt aber em Ihn glauben; - wer bagegen Gott für fich allein gegenübertreten und mit Ihm rechten will, ber muß wohl verstoßen und benbamme Dag Er aber wahrhaftig beine Gerechtigkeit und bein merben. Fürsprecher bei bem Bater sein will, bas hat Er bir bentlich und unmeifelhaft gefagt und versiegelt burch die Taufe, in welcher Er fich allen mittheilt, bie fie entpfangen: "Denn mie viele anen getauft find, die haben Chriftum angezogen". Er will unfer Rleib fein und gang mafene Bloge beden; fo gemein mocht Er fich mit ben Sünbern, wie groß auch ihre Berbrechen fein mogen. Alle beine Schanben will Er mit Seiner Ehre beden. glanbe 3hm unr, b. b. tehre taglich weeber jur Canfanabe jurid. Wer gekauft ift, ber tann und barf, ja ben foll täglich wieber puversichtlich glauben, benn Taufe und Glaube geboren ausammen und webe bem, ber bie beibe fcbeiben wollte!

So erscheinen wir, ba wir getauft sind, vor Gott durch den Glauben nur in Christi: Gestalt, und indem Er an und Geines Sohnes Gerechtigkeit sieht, nimmt. Er uns als lauter Kinder in Seine Arme, und Sein Gefetz verdammt uns nicht mehn, wie es

noch bicht autor that.

Da find wir nun zu folder Bobe, in so gang in bent Himmel erhoben burch bie große Gnabe, welche unfer ganges Miefet bevert und umtleibet, bag ba alle Unterschiebe und Trennungen, welche in biefer Belt noch in ber Ratur und imter bem Befetze ftatt. Satten, ibre Araft .. meh Bebeutung verloren haben. Ihnen bemusch noch Bebentung beilegen wollen, bas hieße auf bie Erbe gurlicfallen. Die ift tein Jube noch Grieche, bie ift tein Encet noch Freier, bie ift tein Mann noch Beib, benn ihr feib allgamal Einer in Chrifto Befu. Bon unferm natürlichen Gein fann nicht mehr bie Rebe fein, beffen foweigen wir gauglich, man kame bavon: nicht mehr rühmen, benn es war alles verschuldet, man. kaan es and nicht beklagem benn wir find über bas alles getröftet. Waren wir auch Heiben, ja wären wir Schwen, Christus hat fichglier Menschen gleichermaßen erbannt und fie aum bochten Abel und mer bischften Freiheit erhoben. Das weibliche Geschlecht iver soust als bus schwächere verachtet; bas foll und kang nun nicht mehr fein, da Christus Seine Manter ehrte, und Maria gegen bie Lorwillese ber Blinger in Schutz nichma und im Bergen bes, Weibes. will Gridden and exintit Schem Dinanel chillen. So locature

in Shuid die Möchflen und Miebrinffen guftimmen und man tailt beer in isbifchen Dingen gern gering fein, bintenunfteben und bienent ruht::man boch zugleich verech Christum alls Liebes Kind kn bes ewigen Gottes Schoof. Aber St. Bendus fagt: Wit: find altemnal Einer in Christo, nicht biog ju Giner und berfelben Betriichleit erhoben; fenbern in Ihm auch mahrhaftig zu Giner höheren, geise ficen Berion geworben mit vielen Gliebern, beren Saupt Befus In meldes wanderbare Liebespeich find wir aber ba gefommen! Seine Liebe bat imstalles beffen vergeffen igemacht was hier auf Erben uns versthieben machte, fo wissen wit bei Ihur nur von Seiner Liebe und genieken ihrer allein; und feben nur fie an unfern Bribern. 11m Seinetwillen achten sind lieben wir mit der Menschen Seelen gang win und Sein Blat ift im und Allem Das ift die rechte Kirthengemeinschaft. Daß du in diefer Liebe ftehft und nicht im weltlichen Geifte ber tobten Milbe und Migi mitig (nämlich Chrifti Wort leichthin Preis zu geben), bas ift bie Probe barauf, ob bu Jefn Liebe recht erkannt und im Glauben wahrhuftig angenommen habeft. Wer Jest innige Liebesgemeinschaft erft tennt, ber tom fich nie niehr zu bem menfcblichgemochten Bündnisse bergeben, bas fich heutzutage Union nennt, benn damit in vied verleugnet, was Paulus fagte altzumal Giner, gang Einer in Christo: nicht zwei ober zwanzig unt verschiebenem Glauben und Tradten, nein Giner in Chrifto Befu. Billft bu aber nicht Giner in Shrifto Bein fein mit allen Beinen Gliebern; treibt bich ber Chrycis, die Habsucht, ver Neib und Haß, obernwillst Du im Wintel allein für bich fromm fein, fo haft bu Chriftum verleugnet. Und Höheres tannft bu wahnhaftig niemals erjagen ober ergeixen als dies, mit allen Abofteln und Beiligen Einer in Christo zu fein. Fürstenthünter und Königreiche find nichts gegen biefe Burbe, melihe min Weiber und Rinder, in Anethte und Selaven baben Binnen, fo fie fich nur au Chriftontreiben und loden laffen.

Seib ihr aber Christi, so seib ihr ja gewiß auch Abrahams Samen und nach ber Berheisung Erben. Christizu sein, wie man's durch die Tause im Glauben auss allerhöckste ist, von Ihm umsteibet und in Ihm Giner mit: allen Seinen Gliebenn, das heist fürwahr zugleich Abrahams Sante und wahres Ihmet sein. Das kann man denn nicht erst warben wollen und werde noch erst durch ein änseres: West werden wollen und werde noch erst durch ein änseres: West werden wollen und werde noch erst durch ein änseres: West werden vollenderien Irvel in Ihm berufun barahet; der nus in sessen haben ihre herrichbeit ja auch bloß in dem zufünstigen Christis gehalt, so haben ihrenten in dem bem leibhaften Christis alle zu Bätern und Brüdern; ja sind Einer mit ihnen allen, selbst gleich Abraham, Isaat, Iacob, ja Noah, Henoch, Elias, David und allen Propheten in Christo Zest.

Wet burch Christium Brites Kind ist, ber ist in bem Sochen und einzig i nikelichen : Sinne. Abrahams. Kind und aller Beiligen und Atroftel bann. Der ist einer ber Erben geworben bon benen alle Broobeten mit Entruden geteissagt haben: Unfer ift ber neme Hinnel und die neue Erbe! Alles ift unfer, was je von Wann ber ber Menschheit prophezeit worden ist, und wer fich nun noch eine höhere Berelichkeit von ber falfden fleischlichen Inbenschaft bet (welche ja Christum gekrenzigt bat) versprechen will, ber keimt Christum nicht mehr recht und ist unter's Gefet zurlichgefallen. Waring laffen kich benn folde nicht befchneiben? warum streben ke nicht, ibre Rinber wenigftens mit bem fleifchlichen Juben. Binte an vermählen, dagsibre Nachsommen an ber ertranmtett Berrlichkeit bes Jubenthums Theil befamen? Ach, meine Lieben, bag wir boch erkennten, was ams in Chrifto gegeben ift, fo würden wir uns Seines Blutes, mit bem wir ja burch bie Taufe fcon verwandt geworben find, alfo rubmen, bag wir an teines Menfchen Blut mehr gebachten. Weil aber Christus so gar vergessen ift. so wollen die meisten gern reich mit vornehm und weltmächtig werben, andere wollten vor falscher Andacht gar zu Inden werben. Ach bag wir uns alle hoben Gebanken mur gründlich burth ben bon Gott gegebenen Auchtmeifter austreiben liefen, fo wirben wir nicht fo schmählich narren; sonbern Christum ertennen und in Seiner Gemeinschaft burch ben Glauben alle Beisheit, Gerechtigkeit, Beillaung und alle Freiheit und Geligfeit aberfowanglich finden. Saben wir in Jefn erft unfer Alles, bann find wir, von allem Selbstruhme abgetehrt und begehren auch teines mehr, fonbern mir in Ihm erbalten zu werben; wir find aber auch frei geworben, bag wir webet Gegenwärtiges noch Zuklinftiges, weber Hobes noch Liefes noch Teine andere Creatur mehr fürchten, benn bie Liebe Gottes balt nus umschlossen und alles muß nus zum seligen Riele führen. Das beißt nun alfo in ber Zeit leben, bag man boch fcon ilber bie Zeit hinaus ber Ewigkeit genießt. Das beißt göttlich Reujahr feiern. So bescheere bann Gott euch, liebe Seelen, allen ein frobes Neujabe! Amen.

Gebet. Gepriefen sei Dein Rame, o Zesnl baß Du uns von der Diensvarkeit der Sünde burch Dein Bergeben erlöset und zu Gottes. Kindern in geistlicher Freiheit hingestellt hast: laß und nun des Gesches also gedrauchen, daß wir unsere Schöben immer tiefer erkennen und in Dir immer mehr mit allen heiligen von Anfang zusammenwachsen zu Einem Leiber zum Ruhme und Preise Deines Namens. Amen.

A second second

### Am Sonntage nach Neujahr

über

#### 1 Petri 4, 12-19.

Beute bort man, in Christo Gellebte, von bes Christlinbleins Aucht nach Egypten und wie sich Joseph bat mit Ihm in biefer Welt burchwickeln muffen. Gottes Gnade war wohl in Chrifto ericbienen, aber Berobes fammt feinen Gewaltigen und Belebrien wollte babon nichts wiffen, fonbern fanbte Derber ans, Gottes Berbeißung zu nichte zu machen. Da bat ihn nun Gott nicht augenblicklich in ben Abgrund geworfen; fonbern Jofeph mußte mit Maria und dem Rinde weichen und bas finstere Sappten als Aus ! flact nehmen; ja aus ber beibnischen Finfterniß berbor mußte uns bas Licht wiederkommen. Und barnach, als nun endlich Herobis Enabenzeit abgelaufen war (fie fterben jammerlich, bie bem Rindlein nach bem Leben stehen), konnte Joseph kaum in Razareth Unterfommen finben; nicht Berufalem, ja nicht einmal Bethlebem tomte ihn anfnehmen. Ragarenus muß fich unfer Beiland von ben falfden Juben schelten laffen; boch weiffagen fie bamit über ibren Berstand. In Er ist ber Razarenus, bas grüne Zweiglein, von bem die Bropheten geweiffagt haben. Er ift ber einige, ewige Rönig ber Menschheit, felbft mabrer Gott und Mensch, barum ift Sein Reich boch bas mabre Jerufalem, mag es biefer Belt auch mmr wie Nazareth vorkommen. Wollen wir an Chrifto Theil haben und im himmel erkannt fein, fo mulffen wir hier auf Erben verfannt fein und zu mancherlei Flucht und Rachsteben uns bergeben. Das follen wir aus unferer beutigen Spiftel noch grundlicher lernen.

Im ganzen Briefe ermahnt uns Petrus burch Jesum Chrbsum, Ihm nach uns willig zum Kreuze zu bequemen und ber ewigen Herrlickleit gewiß zu sein, und so handelt benn unser Text auch von den Leiden und von dem göttlichen Gerichte, welche bie Christen hier zu erdulden haben. Gott gebe, daß wir damit Bescheid lernen und im Kampse ausharren, die wir mit Spren vor

Sott feiern komen.

T

Ihr Lieben laffet euch die hite, fo ench begegnet, nicht befremben (die euch widerfährt, daß ihr berfuchet werdet) als widerführe euch etwas feltsames. Petrus redet hier zu-nächst wehl zu den Chriften seiner Zeit, welche, anstatt bei Inden und heiden Anerkennung zu finden, bald überall gehaßt und verfolgt wurden. Das tam ihnen min freilich sehr seltsam vor, bas sie, benen sich Gett auf's Freundlichste zugesagt, ja mit benen

Er im innigften Berkehre ftanb burch Seinen Beift, und welche Er mit Beifte Phangebalban Steifche mib Binte fpeifte, jugleich biefer Welt gegenüber fo schwächlich und armlich bafteben follten. Das befrembete fie freilich, bag fie, bie aller Menschen Seelen innig liebten und für ben Himmet suchten, bon allen Seiten Bag und Berfolgung einernbten mußten. Und auch wir, meine Lieben, muffen nur unfere Schwachheit gestehen. Auch uns bat es schon manchmal im Leben befrembet, und wir ihaten, als wiberführe uns etwas feltsanies, wenn wir in Chrifti Nachfolge tauter Biberftanb oder Berachtung finden mußten. Wer bas noch nicht kennt, ber bat wohl mit Christo noch keinen Ernst gemacht, und ein falsches Christenthum nur ift bas, welches überall Anerkennung finbet. weise und erfahren ist aber andererseits auch nicht ber rechtschaffeuste Chrift, daß er das Geheimnig von vornherein wüßte, nein auch Betrus bat es erft nach manchen Fehltritten lernen und barüber von Chrifto harte Schelte empfangen muffen; nun aber lehrt er's une besto nachbrikklicher, wie wir's ansehen follen. Es muß wohl Jesu nach also geben: Die Welt ift nicht anders und uns ist es auch also noth, daß es unser Fleisch so befinde. Wir sollen baburch nämlich versucht b. h. geprüft und gelibt werden, daß wir bas Wort, welches wir in ber Predigt empfangen haben, auch lebenbig versteben lernen, aller irbischen Luft und hoffnung uns entschlagen und gang im Geiftlichen und Simmlischen leben lernen, in welchem ja unfer ewiges Leben fein foll. Wir benten oft; wenn wir die Predigt so nothbürftig mit bem Berftanbe gefaßt haben, wir wüßten nun fcon bas Geheimnig; wir muffens aber boch noch anders lernen. Wir muffen in ber Welt noch an uns und an ber Rirche lauter Wiberspiel bavon außerlich zu seben bekommen und barnach vom äußerlichen ab auf bas innere und ewige, welches hier nicht erscheint, gewiesen werben. So wird bann unser boses Rleisch . erft recht fammt Chrifto gekrenzigt und Seine Gnabe wird uns wahrhaftig werth, so werth wie sie und sein muß, um in ihr felig zu fein und nicht im menschlichen Wefen. Im Rampfe wiber bie Welt und alles Sichtbare wächst erst unser Glaube und der Inhalt beffelben wird uns nach feinem unendlichen, ewigen Werthe erft Wenn wir nun bahinter kommen und es immer fo befinden, bann befrembet es uns nicht mehr, bag Beiben, Juben und Tirten wider alles Chriftenthum find, ja bann ift's uns auch nicht mehr fo feltfam (obwohl's une schmerzhaft ift und auch fein foll), bag so viele, die fich Chriften nennen, uns um Christi willen am allermeisten feind find. Die Sache war noch einfacher, als nur Juben und heiben ber Kirche entgegenstanden; balb aber tamen ber Antichriften gar viele auf (1 Joh. 2, 18.), welche unter bem falschen Titel bes Christenthums das rechte Bekenntnif unt die achte

Liebe verfolgten. Das milffen wir nun auch erfahren. Der Teufel verftellt fich in einen Engel bes Lichtes und nimmt immer neue Formen an, um uns zu taufchen; fo wird's uns auch immer wieder befremblich, bag wir von benen Feindschaft erfahren muffen, auf beren innigfte Freude und Freundschaft wir zuerft gerechnet batten, wie bie Apostel zu Anfang immer hofften, daß alle Juben Jesum ebenso wie fie mit taufend Freuden, als ihren lieben Konig erkennen und begrußen mußten. Go. mußten, fie bafür das "Kreuzige" hören, und uns schallt es nun wieber pon allen Seiten in Die Ohren, wenn wir's mit Christo bis an's Ende treu meinen wollen. Dabei mochte une gar bange merben, und oft haben wir ichon gezaat: wie follen wir nur da burchtommen? Wie follen wir uns bann vieser Welt noch verständlich machen? Gott tröstet uns aber heute über folches alles und fagt uns, bag es fo ber rechte Weg fei in Christo zum himmel, und barum follen wir nun genug baben und fprechen: Ift Gott für uns, wer will wiber uns, wer will wiber

uns fein? Es versuche, wer es nicht laffen fann!

Richt bangen follen wir babei, meine Lieben (ach bag wir mur alle tren maren!), fonbern freuet euch, fagt ber alte Betrus, daß ihr mit Christo leibet. Das scheint uns freilich viel verlanat, bag wir uns in foldem noch gar freuen follen; aber es ift wahrhaftig Freuens werth, wenn wir's nur erst recht erkennen. Leiben ergebt ja über alles in biefer Welt. Wie jammerlich leiben auch die Feinde und Berachter durch Armuth, Krantheit und durch ben Tob, ja wie brennen sie innerlich vor Reib, Haß, Sorgen und Mengften! Leiben muffen auch mir; aber wir leiben mit Chrifto! mit bem Gotimenschen, ber fich bier zur Riedrigkeit, zur Elucht und zu allen Schmerzen, zu Schmach und Tob opferte. giebt es Ebleres und Höheres vor Gott und ben Engeln als Christi Leiben! Er hat durch Sein Leiben der ganzen Welt Sünde gefühnt - fo konnen wir nun freilich nicht an Seinem Leiben Theil baben. benn unfer Leiben ift noch immer befleckt und unvollkommen, burch unfer zeitweiliges Befremben, Murren und burch unfern anhaftenben Unglauben; aber wir find boch hierin auf's bochfte geehrt, bag wir burch unfer bischen Leiben biefelbe Sache bezeugen, Die auch Christus mit Seinem Tobe querft bezeigt hat, Sollten wir uns nicht barüber freuen, daß Gott um dieses Christus willen, den wir unter Leiben betennen, fich bies unfer Leiben will auf's Bochfte werth fein laffen? Ronnen wir unfere Lebens Zeit und Rraft je beffer anwenden und höher verwerthen, als wenn wir's alles für das Bekenntniß zu Christo auswenden? Rein mahrlich nicht! Wir find jum Bochften berufen, wonn wir gewürdigt werben um Chrifti willen Schnach und Berfolgung ju tragen. Leibest bu mit Christe, dann haft bu ja schon bier bas Unterpsand an foldem Kreuze, bag

bu Ehristo angebörft, und wenn bu bas mit Freuden erkennst und fest bleibst bis an's Ende, so wirst du auch die Krone bes ewigen Betrus fagt: Banget nicht, fonbern lobt Gott Lebens empfangen. mit Frenden unter folchem Rrenze, auf bag ihr auch ju ber Zeit ber Offenbarung Seiner (b: h. Christi) Herrlichkeit Frende und Wonne, ja nichts als Freude und Wonne haben möget. Daburch will Gott von und im Glauben geehrt werben, bak wir die Schmach um Christi Ramens willen mit Freuden unfre bochfte Ehre fein laffen, und wer Ihn fo im Glauben ehrt, ber wird auch zulest triumpbiren und gang in Gottes Lichte foweben, wenn Chriftus Seine geiftliche Berrlichkeit als bie allerhochfte und ewige an Seinem Tage offenbart. Er fitt ja fcon jur Rechten bes Baters und regiert ungesehen himmel und Erbe. Er wirb aber anch Sein Reich verklären zu ewiger Herrlichkeit und alle Reinbe ausrotten. Dann triumphiren wir um besto herrlicher, je mehr wir um Christi Wort gelitten haben. Wie schon lohnt sich bann aber bas Kreun! - Go fcauen wir benn mit froher und gewiffer Hoffnung in alle Butunft; aber nicht bas allein; fonbern wir find auch für biefe unsere Zeit schon reich besohnt. fagt: Selig feib ihr, wenn ihr gefchmabet werbet über bem Namen Chrifti, wenn fie auch laftern, bag ihr fo fteif und feft an Sein Wort ench haltet. Wir fliblen wohl lauter Migbehagen und Schmerz, bag fo viele von bem feligmachenben Evangelio ber Gnabe und Liebe Gottes nichts hören wollen und machen uns viele Arbeit und Mibe: in biefer bittern Schale aber fitt für uns boch ein fußer Rern, benn bamit beweift sich, bag wir boch mitten barin stehen in bem Feuer, welches anzugunden Chriftus auf Erben getommen ift und bag wir bas Schwerdt bes Beiftes noch führen, welches Er gebracht hat, fo werben wir ja auch ben Sieg baben, benn wir haben bie Wahrheit und stehen in ber Gnabe; Betrus fagt: benn ber Beift, ber ein Beift ber Berrlichkeit unb Gottes ist, ruhet auf ench. Wer am Ramen Christi, b. h. an Seinem lautern Worte hangt, ber hat in biefem Worte und burch baffelbe ben beiligen Beift, ben Geift ber Gnabe und Liebe Gottes, ber fteht unter lauter Bergebung, fiber ihm ift ber himmel offen und immerbar läßt sich ber lichte, belle Lebensgeist aus Bott in Taubengeftalt auf ihn berab. Gott troftet ibn burd Seine Gnabenmittel unabläffig und überschwänglich: auf uns rubt Sein Wohlgefallen und ist unserer Seele ein frischer, in aller Rampfeshite uns fühlender und erquidender Thau, mas follten wir uns mehr wunfchen? Davon weiß bie Welt nichts, folder Sufigfeit hat fie nie etwas abnliches genoffen, bei ihnen ift Gottes Geist mit Seiner Tröstung verspottet und verlästert, was Wiffen fie vom beiligen Geiste? aber bei uns ist Er gepriefen und in Seinem allerhöchsten Werthe erkannt. — So versucht es benn nur immer mit Christi lauterem Worte und leibet willig um solchen Schatz der Welt Widersprücke, es lohnt sich schon hier gar sellg, denn wir ersahren darunter alle Fille des heiligen Geistes. Wir sind doch die allerreichsten und die allerglücklichsten, ginge es auch noch so hart her. Gott hat den Feinden auch das Ziel gestieckt, darüber sie nicht sahren dürsen, Er weiß, wie schwach wir noch sind und läst und niemals über Vermögen versuchen, Er wird auch noch immer wieder Auswege geben, wo wir keine mehr sehen konnten.

Doch eins bindet uns Petrus noch babei ein, nämlich: Niemand unter euch leibe als ein Morber ober Dieb ober Uebelthater ober ber in ein frembes Amt greift. Das ift ja ber Welt Art, wie bie leiben muß. Die unbegahmte Sanbe in thr treibt fie zu allerhand groben und feinen Miffethaten und bavon muß fie benn Strafe leiben. Es ftraft fich nach Gottes Ordnung bier jegliches Berbrechen, und bie über ihren Beruf binausgreifen und wollen nach ihrer Bernunft mit Gewalt burchgreifen, well sie unwillig zum Dulben sind, die muffen fich besto mehr Berzeleib machen. Wir aber follen alles geben laffen, was uns nicht befohlen ift, follten auch himmel und Erbe zusammenfallen: Davon werben fie nicht fallen, wir aber werben unfere Geelen retten. Wir haben nur Eine Aufgabe, nämlich Christi Wort lauter au bewahren und zu bekennen, bamit wird fich bann alles begeben, was wir zu ihnn und zu leiben haben, alles andere konnen wir Gott befehlen. Unfer Chriftenberuf wird uns ber Arbeit genug geben und zwar in lauter Leiben. Betrus fagt nun: Leibet er aber als ein Chrift, ift bas eines Menfchen Berbrechen, bag er in feinem Saufe und in seinem Lanbe so treu auf die Bahrheit gehalten hat, (und bas wird ibm die Welt wohl immer als Verbrechen anreconen) fo fonume er fich nicht, laffe fich auch nicht verzagt noch verlegen machen, benn fo ift's gerade gut, fo gefällt es Gott, fo bient es ibnt anch jur Seligfeit, er ehre aber Gott in foldem Falle, bag er Ihm ganglich traue und Geiner Bulfe warte. Flibet uns Sott in ben Rampf, fo will Er uns auch jum Stege fahren, und wir sollen Ihm die Ehre anthun, daß wir in Seinem Dienste nimmer verzagen, wenn es auch Gut und Ehre, ja bas Leben felbst kostete. Wer babei freudig ausharrt, ber bringt fic felbst Seinem Gotte als ein Lobopfer dar und das will Gott um Chrifti wiffen gar gnabig annehmen.

Da sehet ihr nun, meine Lieben, wie herrlich und groß der Christen Arenz ist, daß wir uns über dasselbe wahrlich nicht bestlagen, sondern Gott noch von ganzem Herzen dafür danken sollen, das Er uns Unwirdige besselbigen gewürdigt hat. Wenn wir mur

Sottes Wort nun recht fleißig lernten und besselbigen recht innerlich gewiß waren! Dann schabete es uns nicht, daß wir vor der Welt verachtet und gering waren, mit den kleinsten und geringsten hat Gott oft die größten Dinge vor in Seinem Reiche, und der ist bei Ihm angesehen, der um der Wahrheit und heiligen Liebe willen am meisten Glauben und Geduld beweisen kann.

Wir find ja in einer Welt, meine Lieben, welche um ber in ihr herrschenben Sunde willen dem Untergange entgegeneilt. Ihr Bericht ift gewiß und wenn wir uns ihr entgegenstellen, aus ihr unfre Seelen ju retten, fo wird fie une mohl überfahren, boch steben wir, wenn sie uns niebergeworfen hat, erst recht frohlich und nen wieber auf, bann ift fie vorbeigeraft. Wie ich fcon fagte: Es muß hier alles fein Leiben haben. Die Weltmenichen haben ihre Leiben und wir auch bie unfrigen. Gott muß auch an uns auf unser Reisch die Ruthe legen, so lange wir es an uns tragen, und bavon rebet nun Betrus im zweiten Theile unfers Tertes. Er fagt: Denn es ift Zeit, nachbem Gott Seine Gnabe volltommen in Chrifto geoffenbart und gegeben bat, daß anfange bas Ge= richt an bem Saufe Gottes. Gottes Bericht muß alle Gunbe ftrafen, wo fie noch ift. Die Gunbe bringt Leib, Chriftus bringt Die Welt nun wird, so lange sie Gott noch spart, jum ewigen Gerichte aufbewahrt; bei uns, Gottes Kinbern aber, ba beginnt das Gericht am Fleische hier, damit wir ewig kein Gericht mehr empfangen. Durch die Leiben ber Kirche wird fo manche leichte Spreu verweht und bie Rechtschaffenen milfen offenbar gemacht werben, indem 'fie unter Trübfalen immer beffer glauben und leben lernen. Damit beweift uns Gott gerabe feine vaterliche Sorgfalt, daß Er uns mannigfaltig übt und bon ben Luften biefer Welt losmacht. Mit uns nimmt Er's auch viel genauer, als mit ben Weltmenschen, uns läßt Er fehr balb und oft auf bem Fuße Weh nachkommen, was jenen scheinbar ohne Klige hingeht. Doch follen wir uns folches fehr wohlgefallen laffen, benn Gott hat an uns vieles zu fegen und abzustellen, bamit Er uns zurechtbringe auf ben Tag ber Erlösung. Er muß uns viele Sunben an uns offenbaren, bamit wir alles unter Seine Bergebung ftellen, auch unfer fleischliches Befen in unserm Christenthume. Darüber follen wir die andern wahrlich nicht beneiden, benn fo Er schon bei uns fo ernstlich anbebt, was will es für ein Enbe werben mit benen, bie bem Evangelio Gottes nicht glauben? haben ja bas Evangelium und glauben ihm nach unserer Schwachbeit (ach bag ich bas nur von uns allen mit Wahrheit fagen konntel) — an une filt Gott täglich Gnabe mit beständigem Bergeben, uns nennt Er Seine Rinber, und boch ift uns fo ernfte Führung

med fo fchanfe Zucht: gang, nöthig; wie, wir: fie::balb: bier balb ba exleiben.: Wie wird as nun aber benen ergeben; welche Gottes Unade in Seinem Evangelia verachten, und bichten fich felbst ihre Religion nach ihrem fleischlichen Gelufte? Und to ber Berechte faum erhalten wirb, wo will ber Gottlofe und Gunber erfdeinen? Une hat Gott gerecht gemacht burd Geine Gnabe, ba Er uns reichlich und täglich unfre Sunben vergiebt; boch muß miler Kleisch unter schwerer Last burch biefen tiefen Schlamm biefer, Welt bindurchwaten; wie wird es nun benen barnach ergeben. welche, nach Gott nichts fragend, Seinem Worte mit Schmäben und Verfolgen entgegensteben und also aus ber Sunbengar Brofession machen? 'Und ift's ja mabrilet so und mit volkem Rechte. als könnten wir kaum burchkommen, malich fallen wir noch wieber. täglich müssen wir auch noch Ungemach und Wiberwärtigkeit er-fahren, Gottes große und täglich neue Barmherzigkeit kann uns nur Zuversicht geben auf ben Tob und bas Gericht; und baneben geben die Weltlinge wie bnume Thiere gang wohlgemuth mit dem reichen Manne an seinen Ort. Wie und wo werden die bleiben? Ach wlinfche Dir boch, liebe Seele, nimmer ben Frieden und bas Glud ber Gottlofen, fie machen fich um ihre Geligfeit und um Gottes Kirche wohl wenig ober gar keine Sorge, aber wie schmählich und jammervoll verlieren fie auch zugleich bas biesseitige und. bas jenseitige Leben mit allen ihren umuken Spielereien. Es wird uns wahrlich in Ewigfeit nicht leib fein, in biefer Welt um bie Wahrheit den Kampf erbuldet zu haben; fondern wir werden mis im. Sterben gewiß wunschen moch viel treuer und eifriger bagestanden zu baben. Darum ftebe boch unfer keiner fo bon ferne und bente bem Schausbiele in biefer Welt nur zugufchanen, wo es binaus wolle. Wir muffen bier alle mit handeln, nicht in eigen gewählten Werken freilich, wohl aber burch Leiben um bes lauteren Evangelit willen. Man tann bier nur entweber zu benen gehören, welche mit Christo leibend ihr boses Fleisch unter Gottes guchtigende Gerichte beugen, ober wir gehören schon zu benen, welche Christi Gliebern ihre Leiben zufilgen, sei es auch nur burch unfre Untreue, Trägheit und Ralthenzigkeit. Wir fteben jeht in folder Beit, meine Lieben, wo wir pieles, mas wir und unfre Bater lieb gehabt haben, muffen hinfturgen feben. Wir wünschen wohl, bag ftebe, was irgend fteben tann, wir münschen, bag Obrigkeiten und Lanbestirchen im Stande bleiben möchten, wie fie vor Jahrhunderten. waren; aber bas barf nicht unfre Sache fein, bas irgendwie zu machen und zu bewirken. Das hat fich Gott allein vorbehalten: wir baben nur bei Chrifto und Seinem Worte auszuharren; was benn burchaus nicht mit Ihm stehen will, bas wird boch fallen, nab weinen wir bann auch um bas falfche Jerusalem, welches

Shriftum wiederum gekrenzigt hat, so können wir's doch nicht haltent versuchen wir es, so hülfe es doch nichts und wir griffen damit in ein fremdes Amt, darüber uns der Welt Untergang nur mit exeilen würde. Dieser Welt Herrlichleit geht mit Heulen und Schreien unter und unfer Fleisch bekönnt dabei zugleich auch seine Zucht ab, die ihm noth ist. Christi Reich besieht aber in Ewigseit und die dassir gestanden haben, werden endlich über alles reichlich getröstet, ja im Glanden und in der Hoffnung sollen wir es schon heute sein.

Darum, welche ba leiben nach Gottes Billen, bis follen 36m ihre Seele befehlen, als bem treuen Schöpfer - und zwar in guten Werken. Lelbest bu Schmach und Unge-mach um des Evangelii willen, so wisse, daß es dir Gott so zu beinem Beften auserseben babe - alfo will Er bich auserwählt machen, barum welche nicht gurlid, follege mir Augen und Ohren gegen ber Welt Loden und Droben und lege beine Seele, bein thenerftes, bas bu um teinen Breis verlieren follft, nun wobin? Betrus fagt Dir: in beines treuen Gottes und Schöpfers Schoof. ber will fie Dir wohl aufheben und bewahren. Will man fich im driftlichen Leiben auf irgend welche Parthei ober auf gute Freunde verlaffen, und waren fie bie beften, fo wird fie uns ber Teufel balb ganz verleiben, sie werben uns nimmer leisten konnen, bessen wir im Rrenze benötbigt fein werben. Nein ber Kampf ift fo groß, daß man Gottes ganz für fich bedarf, und wohl uns, Er will und bann auch am allervatevlichften begen. Er hat uns geschaffen, Er regiert auch alle Oinge, Er hat uns jest auch bas Areng geschaffen, bas wir tragen müffen, so weiß Er benn auch allein Rath. Er wird's uns wenden, wenn Seine Stunde getommen ift. Darum wollen wir bie Augen in Seinem Schoofe zumachen und ber Welt Sturm liber une bingiehen laffen. Wenn wir aufwachen, wird heiteres Wetter fein. — Solch Gottbefehlen, meine Lieben, foll aber, fagt St. Betrus, nicht mit Murren und Toben, nicht mit Hag imb Grimm gegen bie Felnbe, and nicht mit Rachewerten ober Rachegebanten geschehen; sonbern — mit guten Werten. Das ift ja wahrlich febr fcon: fo tomen wir ja gang ruhig bleiben und brauchen uns nicht zu erregen, wir tonnen und follen beibleiben in aller Liebeserweifung, ja wir follten wold noch viel eifriger barin werben, weil uns Gott so vieles, in alles geschenkt hat, und ift nun eben babet uns burch bas Kreuz recht herrlich zu bereiten. Das follte und recht wohlgemuth und gegen alle Menfchen recht liebend machen, bag wir allen nur Gutes wünsten und alles von Bergen vergeben. Welch ein schöner Sieg mükte bas nicht fein! --

Runt, wir haben's noch immer suicht recht getroffen, meine-Geben; wir haben in unsen gevingern Bersuchungen ba Gott mit uns noch gar wenig aufangen konnte) schon viel Unglauben, ja Unwillen, Murren und Ungeduld gezeigt: wir sind noch nicht die rechten Leute nach Sanaan einzugehen, Gott muß uns noch in der Wölffie hinhalten, weil wir durch den langen Anechtsbienst zu weichtich geworden sind, gegen die schrecklichen Riesen zu kimpfen; aber daß wir doch nun endlich Stand halten lernten, und Christi herrsiches Evangelinm unser höchstes Rieinod sein ließen, darüber (soll es sein) alles audere zu missen! Gott gebe es mus! so werden wir wahrhast gläckliche Leute sein und alles Ungemach sammt dem Tode siegreich überwinden.

Gebet. D herr unfer Gott! vergieb uns alle unfere Ungebudd und unfern Unglauben, damit wir Dein heiliges Svangelinnt bisher noch so oft verleugnet haben: verleihe uns, unter allem Leiben und unter Deinen Gerichten in dieser Welt Dein Bort unsers herzeus Troft und Freude sein und bleiben zu lassen, daß wir auch ewig bei Dir trinnuphiren: durch Jesum Christum. Amen.

## Am Epiphaniasfeste (6. 3an.)

Jefaias 60, 1—6.

- Mache bich auf, werbe Licht, benn bein Licht tommt und bie herrlichteit bes herrn gehet auf fiber bir! 28er bies einmal gehört, in Chrifto Geliebte, und wem jemals ein Schimmer von ber hellteuchtenben Serrlichkeit Jesu Chrifti in fein Berg gefallen ift, ber fabrt auch felbft bei großen Rothen mitten aus seiner Transigkeit und Bangigleit empor und Christo entgegen, wenn er mun auf's neue biefe himmilischen Klänge wieder vernimmt. biefem Worte will ber Herr ja auch heute wieder zu uns kommen und und licht und froh machen. Er ist hell aufgeleuchtet, ba Er Menics ward und Er steht noch da als das Licht für alle Boller, Er wird auch biefes Weltall am füngften Tage in Brand feten und unfer allerschönftes Lebenslicht in Ewigkeit fein, wenn wir hier an Ihn geglaubt haben. So ift er immer Licht, und Glanz, als Lindlein in der Arische, am Areuz in Seinem Blute, zur Rechten bes Baters und in Seinem Worte, und bann in den Wollen bes Himmele, Licht und Glang, etliche unwiderftehlich an fich zu ziehen und andere von fich jurutzufchreden, benen an Bahrheit und Gnabe micht ihr Alles gelegen ift.

Deute; in Christo Geliebte, follen wir nun feben, wie Ihn ber Prophet Jefaius so viele hundert Jahre voraus im Geiste richtig

geschaut hat. Er sab unfre Glückseligkeit voraus, beren wir in Sprifti Gemeinschaft nun genießen sollen, und pries sie mit begeissterten Lippen. Wir sollen heute die wahre Kirchenherrlichkeit scheuen, indem die sich christlichen Schein gebende Welt immer so armselige Dinge für die Herrlichkeit der Kirche ausgiebt, als da sind der Beilge Dinge für die Herrlichkeit der Kirche ausgiebt, als da sind der Beilge der Bölker, das Bermögen der Reiche und dergleichen dergängliche Dinge mehr. Rein, wir sollen erkennen, daß Iesus Christus der Gottmensch, des höchsten Baters vollkommener Abglanz, Er ganz allein, Seiner Kirche Herrlichkeit ist und bleiben will. Er ist's nun, der durch den Zug Seines Geistes in Seinem Worte Sich Sein Boll aus allen Landen und Zeiten zusammensührt und alle in Ihm der höchsten und edelsten Freude genießen läßt. Gebe Gott, daß wir alle davon reichlich abbekommen!

Made bich auf, werbe Licht, benn bein Licht tommt und bie Berrlichfeit bes herrn geht auf über bir. Gottes Bolt wird hier aufgerufen, bas Er fich geschaffen hat burch bie Thaten Seiner Gnabe: im alten Testamente, ba Ifrael burch Wolle und Meer getauft wurde, wie Paulus fagt, und nun im Neuen, ba wir zu füßen bes Kreuzes Besu mit Gebrem Blute vorweg gereinigt find von Sünden; Gott hat uns burch bas erfte Entgegenbringen Seiner Gnabe zu solchen gemacht, welche Seinen Gnabenruf nun beutlich boren und mit freudigem Amen beantworten können. Durch Seine Bnabe find uns geiftliches Geficht, Seine Lichtgeftalt zu ichauen, geiftliches Gebor, ben bimmlischen Rlang Seiner Stimme zu vernebmen und Rraft ber geiftigen Glieber gegeben, aus bem Schlafe bes blog niebern natürlichen Wesens aufzuwachen und aufzufahren. Und fo hören wir's auch heute wieber, bas uralte, königliche, göttliche Wort: Mache bich auf, werbe Licht! hier find wir von Gott gu ben höchsten Gütern, zur bochsten Lebensfülle eingelaben und aufge-Ach bag wir uns nun aufmachten, bas irbische Gelüste und Sorgen babinten ließen und unfre Seelen auf ben alle Welt überschattenben Ablersschwingen bes beiligen Beistes, auf bie Simmelshohe führen ließen, von ber aus wir in bie neue Welt, in bas ewige Wesen Jesu des Gottmenschen als in unfre ewige Heimath bineinschauten und bavon angeglangt burch und burch bell aufleuchteten! Was von unserm Innern Jesu zugewandt ist, bas wird licht und was Ihm abgewandt ist, das bleibt finfter. So wende bich Ihm ganz und von allen Seiten zu, daß Er bein ganges Befen burchleuchtel - Denn bein Licht tommt, fo fagte Jesaige und wir fagen: Denn bein Licht ift getommen. Der in bir Leben, Glanz und Freude sein will, ber ist ba, als holdseligstes Kind und · als allmächtiger König und will fich gang in bich fenten, bag aus beiner Finsternig Licht werbe - und die Berrlichkeit bes

herrn geht auf über bir. Go folafe bem nicht und verfaume nicht bein bochftes Glud. Der wahre Gott ift ba, in unfre Menfchbeit gesommen, Er steht burch Sein Wort vor unfere Bergens Thur und Nobft an. Leibhaftig ftebt Er ba in unfrer Gefialt, nicht mebr. wie Ihn Befetiel und Daniel schauten in nieberwerfenber Glorie über ben Baffern ber Zeiten, nein in unfrer Menschheit und obne Simbe: nicht mit Befichten fpeift Er uns noch, fonbern Sein Reifc und Sein Blut giebt Er uns zu effen und zu trinken, und mit Seinem Beiffte kehrt Er ein zur bleibenden Bohnung bei uns. Diefer geht mit Seiner Berrlichkeit über Seiner Rirche auf. Belche ift benn nun Seine Berrlichteit, Die Er uns bringen will? Bas haben Die Chriften benn fo grokes Berrliches in ibrer Kirche von Chrifto empfan-Nein, bes herrn herrlichkeit ist nicht wie ber Weltkönige außerliche herrlichteit etwas neben 36m, bas Er nicht felber mare, irbifche Macht ober Blang ober bergleichen; nein Seine Berrlichkeit ift Sein allerinnerftes Befen, bas allerzarteste Gottesleben und Weben, und was ift bas? Nun bas ist Gottes Liebe, welche nämlich auch bie Abtrinnigen und die Unwürdigen noch liebt, fucht, umfaßt, an fich giebt und an ihrem Busen wieber jum mahren Leben erwarmen läßt. Diese erbarmenbe, vergebenbe Liebe Gottes bat ihren Beerd frei in biefer Welt, nicht im himmel ber Eugel, nein bier in ber Rirche Gottes, wo die verlornen Sobne und Töchter noch wieder von Baterarmen umschlungen und in's Baterhaus zurückgeführt werben. Diese, die allerbochfte Herrlickleit Gottes geht über Gottes Ifrael, über Gottes Lirche auf, und rubt über ihr wie eine lichte Wolke! So, in Chrifto Geliebte, seben bie beiligen Engel bie mabre Rirche Jesu Chrifti an, in welcher ber Schat ber Bergebung beständig gespendet wird durch Wort und Sacrament, sie seben sie ganz von himmlijdem Golbglanze umgeben. Ach und folder Berrlichkeit ftrede bich boch entgegen, ba bleibe boch nicht ber Lette: folches zu empfangen verfanme boch nicht über biefer Welt Treiben und Sorgen, sonft haft du ewig alles verfaumt und bein Leben bleibt ewig eine taube-Mik.

Denn siehe, Finsterniß bebedet bas Erbreich und Dunkel die Bölker, alles natürliche Wesen der Menschen ist Finsterniß,
schmutziges, verworrenes, freudeleeres und unheimliches Treiben: so
ist der natürlichen Menschheit Trachten, Denken und Empfinden. Wie kaunft du nun wähnen, mit dir allein werde es besser sein? O sei nicht so in dich selbst verliedt! Sind das Erdreich und die Bölker in Dunkel und Finsterniß, so ist's das Gelüsten und Denken beines Fleisches ganz gewiß auch, und wer davon ausgeht und Gottes Liede in Jesu Christo sein Licht sein läßt, welches sein ganzes Wesen durchscheint, nur der wird licht, nur der lebt auf zu wahrem Leben, und dazu hat uns der Herr in Seine Kirche gestellt, wo Sein filberbeller Taufquell riefelt und wo Sein lautres Evangelium leuchtet. hier ift erft recht Ifrael geworben, mehr als es einft im Rande Canaan war, denn wie wir faben, eine leibhaftigere Einigung ift Gott mit und eingegangen burch bie arme Gestalt Jesu von Razareth, ber unfre Sünbe trug, als burch die prächtigen Gesichte ber alten Bropheten, welche wieber verschwanden und große Sehnsucht hinterließen. Die Welt, alle Welt ift Finfterniß; aber über bir, Rion, Ifrael, über bir, bu um bas Evangelium geschaarter Haufe, gehet auf ber Berr als bie ewige Lebenssonne, und Seine Herruchteit erscheinet fiber bir. So war es ja, seltbem Gott Ifrael erwählt hatte; aber hier sah Besalas an Ifrael noch viel berrlicheres Aufgehen des Herrn voraus, und so ift es jest geschehen. Wie ewig schabe wurde es nun fein, in Chrifto Geliebte, wenn wir folde Herrlickfeit verfäumen und verträumen könnten! — Gottes felbst nicht wahrnähmen, da Er unsers Lebens Licht wird in Christo Jefu! — Er spricht ja: ich bin bas Licht ber Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsterniß; sondern er wird bas Licht bes Lebens haben. Und uns hat Er fich auf's nachfte gestellt burch Sein lautres Wort und Sacrament, uns ruft Er ja jest eben wieber auf's beutlichfte mit beller Stimme zur Rachfolge. Wie find wir boch baburch ohne unser Berbienft vor allen, die es nicht so baben, bevorzugt! Machen wir uns nun recht auf und werben licht, fo werben wir ja in herrlichem Glanze leuchten, und die Welt wird es feben und manche werben auch zum Lichte kommen. Schmuckt Chrifti herrlichkeit, Seine Bnabe unfer ganges Wefen, ift Er in Wahrbeit ber Schmuck unfrer Gemeinschaft, wie Er's boch will, nun fo muffen wir, bie wir an uns felbft fo hafflich und fo elend find, burch bas Kleinod Seiner Gnabe wohl licht und schön werben. Wir find nichts, finfter und dunkel wie andre Leute auch; der über uns schwebende Himmelsglanz aber, ber fich burch's Wort in uns hernieberläßt, ber macht uns licht. Ach baß wir boch bas Wort recht hörten!

Und gegeben ist uns das Heil als ein solches, in Christo Geliebte! welches, nachdem es einige hier um die Heilsmittel, Wort
und Sacrament, vereinigt, immer mehre dazusührt. Und die Petben werden zu beinem Lichte wandeln und die Könige zum Glanz, der über Dir aufgeht. Die um Gottes Wort hergestellte Gemeinde, früher der Beschneidung und jetzt der Taufe, scheint
zwar gering unter den Böllern; aber der Zug aller Menscheit geht
doch nach dem Innersten Zions hin. Nicht, meine ich, geht ihr natürlicher Zug dahin: denn der sührt sie in ewigen Abgrund; sondern
Christus selbst, des Menschen Sohn, der wahrer allwaltender Gott
ist, zieht alle Menscheit durch Seinen Liebesgeist zu dem Orte,

wo Er Ro mit Malid und Bint ben gemen Ginbern in Gueife und Trant giebt. Dabin will Er auch bie fernsten Beiben haben und wo irgend ein Wilber bem beiligen Geifte auch nur in ben leifesten Regumgen seines Gewissens gehorcht, ba ift er schon auf bem Bege gu bem Gottmenschen, ber aller Belt in 3hm bie Rechtfertigung bes Lebens erworben und gebracht bat. Dies wunderbare Beben ber Liebe Gottes in unfrer Denfcheit, welches feinen Mittelbunft in Gottes Rirde bat, fab Befaias flar burch ben Geift vorans. Davon zengte auch ber heilige Geift zu allen Zeiten. Die Beiben werben alle bergezogen bieber, wo Chrisms für bie Gunber leibt und lebt im Wort und Sacramente. — Bie viele nun wiberfireben würden, wie viele noch bicht an Ihm vorübergeben würden. bas bat bier Jefaias nicht gefeben, noch gefagt, foust bat er's and wohl gewußt. Bir follten aber hier mur feben, wie die in Seiner Rirche waltenbe Liebe Jesu in alle Menschheit ausstrahlt, und wie bemgemäß der Zug von Ihm aus Seiner Lirche alle Böller an fich giebt. Wenn nun auch an allen Zeiten viele wiberspenftig bleiben und viele wieder abfallen, fo ift es boch in ber Welt und bleibt auch bis jum jungften Tage vor Gottes Augen ein beständiges Ginbergieben und Anbringen großer Schaaren, wo ich vielleicht wenige einzelne schaue und auch beren kanm habhaft und froh werben kann. 3m Befen Jefu mib Seiner Rirche ift's boch fo, bag alles, mas fich jum Berlangen nach Gnabe und Bahrheit erweden läßt, ju ibr getragen wird auf ben Lebenswellen bes beiligen Geistes, und daß alles sich immer wieder abwendet, was nach Weltlust und Ebren trachtet. Gott fieht auch bas leifeste Bergubewegen, Er weiß, wen Er tragt und hinzuführt, und Er weiß auch, welche bie Welt im Bergen behalten, wenn fie auch bie reinfte Bredigt horen. Es tommen bie Beiben und fie tommen immer, wenn ich fie gleich nicht fabe, und Ronige, ber Boller Sirten und Befditger, geben auch voran. Gott wollte es fo, bag fie vor allen nach 36m fragten, nach Seiner Erscheimung in unserm Reische, bag fie an Ihm ihren König, Hirten, Anhalt und Beschützer fanden: Jefus sollte in ibnen aleich viele Menfchen fegnen und erfreuen, benn einen gottfeligen, driftlichen Regenten zu baben, ift eine gar bobe Babe Bottes für ein Bolt. Der richtet fein Amt in Gottesfurcht und Menichenliebe aus, vermißt fich nicht zu hoher Dinge, sobern richtet bas Seine fleißig und treulich aus, bag Jung und Alt gern in feinem Schatten wohnen. Und fie find auch gefommen, die Ronige ber Boller an Christo - viele, die meisten freilich wohl nur scheinbar; aber Jefus ift boch ber Könige einiger Glanz und Hort. Ihr golbener Man ift betrüglich und feelenberberblich, wenn er nicht burch ben Glanz ber Liebe Christi, in Seinem Blute und in Seiner Dornentrone geheiligt und überstrablt wird. Darum baben die Könige

Seiner so sehr noth und Er ist ihr einiger Anhalt gegen die lägenhafte und schmeichlerische Welt, die auf sie vor allen andern Sterstichen Jazd macht. So sind denn doch auch zu allen Zeiten welche zu Ihm gekommen, da sie alle kommen sollten und alle an Ihm

ihren rechten König haben.

Der Prophet fab fie aber im Geifte aus allen Jahrhunderten und Conden herzuftrömen zu bem Gnabenglanze, ber fich über Christi Reich ausbreitet, und am Ende ber Zeiten wird man auch eine große Schaar um Chriftum verfammelt feben. Darum sagt ber Bropfet an Zion, b. b. ben in Seiner Zeit fleinmutbigen Blaubigen und zu allen gottfeligen Seelen aller Zeiten, vor beren leiblichen Angen oft bie alle Welt anziehende Macht ber Gnade Christi fehr verborgen ift, weil wir fo viele um uns feben, bie fich eben nicht gieben laffen, - me allen, bie wir bas Rommen bes Reiches Bottes erfehnen, ruft ber Prophet entgudten Beiftes ju: Bebe beine Augen auf und fiehe umber! Diese Alle versam-melt tommen zu Dir! Du foust bessen in Christi Kirche gewiß fein, daß boch ungablig viele zu Seinem Zion unterweges find, gezogen und getragen von Seinem Geifte, wenn bu auch nur wenige Der heilige Beift fieht und tennt fie, benn Er tragt fie felber, und ber bezeugt's uns hier burch ben Propheten. wahre Jerusalem ist ja für alle Menscheit zum Sammelplatz gegeben, alles um unfern Chriftus ber. Lag Ihn bich gang erfüllen. fo stehst bu im Mittelpunkte bes gangen Weltalls, bem Jesus ift dieser Mittelpunkt und zu Ihm wird alles gezogen,

Aber nicht barum zieht Er die Böller und Könige aus der Ferne am sich, daß sie nur Augenzeugen der Herrlichkeit Zions wären und gleichsam im Borhose schen stehen blieben; sondern de ine Sohne werden von ferne kommen und deine Töchter zur Seite erzogen werden. Söhne und Töchter sollen sie sein, die aus weiter Ferne, die ganz von der Seite her, dam Gnadenglanze des Herrn gezogen zu Seinem Zion kommen, zu wahren Bürgern, zu allerliebsten Hausgenossen will der höchste Gott die ganz von fern her kommenden machen! Bist du also gleich weit abgewichen oder siehst du einen tiesversunkenen Heiden, Christi Gnade ist doch an dir und einem solchen noch im Wirken, dich und ihn zur seltgesten Gottesnähe und Vertraulichkeit mit dem höchsten Herrn in

Seinem Sause auf Erben zu bringen.

Und darnach, meine Lieben, ift's nun alles schon geworben. Wir armen Heibenkinder sind Sohne und Töchter in Gottes ewigem Zion geworden, so uns die Gnade täglich noch zieht, und zum höchsten Kindesrechte bei Gott laben wir nun aus Christi Kirche alle Heiben ein, uns nachzusolgen. Kann man sich eine herrlichere Liebe Gottes benten, als diese, daß Er die fernen und bei Seite stehen-

den fich ju Sohnen mid Tochtern auferzogen und zwar ebe fie es wußten und verftanben! Wie hat Er boch alle Menfchen fo lieb! Bie bat Er and ber Beiben wahrgenommen, bag fie von Chrifto endlich beren mußten und ju 3hm tamen! Da follen wir num . freilich beste bereitwilliger uns von Ihm fort und fort erzieben laffen, ba wir nun Gelnen Gnabenwillen mit uns wiffen. - Und wie ficher ist unfre Kitthe bemnach gegründet! Sie wird wahrlich boch nie aussterben, bas follen wir feben, wenn wir uns treulich zu ihr halten und ans nicht beimlich anbre Herrlichkeiten unterfcieben laffen ftaft ber Gnabe bes herrn in Seinem lautern Worte. Unfre Sohne und Töcker, (wenn unfre leiblichen Kinder auch abfielen, was Gott gnädig verhitten wolle) werben uns boch immer schon felbft in ber Ferne, ftille aufgezogen vom beiligen Beifte. Der Brodbet und ber mabre Chrift sieht fie fcon, die folgenden Gefolechter auf bem Buge nach Bion, und wenn uns bie Augen bes Seiftes einft bollig und für immer aufgethan find, bann werben wir fie auch alle verfammelt um uns schauen, gang von ber-Liebe bes herrn umfangen. Es tam uns nie fehlen, benn Chrifti Gelft, ber ewige Gottesgelft ift immerbar auf Werbung für uns, wenn wir mer gang unter bes herrn Gnabenherrlichkeit leben, uns gang unter bem Genuffe Seiner vergebenben Liebe niebergelaffen baben und bort auch bleiben. Sein Liebeswert ftebt nimmer ftill.

III.

Und welche Freude wird man in Zion, bem Ziele und Zusammenflusse aller vom beiligen Geifte erfaßten Seelen erleben und geniegen! Jefalas fagt: Dann wirft bu beine Luft feben und ausbrechen in lanten Freubenrufen, und bein Berg wirb fich wundern und ausbreiten, wenn fich bie Denge am Meere gu bir befehret und bie Macht ber Beiben gu bir Denn bie Menge ber Rameele wird bich bebeden, bie Laufer (b. b. fonell laufende Rameelfullen) aus Mibian und Epha! Sie werben aus Saba alle tommen, Gold und Beihrauch bringen und bes Herrn Lob verfundigen. Ift bas nicht hohe Luft, in Chrifto Geltebte! von allen Seiten bie lieben Menfchen zu Chrifto bem Bottmenfchen, ber uns mit Gott ewig einigt, fo herzustromen gu feben? Das fah Befaias im Geifte zubor und freute fich. Wie haben fich beffen aber die heiligen Apostel gefreut, da fie nun felbst die Anführer der Beidenvoller wurden, fie gur Sausgenoffenschaft Ifraels ju fuhren! Dariber haben sie allen Wiberspruch ber tollen Juden und alle Schläge felbst nichts geachtet. "Freuet euch in dem Berrn allewege und abermal fage ich, freuet euch," ift Pauli Riff auch ba noch, als er über feine suchenbe und beimführenbe Liebe in's Gefängniß mb an's Schaffot gefommen war. Wer Jesu Berg bat, ber freut

sich auch mit, wenn er all die alten Trennungen und Spaktungen. welche bie Gunbe anrichtete, hier burch Gottes Enabe fo völlig anfgehoben fieht. Mibian, Epha und Saba frammten wohl auch von · Abraham, aber burch bie Retura nach Sara's Tobe und hatten tein Erbe mit Isaal. Migmuthig zogen fle in die Ferne. Freundlichkeit und Leutfeligkeit in Chrifto zieht nun aber die Fernen wieder herbei an Sein Berz und da treffen sie mit dem wahren Ifrael mfammen, bas auf keine Abstammung mehr stolz ift, nichts mehr vor benen voraus baben will, die burch baffelbe allerkoftbarfte Blut Christi erlöst find. Auch bie aus Rebar und Nebajoth, Ismaels Sohne, werben wiebertommen und gar Japhets und Hams Sohne, wie Tauben tommen fie nun, die fonft wie Abler und Beier fern und allein auf schroffen Boben hauften (B. 7. f.) Sie alle werben selber Frenden- und Dantovfer auf dem Altare der Liebe Gottes, im Hause Seiner Gnabenherrlichkeit. Wer bas vom Daufe Gottes aus mit ansieht und bat ben Sinn biefes Saufes in fich . b. b. ben bimmlifchen Liebesfinn, beffen Berg erweitert fich immer mehr zu allumfaffenber Menfchenliebe, wie Befus ja alle Menschheit umfaßt und zu sich zieht. Und bazu bat Er uns auch in Seine mabre Rirche geführt, bag wir hier zur mabren allumfaffenben Liebe erweckt werben follten. Die Liebe ist bas göttliche Leben. Bione Luft ift bie Luft ber gottlichen Liebe, Die fich hier burch bie in Gottes Wort waltende Gnabe in unfre Seelen fentt. Wer zu biefer Luft erwacht, ber bringt wohl feine Gaben: Gold und Weibrauch und auch die bittern Morrben ber Areuzesbereitschaft. wie bie beiligen brei Beisen thaten; wer ju Christo in Seiner Lirche kommt, zeugt in Freuden bavon, bag er mit allem, was er hat, zur Rube gekommen ift, und nun weiß, wem er mit allem Aber Gold und Beihrauch, die geopfert werben, bie banken foll. irbischen Gaben, welche die dankbaren Berzen darbringen, sind nicht Bions Freude und Troft, fie find nicht die Herrlichkeit ber Kirche, fo wenig wie ber Krang, ben man einem lieben Freunde ju Fligen begt, unfre Freude ift, fie find nur Beweise unfrer Freude, und . nur, wenn fie bas finb, werben fie bom herrn angenommen, nur bann gereichen fie ber Rirche jum Gegen. Wer auf feine Baben fein Ansehen unter ben Jüngern gründen will ober benkt, damit ber Kirche etwas an ihrer himmlischen Herrlichkeit zuzulegen, ber hat sich selbst betrogen, und versteht nicht, welch ein Schatz bier wohnt. Gottes Enabe und Liebe, die uns zu sich gezogen, ist unfer Schat und daß wir uns in ihr niederlassen mit allem, was wir haben, ist der sprechende Beweis, daß wir sie verstanden haben.

In berfelben Liebe, bie uns so in ihre Flammen gezogen und mit benfelben burchlobert hat, preisen wir alle benfelben herru und Gott in Christo Jesu, ben Gott, ber unsers Fleisches ist und mit

Seiner holben Menfcheit uns zu fich gezogen hat. Das thun wir jest, in Christo Geltebte, jest fcon, ba wir boch noch in imfrer Beit immer gegen bie ber Liebe Gottes wiberftrebenbe Welt an tampfen haben um uns ber und auch in uns felbft. — Bas wirb es aber erft fein, wenn wir bereinft fiber alle Beitlichfeit erhaben, bas alles gan; far und rein schanen werben, was wir jest bem Borte Gottes trauten und im Glauben wußten! Bie felig werben wir ums bort mit all ben Seelen aus allen Ruftenlanbern bes Mittelmeeres und aller anberen Weere zusammenfinden! Auch mit benen, beren Aug ju bem bimmilichen Berufalem wir bier mit unfern bloben Angen noch gar nicht absehen konnten, die aber Gott boch so sicher führte und ewig mit uns zusammenbrachte. Da werben wir ja ber Retura und Hagar Kinder und Japhets und Hams Sohne in großen Schaaren und mit ben Aposteln und Propheten gang innig verbunden mit uns als Gine Familie schauen, ba werben bie Opferfeiern nie aufboren und ba wird man ohne Sfinde Gott loben. Das bat uns alles bas liebe Christist eingebracht, bas bat es für die Ewigkeit ausgerichtet.

Ach daß wir uns, meine Lieben; nun alle aufmachten und im Lichte ber vergebenden Gnade Gottes ganz von himmlischem Freudenglanze durchbrungen würden! Daß wir heute auß neue aus dem Dunkel des natürlichen irbischen Wesens recht hervorträten und, indem wir auf's neue schauen, was uns Gott in Christo gegeben, zum ewigen Liebesreiche recht fähig würden! Das walte Gott in Gnaden!

Gebet. Habe Dank, Du ewiger gnabenreicher Gott! baß Du uns arme heiben und fernhin Abgewichene burch Deine Gnabenstimme aus Zion so väterlich gelockt und gezogen und nun in Deine ewige Behausung aufgenommen hast zu Shnen und Töchtern: wir bitten Dich, lasse uns also heimisch bei Dir werden, daß wir, voll Deines Geistes, alles lieben, was Du ziehest und trägest, und unfre Frende sei in Deiner ewigen Liebe: durch Iesum Christum. Amen.

## Am ersten Sonntage nach Epiphanias Römer 12, 1—5.

In Spristo beruhet alles unser Heil, in Christo Geliebte, und barum will Er auch niemals von und sern sein. Ist Er und entschwunden, so liegt es nicht an Ihm, sondern lediglich an und selbst, das wir zuvor den Blick von Ihm abzewandt haben und

obne 36n immer weiter in bie Wifte; biefer Belt bingewandet find. 11: Son midfen wir zu Ihm zurfielbebren und unfer heutiges Evangelium bezeugt und, wo Er ewig bleibt; in ben Stiftung des Baters, in bem rechten Tempel, wo Seine Stimme enfchallt, ba frägt Er und da: antwortet Er auch und giebt uns Seine trostreiche Mabe zu empfinden. Sein Wort ist es, welches Gottes Reich auf Erben stiftet, erhält und vollenbet. Sein Wort war es auch in ber Gesetzessorm, welches Ifrael zum Bolle Gottes machte: Sein Wort im Evangelimm macht uns heute noch ju Gottes Reichs-Durch Sein Wort und in bemselbigen will Er alle Seelen vereinigen, und in Seinem Borte ift Er felbft, bag Er bamit uns gang mit 3hm felber erfüllt. Laffen wir bas aber geschehn, so gebraucht Er uns bawit und barin auch zu Seines Ramens Ehre und vollendet und zu der ewigen Herrlichkeit, ba Gott einst Alles in Allem sein wird. Sich von Christo recht erfüllen und regieren zu laffen, das heißt Gott driftlich bienen, nicht nämlich so, wie Ihm alles und auch die Teufel dienen muffen, ohne Wiffen ober gar wiber Willen, sondern mit Bewußtsein und mit freubigem Herzen und zwar fo. daß man, wenn man angefangen hat alfo gu leben, fich folches Lebens und Wirfens immer mehr wunfct. . 1 Bon biesem driftlichen Gottesbienste, welchen Chriftus in Seiner Kirche an Seinen Gliebern erwirft, rebet num unfer hentiger Epifteltert. Baulus nennt ibn ben pernunftigen Gottesbienft und Gott gebe und, bag wir folde Bernunft gewinnen, welche ibn

Buerft follen wir bebenfen, in Chrifto Beliebte, woher uns bie Fähigfeit zu solchem vernünftigen Gottesbienste tomme, benn von Natur kommen wir wohl auf mancherlei unvernünstige, wie alle Beiben zeigen, nimmer aber auf ben vernünftigen. St. Paulus fagt: 3d ermahne euch, meine Brüber, burch bie Barmherzigfeit Gottes, bag ihr enre Leiber bergebet jum Opfer, bas er lebendig, beilig und Gott mobigefällig fei, welches fei euer vernünftiger Bottesbienft. Er er= mahnet und nicht schlechtweg, auch ermahnt er nicht alle Welt bas wurde ihm boch wenig helfen; sondern er ermabnet alle Einffien und zwar burch bie Barmbergigfeit Gottes. In ber Barmherzigkeit Gottes muß für sie ber Trieb und bie Rraft liegen gu bem vernünftigen Gottesbienfte. Gottes Barmbergigfeit muß bir also vor allen Dingen groß und herrlich und beseligend geworben fein, benn was einem nicht überans werth und theuer ift, bas wird und nicht zu anderem: und neuem bewegen, besonders wenn und bics anerst schrischwierig erscheine, und was erstheint uns wohl schwieriger und mehr zuwider, als daß wir uns gang opfern follen?

beständig und immer beffer leifte.

- Lenaft be min Gottes Barmbergigteit? Lebft ber aus ihr alle Tage? Rufft: bu fie an? Brouchft bu fie? - Mun, wer feine Sunde bedentt und erfennt, ber fühlt fich täglich vieler Bergebung bebärftig und lernt beghalb Gottes Barmberginkeit, mit welcher Er ben renigen Sinter aufnimmt; immer mehr fchaken, fo baf ibm Sottes Barmbergigteit feine sicherfte Buflucht, fein berriichster Schat wirb. Und wie folkte uns je mobler fein, als barin, bag und Gatt von Stinde losfpricht und und Christ Berbienft in Gnaben aufpricht? Wie follten wir uns ficherer und geborgener filblen. benn ba Gott bem Satan feine Rlageschriften gegen uns zerreift und unferm bofen Gewiffen felbst Schweigen gebietet? Rum wer bies weiß, bem ist bies auch die kräftigste Ermahnung, burch Gottes Barmbergigkeit ermahnet zu werben, benn bie macht mis zu allem willig, wenn wir sie nur kennen. Was zu ihr ftimmt und ans ibr bervorgebt, bas ist uns gewiß alles zum Beften, und mas ihr entgegen ift, bas muß uns auch mahrhaftig zum größten Sches Deffen find wir gewiß aus ber Erfahrung auch biefer eben vergangenen Festzeit, ba Gott uns wieber so freundlich angeblickt bat.

Die Barmberzigkeit Gottes, meine Lieben, bringt nun barauf und wirft bas auch, bag ihr eure Leiber begebet jum Opfer, bas lebendig, beilig und Gott wohlgefällig fei, welches fei euer nernünftiger Gottesbienft. So febr mir bie Barmbergigkeit Gottes aufgegangen ist und fo viel ich ihrer genieße, sowiel treibt's mich auch zu biefem vernünftigen Gottesbienfte, unfre gangen Berfonen, also auch unfere Leiber, ja alle Blieber und Rrafte Gottes mm Lob- und Dantopfer zu begeben. Sind wir gleich nichts werth an me felbst, so bat uns boch Gott trot unserer Feinde angewommen und unfere Beichte mit Seiner völligen Bergebung beantwortet, wie wird Er's benn nun verschmähen, wenn wir uns selber Ihm barbringen in all' unfrer Schwachheit? Wir sollten wohl ein vollkommenes Opfer ohne Fehl fein, so ziemte es bem heiligen Botte: aber ba wir nichts vermögen, fo foll Chrifti volltommemes Opfer unferer Unvolltommenheit zu gute fommen. In Christo baben wir aber auch ten Willen empfangen, Gott ein gang anberes Opfer zu bringen, als wir felber find. Darum hullen wir und in Christi Berbienft und tommen in Seinem Ranten bor bes Sochbeiligen Angesicht, bas ist bann unser priesterliches Kleib, welches bent ewigen Gotte gefällt. Und bas ift auch unfer Leben; benn burch foldes Kleib erwachen wir erst vor Gott und fiab erst vor 3hm recht vorhanden, so wird bann unser Opfer auch tebenbig, und zugleich heilig, benn wir find ja felbft in ben Belligen getleibet und erscheinen im Ramen bes ewiggeliebten Sohnes, an welchem bem Bater alles wohlgefällig ift. In foldem Rleibe

74

und bei solchem Gange tann nun ber alte Menfch in und, wem er gleich feufzt, murrt ober auch lauter nein fagt, boch nicht fein Wert vollbringen, es werben ihm beständig die Angen, Ohren, Hande und Füße verfagt, beren er sich sonst ohne Erlaubniß frank und frei bediente, als gehörten fie ihm von Rechtswegen. Go febet ibr benn, meine Lieben, bag bas Opfer an fich etwas Sochheiliges und Seliges ist, obwohl ber alte Mensch für sich babet lauter Prantung abbetommt: ach bag er nur recht tobitrant würbe und fich zu Bette legte, bag er nie mehr zu fprechen noch zu feben ware! — Manche Leute kommt schon Schrecken und Schauer an, wenn nur von Opfer gesprochen wird, bann benten fie nämlich es foll viel toften ober jammerlich webe thun; fie wiffen aber nicht, bag vor Gott opfern bie bochfte Ebre und bie füffeste Seligfeit ift. Wenn folde ichene Seelen nach ihrer Art wiberwillig opfern, b. b. wenn fie einmal was hergeben ober laffen muffen, bann ift's mehr ein Raub und ein Entziehen, als ein Opfer: es wird so ein tobtgeborenes Opferthier und bas soll ihnen Gott noch boch annehmen. Darin ist tein Leben, tein Geift, teine rechte Bernunft: so ift's wahrlich unvernünftiger Gottesbienft. Ach bag wir endlich milmbig wurden, vernünftigen Gottesvienst mit lauter Freuden zu thun, ba wurden wir gern immer im Opfern beibleiben, und ber Opferlieber und Opfermablzeiten wurde nie ein Enbe werben, wie bie Juben fie früher finnbildlich und sichtbar gefeiert haben. Daß nun einer von foldem Opferdienste was versteht, bas macht's, bag er wirklich Theil nimmt am allgemeinen Briefterthume ber Jünger Chrifti. Das ift aber ein Schmaben auf's allgemeine Briefterthum, wenn er barunter allerhand menschliche Geschäfte versteht, namentlich äußere Rirchenordnung ober babei mitzureben und zu rathen. Das ist, je ängerlicher es ift, an sich bas allerelenbeste im Reiche Gottes, obwohl es auch geschehen muß, bas tam baber auch mancher mit vollbringen, ber von dem beiligen Briefterthume nichts verfteht, bas kann man auch burch einzelne Glieber ber Kirche allein vollbringen laffen, wie es benn bie Obrigfeit lange Zeit in ber lutherischen Rirche gut ober nicht gut vollbracht bat. Das beilige Priefterthum kann man aber nie einem anbern übertragen; fonbern ba muß jeber selbst kommen und sein Leben Gott opfern. Auch ist bas Predigtsamt nicht bas Priesterthum, benn erstlich konnen auch Heuchler Prebiger sein, während nie ein Heuchler solcher Priester ift, und bann bat bas Predigtamt als foldes vor allen Dingen im Auftrage Bottes mit ben Menschen zu schaffen, ihnen nämlich gu prebigen, mabrent bas Briefterthum als foldes immer mit Gott ju schaffen bat. Freilich ift ein rechtschaffener Brediger immer juvor auch ein geiftlicher Priefter und opfert sich feinem Gotte in feinem Amte, bas ist aber bie innere und reiborgene Seite seines ind bas bat er mit allen andern Christen gemein.

Wer nun so innersich lebendig und ganzlich mit Gott zu schafsen hat, meine Lieben, der ist auch dabei, Bauli Ermahnung zu desolgen, da er spricht: Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, denn die hat ja eine ganz andere Richtung ihres Lebens, nicht zu Gott zu, sondern vielwehr immer von Ihm ab. Außer Ihm sucht sie ihr Sein und ihre Lust, von ihm hat sie Seine lebendig und sellgmachenden Gaben nimmer angenommen, so hat sie auch keine Lust und keine Bernunft empfangen, sich Ihm zu opfern, und daraus haben alle ihre Bethätigungen auch ihre irvische, eitle, lüsterne und hossächtige Weise. Dem sollen wir uns niemals gleichstellen: d. h. wir sollen nicht wie sie zu unserer Fleischeslust oder zu eitlem Ruhme leben. Unser alter Mensch wird uns freilich immer dahin drüngen wollen, wir müssen aber seinem Willen nicht solgen und wo wir doch einmal von ihm übereilt sind, müssen wir ihn doch durch tägliche Buse wieder

bämpfen.

Bas nun icon in bem bisberigen angebeutet liegt, meine Lieben, daß nämlich unfer Opferdienft nicht in bestimmten außerlicen Berten besteht, bie uns nur einer nachzuthun brauchte, um baburch auch ein rechter Briefter zu fein, bas fpricht nun Paulus and noch ausbrücklich in unserm Texte aus, bag er nämlich sagt: veranbert (verwandelt) end burch Berneurung bes Sinnes: b. b. bas gange innere thatfachliche Sinnen, Denten, Urtheilen. Erwählen und Berwerfen muß ein anderes werben, als es von Ratur in uns war. Die Gnabe Gottes lebrt es uns nämlich also. benn wer ber Barmbergigkeit Gottes gern immer ungestörter genoffe, ber finnt nicht mehr eitles und urtheilt nicht nach Eingeben feines Fleisches, wenigstens wendet er fich täglich bavon immer mehr ab: wem bagegen fein alter Ginn fo behagt, bag er, inbem er fich äußerlich für einen Chriften giebt, boch bas alte Dichten und Denten beibehalt, ber betrügt fich nur felber. Baulus fagt: Beranbert enren Sinn, bag ibr prufen moget, welches ba fei ber gute, ber wohlgefällige und ber volltommene Gottes Bille. Der neue Sinn pruft und lernt bas in allen Lagen und Begiebungen bes Lebens immer beffer ertennen, was Gott will und was Seiner befeligenden Gemeinschaft angemeffen ift, er lernt num erft versteben, was wahrhaft gut, Gott wohlgefällig und vollkommen ift. wahrend fich ber natürliche Menfch auch bavon ganz vertehrte Borftellung macht. Diefer balt namlich bas Bute und Beilige für gang felisame Absonderlichkeiten und meint, wenn er nur recht wollte und wenn die Umstände nur darnach wären, könnte er's schon vollbringen; boch ist bas wenige, was er sich so benit, lauter pharisaisches Besen. Das gute, Gott wohlgefällige und vollsommene ist aber bas allereinfachfte, finblichfte, gang aus bem Geifte erwachfene, es

ist laufer Biebe, Freude, Freude, Freundickleit, Glitigkeit; Maube, Sanstmuth, Kenscheit und weiß sich doch niches mit allem: bedin Dies Prüfen, Erkennen und Umfangen ist aber eine unendliche Aufgabe und erfüllt unser ganzes leben, wir seben täglich, daß inster voriges voch nicht ganz richtig war, und daß es der Gutde. Gottes angemessen noch ganz anders werden muß, diel wahrer und wiel einfälliger, viel fröhlicher und viel seltger, wir müssen immer: noch mehr: von dem unruhigen und außerordentlichen Wesen absonnen und in das einfachste Geleise der Kinder Gottes einkenken

Ħ:

Das geschieht burch bie Demuth. Baulus schreibt: Denn ich fage burch bie Gnabe, bie mir gegeben ift. -- b. f. traft meines apostolischen Amtes im Ramen Gottes - an Jebermann unter euch, bag Riemand weiter von fich balte, benn fich's gebührt zu halten; fonbern bag er bon ibm mäßiglich halte, ein jeglicher, nachbem Gott ausgetheilt bat bas Maag bes Glaubens. Das ungeftilbene Wefen, in welchem namentlich junge Chriften fcnell in Beilheit in Die Bibe ja in ben himmel wachsen wollen, gleich bem auf ben Felfen gefäeden Korne, bas muß ganz wieder abgethan werden und zwar bei allen, sie haben nun viele ober wenige, hohe ober geringe Gaben. Sold felbstgefälliges Laufen ist felber nicht nur gar teine Gabe Gottes; fonbern es macht im Gegentheile alle guten Gaben Gottes au nichte. Baulus wollte einst auch in folder Braft und mit foldbem Eifer laufen, bamit war er aber gerabe ein Berfolger bes mabren Ifraels und feines Meffias; obwohl er bas meffianifche Reich auf's tapferfte zu vertheibigen und auf's fleißigfte zu forbern vermeinte. Rein aller Sochmuth ist vor Gott verhaft und am allermeisten ber geiftliche. Das beißt min aber nicht, bag ein Chrift fich ju gar nichts berufen anfeben follte; im Gegentheil, Gott bat uns alle in Seinem Reiche berufen, baf wir etwas fein follten at Ehren Seines Ramens und jum Dienste unseres Nachsten, und: wan foll bas auch flar in's Ange faffen und fich fragen: Wegu hat mich mein Gott infonberheit berufen, wodurch will Er von wit geehrt fein? Dann wird jeder finden, bag er feine ehrenvolle Aufgabe bat. Die bochfte Ehre ift es, um Befu Ramens millen Schmach und Berfolgung zu leiben; aber man tommt ihr nur nach. wenn man alles in ber Gebuld leibet und die Liebe bewahrt. Und so auch will uns überall Gott am meisten gebrauchen, wenn Er uns in Leiben verfett, bann gilt es uns am allerforgfältigften : 201ruften, daß wir in biefer Prufung nicht ju schlecht bestehen. Be nachbem num ber Glaube in une machtig ift, barnach ftellt uns Gott an, und je mehr Kreuz uns trifft, besto bobere Ehren hat uns Gott angedacht. Man versteht sie aber war und nimmt sie wir nach

Gottes (Cinari Lechtium, indane mae: fic debuird pa iminer, deferer Donnets fibren ififter tites und bode unfer Unglande in folden Zeiten ver Prüfung auch am alberfchnesglichsen fählbar werben. Wie man viel über feinen Unglauben jan flagen ihnt, ba ifte ber Glande geribe in Wachfen und ba ist of und and sum Erosto von Gott gefagt: Bergage nicht; fonbern ertenne Dein: Wert im bir, 36 will bich gewiß nicht bermerfen, ba bie um Deines Namens willen leibeft; fonbern im Ofen bes Glenbas folift on wecht auserwählt gemacht werben. Go foll man benn wohl erkennen, woan uns Gott Berufen bat amb ben Beruf ber andern auch achten mit ebren: ja nach bem Mafte bes Glaubens und bes Beiftes wird fich bas alles geffalten. Dast bu noch nicht viel Glauben zu bemeifen gebabt, baff bu bich noch nicht im Leiden mit Gebuld und Demuts bewährt, fo bente nur nicht, bag beine billige Begeifterung schon etwas fei. - Man foll and wohl erkennen, was man burch. Gottes Gnabe tann, wenn man beinftsbig ertannt bat, was man noch nicht tunn meb was andere Leute schon konnen, des Michtkönnens ift leiber bei uns immer viel mehr als bes Könnens. Weltwerschen bilden fich oin alles zu Wunen, was sie nur wollten, sie urtheiten ther alles, was fie auch nicht verfteben, wir follen uns aber germ bescheiben und: sum bassenige treulich ansrichten, was wir klar überfeben tomen, thue ich barnoch beute, fo wied mir mein Gott morgen wahrlich noch mehr vergeben. Fliege ich aber über bas Rächte hinveg, was ich könnte, well's mir zu gering scheint und table an anderen, als ob ich's beffer vollbrächte, so mache ich mich selbst mtitchtig. Bir tomen nicht alle baffelbe.

III. Denn gleicher Beise, als wir in Ginem Leibe viele Blieber baben: aber alle Glieber nicht einerlei Beidafte baben, alfo find wir viele Gin Leib in Christo; aber untereinenber ift einer bes anbern Glieb und baben manderlei verfchiebene Gaben nuch ber Unabe, bie uns gegeben ift. Ein jeder bat seine besondre Stellung im Gangen ber Kirche als ein Glieb, und mehr tonn auch tein Menich bedemten mollen. Bie turg ist boch unfre Spanne Zeit, in ber wir wirken können! Andere haben vor und gearbetiet, so werben wir auch noch nicht alles fertig bekommen und werben anderen noch vieles unvollendet binterlaffen muffen. Unfer Berftand ift Inra und mifre Erfahrung gering, febr vieles, ja bas meifte muffen andere noch boffer verfteben als ich, und bie größte Thorheit ift es, biefes nicht einmal einzuseben. Beiche Ehre bat uns schwachen und so schnell verganglichen Menichen nun ber allmächtige und ewige Gott erwiesen, bas & uns Seinem eingebornen etvigen Sohne als Blieder eine verleibt bati Er bat uns nicht verschmähet, sondern Er will uns

an emigen Dingen gebrauchen, wenn wir uns nur gebrauchen laffen wollen. Chrifti Ritthe ift Gin großer Leib, bavon Er felber bas Sanpt ift. An einem Leibe nun bat jedes Glied fein besondres Geschäft und man kann sie dabei nicht verwechseln, nie bort das Ange und nie rebet bas Ohr; sondern jebes ift bann gut, wonn es nur seiner Obliegenheit treeslich genügt. Wie tonnte es nun in ber Lirche anders fein? Gott bat ben Beruf und auch bas Maak bes Glaubens und bes Geiftes bier verfchieben ausgetheilt, fo fonnen wir bas nicht, auch nicht in Gebanten ober im Winfchen anbers machen, sonst verberben wir uns selbst. — Und ift es so nicht febr foon, wie es Gott gemacht bat? Gebort nicht jebes Glieb, auch bas geringfte, gleichermaßen jum Saupte? Fühlt nicht bas Saubt mit allen gleich innig und finnt auf aller Exhaltung und Wohlergeben? Bin ich mur in Chrifto, fo follte es mir geng gleich fein, was ich in Ihm bin, benn in Ihm ist allewege gut sein. — Und indem Er uns alle an fich geknüpft hat, hat Er uns zugleich durch fich und in fich auf's innigfte verbunden. An 3hm bat jeber Seinen Lebensheerb und Seine Burgel, fo ift Ein Lebensfaft in Allen. daffelbe Liebesfeuer durchglüht sie alle, die an Ihn glauben. Da follte es mich boch nicht verbrießen, sonbern inniglich erfreuen, baß einer auch bes andern Glied ist. Ich soll ben andern auch weuth sein: wenn ich nur das meine nach meiner Kraft ausführe, ba ist auch auf mich gerechnet, wenn's auch wenige ober niemand merite: Gott weiß es ber mich angesett — und wieber bie andern find auch meine Glieber, bag ich mich ihrer erfreuen und getröften kann. benn burch bie will mir Gott belfen, wie Er und ja immer burch anderer Glieber Dienft jum Chriftenthum, jum Beift und Blauben geholfen hat. Was schabet es nun, daß bie Gaben verschieben find? Richt ber Reib ober bie Partheilichkeit hat bas fo gemacht; sonbern bie ewige Liebe felbst, bamit Er uns liebelsere Menschen recht eng an einander banbe, ja bie Gnabe hat es also gemacht, fintemal ja Niemand unter uns auch nur Eine Gabe verbient hat: von oben ber find fie uns ja burch bes beiligen Beistes Braufen und Leuchten allesammt gekommen. Das sollten wir mit berglichster Dantbarteit gegen Gott erkennen.

So sehet denn, in Christo Geliebte, wie Christus in dem Soines Baters mit Gnaden und Freundlichkeit maltet: uns hat Er sich zur Stätte Seiner Liebeserweisungen ersehen, und aus uns hat Er sich ein Reich der Gnade und der Liebe schon hier auf Erden gestiftet. Wer nach Seiner Gnade nicht frägt, der versteht das alles nicht, wer aber in Erkentniß seiner Sünden steht und Gottes Barmberzigkeit in Christo hat schähen gelevnt, da Er uns die Sünden vergad, der erkennt nun auch die Herrlichkeit Seiner Kirche und wehnt in ihr mit Loben und Preisen der göttlichen Liebe. Je mehr

wir und in Gottes Barmherzigseit einwitzeln, besto mehr werben wir in Gottes Kirche nütze, wir seien auch wer und was wir seien. Ströme lebendigen Wassers sließen doch von derer Leibern, welche an Ihn glanden. Es geschieht dies aber nur in demselben Maaße, als wir und zur Demuth bequemen und nur des Herrn und nicht mehr unser selbst wahrnehmen. Dann wird unser ganzes Leben ein beständiges Opfern und zwar in lauter göttlicher Lust: auch selbst unser Tod, wenn wir den letzten Senszer von und geben. Opfere Gott deine Armuth, opfere Ihm deine Arantheit, all dein Leiden, opfere Ihm dein alles, was Er dir gegeben; aber im heisigen Schmucke des Namens Christi, so wirst du in assem Segen haben und von einer Gnade zur andern fortschreiten. Das bescheere Gott uns Allen in Jesu Christo! Amen.

Gebet. D herr gieb uns reichlich zu erkennen, wie herrlich es in Deiner Gnabe ist, daß wir in berfelben nun beständig unsers Priesteramtes vor Dir psiegen und dadurch in Deinem Reiche unserm Rächsten dienen zum Lobe Deiner ewigen Liebe: burch Jesum

Christum, Amen.

# Am zweiten Sonntage nach Epiphanias

Romer 12, 7-16.

Christus unfer heiland bat fich in Seinem gangen irbischen Leben als lauter Liebe und Treue auf's fleifigfte gegen uns arme Menfchen erwiefen. Seine Liebe leuchtete beller auf als bie Sonne nub alfo scheint sie uns noch täglich fort, wenn wir nur Augen haben sie zu erkennen. Wenn wir sie aber erkennen, uns ihrer erfrenen und täglich von ihr leben und gehren, bann beweift fie fich and wieberum burch uns für anbere. Wie fie lauter Dienen gegen uns ift, fo nimmt fie uns anch wieber für fich in ben Dienft, und bas ift ja ber Engel Luft, ber Liebe gang bienftbar ju fein. Bit folite es nun uns beflecte, fündige Menschen freuen, daß wir auch m foldem boben, ehrenwertben Dienfte berufen find! Aber feiber find wir oft febr trage und verbroffen bagu und damit thun wir bem herrn Chrifto viel Unehre an. Möchten wir und boch bente unfrer Berbroffenheit und Lieblofigfeit auf's neue wenigftens recht tief fcamen lernen, bag wir nach innigerer Bemeinschaft mit bem Berrn, bem ewigen Liebesquelle, von gangem Bergen trachieten. Er will uns mit Seiner Liebe immer reicher, immer reiner und beiliger machen und leiber wir migbrauchen ihrer oft elso, daß wir nur

with heiben, meine Liebente und ärnter iberben. Sie bar bas nicht bieiben, meine Liebente Gott will und im hentigent Terter wies ber bas Bild sines gottfeligen Christen in seinem Bennfer vorfiellen, so schiffe Er anch, das es an uns nicht wieder verkeren sei; sow bern bas wir siber aller unfer bisherige Läffigbeit und Umwisigfelt, über alle Foffahrt und Eitelseit anfrichtig Buhanthun, bweckt Christis Blut und im Blanken bavon reinigen sassen und nur ein andres Wefet anhungen, bas sich fruchtsar erweise in allen Berufewerten, mit allen Innigleit, Kührigkeit, Frendigkeit, Menschmiliebe und Dermunk. Ach Gott helfe und bazu, daß wir in unsver Zeit doch nicht gang andriber Art ver alten Christen schlagen undgen, welche man an der Liebe erkannte, die sie untereinander hatten!

211. Auerst halt und ber beilige Apostel vor, meine Lieben, wie wir im Dienfte unfere gnabenreichen Gottes innerhalb Soiner Gemeinbe auf Erbeit umfens Bemifes warten follen. Golt hat bagu verschiebene Baben gegeben, daß fich alle untereinanber bienen konnen: Riemand ist ba überflüffig, lag nur beine Gaben recht offenbar werben! Das wird aber nur geschehen, wenn bich bie Liebe mahrbaft treibt. Baulus fagt zuerft: Sat jemand Beiffagung, fo fei fie bem Glauben ähnlich b. h. hat jemand von Gott bie Gabe befomnich, in Seinem Ramen mit fraftin erwedlichent Worte von Gottes Beiligkeit und Liebe ju zeugen, daß baburch Gottes Rathichluffe zur Seligkeit und ber Menschen großes Gunbenelend ergreifend offendart werden, fo foll er fich bamit nicht juruchalten; sonbern fich bergeben jum Prebigtamte, wenn auch viel Ameng babet ware. Er foll wohl prebigen; aber fich vor eigenen Sinfallen und Eingebungen bitten, worauf ein eitler Menfch, ber feinen alten Menschen mehr liebt als bie andertrauten Geelen, gar leicht verfüllt. Es muß fich all mifer Predigen in dem Geleife bes längft geoffenbarten und von Anfang überlieferten Glaubens halten, fonst kahren wir vom rechten Riele ab. Die Wahrheit ist Eine, aber freilich eine unendliche, bagegen find ber Irriebren eine ungabtign Menge und bringen die Geelen in endlose Berwitzung. Miles. Ptedigen mist michte, gefchähe es auch mit noch so großer Begeifterung und noch fo lautem Beifall ber Menfchen, wenn es nicht vie reine Lebre verklindet. Und dazu muß einen die forgliche Liebe ju ben Geelen treiben, fonftifft bie Rechtglaubigleit bem Brebiger and nicht viel mige. Heute bort man freilich von mandem bebampten, für bie unwissende Menge unsver Tage ware auch eine halbweges richtige Predigt schon allermeift gut gening; aber ich bitte end, liebe Soelen, welche tiefe Wenschen-Berachtung liegt boch in solcher Anficht. Chriftus bat fitr ben letten Gein Blut vergoffen: vaß auch ber Gein lautves Evangelium empfange, und wir follten num benten, ein falfches ober halbes fei nun auch gut genug? Ja verachten folde nicht maleich Gott und Menschen? - Hat jemand ein Amt nämlich eines Pflegers ober Kirchenvorfichers, fo warte ev des Amtes mit aller Trone und Hingebung oben feine Augen amberemobin zu wenben. Die eitlen Geifter aber per geffen bas ihre, und meistern immer andere Leute. Lebret temant in Sonberbeit, bag er bie nen aufzunehmenben ober bie 3mgend im Catechismus ju inderweisen bat, fo warte er ber Lebre, baß er atte Sorgfalt baranf wente, bağ bie Geelen auch wirklich etwas grunbliches lernen und ben Zusammenhang ber Sache begreifen. Ermahnet jemanb, bag er ftreitenbe an verföhnen, laffiat aufzummnteen hat, was ja im Gemeinbeleben bei unfrer Unvolls tommenbeit alles gefcheben muß, fo warte er bes Ermabnens und bente barauf, daß es auch Frucht schaffen tonne, suche fich aber nicht barum weg zu ftehten. Das Ermahnen ift ja manchmal febr unangenehm und schwierig für ben Ermahner, und nach bem Aleische ließe man es lieber um fich Berbrieflichkeiten zu ersparen.

Aurz und gut, wobei einer ift, was einem Chriften obliegt; bas foll er mit gamer Hingabe feiner Seele vollbringen und alle Obliegenbeiten foll man als ein Amt anseben, bas einem Gott jum Beile bes Rachfien aufgetragen bat. Giebt jemanb, bat ibm Bott irbifde Giter fir anbere vertraut, fo gebe er einfaltige lich und wiffe fich bamit nicht viel. Er sehe fich als Gottes Diener, als einen Canal ber Bite Gottes an, welche Er burchans auf ben Rächften zuflieken laffen will: ich soll babei nur ber Mittelsmann fein. Regieret jemand, bag er icgenduo in ber Gemeinde ober and im Saushalte was anzuordnen hat, fo fei er forgfältig, bag er in Gottes Furcht auch wirflich bas Befte treffen will film ben Rachften. Er erforfche in Treue aller Beburfniffe und belfe ihnen auf's befte ab. Wer feinen Sochmith blog beim Regieren befriedigen will, ber wird nur befto mehr Gericht empfangen; wer aber in Treue und Liebe nuch feinem beften Bermogen in allem bienen will, ber wird boch Segen gestiftet haben, wenn's Gott wird alles an ben Tag bringen. Uebet jemand Barmbergigfeit, fei es in einem bestimmten außerlichen Amte ober burch besondern Beruf im Einzelnen, wie ber Samariter that, so thue ex es mit Luft und mit freudigem Danke gegen Gott, ber uns unwürdige zu fo schönem Werte gebrauchen will. Wir follen Gottes Barmberzigfeit gegen uns am meiften preifen, wenn Er burch uns Barmbergigfeit gegen Rothleibenbe geschehen laffen will und und ann Trofte anderer gebraucht. Wie aufmertfam follten wir boch bes Rufes Gottes achten, wenn Er uns zum Engel-Dienste an anbern Menschen beruft; aber leiber baben wir's bisher gar oft weber verstanden noch gemerkt.

П

Dies alles wilrbe nun richtig bei uns von Statten geben, wenn bie Liebe nur rechter Art bei uns ware. Gott gebe uns boch biese menbliche Aufgabe für unfer ganzes Leben zu ertennen! Täglich noch werben wir wahrnehmen muffen, nicht blog, bag es mis an ber Liebe gemangelt bat; sonbern auch, bag fie nicht rechter Art war, wo wir boch bachten, wir handelten in der Liebe. fagt St. Paulus: Die Liebe fei nicht falfc b. h. vor allen Dingen muß fie burch und burch wahr fein, daß wir durchaus nicht bas unfere, nicht unfern Ruhm, noch unfern Bortheil, fonbern wahrhaftig nur bes Nächsten Segen und Bebeiben suchen. Dabei werben wir felbft ben größten Segen ererben, wenn wir anch guweilen mit unfrer Liebe vor ber Hand wenig Auerkennung ober Aufnahme finden sollten. Die Welt rebet ja auch viel von ber -Liebe und fie will uns die rechte Liebe bamit lehren, daß wir nicht so genau auf bas Evangelium bei uns balten follten. — Der Weg ift nun freilich falsch, benn bamit verlieren wir allen Grund. Alle wahre Liebe kommt uns ja nur aus ber Liebe Gottes, welche allein vollkommen wahr ist und ohne allen Lobn sucht. Wir können Gott nichts bringen; sondern Er muß und will ums alles umsonft identen in Chrifto Befu. Unfer Beiland hat une fo wahrhaftig geliebt, baß Er auch Sein Leben für uns Unwürdige opferte, ba wir noch Seine Feinde waren. Deffen muffen wir nun beständig im Glauben genießen, bamit aber bie wirkliche und uneigennützige Liebe gegen unfern Rachsten lernen. Die Liebe ber Welt besteht in leeben Worten ober in eitlen Empfindungen, oft nur in der ilblen Lunft. mit allen schnell und glatt burchzukommen, einem geben möglichst zu ichmeicheln und eines jeden so balb wie möglich und also los zu werben, bag er mit uns zufrieben ift und feine Gitelfeit nicht berleut fühlt. Solches Wefen ift nichts werth und ein bloger Betrug. Will man das Liebe nennen, so ist es boch unachte Liebe. muß vor allen Dingen bes Rächsten-ewiges Seil suchen, und bas wird man nur in bem Maage vermögen, als man felbft feiner eignen Seele Beil aufrichtig sucht. Wer feine Seligfeit am forglichsten wahrnimmt, ber wird auch des Rächsten bester Freund sein. Balte barum biejenigen nie für gute Freunde, von welchen bu fiebst. baß fie nach ihrer Seligkeit wenig nachfragen. St. Paulus fagt: Saffet bas Arge, hanget bem Guten an. Gine Liebe, welche Arges und Sündliches lobt ober auch nur belächelt, welche bie Gunbe nicht straft und ernstlich haßt, ist immet Falschbeit, wenn's einer babei nach seiner Ansicht auch febr gut meinte. Bei ber Liebe hilft micht blokes aut meinen, damit kann man sich und andern aar leicht in die Hölle bringen. Meine wahren Freunde sind nur biejenigen, welche meine Sunden als meine gefährlichste Prantbeit und als arge Fleden haffen und mich jur höchften herrlichleit in Gottes Gemeinschaft berufen erkennen. Darum muß ich auch nicht venten, bie balbe Babrbeit ober halbe Liebe, nur etliche Broden, fo bingeworfen, seien gut genug fur meinen Rachften. Dem Guten b. &. jeglicher Tagend foll man aber anhangen, fie alfo forbern und aufmuntern und wo fie noch nicht vorhanden ift, ba foll ich fie von oben ber erfleben und imigft berbeiwunfden. Bollen wir felbft ans bem Schlamme ber Silnben berbor, fo follen wir bas and umfern Rachften erbitten und erfleben -- am allermeiften aber unfern Glaubenebrüdern. Und folde unfre Gefinnung follen wir biefelben auch merten laffen: Die brüberliche Liebe untereinanber fei berglich, wie fie unter ben nachften Bluteverwandten ift mit aller Bertraulichkeit. Wir sollen eifern für ber Brüber Wohlerneben und Beftes. Und bie Rraft bagu genießt man fich fortwährend aus dem Evangelio und aus Chrifti Lebensblute im beiligen Abendmable. Ift biefes unfer Trant geworben, was Er in beifer Liebe für uns unter taufenb Schmerzen am Rreuze vergoffen. fo follen wir boch nun auch ein warmes Berg filt bie Brilber baben und nicht mehr fo talt von ferne stehen.

Und boch beißt es gleich baneben: Einer tomme bem anbern mit Ehrerbietung guvor, bamit wir nicht benten follen, man toune fich nur so ohne weiteres jedem an's Berg werfen: wir find hier noch nicht die Leute barnach, im himmel wird bas wohl geben, wo uns bas Bleifch nicht mehr fo viele Boffen fpielen tann. Hier bilbet fich mancher ein, vor Liebe zu brennen, und ihn treibt boch Eitelleit und Hochmuth. Er will sein Spiel an bem Rächsten baben, feine Unterhaltung, und barum intereffirt er fich eifrig für benselben, oft so eifrig, daß bemselben kein Ralum und keine Luft mehr übrig bleibt; ein folder will eigentlich ben Nachften nur ausbeuten und beherrschen. Aber nicht zur Anechtschaft tann Liebe ben Rachsten führen, fonbern allein zur Freihelt. Wir follen, wenn wir einem bienen und helfen, nicht feine Seele barum befto geringer achten; sonbern im Begentheil follen wir ihm barum ja gerabe bienen, weil uns feine Seele überqus werth fein foll. Scine Seele foll uns so überaus werth aber sein — nicht um ihrer Tugend willen, die sie vielleicht gar nicht bat (auch ganz unwerthe sollen wir ja lieben) fonbern um Christi willen, ber sie ja boch mit Seinem Blute geltebt bat; fo follen wir benn bes Rachften Seele um ihrer felbft willen ehren und bebenten, ju welcher Berrlichkeit ber Berr fie noch führen will, daß fie in der Engel Gemeinschaft den höchsten Gott ewig preifen foll. Das gilt aber von allen Menfchen gleichermaken: von großen und fleinen, vornehmen und geringen, gelehrten und ungelehrten: fie find alle gleichermaßen zu ten bochften Dingen berufen, auch ble jest als Arme ober als Rinber unserer Pflege und

Windung, anheinigegeben find, werden im Ewigleit gang gleich noben undisstehen und baranf sollen wir und schon jest alles untereinanded ansichen und vertigiens des Herrn Liebe, Gnade und Lingmuth aus Rächten ahren. Berbeugt man sich sonft schon bei Rennung den Ramens Infu, so sollte man sich imerlich voch noch mehr vor einer lebendigen Weinschensele verbeugen, in welcher Gott selber um Christi willen durch Seinen heltigen Geist Sein ewiges Werk hat: Wir sollen dehhab auch nicht abwarten, wie viel und der andere zwor einer sehn ehn werbe; sondern wir sollen aum unfrer Seele willen sehn ehn nöchten mehr einen und ihm überlassen, wie viel er und anerkennen möge ober nicht. Dann stehen wir richtig und sehl er und dem Herra. Abern. Abern. Ab das und Gott dies alle recht lehren möchte, wie ruhig und sill würden wir dann unsern Wandel sühren mit lauter Segen!

· III.

Sehen wir min unfre Brüber und überhaupt auch bie Menschanfeelen fo an, wie wir eben gelehrt find, meine Lieben, bann erfüllen sich auch alle die Ermahmungen des Apostels leicht und wie von felbst, welche wir nun noch in unferm Texte vor und baben. Es find gleichfam fauter Denktafeln, die er uns an ben Weg unfrer Pilgerschaft aufrichtet ober Burufe, welche er uns für unsorn Lauf mit auf ben Weg giebt, bamit wir bas Biel erreichen und bes Beges nie verfehlen. Laufen muß man aber freilich: Seib nicht trage mas ibr thun follt. Der Simmel ift uns burch bie Onabe geöffnet, bas ewige Erbtheil uns rechtsfraftig verichrieben. w muffen wir nun im Beifte und aufraffen und laufen, bag und ber Tob nicht noch als Sclaven bes Fleisches und biefer Welt übereile. Mancher ftrecht fich und recht fich gewaltig bin und ber und tlagt immerdar: "Es ift ju beiß, es ift ju fchwer, es toftet gu viel, es macht uns zu viel Ungelegenheit." - Go? bas also foll beine Antwort an die ewige Liebe sein, nachbent fie bich burch Schweiß und Thränen und heiße Blutströme so brunftig und gartlich liebend gesucht? 3a freilich unfre Tragbeit im Laufen zum Simmel, unfre Rreuzesicheu, Menichenfurcht, Bequemlichfeit, Feigbeit und Beiz sind ewig anspelenswerth. D baf wir täglich burch Bottes Liebe uns wieber erwarmen ließen, freudig fortzueilen, wie Besus uns voran burch Disteln und Dornen und blutigen Tob vorangeschritten ift. Er will uns täglich wieber vergeben und bie Macht ber Sanbe burch bie uns taglich wieber angelegte Gerechtigkeit immer wieber gerbrechen, bag wir freien Lauf haben kommen; wer aber fein bofes feleisch bier in nichts bergeben will, ber ift wahrlich bes Herrn Jesu nie werth, er ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Seib brunftig im Geifte, wenn ihr bem herrn bienet (so heißt's bier nämkte in ben uralten Bibeln), ber herr

ift musehaftig ber Mann bamanch, daß Ericfist enicht michischilden und Rauspen will bienen laffen. Ift Er nicht iber unihm Gott? und iftiger nicht film bich geftanben, unt bieb wem: Liobe unt bout ber Berhammik atreerlofen? Run biefes Deren Gemeinschieft tamt wan auch nicht im Schlafe und fleifchlichem Wohlkeben frad weil ben und genießen. Wie Er fich in brilinftiger, geiftlicher Beche got geben, fo tand Er auch nur alfo bingenommen werben. Man beef fich bei Wim freilich nicht felbit erhitzen, wie es manche. Prebiget thun und bann unter ber Welt Betfall bie Rirche mm Schanfviele haufe machen: je käuschender, rührenber amb gewaltiger, weiter schlutzuter. Ach die tinm bem Tenfel nichts und er ihnen auft nicht. Ebenjo ift's mit benen, welche fich Bropheten an fein wäne men, und weber Gott noch Menschen haben sie bazu gewisen. Weit flebe Befum fo um Seiner Liebe willen; baf bu: num alle Menfcbenfeelen, Die bir Gott nabe bringt, von Bergen Bebft; und ihnen allen den einigen Schatz völlig "mwerfälscht wünscheft und nach bei nem Bermigen und Berufe bezeugft, fo wirft bit bie rechte Beler genheit bekommen, beinen Eifer in vieler Gebulb zu beweifen: Aben feib froblich in Boffnung, gebulbig in Trubfal, baltet an am Gebet. Der Fleiß auf bem Krenzeswege foll und nicht gerenen: so gebt's ja 2mm Himmel. Also nur bie Bergen und Bampter in Die Bobel mifer Baterland liegt por uns, bald haben wir die Wifte mit ihren Müthen binter und. Dier war's immer nur in Zelten zu leben, bald find wir in ben ewigen Wohnungen unfers Baters, und die Some, die ba ohne Unterlag leuchtet, fcheint schon wiber in amfern Bergen, wie die Sonne vor ihrem Anfagung foon burch ihren Biberfchein bie hoben Wolfen vergolbet mit Rosen befett. Darum tonnen wir biefen turgen Cag bie Baar Stunden wohl in ber Trübfal ausharren, Gott hat'fie and gemessen und genou abgewogen, baß sie uns nicht schaben, sondern und Ihm im besto eiliger entgegen treiden mulfen. Darum ift Et uns in diefem allen schon gang nabe und leitet uns ungesehen, und wir follen auch beständig an Seiner Sand uns halten und alles mit Anffeben zu Ihm beginnen und vollführen. Es geht mabrbabe tig, meine, Lieben, es geht ein Weg jum himmel, ein Weg, ben fo fundige Menfchen geben fonnen, wie wir find, wenn wir mmr bie Reise nach Gottes Ordnung zu machen nicht scheuen. Bermeg faste bas Biel feft in's Auge und ergreife bie himmlifche Bellage, mit bann mache bie Augen ju nach rechts tund links in biefer West und lag bich bie Binbebraut, welche balb lastricht, nur defta fchuellet vorwärts treibert, fo wirft bu Golf fcon immer bei bir haben in Seinem Worte und beständig mit Ihm ceben und iaus Geinem Herren auch alle Külle schörfen Und mer fot frachig dem Bintmel entregenläuft. ben meinte

babin auch gern alle Mitmenschen mitnehmen, barum erspähr er bald, wo dieser und wo jener, ber ihm vertrauet ift, Aufenthalt leibet, und sucht bem abzubelfen, baß sie auch möglichst ungestört ben geiftlichen Dingen leben tonnen. Er sucht auch ihnen bas Durchkommen burch biefer Belt Rothe und Kampfe möglichst zu erleichtern. Darum fagt Paulus: Rebmet euch ber beiligen Rothburft an, macht euch ihrer mannichfachen Beburftigteit theilhaftig; fo bient man ihnen nämlich und man hat ben Segen ihres Leibens and mit zu genießen. So z. B.: herberget gern - biejenigen, welche ber Dienst ber Kirche ober sonst ihr Beruf auf beschwerliche Reisenifibrt. Freilich will Baulus benen bamit nicht einen Freibrief geben, welche mit ihrem ganbfireichen obne allen Beruf ihre eigne falsche Frömmigkeit verbreiten wollen ober von andern ähnlichen oft fehr eigennützigen Geiftern bagn angeftellt finb. Doch follten wir bie Gafte, welche uns in Gottes Ordnung jugeführt werben, nicht blog aufnehmen, fonbern fle gern, b. b. mit Freuben berbergen, weil wir fie werth halten als biejenigen, in welchen fich ber Berr von uns bienen laffen will. Nicht Engel bloß kommen uns fo, wie ber Bebraerbrief fagt, nein ber Berr felbst tommt uns fo.

Wer nun alfo Biebe und Segen fpenbend gen himmel pilgert, ber wird von bem Teufel wohl angebellt werden und felbst die humme Welt wird merten, daß ein folder nicht recht ihr Landsmann fel; barum muß es ihm an Spott und Hag wohl nicht fehlen. Paulus faat aber, bas follen wir uns nicht febr anfechten und betrilben Segnet, bie euch verfolgen, fegnet und fluchet Laft end bergleichen gar nicht erbittern: Gott bat's jenen nict. zugelaffen, bag wir unfre Uebung bran haben und rechts und linis bie Tonnen feben, welche unfer Lebensschifflein in bem rechten Fabrmaffer halten; wir feben nun ja, wo Freund und Frind fteben. Die armen Seelen follen uns aber herzlich leib thun. Darum follen wir auf jeben fluch Befehrung und Seligkeit von Bergen munschen und fröhlich weiter eilen wie bie Zugvögel, welche fich nicht baburd aufhalten laffen ihrem iconern Baterlande jugufchweben, wenn auch tief unten die hunde auf einem Stallhofe ihnen nachbellen. Bir follen ihnen im Geifte jurufen: ach bag- ibr's wußtet, wie es steht - und in Freuden mitzöget! - Run, wollen fie nicht, fo laffen fie's bleiben, wir fegnen fie im Borübergeben wenigftens, fegnen und fluchen nicht. Die Belt aber wollte gern, wir follten ihren Gunben, ihren Irrlehren, ihrer Schande auch nicht fluchen. Run, benen bat Bott geflucht, fo laffen wir fie auch alle verflucht bleiben und wünschen nur, bag Niemand von benen, die uns begegnen, unter foldem fluche bleibe.

Wir follen babei fold weites Berg haben, bag wir mit allen Renfden fublen: Frenet euch mit ben Frohlichen und wei-

net mit ben Weinenben: wo es Jemantem wohl gebt, ba follen wir beffen mit frob fein, benn es ift immer ein werthes Reichen unfers bimmlifchen Baters und eine Weiffagung, wie unaussprechlich wohl es uns geben wirb, wenn wir erft gang bei 3hm gu Daufe find. Wer aber Gott nicht tennt noch liebt, ber fieht bes Rachften Wohlergehn leicht gar mit Diffallen und Reib an. und freut fich auch, wenu's bem übel gebt, benn ber Teufel macht's ibm fo vor, als ob er burch bes Rachften Unglud einer gewiffen Sicherbeit genoffe. Beint jemant, fo ift er mabrlich von Bett gezüchtigt und bann thun wir wohl, une immer folder Buchtigung mit von Berzen theilhaftig zu machen. Und find wir nicht allzumal Brüber? Dat uns nicht ein Gott geschaffen? Ja und bat uns Gott nicht in Christo Seinem Sobne noch zu viel herrlicherer Kindschaft gegen Sich und zu viel innigerer Brüberschaft unter uns berufen? nicht fo, bak wir Gines Leibes Blieber find, bavon Chriftus bas Haubt? Run wer an Christo baftet und in 36m lebt, ber freut fich mit, fo Ein Glieb wird berritch gehalten und leibet mit, fo and bas geringfte nur leibet. Daß wir aber bavon leiber fo wenig wiffen und manche wohl gar nichts, bas macht, bag bie letteren in Sanben und Weltliebe tobt und bie Liebe bei ben andern auch gar febr ertaktet ift. Darum irrt auch mancher weit von ber Wahrheit ohne es zu merken, und zieht barnach andere noch nach fich, und so geschehen Trennungen über Trennungen. Was bas wichtigste fein follte, bas lautre Evangelium, wird bann hintenangeftellt und was fo gut wie Richts ist, außere Satzungen und Ordnungen, wird ju ungeheurer Wichtigkeit erhoben. Go fann ber Rrieg benn nicht ausbleiben, benn bas Evangelium ift babei in Gefahr uns entzogen zu werben. Darum fagt ber beilige Baulus: Sabt Einerlei Sinn untereinanber, nämlich ben Ginen Sinn nach Befu Chrifto. Ihn lakt gang in euch regieren, Sein Wort lagt ench gang erfullen, fo gebt ihr ja alle benfelben Weg, bemfelben Riele ju, und mas follte es fein, bas euch bann fcheiben fonnte? So wie aber einer was besonderes fein oder haben will vor anberen, bam ift bas Berberben ba. Darum faat ber beilige Apostel: Trachtet nicht nach hoben Dingen; fonbern haltet euch herunter gu ben niedrigen. Denn wer erft nach Sobem trachtet, fei es für fich ober für feine Rinber, fo bag er neue Chren, Reichthumer ober fonft etwas in biefer Welt erftrebt, ber muß fich bann and vorzubrängen und andere gurucklubrängen fuchen, in foldem gebt Christi Sinn unter und Cains Sinn auf. Damit haffet er aber schon Christi Wort nut verachtet alle Seine Liebe. Alle Religion, bie ein folder noch jur Schau tragt, ift lugenhaft und er tann auf biefem Wege nimmermehr felig werben. Gine Beit lang führt ibn ber Teufel vielleicht recht boch in bie Lufte, bag er

benkt in seiner Thatkraft allen anbern weit vorangeeilt zu sein: plöglich wird er aber in ben tiefften Abgrund gefchleubert. — Sou bein Weg jum himmel geben, fo erhebe bein Berg auch jum himmel und nimm bier immer mit bem fürlieb, mas bu mit allen Chren vor Gott haben und sein tannst und wolle nie was anderes. Bebort zu irgend einem Amte, zu irgend einer Broge ober irgend einem Ruhme bie minbeste Luge ober ber minbeste Betrug, fo vermeibe fie ja, benn bes Teufels Angeln liegen barin. Go konnen wir benn jum himmel geben und bier icon Chriftum also haben, bag wir auch nicht unfruchtbar, fonbern bem Rachften lieb und werth ober (tann bas nicht fein). ihm wenigstens nutlich find als Mahnung ju Seinem Beile. Chriftus will Sein Befen, bag es Liebe und Bahrheit ift, auch burch uns hindurchschauen laffen. Das wird aber besto mehr geschehen, je gründlicher und völliger wir taglich Seine Bergebung suchen. Und bas gebe uns allen ber barmbergige Gott!

Gebet. O Herr unser Gott! habe Dant, baß Du uns Unwerthe so gnabig angenommen hast und reinigst uns täglich von aller Missethat; wirke nun auch Gnabe und Wahrheit burch uns für unsern Nächsten und gieb baß unsre Herzen immer heller in

Deiner Liebe entbrennen: burch Jefum Chriftum. Amen.

# Am 3. Sonntage nach Epiphanias

übe

#### Róm. 12, 17—21.

In der Epiphanienzeit wird uns in der Kirche Christi königliche Herrlichkeit vor Augen gestellt, wie sie sich schon auf Erden unter der Hülle Seiner Niedrigkeit effenbarte. Darauf deuteten schon die heiligen drei Könige, welche Ihm noch in der Reippe als ihrem Könige huldigten. Dasselbe bezeugen alle Evangelien dieser Zeit, in welchen wir beständig sehen, wie Icsus alles beherrscht: selbst Krankheit und Tod und zwar durch Sein blokes Wort. Er ist aber nicht ein König, der andere zu Unsreien und Knechten macht; sondern Er macht und, so wir in Seinem Reiche bleiben, allzumal recht frei und zu ewigen Königen, daß wir alles endlich unter unsern Füßen haben müssen. Ia Er hat und zu Königen und Priestern berusen und gesalbt, mag auch die Welt noch gegen und in Empörung begriffen sein. Es geht Icsu nach durch Arcuz zur Krone, und wer bei Ihm kleiben will, wird keinen andern Weg sinden. — Die Welt hat ja auch in sich Kamps ohne Ende, da können nicht

zwei zusammen halten und wo es mal scheint, als batte sie Friede, wie z. B. in der römischen Kirche, da ist's bloß ein falcher, von Menschen klinstlich gemachter Friede, ber noch schlechter ist als ber Prieg. Glauben wir rechtschaffen und von Bergen an Jesum Christum, fo haben wir wohl burch Gottes Onabe Frieben in uns. Seinen Frieden, ber bober ift als alle Bernunft. Er vergiebt uns ja täglich immer noch wieber — wir kommen auch mit ben Brilbern immer noch wieber überein, wenn auch burch bes Teufels Bosbeit und burch unfre Rurgsichtigkeit, ja auch burch unfer bofes fleifc bisweilen Migverstänbnisse und Irrungen bazwischen tommen. Die fen Frieden Gottes aber haffet bie Welt, fie glaubt ihn auch gar nicht, daß er nur vorhanden sei, weil sie ihn nie geschweckt bat. Darum sucht fie ihn uns auch beständig zu rauben: und fo fteht fie in beständigem Rampfe wiber uns und wir muffen uns mit bem Schwerbte Gottes, Seinem gewaltigen Worte ber Bahrheit, wohl wehren. wenn wir überhaupt nur bleiben wollen. Es wird aber, ob Jemand auch fampfet, berfelbe von Gott noch nicht als Sieger gekront, er tampfe benn recht (2 Tim. 2, 5.), und beute, meine Lieben, tonnen wir nun aus unfrer Spiftel lernen, wie wir unfern königlichen Rampf rocht bis an's Enbe ju Gottes Ehre austämpfen mogen. Die Belt will uns immer in ihr Befen bineinzieben und bann waren wir verloren, wenn's ihr gelange; wir muffen aber in Chrifto unbeweglich fteben bleiben und 3hn auch aus unferm gangen Rampfen und Streiten bervorleuchten laffen. Dies wird ja gescheben, wenn wir gang in Seinem Worte find und uns noch immer tiefer in baffelbe einleben: wie es bann aber geschiebt, bas seben wir in ber heutigen Epistel. Gott belfe uns, bag wir's also feben, bag wir's auch alles thun lernen!

I.

Das Erste, was wir beobachten müssen, damit uns der Feind nicht ans unserm Wesen herauslocke, ist dies, daß wir uns nicht selber für klug halten. "Seid nicht klug bei euch selbst, in euren eignen Augen." — Paulus schreibt ja an solche, welche von Herzen gern rechte Christen sein wollten, und da meint er, wir sollen uns nie vom kösen Feinde tahin locken lassen, daß wir renten: D ich habe nun das Christenthum gelernt, ich din nun so weit gesommen, daß ich alle Welt schon übersehe, mich soll keiner mehr irre machen, ich din meiner Sache ganz gewiß. — Run, sind wir denn nicht gewiß gemacht? D ja wohl uns, wenn wir's recht dis auf den Grund sind, wir sollen ja auch kluz sein wie die Schlanze; aber wir sollen darauf nie stelz sein, sonst haben wir schon Christum verlassen und sind aus der unüberwindlichen Festung entwichen. Wir sind dann auf gleichen Grund und Boden mit der eitlen Welt getreten und haben nur noch christischen Schein. Der natürliche Mensch

bunt fich ja felbft immer klug, ja jeber halt fich für ben Klugften mmb meint alle andern zu übersehen, wenn er auch in allerhand Aufte verftrickt zum ewigen Berberben geriffen wirb. Der naturliche Menich bentt, er fei flug, wenn er recht eitel und hoffartig ift und ben Rachften also zu übervortheilen weiß, daß er babei noch von anbern Weltmenschen hohes Lob empfängt. Sei aber auf bie Art Klug, daß du das Evangelium, d. h. Gottes Gnade beine bochfte Beisheit sein laffest. Lebe bich recht in's Evangelium ein, bann wird die eine bobere Welt immer mehr aufgeben, in beren Lichte biefer Belt vielgerühmte Augheit wie die allerdummste Dummbeit ericeint. Denn wonach trachtet bie Welt mit Aufbietung aller Seelenfrafte? Nach Gütern, die balb werthlos sind, nach Ehren, welche besto mehr Berantwortung und Strafe bringen, nach Wollüsten. welche die Seele auf ewig vergiften. Ift das nicht Thorheit liber alle Thorbeit? Dagegen trachte bu Gottes Wesen und Willen in Chrifto Jesu, in bem fie offenbart find, immer klarer zu erkennen, bann wird dir solche Sohe und Weite ber göttlichen Herrlichkeit in Seinem Worte und in Seinem Reiche aufgeben, daß dir bein Biffen bavon immer noch fehr tlein vorkommen wird, ja um fo fleiner, je ruftiger du in der Erkenninig der Wahrheit fortschreitest. muffen es ja erkennen, daß unfer Wiffen im besten Falle Studwerk ift, ja bag wir nichts bis auf ben letten Grund erkennen. wir wiffen in Chrifto, bas ift alles ewigen Dantes werth; aber es ist im Grunde boch nur das Wissen von der Gnade, und der ewige Grund aller Dinge liegt in einem Lichte, dahin wir noch nicht kom-So konnen wir uns wohl unfere Gebeimnisses in men können. Chrifto, bas ber Welt verborgen ift, von Herzen freuen, Gottes Weisheit wird uns nun überaus groß werben; aber wir werben uns berfelben boch nur immer in Christo rühmen konnen, nicht in uns Und barum find wir wie bie Kinder, bie wohl miffen, bag ihr Bater etwas vermag, babei aber wiffen, bag ihre Kraft noch nichts ift. Wer auf die rechte Art zu wissen angefangen hat, ber rühmt sich nie seiner Klugheit, sonbern ber beklagt es immer, daß er sich burch mancherlei Thorbeit in Gebanken, Worten und Werken noch so mannichfach in ber Erkenntniß ber Wahrheit zu seinem Schaben aufgehalten und beschäbigt hat. Wie follte er fich benn noch gar für klug halten? Wo wir aber fündigten, ba beschränkten wir noch immer unfern geiftlichen Berftant. D wie oft find wir rechte Erathoren gewesen! Und febet nun, meine Lieben, Chriftus, Gottes ewiger Sohn, wußte ja alles, Er kannte Gott als Sein ewiges Urbild und kam aus Seinem Schoofe, Er war selbst bie emige Beisheit, und bennoch ließ Er sich hier wie einen Thoren und Schwarmer an's Kreuz schlagen, — sollten wir nun ungebulvig werben, wenn bie Belt uns bier Narren fcilt? Bir muffen nicht verlangen, daß der große Hause uns hier schon anerkenne, wollen wir das erlangen, so verlieren wir darüber Gottes Anerkennung. Bleibe hier wie ein Unbekannter, damit dich Gott ewig kenne. Die Augheit der Kinder Gottes ist der Art, daß sie hier nicht von der Welt gepriesen werden kann, denn sie geht ja eben darauf sich durch dieser Welt Lüste unbesteckt durchzustinden zur ewigen Klarheit, während die Klugheit, welche die Welt und das eigne Fleisch sich rühmt, immer nur auf irdische Dinge geht. In der christlichen Klugheit werden Gottes Güter gerühmt, in der weltlichen Klugheit aber des natürlichen Menschen Wesen und Treiben. Wo du weltslich flug und schlau warest, da warst du unklug und verkehrt vor Gott.

Π.

Muß man also im Rampfe gegen biefe Welt immer im bemitthigen Bewuftsein unsers Nichtwiffens und unfrer Ohnmacht verbleiben, wenn man nicht in's Leere und Eitle geführt werben will. fo muß man gegen alle Menschen, auch gegen unfre Feinde beftanbig eine freundliche Befinnung bewahren, wenn man nicht aus Christo berausfallen und endlich boch verberben will. Baulus fagt: Bergeltet Niemanbem boses mit bosem. Die Belt tann ja nicht anbers als Chrifto und Seinen Bliebern bofes thun, benn fie weiß nicht, wer ihr Freund'ist, fie weiß nicht, was fie thut, wenn fie ihren Heiland freuzigt. Und Er hat sich zuvor bazu hergegeben. Hatte Er bas nicht gewollt, fo batte Er uns Alle ja in Gunben und im Tobe laffen muffen. Er liebte uns aber, ba wir noch Seine Feinde waren und verfohnte uns mit Gott burch Sein Blut. Die Menschen hatten Ihm ja schon in Seinen Borbilbern, ben Bropheten, lauter Bofes gethan, bennoch vergalt Er nicht bofes mit bofem, ja was fage ich? — er vergalt nicht unfre Bosheit mit Seinem gerechten Gerichte: Er, ber ewige Richter tam nicht, baß Er bie Welt richte; fonbern bag bie Welt burch 3hn felig werbe. Und noch heute, so oft wir Ihn leiber burch unfre Flatterhaftigkeit und Leichtfertigfeit noch oft zeitenweise wieber verlaffen hatten, ftellt Er sich nicht zur Bergeltung auch frembe, wenn wir wieber nach Seiner Gnabe verlangen; sondern Er nimmt uns abermals auf und erneuert uns burch Seinen Geift. Ja wenn wir Ihn auch aus Menschenfurcht wie Betrus vor ben roben Kriegstnechten biefer Belt verleugnet und an ifrem Feuer uns mitgewarmt baben, bag wir bitterlich weinend hinausfliehen mußten, fo trodnet Er felbft uns noch wieder unfre Thränen ab, wenn wir beschämt zu Seinen Augen aufblicken und Seiner Vergebung begehren. Wir leben fomit ja gang bavon, bag Er uns auf unfre täglichen Sünben nicht nach Berbienfte lobnt, wie konnten wir nun Seine Glieber fein, wie tonte Sein Beift in uns leben und regieren, wenn wir Bofes mit Bosem vergolten? Die Welt, ober vielmehr ber Teufel, ihr Kürft. ber allein weiß, was er will, indem sie's niemals recht weiß, der will uns auf Einen Boben gieben mit ber Welt, bag wir unfre Baffen, Gottes Wort, und Chrifti Sinn verlassen und ber Belt Baffen ergreifen. Werben wir aber also vom Tobe ereilt, so find wir auch mit ber Welt verbammt. Darum, in Christo Geliebte. muffen wir uns Christi Barmbergigfeit und Treue recht zu Herzen gehen laffen, und bann werben wir wohl verstehen, was Baulus bier meint und werben uns auch in solchen Wegen finden laffen, wenigstens taglich in biefelben zurudtehren, wo wir mal burch ben Zug unsers Fleisches bavon abgewichen waren. Fleißiget euch ber Chrbarteit gegen jebermann, et meint: ftatt ber Welt nach ihrer bofen Art zu antworten, finnet ihr im Gegentheil auf gutes und icones vor allen Menfchen, bag ihr im Bertehre mit jebermann, und find es auch oft üble Gesellen, boch immer so antwortet und ihnen bienet, bag man sich nachber, im Tobe und Gerichte barüber freuen kann, b. b. abnlich wie Joseph seinen Brübern mit Wohlthun biente und fie enblich alle in ein reiches Land nach Gofen nahm, benn Gott batte ibn ja reich zuvor gesegnet. So bat uns Bott auch zuvor gesegnet. von Sunden erlöft und ju Ronigen und Brieftern gemacht, fo follen wir uns nun auch foniglich beweisen, vieles nicht blog im Berzen vergeben, sonbern auch barauf ebel und also antworten, bag es von bem beiligen Beifte Zeugniß giebt, welcher uns von Gott verlieben ist. Wer bas recht übersieht, ber wird gewiß viele Worte und Werke seines Lebens sich zuruchvunschen und Gottes Bergebung barüber anrufen, ber wird sich auch rechte Stille, Sammlung und Borficht von Gott erbitten, daß er fünftigbin nicht eber rebe und handle, als bis er sich alles recht vor Gott überlegt und in Seinem Beiste sich gestärkt bat. Denn wo wir übereilt reben und handeln, ba banbelt immer ber alte Mensch, und batte uns Gott ba nicht oft gang wunderbar bewahrt, fo wurden wir noch viel mehr Berberben angerichtet haben. Deghalb muß man sich aber in Gott besinnen und auf Gutes finnen, wie Paulus hier fagt. Sinnt man also, bann giebt's uns auch Gott. Wer aber blind brauf losfahrt, ber hat Christum verloren und wird fich bald festfahren.

Wir haben hier ja beständigen Kampf, doch sagt Baulus: Ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Unser Krieg mit der Welt ist alter als wir selbst, er ist seit Cain und Abel, darum können wir ihn nicht wegschaffen; aber wir muffen doch wahrlich nie diejenigen sein, welche den Krieg ansangen oder ihn wollen. Unser König ist ja der Friedefürst und hat den Frieden sogar durch Sein Blut gemacht. Haben wir Theil an Ihm, so haben wir ja auch Seinen Frieden in unserm Derzen

und wänschen nichts sehnlicher als ewigen Frieden nach allen Seiten an baben. Benn nun Baulus bier fcreibt: Sabt Frieden mit jebermann, fo mußte bas ben ichwergeplagten und bem fleische nach verfolgten Chriften gar wunderlich vorkommen, wenn er nicht binaugefett hatte: Ift es möglich und so viel an euch ist. Wir wissen ja wohl in Christo, bag unfer ber Sieg ift und bag wir ewigen Rubm in Chrifto baben werben, bennoch follen wir ben Arieg nie um bes Krieges willen wünschen, wie einem ja bas auch leicht wiberfabrt, namentlich wenn man von etlichen Seiten ber Anerkennung erhalt für feine Ratmpfe und Leiben. Chriftus mußte gewiß, bağ Er ben ewigen Sieg batte, benn Er ist ber Richter aller Böller und ie mehr die Menschen wiber Ihn toben, besto glangenber wird Sein Sieg, bennoch bot Er auch ben Feinden noch immer wieber Frieden an und läßt ihn auch beute noch ben verstockten Juden und versuntenen Beiben, ja ben abtrunnigen Christen sogar immer wie ber anbieten, weil 36m ber Menschen Seligfeit boch Seine bolbite Luft ift. Und so muffen wir in Ihm nun auch gesinnet sein. — Wo ist es benn aber möglich und wo nicht, mit allen Menschen Frieden zu haben? — Nicht möglich ist es, wo Gottes Wort baraber verlengnet werben mußte. Wir sind ja nicht herren über bie göttliche Babrbeit, also können wir berselbigen auch nichts vergeben. Ebenso, wo die Welt verlangt, wir sollen mit ihr an Einem Joche ziehen, zu allerhand bosen Dingen helfen, beifällig schweigen ober fie — gar beblen und begen. Ebenso ist es ferner, wo Bflichten gegen andere Menschen in Betracht tommen. Wenn ich Weib und Rind ober meine Gläubiger barüber barben und in Noth kommen laffen follte, daß ein andrer mich betrüben und benachtheiligen will, da muß ich wohl auf bem Rechte besteben, um meinem Nächsten zu bem feinigen an verhelfen, benn Gott bat mir's übertragen, bag ich ibm barn verbelfe. Bill nun bierüber bie Welt Krieg mit mir haben, fo muß ich ben Rrieg leiben, es fteht bann nicht in meiner Dacht ibn abanwenben, und Gott wird mein Beiftanb fein.

Andrerseits ist es aber möglich Frieden zu haben, wenn es sich bloß um Mein umd Dein handelt ober wenn es sich um ein Wort oder etsiche handelt, welche Groll angerichtet haben. Ist mir da auch Unrecht geschehen, so kann ich doch wohl meinem Rächsten einmal was schenken, wenn ich wirklich Herr din über die Sache. Wie würde es mir schön und billig vorkommen, daß mein Nächster mit mir handele? Das soll ich mich zuerst fragen — und hilft das noch nicht, denn manchmal läßt sich der Fall auf und selbst nicht ebenso übertragen, weil wir nicht in derselben Lage sind wie unser Beleibiger, wir haben nie dieselbe Bersuchung gehabt, haben ganz andre Erziehung von Gott und Menschen genossen — so sollen wir gem sahren lassen, was fahren kann, und wenigstens den Frieden

von ganzem Herzen winschen. Friede und Stille ist immer viel mehr werth als Gewinn an Geld und Ehren. Darum muß men manches überhören, das Unfriede brächte, wenn wir's hörten, und auch manches übersehen und nicht wissen, wovon der Teusel gern wollte, daß wir's recht groß sähen und uns Tag und Nacht damit

beschäftigten.

Ein Christ hat in ber Gnade Gottes und im Umgange mit Ihm einen so lieblichen Garten mit so herrlichen Ruhesitzen, daß er nach dem Kampse und Wirmaarr dieses Lebens dahin immer wieder gern zurücksehrt, und nur wer jenen himmlischen Aufenthati der Seele nicht kennt, kann sich unnöthig in den schmutzen Gassen dieser Welthändel aufhalten. Das schönste wäre freilich, es gingen alle mit uns denselben Weg zum himmlischen Zerusalem! Die num dahin gehen, die sollen auf dem Wege nicht zanken, die aber nicht dahin geben wollen, mit denen sollen wir uns nicht anders der sassen, als daß wir ihnen nichts schuldig seien und ihnen im Borübergehen alle Wohlsahrt wilnschen. Zu mehrem haben wir hier weber Zeit noch Araft.

Ш.

Werben wir aber mit folcher Gesimung burch biefe Welt burchkommen? Werben wir nicht gang babei unterbruckt werben? Mun, meine Lieben! wir follen nur Gott vertrauen auf Seine Berbeikung, so wird alles über die Maken berrlich enden. Er bat und ja felber so gewiesen, so muß es boch enblich recht werben, ber allmächtige Gott will bafür Burge sein. Er führt unfre Sache. wenn wir nach Seinem Worte hanbeln und bulben. Darum fagt Paulus: Rächet euch felber nicht, meine Liebsten, als wollte er sagen: ihr meine lieben Kinder, thut mir biese Liebe, daß ihr auch vor Selbstrache hiltet, selbst wo sie noch so gerechtfertigt in euren Augen erschiene. Dazu ift tein Mensch fabig fein eigner Richter ba zu fein, wo er andere zu verklagen hat. Die meiften Menschen, ja alle Weltmenschen rechnen alle ihnen wiberfahrenen Beleibigungen über bie Dagen boch an: und bas tann auch uns noch betrügen, wo wir's felbst nicht gebacht hatten. Darum fagt ber Apostel: Sonbern gebet Raum bem Zorn, weichet bem Zornmuthigen und Ungerechten aus, laffet ihm einstweilen bas Feld und benkt an keine Selbsthülfe. Gott hat ja schon bier so gar manche Belfer bestellt: vor allen bie Obrigfeit, daß fie ben Freveln und Gewaltthaten wehren muß. Hilft mir die Obrigfeit, fo helfen mir barin nicht Menschen, fonbern Gott. Aber Gott bilft noch gar anders und viel gründlicher als durch die Obrigkeit. Diese ist ia nur für das allergröbste und tann oft beim beften Willen nichts belfen; bann will Gott aber die glanzenbite Rache nehmen. Denn es ftebet geschrieben: Die Rache ift Mein. 3ch will vergelten, spricht der Herr. Als solcher hat sich Gott noch durch alle Zeiten erwiesen, welcher Seine Kinder und die Bekenner Seiner Wahrheit nicht ungerochen autasten lässet. D was ist alle Strafe der Obrigkeit gegen die Rache, welche Gott in den Gewissen der Schuldigen nimmt! Göttliche Frenden kennen sie nicht, immer gröbere Fleischeslisse milisen sie aufsuchen um den Wurm in sich, der nicht stirbt, auf kurze Zeit zur Ande zu dringen. Der Tod wird ihnen immer grausiger, denn die Hölle kommt ihnen immen näher: ach da sind wir mehr als zwiel gerochen, wo sich Gott rächt: Er hat ja an solchen noch ganz andere Dinge zu rächen als unser Beleidigung: Er selbst ist ja anch von ihnen beleidigt und geschmähet. Darum sorge nur, daß du keine andere Feinde habest als die zugleich anch Gottes Feinde sind: mit denen wirst du vorweg schon über alles gerochen,

Lasse also jeden Menschen seinem Richter und Herrn, das ist Gott selbst. Hat Er's zugelassen, daß dir Webe geschah, so hat Er für dich darin auch Seine gute Absicht gehabt, wie David bei Simeis Listerung bekannte. Das übrige wird sich so gewiß finden,

wie Gott wahrer Gott ist in Ewigkeit.

Beil men mifre Gemigthumg in Gott fogar sicher ift, barum townen wir bier auch so thun, als ob schon alles in Richtigkeit ware: ja so muffen wir zu-Chren Gottes thun, wenn wir wirklich und lebendig an Ihn alauben. Denn wollten wir noch ber Rache für ums gebenten, fo trauten wir Gott nicht mehr, bag Er Gein Ant völlig und ewig üben werbe. Darum laß alle und jebe Rachegebanken fahren und wünsche von Bergen, bag bein Feind noch burch Befehrung Gottes Rache entgeben moge und beweise bas, wo bu tannft. So nun beinen Feind bungert, fo fpeife ibn, burftet ibn, fo trante ibn, wenn bu bas thuft, fo wirft bu fenrige Kohlen auf sein Haupt sammlen. Führt ihn bir Gott bebürftig ober in Berlegenheit entgegen, so bat Gott selbst mit Billen Gelegenheit bargeboten, daß die Feindschaft zu Ende komme. Da barf man nun Gott nicht felber bas Spiel verberben, man muß die Seele ansehen, daß ihr Gott noch durch Beschämung zurecht helfen will, und fo follen wir benn mit Frenden Gottes Werkzenge babei sein und und barin von Gott über unser Berdienst geehrt fühlen. Wenn nun unser Feind nicht ein ganz gefühlloser Stein ift, fo wird ihm unfer alfo bewiesener guter Wille boch einmal zu Herzen geben, er wird sich schämen und sich wenigstens buten und wieber zu verleben. Manchmal wird fich ein folder wohl gar gur Bufe und Betehrung leiten laffen, und baim hatten wir einer Seele jum ewigen Leben mitgeholfen. Welch ein herr licher Lohn ware bas! — Ist es aber ein fühlloser Rlot, mit bes wir zu schaffen haben, num so bleiben die Rohlen auf ihm liegen, daß ihm hier Liebes sür Leides gegeben ward und er hat sich's doch nicht bewegen lassen: und die Rohlen werden als hohe Lohe empor schlagen, so wie Gottes Gericht angeht. Wir können aber immerfort speisen und tränken, denn Gottes Gericht ist sicher genug.

Baulus fagt: Lag bich nicht bas Bofe überwinden, bag bn auch baburch bofe würdest; fonbern überwinde bas Bofe mit Gutem, benn fo beweift man, bag man Gott einigermaßen in Christo Jesu kennen gelernt bat, was für einer Er ist: nämlich die Liebe, Erbarmung und Langmuth selbst und babei zugleich verzehrendes Keuer gegen die Sunde und für alle biejenigen, welche in ber Sunde bleiben wollen. Ruben wir fcon in Chrifto, fo find wir unfres ewigen Sieges in Ihm auch gang ficher, bag wir ber bofen Welt einstweilen ihren Borfprung in irbischen Butern und Ehren gern laffen tonnen, wir werben ja burch Gottes Onabe auch Hierbei kommts aber an ben Tag, ob einer nicht verhungern. wirklich in Christo gewiß ist ober nicht. Wer nicht in Christo ift, bem wird zu fehr bangen vor bem Kreuze und vor bem Unrechtleiben, barum wird er fich vom Bofen überwinden laffen, wenigftens fo weit, daß er bem Bofen nachgiebt, fo weit es ber Tenfel gerabe für angemessen hält. Einerseits bienen solche bem Bosen — und andrerfeits behelfen fie fich wieber mit bofen Mitteln und troften fich leicht, daß sie's doch zu guten Awecken thaten. Das heißt aber nicht im Glauben kampfen. Wer an Christum wirklich glaubt, ber glaubt auch, bag Seine Bahrheit ben Sieg haben wird und giebt fich befibalb biese turze Reit zum Unrechtleiben ber. Wahrheit ift ftarter als Linge, Ginfalt ift gewaltiger als alle Schlaubeit, bas Gute ist mächtiger als aller Hölle und Welt Bosheit. Gott hat uns in Chrifto die Gewalt gegeben über Teufel, Welt und Fleisch, fo sollen wir sie bem auch redlich behaupten und gebrauchen. hier zeigt es sich nun, ob jemand einen himmlischen Sinn bat, auf Gottes Ehre und Reich gerichtet, benn wer also gewandt ist, ber giebt fich nie gefangen, sonbern weiß, daß boch noch nichts verloren ist. wenn wir auch mit Elias in der Wiffe hungerten ober mit David auf der Flucht wären, ja mit Christo am Kreuze hingen. Ja dann mußte unfer ja erft recht ber Sieg fein in Ewigkeit.

Darum erforschet euch, in Christo Geliebte, mit allem Ernste, ob ihr Gottes Verheißung in Christo also trauen könnt, daß ihr ench das Kreuz des Unrechtleidens nicht irre machen lasset und mit Christi Wassen ganz allein durch diese Welt voll Löwen und Tiger muthig hindurch schreiten wollt? Kennt einer recht Christi königstiche Majestät, so wagt er es wohl und wer es wagt, der ist damit auch König über diese Welt und hergestellt zu dem Bilde Gotses, welches Adam verloren batte. Er fürchtet nun nichts mehr.

benn er hat den Tod schon überwunden, der doch sonst das surchtsbarste war. — Und ob wir gleich noch täglich in uns angesochten sind und nicht solcher Standhaftigkeit uns rühmen können, wie wir sie billig haben sollten, so sollen wir doch täglich wieder Muth sassen, uns in Christo ermannen und zu voller Ruhe und Gewiß-heit zurücklehren. Das mussen wir von unserm Lesen und Beten

haben, fonst ift's auch nichts werth.

Wir muffen bem herrn zutrauen, bag Er felbft alles and richten und jum rechten Schluffe bringen werbe. Wer bier icon alles mit Fleifchesangen sehen will, wie die Bahrheit und Gerechtigfeit triumphire, ber wird Chrifti nie froh werben: ein solcher wird wohl immer bem großen Saufen nachtrollen und meinen, so wolle er noch gar Christo bienen. Ach nein meine Lieben! bie Rirche felber fieht nicht immer barnach aus, bag fie bes Gottessobnes Brant fei. Man barf an ihr nicht irbifche Chre und Reichthum fuchen; fonbern wo bas rechte Wort ift, ba follen wir im Geiste alle Engel und Beilige seben und nicht nach mehrem fragen, benn ba wird mahrhaftig ber Sieg fein, wo ber Quell alles Guten wohnt. Aber seben läft fich bas bier nie mit fleischlichen Angen. benn wir find noch unterweges und feinen vollen Abschluß empfangt Alles zugleich erft am jungsten Tage. Darum gilt's benn eben ben Sieg bes herrn und Seines Bort von gangem herzen zu glauben und nur mit Seinen Waffen, b. b. mit lauter Aurucksteben, Dulben und Entbebren in Liebe au fampfen.

Wer so unter bem Areuspaniere sicht, ber hat schon ben Sleg, ber behauptet sich burch alle Niebrigkeit als König, ber wird sich endlich auch gewiß burchringen. Der halt aber sich nicht selbst für king, ber liebt immer noch und ber ist auch bessen gewiß, baß es Gott alles überschwänglich ausrichten wird, was Er verbeißen. Ja

felig find, bie nicht feben und boch glauben!

Gebet. O vergieb ums barmberziger Bater, daß wir noch immer so gar ungeschickt in der Nachfolge Deines lieben Sohnes und so unsähig zum Glanden gewesen sind. Ach wie vielsach haben wir uns aufgehalten oder gar zurückzebracht, so oft wir auf den irdischen Sinn zurückzersielen! Und wie oft haben wir in Dein Umt gegriffen und gerichtet, wo wir, von Deiner Langmuth selber um getragen, hätten herzliche Liebe und Geduld deweisen sollen! O hilf doch, daß Deine Gnade uns also zu Herzen gehe, daß wir allen Menschen wohl wollen und Sein Friede und mit allen Gläubigen auf Erden inniglich umschließe zu Ehren Deines herrlichen Ramens! Berleihe uns Deinen Geist, uns mit aller Stille und Besonnenheit als Könige zu erweisen, die sich durch der Welt erlogenes Triumphyseschrei nimmer irre machen lassen; sondern Deines ewigen Tages in Zuversicht harren: durch Zesum Christum. Amen.

## Am vierten Sonntage nach Epiphanias

über **Römer 13, 8—12.** 

In Christo Geliebte! Unser Jesus ist ber Mann, bem Wind und Meer gehorfam sind. Das faben Seine Jinger mit ehrfurchtsvollem Staunen, nachbem fie unter taufenb Aenaften von Sturm und Wellen bin und bergeworfen waren. Erft war ihnen gar bange, benn - Jesus schlief. Als fie Ihn aber geweckt hatten, ba zeigte Er ihnen aum Trofte Seine königliche Macht. Er bat auch uns in Sein Schifflein genommen und wartet, daß wir Ihn bei uns erweden mit Beten und Fleben, wenn wir merken, bag wir jammerlich bin und ber geworfen find. Dann will Er uns ficheren und rubigen Bang geben, benn Er fchafft große Stille und toniglichen Frieden, Er bringt uns in's rechte Gleichgewicht, wenn Er aufsteht und rebet, bag wir's boren. Er schafft es, bag unfers Lebens Schifflein burch biefer Welt Tiefen und Untiefen enblich jum feligen Safen einfährt. Geht es benn nicht mit ftilrmenber Daft, fo geht es boch mit frifchem Winbe vorwarts. - Bei ber Welt ist ber Ehrgeiz es meistentheils, ber alle ihre Fortschritte treibt: ber ist aber ein jäher und tudischer Stofwind, ber enblich alles gerbricht und ben jammerlichsten Schiffbruch zu Wege bringt. Bas hilft es benn, so reißend hinweggeeilt zu fein, wenn man enblich ganglichen Untergang beklagen muß. Was bich treiben muß, ift allein die göttliche Liebe, und wo die angeben foll, da muß zuvor ber Ungestühm bes Fleisches zur Rube gebracht sein. Doch begehrt man biefe Ruhe nur, wenn man zuvor jenes Ungeftsbms auf's höchste satt geworben ist und bas Grab neben sich offen gesehen Gottes Gnabe ichafft uns erft Frieben, Seinen Frieben im bat. Befus macht Frieden burch Sein gottliches Wort und bann geht eine ganz neue Fahrt an, mit bestimmtem, sicherem und ruhigem Gange, und giebt's babei auch Arbeit, und bie wird's wohl täglich geben, so missen wir boch, bag wir ber freubenvollen Lanbung immer naber kommen und ein Blid auf Jesum genugt uns, bei jedem neuen Winde wieder Frieden und Zuversicht zu empfangen. Führt uns aber Gottes Gnabe und Liebe alfo über biefes Lebens Flache hin, nun fo ist auch bei uns alles burch bie Liebe gerichtet und gestellt und gelentt, benn wohin ein Schiff gesteuert und bom Winde getrieben wird, babin geht es auch ganz und gar. Co muß benn auch die Liebe in unferm gangen Leben herrschen und immer wieber ben Sieg haben gegen alle Bellen, welche fich bagegen erheben wollen. Alle folche Wellen muffen wir gerades Benes

durchschneiben. Banbeln wir in ber göttlichen Liebe, fo werben wir burch viel und mancherlei wohl quer burchgehen müssen — in ber gottlichen Liebe bat man nicht Zeit fich unnits bei biefer Welt Sachen aufzuhalten - wir werben aber bei Gott wohl verftanben fein und in 36m wahrhaftig ben Sieg baben, benn von 36m ift fie uns gekommen und ju Ihm giebt fie uns auch bin, und gern nehmen wir an unfrer Danb alle Seelen mit, bie fich irgend mitnehmen laffen wollen. Die Liebe bat ein gutes Gewissen zu biefem Gott. Der felbst bie ewige Liebe. In ber Liebe find wir recht Gins geworben in uns felbft, benn wir find mit Gott Gins geworden burch Seine Gnabe, und alle taufend Satzungen und Gebote biefer Welt erschreden me nicht mehr. Darum ift bie Liebe, bas allereinfachite, die bimmlische Einfalt, wie sie die lieben beiligen Ach mochte uns ber liebe Gott beute beren aufs Engel baben. neue recht viel geben! Möchten wir aus bem Ungeftubm bes alten. natürlichen Menschen mit all seinem Betruge uns von Herzen beraussehnen, daß Licht und Frieden in mis Allen würben, bas mare ein wahrer Sonntagi -

Unfre Epiftel rebet uns bavon, wie thatig die Liebe sei, und wie reichhaltig und vielumsaffend, sie lehrt uns aber auch wie einsach und klar sie sei.

I.

Die Liebe thut sich nie genug im Werte, meine Lieben. Wer bie Liebe hat, ruhmt sich nicht von andrer Seite, was er alles gethan, wie verbient er sich gemacht, und wie wenig er nach seinem Werthe und Rugen erlannt worben fei; bas thun ja gerabe bie eitlen und boffabrtigen Menschen. Wer die Liebe wirklich im Bergen hat, wagt so etwas nicht einmal zu benten, und wo ihm folche Gebanken kommen (ber Tenfel weiß uns ja manchmal mit allerlei anzublasen), ba wirft er sie boch wie anspeienswerthen Unflath hinweg und schamt sich besto mehr liber alle seine Berfaumniffe. Bas bie Liebe fet, muffen wir an Chrifto lernen, in bem uns ja, wie Johannes fagt, die Liebe Gottes erschienen ift, die ewig wahrhaftige. Die Liebe Christi aber mar biese, bag Er sich allen Sunbern, auch feinen Mörbern zu eigen gab, daß fie alle an Ihm einen Heiland hatten, und wer folche Liebe erkemt, verehrt und von Bergen für fich ennimmt, ber ift min felbst jur Liebe erwacht. In Chrifti Liebe ift er nun unaussprechlich reich, er hat ja völfige Bergebung von Gott, ibm ift ja ber Hinmel und alle Sottesfulle ewig zu eigen geschenkt. Darum fieht fich nun ein folder auch gern fo an, als ob er nun allen Mitmenfchen wieberum geidentt ware. Wir find freilich nie fo bobe Perfenen und von folder Begabung, bag febr viele an und etwas haben fonnen, benneck bat Gett jedem Menschen mehrere andere zugewiesen, beneu

er etwas sein soll, b. b. an welche er gottliche Segnungen bringen foll, burch seine Pflege ober Dienst ober Unterweisung ober Furbitte. Gott braucht fich viele Menfchen uns von Jugend auf zu erbalten, zu lebren, zu pflegen und zurecht zu bringen: ist bas nicht groke Liebe von 36m? So will Er uns nun wiederum damit erfreuen und ehren, daß Er uns auch für andere und an ihnen gebrauche zu ihrem Beile. Und in biesem Betrachte kann man von teinem Menschenberufe ober Amte boch genug benten. Und jeber hat gewiß seinen Beruf: und wärest bu ein Kind, bu konntest wohl nach Jesulein Muster wandelnb gar vielen zur Erbauung werden. Es muß aber alles nach ber Liebe verftanben werben, fo bag ich bente: Meine Kinder und Pflegebefohlenen follen boch an mir ihren Bater und Erzieher haben. In ber Ewigfeit werben fie ja als ebenso alt und mundig und in Gott felbstständig neben mir fteben, wie ich felbft. Bin ich ein Prebiger, fo follen andere Seelen an mir wirklich einen richtigen und verftanblichen Wegweifer zu Gottes Gemeinschaft, jum Frieden und jur Seligfeit besitzen, und bin ich ein Handwerker ober irgend was anderes, fo foll mein Nächster immer an mir in irgend einer Art feine Hilfe und Förberung finben. Wer nun bloß fur Lohn und um Gewinn bient, ber ift immer ein Miethling und eine sehr bedauernswerthe Creatur: Die besten Güter sind ihm wahrlich zu boch verschlossen, er wird von thnen nie zu schmecken bekommen. Nein sieh bich nur als recht für beinen Rachsten bestellt an, nicht ihn zu fnechten, sonbern ibm jur Freiheit und jum Boblergeben ju belfen. St. Baulus fagt: Seib Riemanbem Richts foulbig, leiftet jebem bie foulbige Pflicht, daß er das wirklich an euch habe, was ihm Gott durch euch bat geben wollen. Wer bas nicht wollte, ber entzöge fich ja nicht bloß feinem Nachsten, fonbern bamit zugleich auch feinem Gotte. So sollen wir benn Gelb und Gut mit Freuden benen geben, benen wir's fculben, Gott giebt's ihnen ja und nicht wir, Er giebt's aber burch unfre Hand. Und gebet Huffe und Schut bemienigen, ber uns hieffir von Gott zugewiefen ift. Ebenfo Ehre und Gehorsam gegen Eltern, Lehrer und Obrigfeit. Bon ber letteren hat Baulus noch ausbrücklich vor unferm Text gerebet, bag man ihr um bes Bewiffens willen Unterthänigkeit und Steuern mit aller Chrfurcht erzeigen und barbringen foll: Gott hat fie uns gegeben und Er hat uns auch ihr wiederum zuzewiesen. obrigfeitliches Amt bat, ber hat ja feine Arbeit und Dube auch bavon und ift er ein Chrift, fo muß er benten: Bett hat mich meinen Mitmenfchen bagu gefchenft und gefett, bag fie an mir Schutz und Anhalt haben follen, fo muß ich ihnen bas auch forgfältig nach bestem Bermögen schaffen. Und gottfelige Unterthanen wollen auch ihrerseits, daß die Obrigkeit an ihnen bereitwillige und

getrene Weithelfer zu allem Guten habe. So follen wir niemandem Richts foulbig, fein, und bamit haben wir wahrlich nun nie mehr Reit, die Hande in ben Schoof ju legen. Wer die Liebe erfullt, ber fieht fich immer tausenbfach von Gott zu Andrer Hulfe und Eroft und Freude berufen. Dabei aber wirb er nicht verwirrt und unwillig; sondern er muß es alles in Frohstnu und Klarbeit vollbringen, so allein ist es recht. Auch wird ein Christ sich nie fertig, bag er einem bas nun vermeinte genug gewesen zu fein, was er ibm fein foll. Geschäfte tann man und foll man an Ende bringen, feine Schulben foil man bezahlen ober lieber teine machen; mit Menschenseelen foll man aber nie fertig werben, es fei benn, baß mein Nächster sich mir muthwillig entzieht und seinerseits mit mir nichts mehr zu schaffen haben will. Dann muß ich's abwarten, bis er fich befinnt. Aber wollte er mich zum Bofen verleiten und ich bin dagegen schwach, so muß ich seinen Umgang meiben. Sonst foll ich mit Menschenfeelen nicht fertig werben, die Liebe ift ewig, stärker als der Tod und knüpft gern immer wieder an, wo zuvor schon abgeriffen war. Die Liebe fühlt sich als eine höhere Schuldigkeit, als eine frobe ja gludfelige Schulbigfeit; fie mochte gern viel mehr thun, als fie thut. So fagt Paulus: 3ch bin ein Schuloner beiben, ben Juben und ben Griechen: ber gangen Welt fühlt er fich verschulbet, weil ihm selber zuvor in Christo fo unaussprechlich viel geschenkt war. Ja, bat fich Chriftus nicht aller unfrer Schulden angenommen und wollte und Sein Blut und Leben schulben? Die Liebe weiß fich noch immer schulbig, benn fie ift aus Christi Beifte. Ihr Leidwefen ist bas, daß sie noch so weniges kann und bas wenige auch nur febr unvollkommen, benn fie kennt ja ihr Urbild in Christo ganz allmächtig und als Herren über ben Tob und alle Krantheit und alle Sunde. Wahrhaft lieben fann man nur burch Die Erlösung in Chrifto. Sie zwingt uns aber auch zur Liebe und fo bag wir sprechen: Die Liebe bringet uns und wir konnen es ja nicht laffen, daß wir nicht zengen follten, welche Herrlichkeit wir für alle Menfcheit an Chrifto gefeben und gehört haben. -Fühlen wir uns nun vertroffen und wiberwillig ober milbe und tahm zum Dienste bes Rachsten, ober meinen wir bas unfrige gethan ju haben, fo find wir von ber himmlifchen Liebe fcon abgefallen und wieder in's fnechtische Miethlingswefen gurudgefunten, in welchem einer immer fragt: Was hab' ich bavon und was wird mir bafur? Darüber muß man sich ernstlich strafen, meine Lieben, benn ba hat man zuvor schon vergessen, wie uns in Christo ja alles geschenkt ift, ba bat man ben himmlischen Schatz schon verloren: Da ist ber neue Mensch in uns schlafen gegangen, ber nach Christi Bild erschaffen war und nun geht ber Tumult ber Leibenschaften an, ber nicht auberd aufhört, als wenn wir und bier gang gefangen

geben nub zu Spristo zurücklehren. Er muß ums bann von neuem erst zu Gnaden annehmen und durch Seine Liebe unser Herz wieder stroh machen, darnach wird er denn auch wiederum der Liebe zum Rächsten fähig. — Und so müssen wir's als Aufänger wohl täglich machen, meine Lieben, wenn man seinen Christenstand behaupten wist. Denn die Liebe erwächst nicht aus ums; sondern sie kommt ums lediglich von oben her aus Gottes Herzen, welches ums in Jesu Christo ausgethan ist. Wer in Gott reich und gkücklich ist, hat keinen Mangel an der Liebe, wenn's aber an jenem sehlt, so ist von wahrer Liebe nichts mehr vorhanden.

11

Baulus fagt: ber Liebe follen wir uns nie genug gehabt ober gethan haben, benn, fpricht Er, wer ben anbern liebet, ber hat bas Gefet erfüllet. In ber Liebe find alle Gebote Gottes befast und es giebt auch keine andere Erfüllung ber Gebote Gottes, als allein in ber Liebe. — Gewissermaßen scheinen fich Gefet und Liebe ganz entgegengesett, benn bas Gefet fest unzweifelhaft Abneigung und Feinbschaft bei ben Menschen voraus, fonft fagte es ja nicht erft "bu follst und bu follst nicht", benn brobte es auch nicht fo gewaltig mit Tob und Berbammniß. Die Gebote bringen uns lauter Unruhe und an ihnen entzündet sich zuerst recht unfer Wiberspruchsgeift gegen Gott, baburch zeigt fle uns, wie bofe Luft in unferm Junern wohne, und fo wird in uns ein großer Sturm von Luften und von Aengsten, bie fich um uns gleichsam reißen und ganten. Wenn nun bie Liebe ichon bei einem Menschen in Bergen wohnt, fo ist ja ber Sturm icon beschworen. Gott bat gerebet und die Seele bat Frieden. Christus bat filr mich bas Befet erfüllt, und damit ift num Gottes Gefet für mich nicht aufgehoben seinem Inhalte nach; sondern im Gegentheile, ber Inhalt besselben ift mir nun erft als lauter Liebe und Berablaffung Gottes aufgeschlossen: nun sehe ich's auch an ben zehn Geboten, bie erst so ftreng erschollen mit ihrem "bu follst und du sollst nicht", bag ber heilige Gott boch auch ben armen Sündern Gott fein will, und baß Er burch Sein Wort und Seine Orbnungen in ber Familie und im Bolke mitten unter und wohnt: wollte Er bas nicht, wie wurde Er sich um und so müben? Wie Er sich Werablasse zu uns, bas wissen wir freilich zuerst aus Gottes Menschwerdung in Christe und aus ber freiwilligen Erniebrigung bes Gottmenschen; aber von ba aus fällt nun bas Licht be Liebe Gottes auch rudwärts auf das Gefetz und verklärt es zu lauter Liebe. Darum bebt bas Evangelium nicht das Gefet auf: sonbern in Segentheil, sagt Panlus: (Röm. 3, 31.) Wir richten es auf, bag es nun erst in feiner vollen Serrlichkeit erkannt wird. Liebe ift co zur Menschheit, mag auch ber Einzelne, wie jener Holzsammler am Sabbath um bas Ganze zu retten, sterben muffen. Darum gift auch: wer in ber Liebe steht, ber hat es recht in ber Tiefe erfast und ber hat es ganz und gar erfüllt. Der Inhalt bes Gesets ist berselbez aber es rebet uns nicht mehr als zu Feinden, sondern was es redet, bas rebet es auch aus unserm eigenen Berzen beraus.

Und nun schreckt uns nicht mehr die Menge ber Bebote und bie Mannigfaltigfeit ber Bfitchten, wo ber natürliche Mensch oft bei feinem beften Billen nicht bindurchfinden fann, wir freuen und nun, bag wir in ber Liebe bem Rächsten in manniafaltiger Beise bienen. Denn bas ba gefagt ift, bu folift nicht ebebrechen, bu follft nicht tobten, bu follft nicht fteblen, bu follft nicht falfc Beugniß geben, bich foll nichts geluften und fo ein ander Gebot mehr ift - ach ihre Rahl ift fürwahr Legion bas wirb - Gott fei Dant - in biefem Bort verfaffet: Du follft beinen Rachften lieben ale bich felbft. burch Gottes Liebe jum neuen Leben gefommen ift, ber ertennt auch Gott zugleich in bem beiligen Cheftanbe, im Leben bes Machften. im Gigenthum, in ber Wahrhaftigfeit, und weiß, baß Gott in reinen Bergen wohnt. Treibt uns nun bie Liebe, fo werben wir nicht mehr Chebrecher, Mörber, Diebe, Lugner und Betrüger, benn bas ist alles das Gegentheil von der Liebe. Wer die Liebe hat, ber bat biefe Gebote bis auf ihren Grund erfüllt, benn mehr wollten fie niemals als die Liebe ju ben Menschen. Gott mußte freilich von bem Ginen fo viele Worte machen, weil bie Menschen bas Bebeimnig bes Ginen Wortes nicht faßten, fie waren ja eben nicht in ber Liebe. Und fo wie wir heute noch aus ber Liebe fallen, fo fowinbelt une und wir fiurgen in eine gang andere Welt, wo une tausend Stützen und Raune noth sind und sie können es boch alle nicht ausrichten, fonbern uns bochftens in etwas unschablich für ben Rächsten machen. Wer von ber Liebe läßt, ber ift schon unter bas Gefet zuruckgesunken und muß auch die Anechtschaft wieber tragen. Da ist benn wieber lauter Unsicherheit Angft und Moth bor ber Menge ber Gebote, bis man fich erneuern läßt burch bie Ber in ber Liebe ift, ber behütet aber von felbst bes Rächsten Beib und Chre, er ehrt auch ben ganzen Cheftand an sich und streitet für seine Ehre gegen alle lose Buben und gegen alle Läfterung beffelben. Beber leibet gern für ben Rachften und läßt willig das Leben für die Brüder, wie follte er ihnen bas Acben nehmen? Ber bes Rachsten Chre vertheibigt, und leibet für bie Babrbeit, wie follte ber fie entftellen und verbergen? Die aber selbst nicht aus ber Wahrheit find, die verlangen für die Welt ter Gebote und Satungen immer mehr und erfüllen boch feines. Wer in der Liebe ift, der haffet die bofen Lufte als ein Berberben ber Menfcheit und erteunt in ihnen bis Teufels Schlingpflanzen, wie

follte ber nun benselben Lusten nachbangen? Thut er es, so bat er bie Liebe icon langit verleugnet. Darum mas von Geboten Gottes es auch nur geben mag, bas wird in biefem Worte berfaffet (ober aufammengefaßt) bu follft beinen Rachften lieben als bich felbst. Ach ja, bag thr nur alle recht verstündet euch felbst zu lieben, in Chrifto geliebte, fo mare auch bie rechte Rachstenliebe icon ba. Denn Liebe ift immer Eine, obwohl fie Alles umfaßt: man fann fich selbst nur wirklich lieben, ja man bort erst auf fich felbst zu betrügen und zu verberben, wenn man Gott anfangt gu Lieben. Rur in Gott fann man sich recht erkennen und in Seiner Liebe nur mabrhaft lieben. Dann liebt man aber auch andere Seelen aleichermagen. Wer aber feine Seele an jebe Luft wegwerfen tann, ber achtet auf feinen anberen. Ach wer nur gang in ter Liebe mare und nie mehr berausfiele! Aber bie Macht bes alten Menschen ift noch so groß an une, bag wir von ihrem berrlichen Wefen immer nur wie im Fluge toften: wir mochten bes gern mehr haben, wir mochten es gang fein und fonnen es boch noch nicht — bas ist großes Leib: — aber gutes Leib boch, welches uns bie Liebe angethan bat. — Darum weil bie Liebe fo gang Eine und biefelbe ift zu Gott, ju fich felbft und jum Rachften, barum tann Baulus auch fagen: fcon in ber Rachftenliebe feien alle Gebote erfüllt. Ja fürmahr, wer lieb hat, ber ist ron Gott geboren und fennet Gott (1 3ob. 4, 7.). Debr will Gott mit allem Begehren unfrer Liebe gar nicht verlangen, als bag wir bie Brüber und bie Menschen lieben, und wer ben Bruber nicht liebet, ben er fiebet, wie fann er Gott lieben, ten er nicht fiebet? Darum ift and bie Nachstenliche ichon alles Gesetzes Erfillung. Wie berrlich ift boch bies, meine Lieben, wenn wir's recht versteben, bag bie Liebe alle die ungähligen Gebote in sich befaßt! Wie herrlich offenbart fich Gott hierin! Wie völlig will Er boch mitten unter uns fein und wie nabe will Er fich von und finden und wie freundlich will Er fich von und tienen laffen! Wer fich an Seine Liche bangt. ber wird baturch zugleich zu taufendfachem Segen für alle, bie ihm zugewiesen, benn in ber Liebe nütt er ihnen zu allerlei Gutem. So bat die Liebe allen gelitlichen und himmfischen Reichthum in sich.

Aber so überans herrlich bieses ist, so ist und bleibt es toch ein Geheimniß für ben natürlichen Menschen, und es ist für und alle nicht so bald und so leicht gethan, wie sich bavon reten läst. Daß wir bavon nur reben können und bürsen, ist zwar auch schen hohe Gnade Gettes; aber damit ist es nech lange nicht genng. Sollen wir nicht Zeugen witer uns selbst sein, so müssen wir bech ganz anders mit der Liebe Bescheid wissen, als die meisten Lobereduer berselbigen. Wer in der Welt wollte auch wirer die Liebe

fein? Wer nicht ganz verthiert ift, ber will ja die Liebe wohl preisen; aber viele haffen fie boch in ber Wirklichkeit und vermogen nicht fie zu erkennen. Eigenes Bornehmen hilft ba auch noch nicht, ber Geift Gottes muß es uns anthun. Paulus will bier viel befagen, wenn er spricht: bie Liebe thut bem Nächsten nichts Bofes. Er will sagen, barauf steht fie fest und unbeweglich und bavon läßt fie fich burch feine Bosbeit bes Teufels und ber Menschen berunterbringen, daß sie bem Nachsten nur Gutce thun will: und fo weit fie regiert, bat fie auch Beisheit und Bahrheit, bag fie auch wirffich nichts bofes thut. In Gott ift ja Liebe und Beisbeit gang eins. So baben wir auch nur in so weit mabre Weisbeit und lebendige Erkenntniß, fo weit die Liebe reicht. Die Liebe muß viel Bofes leiben, aber fie thut es nicht wieber, fie bezahlt nicht mit gleicher Munge. Mag fie auch ben Schein haben und tragen muffen, als thate fie leibes, fo thut fie es boch nicht. Sie wird auch oft bas Gute nicht vollbringen konnen, mas fie gern mochte, bamit thut fie aber roch nichts leibes.

Und fo fteht fie gegen alle Menschen, fie feien Brüber, Freimbe ober Feinde und Berfolger. Man niuß sich ja wohl gegen verschiedene Leute febr verschieden benehmen und auslassen, ja bas verlangt eben bie Liebe felber, und wenn wir's nur recht verftunben. Aber bie Liebe ift boch bie nämliche in bem allen, baß fie bie Seelen gern in ber Bahrheit b. h. in Gott froh und felig und zu Ginem Geifte verbunden fabe im beiligen Geifte. Da muß mir alfo immer berjenige ber Rachfte fein, mit bem ich noch Gottes Ordnung junachst au thun babe, und ben tann ich nicht bei Seite feten, und mir anbere auffuchen, an ihnen bie Liebe zu erzeigen, benn bam ift's gar nicht mehr Liebe. Solche Beharrlichkeit werbe ich wahrlich nur beweifen tonnen, wenn ich im Glauben an Chrifti Auferftehung bes ewigen Sieges ber Liebe gewiß bin, mag ich auch bier immerbin brüber sterben müffen. Oft wird ce une freilich begegnen, bag bie Menschen von und Bojes gethan haben wollen und zwar nicht bloß an anbern Menschen, bag wir bie nämlich verachten und mit verlaftern follen; fontern weil bie meiften Menfchen ihr mahres Beste nicht erkennen wollen, so verlangen sie von und, bag wir sie belügen, ihnen fcmeicheln, ja bag wir ihre Lieblingsfünden abnen begen helfen. Wer fich barauf nun, um ben Wiberfpruch zu meiben, einläßt, der hat die Liche verlengnet. Wie Christus lichte ohne Anertennung, so muffen auch wir bazu bereit fein bei Kintern und Angehörigen, bei Freunden und Feinden, mußten wir barüber auch einstweilen alle rerlieren. Die bechfte Beweisung ber Liebe, mit welcher wir einem Menschen naben, ift biefe, bag wir ihm bie bimmlifche Babrheit, bas Wert von ber Gnabe, überliefern und bezeitgen. Ben folder Urt ber Liebe will bie Welt aber gerate

nichts wissen, biese Weise verbittet fie fich oft gang ansbrucklich und bann ift alles andere werthlos. Bingen wir je auf folches Abtommen ein, so batten wir die göttliche Liebe boch verachtet. Batte Jefus folch lieblofes Abkommen treffen wollen, fo ware Er nicht gestorben, so mare Er auch nicht unfer Beiland geworben. Oft will es auch bie Welt vorschreiben, in welchen Grengen fich bie driftliche Liebe halten foll, fie fühlt sich ja burch biefelbe eingeengt und zu Zeiten auch beschamt und erschreckt (weil fie baraus merten muß, daß ihr biese Liebe fehlt) — und bann nennt fie bas Liebe, bak man ihr fo und so weit vom Salfe bleibt. Darauf kann auch mahre Liebe nicht eingehn, benn fie verlangt Ein Leib und Ein Geift in Einem Herrn und in Einem Glauben zu fein, beffelben fleisches und beffelben Blutes und bavon tann fie nicht laffen, wenn fie nicht von fich felber abfallen foll. — Der Teufel ist ja burch bas Wort Gottes so eingeengt und gefesselt, bag er felbst driftlich scheinenbe Beftalten annimmt, ja in Lichtengelsgeftalt auftritt, ba bringt er in feinen Kindern oft hohe, aber hohle Reden von Glauben und Liebe vor, er rubmt auch eine Art von Christenthum; aber eine folche, babei biefe achte und volle Liebe gerabe ausgeschlossen ift. Wer barauf eingeht und bentt, anderes tann man bei biefer Menschheit boch nicht erstreben, wir wollen uns nur bamit zufrieden geben, ber ift boch bamit von ber Liebe gefallen und tout bem Nächsten Boses. — Folgen wir Christo, fo werben wir oft wenig nach auken bin thun konnen: bennoch werben wir die Liebe unverlett bewahren und bem Rachften nichts Bofes thun, und wo wir's nun bennoch thun, ba find wir aus ber Liebe gefallen und muffen und burch Gottes Liebe erft wieber erneuern laffen.

Nun, in Christo Geliebte, werbet ihr es erst in etwas überblicken können, wie viel mit ber Liebe vermacht ist und wie hoch, einsach und rein sie ist. Dieses Wesens haben wir wahrlich noch nie genug gehabt, des Gegentheiligen haben wir unter uns nur zuviel zu beklagen und jeder von sich selber seinem Gotte zu beichten. Ach daß wir das nur wenigstens heute alle mit voller Aufrichtigkeit thäten! Gott hat's wahrlich gut mit uns gemeint, Er hat uns als Unwürdige an Sein Herz genommen und mit sauter Liebe überschüttet, ja mit dem Blute Christi als eines unschuldigen Lammes von Sanden gewäschen, kann uns das nicht zur Liebe bewegen, so ist an uns wahrlich alles verloren.

Wir können es nun aber wissen, wenn wir's wissen wollen, wie wir mit Gott in Einigkeit bleiben und beständig leben. Unfre Liebe ist wohl im besten Falle nech sehr unrollsommen, barum setzen wir auch auf sie nicht unser Vertrauen zur Seligkeit — Gott macht uns selig durch Seine Liebe zu uns — brin stehen muffen wir ober in der Liebe, in ihren Geleisen muffen wir gehn, sie muß uns

treiben und erfillen, fonft find wir nicht Gottes Rinder, fouft haben wir Christi Erlösung verschmähet und verlästert. In Christo ift bie Liebe felber erschienen, in 3hm wird fie auch umfaßt und empfangen und wer sie in 3hm bat, ber tann wohl noch vieles an fich vermissen — ja bas wird er um so mehr, in ein je belleres Licht er sich bat führen lassen — aber er ist boch nicht mehr wider Gott, und so schrecken ihn auch nicht mehr die vielen Gebote und es verwirret ibn nicht mehr bie Menge ber Bflichten in biefer Belt. Rann ich auch nicht alles thun, was ich mochte, wie Chriftus und Die Apostel auch nur bei wenigen Aufnahme fanben, ja tann ich fo gut wie gar nichts thun, so weiß ich boch, bag ich alle geliebt und aller ewiges Beil von Berzen immer wieber gefucht und gewunscht habe. Und barin bin ich boch mit Gott verständigt, wenn mich bie Welt auch nicht versteht. So ist nun die Liebe des Gefetes Erfüllung. 11nb bat mir bas Gott gefagt, fo bat Er's auch meinem Nachsten zu meiner Freude gefagt, benn wo sich zwei begegnen in biefer Erkenntniß, ba ift große Freude. Ach bag wir uns, in Chrifto Beliebte, in biefem alle begegneten! bann maren wir eine Gemeinde, ta Gottes Engel immer in unfrer Mitte waren und ba wir bas breimal beilig recht schon mit ihnen erklingen liegen. Beiter will unfere Kirche filrwahr nichts anderes mit all ihrem Streiten für die lautere Bahrheit, als die ewige Liebe unter uns Mar zu bezeugen. Laffet uns beten, bag es mehr werbe, als es bisher gewefen ift! Amen.

Sebet. Du ewige Liebe, die Du unter uns Sündern zu wohnen Dich herabgelassen hast und uns aus Deiner Fülle beständig mit Gnade und Barmherzigkeit trankest, gieb uns Deiner Reichthlumer also zu genießen, daß auch all unser Thun und Lassen, Reben und Schweigen, Handeln und Ruben lauter Liebe sei; und baß wir von Deinem Zuge erfaßt in Deinen Wegen laufen dis

- wir völlig in Dir ewige Rube finden. Amen.

### Am 5. Sonntage nach Epiphanias

ilber

Colosser 3, 12-17.

In Christo Geliebte! Wir sollen, um mit bem heutigen Evangelium zu reben, zu Christi Preise ein guter Saame auf bem Ader ber Kirche sein, Christus will sich burch unser ganzes Berhalten gegen unsern Rachsten offenbaren, benn Er ist unser Leben geworben, und was mit Ihm nicht stimmen will, bas ist ja zuvor alles

in ben Tob gegeben. Doch haben wir bessen an uns leiber noch immer gar vieles haften, barum muffen wir täglich bas Befen bes aften Menfchen an uns ertobten und ibn alfo mit allen feinen fcanblicen Berten, zu benen er immer wenigstens Luft bat, auszieben und bagegen bie neue Menschheit ober ben Herrn Christum burch tägliche Bekehrung anziehen. Chriftus hat sich für uns mit Allem, mas Er ift und bat, ju eigen gegeben, und barum follen wir alle feine Fülle uns burch beständigen Glauben aneignen, daß Sein Befen aus allem unferm Wandel hervorscheine. So lange wir in diefer Belt wohnen, fonnen wir noch immer wieber Jesu Christi und aller Seiner Herrlichfeit theilhaftig werben, wenn wir aber biefes Leben, obne 3bn ergriffen ju haben, binter uns feben, bann ift es au fpat. Darum meine Lieben, bat nun jemand bis beute feine Lebenszeit in Tragbeit und Gitelfeit verfaumt, fo ift bas freilich febr folimm; aber heute ift es wieber noch Zeit, bas renig zu erkennen und Christi Sand zu ergreifen, bag er zum neuen himmlischen Befen gelange: und werben wir wohl Alle, jeber in feiner Beise vielen Aufenthalf und manche Berfäumniß zu beklagen haben, so wollen wir beute boch wieber aufsteben vom Schlafe und in ber Rraft bes herrn von neuem anfangen, daß wir boch nicht noch weiter gurudbleiben und enblich gar ersterben.

Der Herr will uns heute wieder Seine himmlischen Kleinedien zeigen, in denen wir vor Seinen und der Engel Augen prangen sollen; ja Er will sie uns auch anlegen und uns kund thun, woher wir sie immer von neuem ersangen sollen, damit wir doch endlich als eine rechte Christengemeinde dassehen und den Tag des

Berrn mit frober Zuversicht erwarten mogen.

St. Baulus fcreibt: So giebet nun an, als bie Ausermablten Gottes, Beilige und Beliebte, bergliches Erbarmen, Freundlichteit, Demuth, Sanftmuth, Gebulb. Da muffen wir nun vor allen Dingen, wenn wir die gange Epiftel nicht mifverfteben wollen, zu Bergen faffen, zu welchen Baulus bier Wer ift es benn, ber fich folche himmlischen Rleinobien aneignen foll? Es find lauter folche, benen fie Gott allen zuvor schon gegeben hat, und Er wartet nur barauf, bag wir fie uns immer völliger anlegen laffen. Es find bie Auserwählten Gottes! Auf Grund Seiner Ermählung follst bu nun Christi Tugenben annehmen, indem fie bir bargeboten werben. Dazu eben und nicht, bag bu im Schmut und Aussatz ber Gunden ewig bleibeft, bat bich bein Gott auch ermablt. An bir will Er Seine mannichfache Gnabe offenbaren, und wenn bu ju Geiner Bnabe fliebeft, fo ift es flar geworben, bag bu erwählt bift, benn bie Berufenen, welche tommen, sind die Erwählten: und die Erwählung soll dir gerade so

fictbar und gewiß fein, wie beine Berufung. Bift bu aber ein Auserwählter Gottes, so hast bu noch nicht alle Tugend, aber bu follst fie jett bekommen und bazu thue Herz und Hande auf. Gott will fich Seine Auserwählten schmuden und wie Betrus uns ermabnt; unfern Beruf und Erwählung fest ju machen, fo muffen wir uns andrerfeits buten an une bie Gnabe Gottes nicht aufwhalten ober gar zu nichte zu machen. Und weil wir Anserwählte find, barum find wir gewiß auch Beilige Gottes, nämlich von 3hm felbst burch Seinen Beift geheiligt und geweiht und find auch Seine Belieb. ten, benn Er bat ja nicht nur Seinen Sohn für uns wie für alle Welt in ben Lob gegeben; fonbern Er hat uns auch ben Geift Seines Sohnes in unfre Bergen gegeben und verfichert uns immer wieder Seiner Gnade und Liebe, so oft wir uns Ihm in Wahrheit naben. Sind wir nun solche Auserwählte, Heilige und Geliebte, und Gott will's wahrhaftig, bag wir's alle feien, nun fo sollen wir auch uns zur Ermahnung und zu himmlischer Frende boren, welche berrlichen, himmlischen Stude uns bamit vermacht find, wir follen in ibnen unfer neues Befen ertennen und follen es immer von neuem wieber angieben, wenn's une bie und ba einmal zu entfallen brohte. Es kommt uns ja leiber oft vor, daß wir uns gar nicht als himmeleblirger und Kinber Gottes feben laffen, ba haben wir bas himmelstleib hunab gleiten laffen und es ist Zeit, bag wir es wieber anziehen und unfre geiftliche Bloke bebeden. Wie fcon ift bas aber, bag uns Gott bie Gestalt Christi also barbietet, bag wir fie angieben tonnen! Wie mittheilend ift Jefus! Richt bloß Seine Bedanten, Seine Weisheit, Seine Erfahrung, nein Sein Blut - und nun auch Ceine Erscheinung theilt Er uns mit, baff Er aus uns erscheinen will und wir sind ja boch bieselben Bersonen, welche — alles Bösen so übermäßig fähig waren, wie wir von uns miffen.

Run was ist's, das wir anziehn sollen? Ach es ist Ein umb dasselbe, immer Christus; aber es wird je nachdem es sich zu offenbaren hat, berschieden genannt. Paulus sagt: So ziehet num an als die Auserwählten Gottes, heilige und Geliebte herzliches Erbarmen zunächst nämlich gegen ummindige, schwache und schwer versuchte, deren Elend auf eine uns unangenehme und anstößige Art an den Tag kommt. Es kommt in jedem Menschen eine erslöste Seele, ein Aleinod um Christi willen, weil Er jede Seele zur ewigen Herrlichkeit und innigsten Gottesgemeinschaft werth machen kann, mag nun solches Rieinod noch ganz im Kothe liegen, je tieser, besto mehr Erbarmen sollten wir empfinden und zwar um so inniger, wenn folcher Mensch uns schon durch Theilnahme an denselben Heilsgütern besonders nahe gerückt ist. Ferner sollen wir anziehn Freundlichkeit b. h. nicht bloß annehmen sollen wir sie gegen

ekliche und zu besondern Zeiten, sondern angezogen sollen wir sie haben, daß sie und wie ein Glanz immer umfließe und auch durch alle Trübsale und Berdrießlickkeiten dieses Ledens nicht versschwinde, es ist der Wiederschein von Gottes Freundlickeit gegen uns. Demuth sollen wir anziehn, da wir von Natur alle hochmüthig sind, daß wir nun vom ganz andern Ende anfangen und uns immer als die letzten und unwerthesten und kleinsten unten an setzen, so gehen wir sicher und ruhig: Sanstmuth, daß wir gelassen einherzehen und vieles hinnehmen, verschweigen und dergessen sich daß heute von uns hingenomsmen und getragen! und Langmuth oder Geduld, daß wir nicht Urtheil fällen und Gericht halten, sondern auch für die noch vielssach sehlenden immer Hoffnung behalten und ührer Umkehr zuverssichtlich harren.

Will einer bieses täglich anziehen, so muß er täglich von neuem glauben und Jesu immer inniger genießen, benn in 36m und in Seiner Gemeinschaft allein ift bie Macht zu biefem allen. In Ihm werben wir willig und freudig, alle Menfchen gu lieben und von allen noch wieder zu bulben. Ja wir werben wohl besto mehr zu leiben bekommen, je wahrer und inbrunstiger wir lieben. Darum fagt auch Baulus: Und vertrage einer ben anbern in seinen Schwachheiten und Bebrechen sowohl, als auch bei einzelnen Lebertretungen, und vergebt euch untereinander, fo jemand Rlage hat wiber ben anbern, gleichwie Chriftus euch vergeben hat, was ihr so ungablig und über alle Magen schnöbe gefündigt habt, alfo auch ihr eurem Nachsten, mas er vielleicht in Uebereilung ober wenn auch noch in übler Gehässigkeit gefehlt bat. Bas wir gegen Gott verbrochen haben, ift fo unendlich viel fowerer als alles, was andre Menschen je gegen uns haben verseben können, so bag, wenn uns nun jenes Große vergeben ist, wir nun bes Beringeren mit taufend Freuden nicht mehr gebenken muffen. Sind wir noch rachfüchtig, nachtragend, beleidigt und unverföhnlich, fo haben wir weber unfre Sunbe noch Chrifti Onabe erfannt.

Alles num faßt ber Apostel zu Einem zusammen, wenn er uns ermahnt: Ueber alles aber ziehet an die Liebe, welche da ist das Band der Vollkommenheit, oder der Indegriff aller Tugend. Wer die Liebe recht angezogen hat, der ist auch darmherzig, freundlich, demüthig, fanstmüthig, geduldig und hat immer Lust zu verzeben, denn der Liebe Art ist ja die, sich sür die andern zu opfern und das Leben sür die Brüder zu lassen. Die Liebe aber hängt ganz am Glauben. Noch immer zu lieben, wenn man vielsleicht wenig geliebt und wenig verstanden wird, das ist die Sache des Glaubens, denn die Nahrung und Kraft der Liebe kommt da nicht aus der Welt und aus der Umgebung, daher sollen wir sie

auch nicht fuchen ober erwarten, sonbern aus Christo, weil wir ben als ben ewig liebevollen erfahren, wenn wir 3hm täglich unfre Gunben bekennen und Er vergiebt fie uns immer wieber. Wem viel vergeben ift, ber liebt viel: und wer fo liebt, ber richtet nicht mehr und bulbet gern, wo es feine Berfon betrifft. Er foliekt aber and nie einen Bertrag auf halbe ober beuchlerische Liebe, auf Liebe, welche bie Wahrheit ober, mas baffelbe ift, Jefum Chriftum ausfoloffe und fich mit blogem Freundlichthun abfanbe. aber treibt, obwohl fie niemals bas vorhandene abbricht ober wegwirft, boch immer weiter zu innigerer und völligerer Gemeinschaft und bie ift nur in ber vollen gottlichen Bemeinschaft möglich. Deghalb will auch unfre Lirche nichts wissen von einer Liebe, welche von vorn berein die lautere Wahrheit ausschlösse ober aufgabe und fich barauf vereinigte nicht in Gottes Wort sonbern in geringen äußerlichen Dingen und in blok menschlichen Befoluffen Ginigteit ju haben. Bet folder Liebe fann, weil fie falfc ift, feine Freube und tein Beharren fein, Gottes Segen fehlt bagu. Paulus fagt und aber: Und ber Friede Gottes regiere in euren Bergen, ju welchem ibr auch berufen feib in Ginem Leibe und feib bantbar. Die rechte Liebe bringt auch Friebe in Gott, ober vielmehr fie hat ihn schon und bewahrt ihn auch, benn fie ist mit bemfelben gang ungertrennlich verbunden. Der Friede Gottes tommt uns ja aus ber Erfahrung ber Gnabe und Bergebung Gottes, und wo die sind, ba ift anch bie Liebe im Bergen angezündet, wie wir schon vorher gefehen haben. Gins aber tragt und forbert bier immer bas andre. Bewahre ich ben Frieden bes Berzens, fo fann ich bas nicht anders als daß ich auch die Liebe bewahre, und bie kann ich nicht anders bewahren, als bag ich fie mit vieler Freundlichteit, Sanftmuth, Demuth und Gebuld übe. Der Friede muß aber regieren im Bergen, b. b. er muß über allem thronen mas im Bergen bin und her wallt, er muß es endlich alles schlichten und über alles ben Sieg behalten: und bagu find wir berufen, fagt ber Apostel, ju Ginem Leibe, ju biefer munberbaren Gemeinschaft ober Körperschaft, jur driftlichen Rirche, bag wir in ihr biefen Frieben batten und bewahrten. Gott gonnt uns allen biefen Frieben und wer als lebendiges Kirchenglied basteht, ber hat ihn auch in biefem Gnabenbereiche Gottes befunten. Es giebt keinen mahren Christen ohne bie Lirche und jugleich ohne ben Frieden Gottes; ben Frieden hat man ja durch ihre Spendung und man empfängt ibn immer wieber burch ihren Dienst am Worte. Das follen wir nun mit Freuden ertennen und beffen nun auch recht bantbar genießen. Es ift uns allen von Gott fo berrlich angebacht und nabegelegt, fo follen wir baffelbe min auch freudig genießen, und bavon erfüllt, nun unfern Rachiten unfer wieberum frob werben laffen. Co wird fich

bann Christus au uns als unsern König erweisen und als ben himmlischen Hausherrn, ber durch Sein Wort als unvergänglichen Samen nicht schäbliches Unkraut, sondern nutreiche Pflanzen und

awar für feine ewigen Schenren gefaet bat. -

Ach meine Lieben, feben wir biefes nun an, was wir alles anziehen follen und längft angezogen baben tonuten, beffen wir aber leiber so vielfach los und ledig gewesen sind, so sollte uns wohl eine recht tiefe Bergenstrauer angeben. Jefus war uns fo nabe, bag Er uns in fich felber vertleiben wollte; aber wir feben nun, wie wenig wir Ibn wiedergeliebt und wie wenig wir Seiner begehrt haben. Ach Gott schaffe euch Allen biefes Leibes recht viel! Das wünfche ich aus treuem Bergen, und mir wünsche ich bas am allermeisten. Wenn aber jemand solch Leid über sich trägt und über die ganze Gemeinbe, daß wir noch so wenig in Christi Lichtglanze einhergeben, fo muß ich bem zum Trofte fagen: Jefus will uns noch nicht gar verwerfen, fonbern wenn wir 36m nur burch Bufe Raum geben, so will Er nun recht hurtig anfangen, uns das wiederum anzuzie- \* ben, was wir bisher noch in Trägheit und in Unglauben liegen gelassen baben. D ber großen Gnabe und Treue, bag Er uns alte Sunder noch liebevoll, bemuthig und gebulbig machen will: und Er will es wahrhaftig noch thun, bazu läßt Er uns heute wieber Seine Onabenftimme boren, bagu fpeift Er uns noch immer wieber mit Geinem Fleische und trankt und mit Seinem Blute. Das bochfte ift an uns gewandt, uns zur Bemeinschaft ber bimmlifden ewigen Buter ju erweden. Go bitte ich benn auf's berglichfte, laffet uns beute einen neuen Anfang machen: wir wollen uns allzumal in Christo Besu bie Bruberhand barauf reichen, was wir gegeneinander, ber eine wider ben andern bisher gehabt haben, mas uns ber Teufel an Misverständniffen und Hinderungen in ben Weg gefet bat, bas wollen wir toch beute alles bei Seite werfen, und in ber Liebe bes herrn von neuem recht innig zusammenfließen. Wir wollen boch bem Berrn bie Frende machen und die Ehre thun, daß wir alle Raltbergigkeit, Reib und Hag von gangem Herzen verfluchen, wir wollen und von Ihm fo liebend umfangen laffen, bag wir uns Alle wieber von neuem aufmachen, ja neu werben in inniger Liebe zu aller Menschheit, daß ber Herr Sein Werk in uns habe und vollende zu mfrer Seelen Freude und Seligfeit. Wir follen es ja wahrlich beffer baben als wir's bisber burch unfre Schuld gehabt haben.

IL.

Und sehet wie lieblich nahe es uns ber Herr gelegt hat Seiner immer wieder froh zu werden und und immer von neuem und immer besser in Ihn einzukleiben. Er wills uns alles anthun, mit freundlichem Sagen und süßem Singen anthun. Paulus sagt: Lasset bas Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller

Babrbeit, so wird bies allmächtig umschaffende Wort alles ausrich. ten. Diefes ift aber bas Wort von ber göttlichen Gnabe und Bergebung. bas Wort von ber allertiefften und wunderbarften Berablaffung, mit welcher Gott und Gunbern burch Sein Leiben, Sterben und Auferfteben jum Leben und zur Geligfeit bient. - Aber tann nicht einer bies Wort Chrifti beständig hören und boch in ber Lieblosighaben wir beffen nicht traurige Beisviele? — D feit bleiben? leiber genug, meine Bieben; aber bie laffen bas Wort Chrifti and nicht ernfilich unter fich wohnen: manche befuchen es eben nur leiblich und boren es vielleicht mit febr getheilter Aufmerkfamkeit an. von benen tann man nicht fagen, bag fie Gottes Wort bei fic wohnen liegen. Es tann aber auch gefcheben, bag einer Chrifti Bert fich felber ab und zu, ober täglich besuchen ließe, nämlich zu einem außerlichen Zwede, bamit er es lerne, bavon rebe, ober es auch anbern predigen möchte, nicht aber baß es immer bei ihm wohne; ber gebrauchte es wohl, aber er ließe es weber bei sich woh nen, noch ließe er es gar in aller Beisheit bei fich wohnen. Denn foll es uns belfen, fo muß es uns im Bergen wohnen und immer innerlicher muffen wir es in unfer Berg aufnehmen. Um es aber also in sich wohnen zu haben, muffen wir freilich die Brebigt auf's fleißigfte besuchen und une nach unfern Rraften auch in unfern Saufern mit Gottes Wort beschäftigen. Beislich gebraucht man es nur, wenn man es bazu gebraucht, wozu es uns von Gott gegeben ift. - Lehret und ermahnet end felbft, fagt Baulus: benn bazu ist bas Wort Gottes ba, nicht nur zur Unterhaltung und jun Staate: und um bas ju lernen, baju bort man Predigten. Die Hauptsache aber ist, daß man sich selbst hinterber recht anhaltend lebrt und fich felbst immer wieber noch ermabnt, sonst bilft alles Bredigt anboren nichts. Aber unter biefem Ermabnen und Lebren ift nicht ein finfteres, bitteres, qualvolles Wefen verstanben; sonbern es foll gefcheben mit Bfalmen und Lobgefangen und geiftliden, lieblichen Liebern. Wie tann es mohl fanfter und bolbseliger gescheben? Inbem wir also Bfalmen lefen ober fingen, inbem wir unfre iconen alten Rirchenlieber bier abfingen, muß bie Seele babei in ber rührigsten Geschäftigkeit fein, sich alles recht vorhalten, sich felber strafen, vermahnen, aufmuntern und erquiden mb zugleich für anbre Seelen jum herrn fenfzen und bie gange Gemeinde mitvermahnen. Das beift auch in Weisheit fingen; fingt man aber blog bie Worter ber, so singt man wahrlich in Unweisheit; benn Gott wird fo wenig mit Singen gebient wie unfrer eigenen Secle genutt.

Und wenn wir nun also Chrifti Wort gebrauchen, bann wird bas auch geschehen, was Paulus zum Schlusse unsers Textes sagt: Und alles was ihr thut mit Worten ober mit Werker bas thut alles in bem Ramen bes herrn Jefn unb bantet Gott und bem Bater burch Ihn. - Bohnt Sein Bort, bas ift ja Sein Beift, Sein Sinnen und Denken, wohnt bas in une, nun bann geschiebt ja alles in Chrifto und burch Chriftum, wir find ja bann nur Seine Wertzeuge und Er ift ber Berr, beffen Rame über alles geht. Da wird aber alles erfüllt fein, wozu uns Paulus zu Anfange unfers Textes ermahnt bat. Jefus ist ja bie ewige Liebe felbft, und geschieht alles in Seinem Mamen b. b. ans Seinem Wefen heraus, fo geschieht alles burch Liebe und in Liebe, fo ift in allem, was wir thun, auch wenn wir gurnen und strafen, Barmberzigkeit, Sanftmuth und Demuth. Dann ift aber auch Friede und Freude in uns ohne Aufboren, benn wir wiffen, bag wir ben gewissen Beg ber Bahrheit und bes Lebens geben, bag wir Sieg haben und endlich mit allen guten Beistern Gott im himmel loben werben. Und wie felig ift bies boch, meine Brüber! Ach find wir boch nun ber Wahrheit und Gnabe und Gemeinschaft Gottes wieder froh und gewiß, so werben wir ja bieser Welt Leid und haß täglich noch verwinden tonnen. Une wird wohl bange fein zu biefer Beit, wir werben unfre Arbeit mit Schweiß und Seufzen baben: aber wir werben Gott, ja Gott als unferm lieben Bater burch Jefum Chriftum boch täglich Dank fagen, bag Er uns so führt, wie Er une führt und daß Er une zur Gemeinschaff und jum Genuffe ber bochften himmlischen Guter berufen bat. Trage to auch noch leib, bag so vieles irbisch und menschlich an mir ist, ja ift mir noch mein ganges Leben leib, Jesus ift mir Burge bafur, baß ich einst himmlisch werben und gang bon Seiner Liebe erfüllt fein solle, so daß wiederum nur Liebe in mir leben wird. ware ich babin! - Gott will auch aus uns enblich guten Baigen machen und uns als goldnes Rorn in Seine emigen Schenren einführen

Deß sei Ihm ewig Lob und Preis burch Jesum Christum! Amen.

Gebet. D habe tausend Dank, Du gnadenreicher, barmherzisger Gott, der Du uns Unnütze Dir ewig werth willst sein lassen und heiligst uns durch Deine Liebe! So gieb uns nun wiederum, in Deiner Liebe zum göttlichen Leben zu erwarmen und Dein Wesen in lauter Lieben und Dulden und Leiden hier in tieser Welt wiederspiegeln zu lassen, damit wir einstens Dich mit allen Engeln loben in undergänglicher Lust und Freude: durch Iesum Christum. Amen.

# Um 6. Sonntage nach Epiphanias

üher .

#### Coloffer 3, 18 - 4, 1.

In Christo Geliebte! Bir haben am vorigen Somntage and ben unferm beutigen Texte vorangebenben Berfen geseben, in einem wie herrlichen Berufe wir innerhalb ber Rirche Christi burch Sein beiliges Wort unterwiesen werben. Es unterweift uns alfo, bag wir, wenn wir's bei ums und in uns wohnen laffen, beftanbig und immer wieber bie neue Menscheit anziehen und gang in Christo Befu leben. In 36m ift aber lauter Liebe gegen ben Nachsten und lauter Gottesfrieben im Bergen. In biefem neuen Befen fteben ms nicht mehr bie alten Gebote auf Stein entgegen als einzelne Satungen, bie une nieberfchlagen, verwirren und verzagt machen; fontern burch ben Glauben an Jesum Christum haben wir auch Seinen Sinn in unfer Berg bekommen, daß wir bas alles felber zugleich lieben und wollen, was fonft in ben Geboten befohlen war, und je tiefer wir und in Christum verfenten, befto mehr werben wir Seines himmlifchen Willens voll, befto mehr ift bas Alles augleich und wie Eins in uns lebendig, was fonft in ben gebn Borten Gottes auseinander uns vorgehalten war.

Paulus wendet nun alles das, was wir vorigen Sonntag gehört haben, im heutigen Texte auf den Hausstand an. Der Hausstand ist Gottes Ordnung, in welcher Er sich von uns dienen lassen will und einen höheren Stand kann auch kein Mensch erfinden. Wo derselbe noch als hochwichtig und heilig erkannt wird, da ist immer noch etwas von Gottessurcht sibrig, da ist auch unter den Heiden noch etwas von Gottessurcht sibrig, da ist auch unter den Heiden noch etwas von Gottessurcht sibrig, da ist auch unter den Heiden allein die Menschheit auch nur irdisch gedelhen kann. In Christo soll berselbe aber hoch erhellt und verklärt werden, daß er ein Abbild des himmlischen ewigen Wesens sei. In der Ewigkeit sind wix zwar nicht Mann oder Weib, nicht Estern oder Kinder, sondern alse gleich in Christo; aber hier dient uns unser Stand im Hause zur Uchung in der Gottseligkeit und bildet zugleich höhere und ewige Dinge ab.

Der Jausstand ist das von Gott geordnete Gebiet, in welchem jeder sein Christenhum vor allen Dingen und zu allernächst zeigen sell: und hier kann und soll uns auch das meiste gelingen. Auf die Gestaltung unsres Bolkes haben wir oft wenig Einstuß, wir können auch, wenn das Berberben in einem Bolke überhand genommen hat, dessen linterganz nicht abwenden, wir werden uns dann mehr und nicht nur jeder auf sein Haus beschränken mussen, wie es die alten Christen machten, da das alte römische Raiserreich seinem Ende

entgegeneilte. Bolfer erbluben und verwellen wie bie Blumen bes Felbes, wenn ihre Zeiten auch oft nach Jahrhunderten gemeffen Ebenso werben wir wenig auerichten, wennn eine Beftalt merben. ber Kirche in großen Lanbesgemeinden burch-bie Gunden ber Men-'schen baufällig geworben ift und in's Grab sinken muß. Unfre Famille ift und aber als feste Burg von Gott gegeben, ba bleibt es boch noch mahr: Glaube an ben herrn Jesum Christum, so wirst bu und bein Saus felig. Hier können wir immer noch bie Sand anlegen mit fichtbarem Segen und wenn bie gange Welt untergeben mußte, was nun boch vor bem jungften Tage nicht mehr gescheben wirb, ich fage, wenn es gleich ginge wie zu Roahs Zeit, fo wird boch Gottes Arche eine gottselige Familie burch bie Fluthen bes allgemeinen Berberbens bintragen — um so mehr als wir ja auch bie Berheißung haben, bag uns Wort und Sacrament noch immer in Chrifti Rirche verbleiben werben, wenn wir fie nur von Bergen lieben und treulich aufsuchen.

Unfre Meinung ist nicht, daß wir unser himmelreich in der bloßen Familie haben sollen, wie sie von Natur ist, das himmelreich ist inwendig in und und in allem andern, in der Familie, in der Bolksgemeinschaft und in der Außeren Kirchengemeinde werden wir bier immer unfre Arbeit und unser Kreuz sinden, indem wir sie durch Gettes Wort gestalten und durch Sein Gnadenlicht verklären lassen; aber die Familie bleidt und immer noch als unser Arbeitsfeld übrig, wenn unser bester Wille zu manchen Zeiten darüber hinaus wenig zu schaffen vermag. Auch wird all unser Wirken sie großen Gemeinschaften unter allen Umständen ohne Halt sein, wenn wir Gottes Reich nicht vor allen Dingen in der Familie

anbanen.

Darum gebe Gott, bag uns ber Hausstand heute auf's neue in seiner Heiligkeit und Größe aufgehe, bamit wir mit neuer Liebe wieder an unser Werk gehen und unsern Hausgenossen zum Segen

unfern Beruf begreifen und zu erfüllen trachten.

Paulus zeigt uns im hentigen Texte, wie wir im Haustande unfer Christenthum beweisen und erscheinen lassen sellen: ist es da lebendig, so wird es auch unsern Belke und der Kirche wieder zu Gute kemmen, mögen wir auch nech so gering und verborgen in dieser Welt leben. Er retet aber zuerst vom Berhältnis der Shesleute zu einander, dann von dem der Eltern und Kinder und zum Schlusse von dem der Herrschaften und des Gesindes. In allen diesen Berhältnissen will sich Christus effenbaren, aus ihnen Allen will Er herverscheinen, und zwar aus den Persenun, welche in jedem Berhältnisse die geringeren und unterwersenen zu sein scheinen, eben so gut als aus den n, welche in dieser Welt den Gorrang haben. Ba Paulus voret die hier nachstehenen zuerst au, daß sie ihre uns

tergeordnete Stellung nicht mit scheelen Augen ansehen; fonbern als eine vom Beren geehrte und gesegnete betrachten follen.

So rebet er benn auch, ba er vom Cheftanbe hantelt, nicht bie Manner zuerst an, sondern bie Beiber. Er spricht aber: 3hr Beiber feib unterthan euren Mannern in bem Berrn,

wie fich's gebührt.

Schon in ber Naturordnung ift ce begründet, bag bas Beib bem Manne folgen foll, benn Abam mar zuerft nach Gottes Bilbe geschaffen und barnach warb bas Weib aus Abam's Seite zu feiner Behülfin gemacht. Doch follte fie Fleisch von feinem Fleische und Bein von feinen Beinen und mit ihm zu Ginem Fleische fein. Diefe Abhängigkeit bes Weibes ware völlig in ber Liebe und lauter Luft gewesen, wenn wir nicht gefallen waren. Aber bas Beib fiel zuerft und es ift berfehrt, wenn einer fagt, bie größere Bartheit in ber Natur bes Beibes mare an fich mas befferes und Gott mobigefalligeres als bie festere Ratur bes Mannes. Rein gerate bas Beib ift zuerst gefallen und ba tehrte sie alsbald bie Ordnung gegen ibren Mann um. Ber Gott nicht treu ift, ift auch feinem Denfchen treu. Sie bewies aber ibre Untreue baburch, baß fie Abam anch gern in ihrer eigenen Gunde feben wollte, mabrend fie ten lieber hatte warnen follen, daß er nicht in's nämliche Berberben fturzte. Sie sollte fich von Abam Gottes Gebet lebren laffen und fie lehrte ihn baffelbe zu übertreten. Und Abam fiel baburch, bag er fich bicfe Umfehrung ber Ordnung Gottes gefallen ließ und feinem Beibe folgte. Er thut fo, als ob man einem Licbe erwicfe, wenn man mit ibm bicfelbe Sunte thut. Er ward bem Weibe unterthan gegen Gottes Ordnung und damit hatte er feinen Gett verloren. Das bringt aber immer rolliges Berberben. Der behalt nichts übrig, welcher Gett verloren bat. Und wie munterbar effenbart bics Bett! Das Beib, bas fich über ben Mann erhöhet batte, warb bald bie Sclavin tes Mannes: namentlich burch bie von Lamech, bem Nachfommen und Nachahmer Cains, aufgebrachte Bielweiberei, bie spater bei Inden und Seizen zu Saufe war. Aber ber Mann batte babei nun, wenn er auch eine ober mehre Sclavinnen batte, boch kein Beib mehr, wie Eva zuerft Abams Beib gewesen war. Bas zuerst zu großer Frente war, bas mußte nun fur beite Theile großer Jammer fein. Und heute find wieder folde Lameche aufgefreten, welche meinen, bas Beib bamit recht zu preifen, baß fie baffelbe möglichst lose an den Mann gebunden sehen wollen. leren find bie Beiber, Die fich babmich blenben laffen, fie merten burch biefe Freiheit gerate zur fcbredlichften Anechtichaft tommen. - Und felbit bei ben Beiligen bed aften T.ftamente mangelte febt bas rechte Berfiantnig tes Cheftantes. Cara wellte recht Ilag fein

und sethswerkengnend, da ste bem Abraham die Hagar gab; ste mußte aber von solcher Demuth, da sie Gottes Berbeisung ungeduldig und also in Hochmuth zur Erfüllung bringen wollte, nur

Unbeil und Bergeleib erfahren.

Wie ist es aber num im neuen Testamente? Was Moses mit allen Gesegen nicht vermocht hatte (benn er konnte das Welb nurgar wenig schützen durch die Anordnung des Scheldebrieses), das hat Jesus Christus durch Seine Liebe zu Wege gebracht. Er erwählte sich eine arme Jungfrau zu Seiner Mutter und ehrte sie mit kindlicher Liebe und Gehorsam. Ein Weib empfing die erste Botschaft der Gnade und dadurch ward sie Gottesmutter, und ein Weib sah Jesum zuerst nach der Auserstehung in Seinem verklärten Leibe. Obwohl nun das Weib äußerlich auch in der Kirche hinter dem Manne zurücksehen soll, daß sie nämlich schweige und sich vom Manne das Wort sehren lasse, so soll sie doch die höchsten Geheim-nisse eben so gut wissen wie der Wann und Christo eben so nahe stehen. Er selber nennt sie Mutter und Schwester und Tochter und Braut.

Hat ein Weib biese Herrlickseit zu Herzen gefaßt, so kann sie wohl im Hause ihrem Manne unterthäniz sein, umsomehr, wenn sie nun hört, daß sich's also gebührt in dem Herrn Christo. Er will nicht Gottes Ordnungen auflösen, sondern das aufzelöste und zerrissene in der Liebe wieder verdinden und heilen. Das soll die arme West an uns merken können, auch an den Chefranen, daß sie ihren Männern in aller Unterthänizseit unzertrennlich anhangen. Solcher Gehorsam ist ja von Christo selbst aus dichte geehrt und mehr werth, als durch eignen Willen und Selbstugheit große Schätze zu erwerben. Gott will ja dem Weibe in ihrem Manne ihr Haus, ihre Stätte, ihren Anhalt schaffen, so soll sie das auch dankbar ge-

gen ben Berrn befennen.

Den Männern nun sagt Paulus: Ihr Männer liebet eure Weiber und seid nicht bitter gegen fie. Der Mann soll sein Weiber und seine hohe Gabe vom Herrn ansehen und soll sein wicht mit andern Weibern verzleichen; sondern dahin wirken und tafür leben, daß sie mit ihren Gaben vom Herrn recht zubereitet und geheiligt werbe. Gott kann aus sedem Menschen, den Er geschaffen hat, etwas zu Ehren Seines Namens machen, und was zu Selner Ehre ist, das ist auch zu unsere Freude, wenn wir rechte Christen sind. Der Mann kann unendlich vieles thun, daß sein Weils zu Ehren Gottes geheiligt werde und ist das im Werke, was will er dann noch mehr? Aber daß der Mann auf diese Art wirke, dazu gehört, daß er die Seele des Weibes in herzlicher Pruderliebe liebe, denn diese Liebe altein ist ewig, während die eheliche Liebe sür sich allein zeitlich ist. Iene ewize Bruderliebe muß der tiese

Grund sein, aus dem alle andre Liebe ihre Kraft ber empfängt, dam wird sie auch für das Leben ausreichen — und nicht die Vitterkeit aussommen lassen, vor welcher hier Paulus warnt. Es bleibt ja nicht so, wie's sich im Brantstande oder in der Jugend ausseht; weil wir aber allzumal Sänder sind, so bekommen wir anch allerlei Sünden und Schwachheiten an einander zu sehen und die werden am andern zu tragen auf die Länge immer schwerer, wenn man nicht täglich alles vergiebt. Dazu wird man aber auf die Länge nur Lust haben, wenn man sich täglich seine eignen Günden von Gott vergeben läßt.

Bei diesem allen nung man nun freilich erkennen, daß hier noch nichts vollkommen ist. Christus hat wohl alles wieder zurechtgebracht, was wir verdorden hatten und wenn wir ganz in Christo wären, so wäre auch das lautere Paradies wieder vorhanden. Aber wir leben noch viel außer Christo und uns hängt vieles an, was wider Ihn ist, so ist denn unser Paradies erst im Werden und gwar unter lauter Ramps. Und wie wir selbst in diesem Werden mit lauter Gebuld von Gott getragen werden müssen, so sollen wir in Liebe und Hossmung auch mit unserm Nächsten und der Mann mit seinem Weibe Geduld haben, unser Angesicht aber unverwandt dem Paradiese Gottes entgegen wenden und rüstig darauf zuschreiten.

Hiernach rebet ber Apostel vom Berbaltnisse ber Eltern zu ben Rinbern und fpricht querft von ben letteren: 3hr Rinber feib geborfam ben Eltern in allen Dingen, benn bas ift bem herrn gefällig. Gott bat ben Eltern die Kinder gegeben und war aus ihrem Fleisch und Blut, so sollen bie Kinber benn ihren Eltern unter allen Menschen querft bas bochfte Bertrauen beweifen, und es ift ihnen in ber frühften Jugend auch also angeboren. Gott bat me burch bie Eltern zuerst im natürlichen gesegnet und wollte es auch im gelftlichen thun. Mögen nun etliche Eltern fo viele Mangel haben wie fie wollen, die Kinder haben boch immer von Bobithaten zu fagen, welche Gott ihnen burch ihre Eltern bat zu Theil werben laffen. Gott bat ben Eltern ja auch mit ben Linbern die natürliche Liebe zu benselben gegeben und will ihnen ebenso burch Seinen Geift bie bobere geiftliche Liebe ju benfelben verleihen. Darum giebt's teine Bersonen ober Machte, benen man so leicht Geborfam leisten könnte als ben Eltern: und gegen sie muß aller Geborfam zuerft gelernt werben. Das vierte Bebot ift bas erfte, was filt biefe Welt Berheifzung bat, ift bie Grundlage für alles irbifche Bohl, außerbem bag es feinen verborgenen innern und ewigen Segen hat. Dieser Gehorsam will aber fruh geübt sein und bie Eltern muffen am meiften auf benfelben halten, nicht aus Rechthaberei, sondern um ber Seelen ihrer Kinder willen. — Das aller-

bolbseligste Borbild bes Geborsams baben wir ja in bem Jesustinbe. bas als wahrer Bott Seinen Eltern in allem gehorsam war und gab sich zu allen geringen bauslichen Arbeiten im niedern Bürgerstande her. Gott hat barin Sein Werk gehabt, so soul Er auch unter und Sein Wert wieder in unsern Kindern baburch baben. Wer aber ben Gehorfam zu forbern aufgiebt und verlangt nur biefes und jenes außere Wert, ber thut auf diefem Gebiete biefelbe Sünde, welche Abam that, ba er ber Eva folgte: Es tommt nur allseitiges Berberben beraus. Nur burch Uebung bes Geborsams können Kinder einmal zur wahren Mündigkeit kommen, benn Leute ohne Gehorsam haben eine Haltung wie ein Körper ohne Knochen, sie werben bald hierhin bald borthin geworfen und find sich selbst gur Laft. Sie konnen teine Grunbfage fefthalten, fie konnen nirgend ben tiefen Grund ber Dinge erfassen und bleiben immer auf ber Oberfläche und am äußeren Werte. Darum tann man feine Ripber teine bessere Runft und Wissenschaft lehren als ben Gehorsam. Saben uns nun unfre Eltern zum Gehorfam angehalten, fo follen wir's ihnen herglich banken und haben fie's nicht gethan, fo muffen wir bas als große Berfäumnig an uns ertennen und uns buten. bağ wir nicht eben biefelbe wieber begeben. - Bum Beborfam gu erziehen ist aber gar nicht so leicht, wie man's zuerst benkt, bazu gehört ichon eine gewiffe Gelbftzucht und außerbem mancher Bleiß und Aufmerksamkeit, es gebort bazu aufrichtige Liebe und baf man bie anvertrauten Seelen werth balte. Man foll nicht mehr verbieten und gebieten als nothig ift, barauf aber mit Ernft halten. Rinber follen aber in allen Dingen folgen, fie mogen fie berftehen und belieben ober nicht. Wer nur folgt, wo es ihm behagt, ber beweift gar feinen Geborfam. Macht es uns ber Tenfel nun fo vor, als ob bas Geborchen wenig Ehre habe, fo follen wir boch wiffen, bag es bem Berrn gefällig ift, und Gott zu gefallen ift fürmahr bie bochfte Ehre, welche eine Creatur baben tann. wir bie fahren und greifen nach einer anbern, fo find wir auf's schmählichste betrogen. So muffen wir aber auch barnach trachten, daß unfre Kinder die Ehre vor Gott bewahren und fich gehorfam und unterthänig erweisen.

Dazu gehört freilich nicht heftige Strenge und beständige Ranhheit; soudern stiller und gleichmäßiger Ernst in aller Liebe, denn aus der Liebe muß es alles hervorgehen — auch das Strasen, ohne welches man keine Kinder erziehen kann. Darum sagt Baublus: Ihr Bäter erdittert eure Kinder nicht, macht sie auch nicht durch beständige Ranhheit verzagt, auf daß sie nicht schen werden, das Vertrauen verlieren und ihre Vertrauten außer dem Haufe suchen, wo sie oft ganz zu Schaden kommen, indem sie allerkeit Berkührern in die Hände sallen. Gegen solch randes und versetzt.

brieffliches Wefen, wozu man bei vielen Obliegenheiten leicht verfacht ift, weil man in der Haft das eine fiber das andere zu verfähmen fürchtet — tann man fich baburch in etwas schützen, daß man fich immer vorhält, wie viel wichtiger die anvertrauten Seelen sind benn alle andern Geschäfte. So muß man fich benn etwas Zeit nehmen und fie ben Seelen widmen. Wer aber in seinem Berzen wirklich voll Jahzorn ober Berbroffenheit stedt, ber taugt michts zur Erntehung; fonbern wird eben wieber folche Unglitcliche bilben, wie er felber ift. Wir werben ja unfre Untugenden schon genug wieder an unfern Kindern feben, bas foll uns aber zu befto tieferer Buffe treiben und ums jur Ffirbitte für bie Seelen entflammen, bag fie vor den Irrwegen bewahrt bleiben, in denen wir felbst schon üble Erfahrungen genug gemacht haben. — Wenn wir bas immer recht bebenten, bag bies aufwachsenbe Geschlecht am Tage bes Gerichts ganz gleich alt mit uns bafteben wirb und bag wir's nur jum Blauben und jur Gottfeligfeit anleiten follten, fo werben wir bas Werk ber Erziehung uns auch hochwichtig erscheinen lassen. Wie werben uns aber unfre Rinber am Tage bes Berichts ansehen, wenn wir fie verwahrlost baben! Bon einer Seite betrachtet milffen wir ja sagen: wir find für die Rinder ba, bamit wir in ihnen ein befe feres Geschlecht erziehen als wir felber waren, halten wir uns aber für gut genug und benten, es fei hinlanglich, wenn sie nur werben wie wir waren, so geht die Welt zulet in Schanben unter.

ш.

Rulett mm spricht ber Apostel vom Berbaltniffe ber Berrschaften und ber Dienenben. Die Dienenben waren in jener Zeit wie im ganzen Afterthum gleich ben unmündigen Kinbern an bas Hans gebunden, worin sie geboren ober wohin sie gekust waren. Leibeigenschaft ift eine Einrichtung, von ber wir meiftens teine rechte Borftellung mehr haben. Es ist barin viel Elend gewesen, aber es brauchte nicht barin ju fein, ja es ift auch viel Liebe und Frieden barin gewesen. Wie väterlich ging Abraham mit feinem Eliefer mm? Je mehr aber bie Welt in ihr raftloses Jagen nach bem Mammon bineingekommen ift, besto schlimmer ift es mit ber Leibeigenschaft geworben, benn nun suchten bie Reichen nicht mehr ihre Ehre barin, ihren Unterthanen treue Hansväter zu fein, fonbern fuchten fie nur möglichft auszumugen. Gefetzlich ift bei uns alle Sclaveret abgeschafft, unfer Gefinde tann ja frei tommen und geben, wenn bie Miethszelt um ift, es fteht auch unter bem Schute ber Gesetze wie die Herrschaft — und bas ist alles gang gut und ' angenehm: boch ist die Welt noch immer und überall mannichfaltiger Sclaverei voll, wo einer nämlich ben anbern nur ansnuten will ohne ihm daffir wieder durch die Welt zu helfen. Außerdem find gar viele bloge Lobnbiener und wirden teinem ben geringften

Dienft thum, wenn fie bie Noth nicht jum Dienen zwänge. Da bekennen sich solche als Sclaven und sie können nicht frei sein. Das ift Gott febr mißfällig, benn Er will, daß die Liebe uns allzumal frei mache. Paulus fagt, und zwar zu leibeigenen Sclaven: 36r Anechte feib gehorfam in allen Dingen euren leiblicen Berren, ftellt euch willig und von Bergen unter fie, weil euch Gott babin geftellt bat. Sollten bas nun bie leibeigenen, um wie viel mehr follen es bie freien in Liebe vollbringen! Recht bienen zu können ift wahrlich auch eine Runft und keine verächtliche ober geringe; aber gehorchet nicht mit Dienst allein vor Angen, als ben Menschen zu gefallen, b. b. euch einzuschmeicheln, fo weit ihr gesehen werbet, bas ist bloke Beuchelei -, fondern mit Einfaltigkeit bes Bergens, in voller Aufrichtigkeit und mit bem Trachten bem Sause wirklich mit allen Kräften zu helfen und bas thut mit Gottesfurcht. Wer Gott recht fürchtet, ber wirb auch im Berborgenen den Bortheil und die Chre seiner Berrschaft bewahren und im Auge behalten. Alles was ihr thut, bas thut bon Bergen, um in Liebe benen mirflich Muten gu ftiften, welchen euch Gott zu ihrer Hulfe beigesellet hat, und zwar thut es als bem Berrn und nicht ben Menschen. Bie menschenfreundlich ift boch ber herr, daß Er sich in allem bienen laffen will, auch wenn ein Hausbiener ober eine Magb bas allergeringste in Treue für ihre Herrschaft thut! Da braucht ja keiner zu fürchten, daß seine Treue vergeblich ober unerkannt bleibe, erkennen fie bie Menschen felbst nicht - bas wird ja manchmal geschehen, so will fie boch ber höchste Herr erkennen. Er will alles als gar werth in Seinem Schook fammeln, auch mas bier vor der Welt wie in's Baffer gefallen erscheint. Darum fagt ber Avostel: Und wiffet, bak ihr von bem Berrn empfangen werbet bie Bergeltung nämlich bes himmlischen Erbes mit allen Königen, Fürsten und Propheten, benn auch ihr Anechte bient bem Herrn Christo. Damit ist für bas Dienen eine gang anbre Aussicht gegeben, als biese Welt fie Nach der Treue in jedem Berufe will Er lohnen. Es wird aber keiner in seinem Berufe treu bienen, welcher nicht im bestanbigen Glauben beharrt und fich bie Menschenliebe täglich wieber aus Gottes Liebesbrunnen ichopft.

Sollte aber ein Dienenber wenig Dant, ja wohl großen Unbant empfangen und Ungerechtigkeit leiben muffen, so soll er bas Gott besehlen und sich baburch nicht verbrießlich und untreu machen lassen, es gilt vor allen Dingen die Shre als ein Christ zu behaupten. Gott wird nachher alles ins Gleiche bringen. Darum sagt ber Apostel: Wer aber Unrecht thut, auch an dem geringsten, und wäre er auch ein hoher Herr in dieser Welt, der wird von Gott seine Strafe bafür empfangen, was er Unrecht gethau bat und gilt tein Anfebn ber Berfon bor Gott. Ift einer thrannisch in ber Welt, so eilt er in sein ewiges Berberben, bas können wir nicht wenden, wir sollen und aber nicht in Unwillen und Rachegebanten felber verberben. - Darum rebet min Baulus auch bie driftlichen Berren an und fpricht: 3hr herren, habt ibr Diener, ja battet ihr leibeigene Rnechte, mas recht und gleich ift. bas beweifet ben Anechten: gebt ihnen ihren gobn, bag fie auch Genuß von ihrer Arbeit haben und erkennt in ihnen ebenso gut Menschen, die Gott gleichermaßen lieb und nabe find wie ihr felber. And Christus bat sich in Anchtsgestalt gesleibet und wird boch einst alle Bolter richten: bentt nicht, bag bie Anechte blog für ench find, fonbern ihr follt auch ihnen was zu ihrem Beften fein. Und miffet, bag ihr auch einen herrn im himmel habet, nämlich Befum Chriftum, ber fich alle Menfchen gleichfam theuer ertauft bat und jeben als einen berufenen Erben zur Seligkeit gemacht baben will.

So sehen wir benn, meine Lieben, wie Gott fich in alle menschlichen Berhältnisse mengt, Er ist mitten barin und will in allen Sein Wert haben, daß Er fie recht frei in Ihm mache burch bie Liebe. Erkennen wir bas und banbeln wir barnach, so ift Christus mitten unter und und geht in unfrer Geftalt einher, wir feien, was wir wollen. Ach bag es bei uns also wirbe, meine Lieben! Bon bem was wir bisher gewesen und was wir gethan, wollen wir lieber schweigen. Ach wenn wir also in unsern Saufern zu leben anfangen möchten! Dann batten wir ben Berg Tabor gang nabe. Chriftus will bir bein haus ju Tabor machen, bag alles von ber lichten Bolle ber Gnade Gottes überbedt und alles von bimmlischem Liebesglanze umfloffen fei. Ach bann wirb's ja mit Recht beigen: Dier ift gut fein! und es werben fich noch andere redliche Seelen an uns finden, welche mit uns an ber neuen Menschheit theil haben möchten, in welcher um Chrifti willen lauter Wohlgefallen Gottes Benn wir also Christi Wort hören, bann sind wir wahrlich Sein Bolt, ein Bolt aus lauter Königen und Brieftern und bas Dienen selbst ift uns bann zu lauter Freiheit geworben. Gott gebe, bag wir's also bei uns werben laffen.

Gebet. O herr unfer Heiland! Bergieb uns, was wir bisher noch immer wieder in Ungeduld und Unwilligkeit in Deinem Dienste an unserm Rächsten versäumt und verkehrt gemacht haben, nimm uns recht zu Dir, daß wir im seligen Betrachten Deines himmlischen Lichtes selber desselben voll werden und in allen Bershältnissen dieses Lebens Deine Liebe durchschenen lassen, mit allen Heiligen Ein Leib seinen und endlich zu Deiner ewigen vollendeten Gottesssamilie gelangen, da Gutzsein ist ohne Unterlaß. Unen.

## Am Sonntage Septuagesimä

iiher

1 Cor. 9, 24-10, 5.

In Christo Geliebte! In unfern bisberigen Texten ift uns. ber Epiphanienzeit angemeffen, bie königliche Berrlichkeit vorgehalten worben, ju welcher uns Chriftes burch Seine Bnabe berufen bat. Best wenden wir unfer Angesicht bem Ofterfeste entgegen. Wollen wir aber ber Auferstehungsfreube genießen, so milisen wir uns zuerst m ben Fasten beguemen und auf bas rechte geiftliche Fasten werben wir icon beute gewiesen. Wer am Fleische leibet, ber boret auf von Sunden, fagt Petrus und von Sunden werben wir wahrhaftig aufhören muffen, fonft tommen wir nicht zum befeligenben Anschauen Gottes. So werben wir das Fleisch also wohl an's Areuz schlagen muffen mit Christo. - Es ist uns gewiß alles von Gott zugebacht und umfouft geschenkt, was Sein himmel an ewiger Berrlichkeit umschließt; aber wir muffen Seine Gnabenfulle auch im Glauben ergreifen und uns zueignen. Richt Trägheit, fonbern nur beständige Arbeit im Beifte bringt uns an bas felige Riel ber himmlischen Rube. Unfer Biel ift freilich nur biefes, gang in ber freien Gnabe unfers Gottes auszuruben; aber babin geht es burch tägliche Buße und Bekehrung. Wir follen als die lieben Kinder in den Friedensblitten unfers Gottes ewig baufen; aber bagu muffen wir alles unkindliche und unaöttliche an uns beständig in den Tod geben, bas ift bas rechte Umwenben jur Kindheit bei Gott.

Unser heutiger Text nun stellt uns bas dristliche Leben unter bem Bilbe eines Wettfampfes vor, wie die Corinther bergleichen alle vier Jahre bei ihrer Stadt vor versammeltem Bolle zu Ehren ihrer Bogen feierten. Da gab es Bettläufer und Bettfämpfer, und wer ba fiegte, galt filr einen ruhmwürdigen Belben. Die Leibliche Uebung, die Ausbildung der natürlichen Kräfte galt bei ihnen für ben höchsten Gottesbienft, benn fie wußten nichts von ber Berufung zu Gottes Gemeinschaft im Geifte. — Wir haben num auch einen Lauf zu thun und zwar burch biefe Welt und burch unfer ganges Leben; aber wir laufen jum Himmel und zwar nicht mit ben Fugen, fonbern mit ber Seele. Wir haben auch ju tampfen; aber nicht um biefen ober jenen Mitmenschen nieberzuschlagen; fonbern um unfres alten Menschen und ber in uns wohnenben Gunbe Herr zu werben: wir follen ja mit Chrifto berrschen und die Belt richten, so konnen wir babei felber aber boch nicht Sclaven fein und bleiben.

Paulus hat vor unferm Texte ben Corinthern vorgehalten, wie ernstlich angelegen er sich sein aposiolisches Amt sein lasse, welche

Entbebrumgen und Gelbstverleugnungen er babei erwähle. Er fagt aber: Soldes thue ich um bes Evangelit willen, auf baf ich feiner theilhaftig werbe. — Wie? war Paulus benn noch nicht bes Evangeliums theilhaftig? Hat ihn nicht Chriftus fo ansbrücklich erwählt und angenommen? - O freilich meine Lieben! Baulus bat aufs nachbrikklichste von ber freien Gnabe Gottes gezengt, mit ber Er uns merft geliebt hat, Er hatte ja wohl bas Evangelium, benu er prebigte es fcon feit Jahren vielen Bollern, bennoch will er besselben noch immer wieber theishaftig werben. Hat er es einmal, fo will er's auch nicht wieder verlieren; sondern besselben in allen nenen Rampfen seines Berufes immer frober werben bis er gang in Gott ausruhe. So mur tann er feinen Beruf recht erfüllen. Und and wir meine Lieben können imfern Beruf nur recht erfüllen. wenn wir im beständigen Ringen und Rambfen bleiben: unfre Seligtelt ist mit unserm Berufe auf's engste verknüpft und wir bleiben nur im Glauben und in ber Gnabe, wenn wir unferm Berufe nachautommen trachten. So muffen wir benn, auch wenn wir bas Erangelium haben, täglich feiner filr uns theilhaftig werben. find Chriften, barum muffen wir taglich Chriften werben, bamit Ebriftus in Ewigkeit alles in uns sei. Das bat aber seine Arbeit und feinen Rampf, und Gott verleihe uns beute bagu neue Anft und neuen Muth!

Auerst halt uns ber Apostel vor, wie wir's in bem Kampfe bieses Lebens zu machen haben mit barnach wie wir sein Exempel befolgen; aber bas ber in ber Buste umgekommenen Bater meiben

follen.

I.

Biffet ibr nicht, bag bie fo in den Schranten laufen, bie laufen Alle, aber Giner erlanget bas Rleinob. mußt ihr Corinther, unter beren Augen bie berühmten Festspiele gefchehen, ja allzugut wiffen. Laufen muß man freilich vor allen Dingen, benn mit Stillefigen ober Zuschauen ift in Gottes Reiche gar nichts zu erlangen. Die beute nur bem Kampfe ber Geifter insehen und lassen es sich allenfalls interessant sein, wie sie balb hier siegen und balb bort, bie werben nicht im Himmel mit triumphiren, benn fie haben ihre bochsten und heiligsten Angelegenheiten in blefer Welt verfaumt. Was foll bir benn noch wichtiger sein als das Reich Gottes, das Reich der Wahrheit und des göttlichen Lebens? Haft bu etwas nech wichtigeres, so haft bu bich von Gottes Reiche, bazu auch bich ja Gottes Gitte berufen hatte, schon losgemacht und bift einem anderen zugefallen. Rein man barf bem Kampfe biefer Welt um die himmlische Wahrheit nicht bloß zufcauen; fonbern man muß, werm man enblich in Gottes Brufung nicht ficher durchfallen will, an bemfelben in Wirklichkeit theil haben:

zum Ausehen hat Gott keine Menschenfeele geschaffen. — Es ist bas Christenthum hier nur in Form bes Kampses zu haben: wer bas Kreuz nicht auf sich nehmen will, ber kann nicht Ehristi Jünger sein; aber seig seib ihr, wenn ihr geschmähet werdet liber ben Namen Ehristi!

Doch giebt's vielerlei Läufer im geiftlichen, meine Lieben und nur Einer, nur Einer von ben vielen Arten erlangt bas Aleinob. Es ist an bem blogen Eifer noch nicht genug, es giebt auch falschen, fleischlichen Eifer, und mancher fängt wohl ziemlich richtig an, läuft auch ein wenig, wird bes Spieles aber balb mube und überbruffig, er tritt bei Seite und fangt an, ein bloger Buschaner zu werben, weil er bentt bas seine nun gethan zu haben. Der Bersuchung bazu ist beutzutage genug vorhanden und manchen haben wir leiber schon im Laufe nachlassen gesehen. Damit ist aber immer alles aufgegeben. — Andere laufen fo wenig, daß fie nicht aus ber Stelle tommen, sie wollen sich um geistliche Dinge nicht außer Athem bringen, nach ihrer Meinung lassen bas die andern Geschäfte nicht gu. Die laufen mehr blog jum Scheine: fie wollen boch auch mitgelaufen fein und meinen, Gott muffe es ihnen boch in Ewigteit anrechnen. Bei benen wiegt bie Selbstgerechtigkeit vor, fie kommen gewiß nicht an's Ziel ber Seligkeit, wenn fie also beibleiben. Und bas liegt bei beiberlei Leuten wieder baran, daß fie bas Kleinob nicht lieben, und sie lieben es nicht, weil fie's nicht tennen. Eigentlich find fie irbifch gefinnt, fie laufen aber fo mit, weil fie boch nicht gern in ber Hölle waren ober weil andere Verwandte und Breunde mitlaufen. Beiberlei fehnen fich nicht über biefe Belt hinaus nach Gottes innigfter Gemeinschaft und barum können fie auch, wenn die Angst vor bem Gerichte ihnen schwindet, immer langsamer und gemächlicher geben — ober haben anbre Personen fie nur mitgezogen, fo tonnen fie auch ploglich gang bei Seite freten.

Sie flud von uns gegangen, benn ste waren nicht von uns, die natürliche Trägheit hat sie nicht losgelassen und das himmlische Aleinod hat sie eigentlich nie gezogen: benn hätte die Seligkett sie recht gezogen, so hätten sie bieselbe auch immer wesenhafter ertannt, je länger sie nach ihr gelausen wären, und sie hätten gewiß nicht aufgehört. Das brancht aber bei solchen grade nicht dazu zu kommen, daß sie von der Kirche ausgeschlossen werden, sie schließen sich entweder selbst aus oder treten doch so weit det Seite, daß jeder merken kann: diese greisen sich um's himmelreich nicht mehr an. Lausen sie noch in den Schranken, so geschieht es doch so gemächlich, daß jeder sehen kann, um den Kampspreis ist es denen nicht zu thun.

Darum fagt Baulus: Laufet nun alfo, bag ihr es ergreifet, bas himmlische Rieinob. Laufet nicht jum Scherz nur, lanfet nicht nur etliche Reit; fonbern bleibet bei, bis ihr's babt: benn bie es nur anfrichtig baben wollen, die follen es ja erlangen, es ift ja Onabe und nichts weiter; aber auch Onabengaben müssen angenommen werben und je größer sie find, besto mehr muß man bie Arme barnach ausbreiten.

Bas foll man ba aber thun? Banlus fagt: Ein jeglicher. ber ba fampfet, enthält fich alles Dinges, mas ihn fir feinen Weitlampf untauglich ober ungeschickt machen könnte. leiblichen Kampfer zu Corinth richteten ihren Leib Jahre lang mit großer Mithe ab, fie fibten fich und fcheuten teine Ermidung ober Berwundung, fie fasteten ober agen nur befondre Speifen, fie enthielten fich von aller Ausschweifung und so müßten wir auch ertennen, was unfrer Seele icablic ober bienlich ift und jenes muffen wir vollständig meiben. Will man Chriftum und in 3hm die Gefigieit ergreifen, fo muß man die Beltluft loslassen, denn an beibe taun man fich nicht zugleich halten. Bas nun an fich offenbar ift als Eng, Betrug, Haß, Neib und alle Werke ber Fleischesluft, bas ift immer ber Tob für die Seele; aber es giebt viele Dinge, welche an fich nicht Sunbe find, bie aber nicht jedem frommen. Da muß man feine Ratur beachten und bas meiben, mas einen laffig zum Bebete, untilchtig zum Glauben und unwillig zum Rreuze macht. Man muß fich gewiß aller leichtfertigen Gefellschaft entfcblagen, wenn man fie nicht nach feinem Beruf bulben muß, bann miffen wir aber unfer Leiben baran haben. Wer fie fich bagegen auffucht ober mit ben Gottlofen spielt und tangt, ber hat Christum verlengnet; boch ift bies alles ganz grob. Will man bas Reinob ergreifen, so muß man sich noch ganz anders erforschen und auch in Effen und Trinten, Bachen und Schlafen, Arbeiten und Ruben, ja in allen Denten, Sinnen und Begehren mahrnehmen, mas einem an ber Seele nitze ift und was nicht. Es ist auch nicht genug, baß bu bich einmal von der Weltluft losgemacht haft; sondern bas muß täglich wieder geschehen, und zwar immer grundlicher, sonft nitt ber bloge Anfang auch noch nichts. Ift einem bas zu umfanblich, fo hat man feinen Berftanb von bem Kleinobe und von bem Befen unfres Berufes.

Und das ist boch fürwahr sehr schmählich! Panlus sagt: Bene leibliche Rampfer qualten fich alfo, baß fie eine bergangliche Erone empfangen möchten, wir aber haben eine unvergangliche vor uns und wollten trage gurudbleiben? Bene bat die Weltehre fo geftachelt, daß fle sich Jahre lang barum webe thaten und schmachteten: und was war ihre Ehre? Dag ber eine als der gelenkste Läufer und der andre als, der gewaltigste Faust tambfer in Griechenland anerkannt wurde. Ach wie bald verwelft aber die Gelenkigkeit und Kraft unfrer Glieder! vor Gott so bald

wie ber Blätterfranz, welchen bie Sieger empfingen. - Und was hat. Gott und am Ziele vorgestectt? Eine unverweitliche Krone: ber göttlichen Gren! Sier gilt's Ehren, welche von allen Bolleen und alten Zeiten einst als bie einzig wahren anerkannt werden muffen, bier gilt's Büter, welche nie verborren noch binfchwinden, bier gilt's ein Laufen und Kämpfen, unter welchen man nicht bennoch binfiecht und altert, sondern ba man immer frifcher und tindlicher wirb. Wir follen ja mit Chrifto leen: ein neues geben hat Er uns gegegeben, bas ewig währt und ba man Gottes gang felig inne wirb. Er wird alles in uns fein, ift uns verheifen und giebt fich uns jest schon beständig zu genießen, so hat benn unfer Lauf fcon auf bem Bege babin ben fconften Bohn. Die Zeit ber Borbereitung batte filr bie fleiblichen Rampfer lauter Dube, feine Freude, und nachher war ihre Freude auch nur eine glänzende Täufchung: wir baben fcon während ber Anbereitung immer angenehmeren Genug ber Gnabe Gottes und endlich wird Alles - Alles wird unfer sein. Ja und wie jener armen Schnellläufer Sorgen und Siegen war, so ift's auch bente noch mit aller Weltmenschen Saft und Blage. Sie milben fich febr unter Sorgen und Neiben, fie ftiltrzen fich außer Athem vorwärts, wenige erlangen auch nur verwelkliches Glück, und bie es haben, muffen es schnell in ihren Sanben entblättert und verborrt sehen. Da hält uns nun Gott die wahrhaftigen, ewigen Guter vor und will fie uns geben, wenn wir fie nur wirklich haben wollen. Er will uns gerecht machen von aller Sünde, Er will und mit Sich felber erfüllen, und fchmiden mit aller himmtischen Liebe, Er will uns genießen laffen alle Seligteit — und alle Feinde hat Er uns ewig unter die Flige gethan: und bessen sollen wir immer frober und gewisser in Hoffnung werben, je langer wir bem hier entgegenlaufen. Berlohnt fich bas nun nicht alles Ungemach's und aller Arbeit? Kann man barum nicht von den verberdlichen Lüften laffen? Und wahrlich, nichts gutes braucht man um bes Himmels willen aufzuopfern, nur lauter schäbliches und versberbliches. Nichts schreckliches brancht man zu vollbringen, wie jene Rampfer und ber Welt Belben immer ihren Nachsten eift nieberschlagen muffen, ebe fie zu ihrem Ruhme gelangen konnen. Bir laufen hier zum vollen Genuß ber ewigen Liebe wiederum burch lauter Liebe, und ber hat ben schönften Sieg, ber am treuften geliebt und um ber Liebe willen bas meifte gebulbet hat.

п.

Paulus stellt uns an sich selbst ein lebenbiges Beispiel auf, wie wir's zu machen haben. Er sagt: Ich laufe aber also, baß ich nicht als auf's ungewisse hinlause. Vor allen Dingen, will er uns hiemit sagen, muß man wissen, wo man hin will. Man barf auch nicht von ber rechten Richtung absommen, bem

bann hilft atler Eifer und alle Eile nichts mehr. So laufen bie Irriehrer, Tranmer und Enthusiaften auch, ein jeber auf seine Art; aber fie laufen in's Blave und machen fich gern noch ein Berbienft aus ihrem Laufer. Daber kommt bas Gerebe, was man bente oft bort: Es ift gemig, wenn ber Menfch nur glaubig ift, wenn er and nicht recht weiß, was er glaubt. Die laufen wohl; aber auf's ungewisse. Rein vor allen Dingen müssen wir wiffen, was? und wo? Gottes Gnabe und Gemeinschaft in Jesu Christo burch Sein Bort und Sacrament. Hat man bas Ziel fich verruden laffen, fo bilft alles Draufloslaufen nichts, wenn es noch so eilfertig geschähe. es nittt bann weber unfern Mitmenficen etwas noch uns felber. Baulus lief nicht auf's ungewisse in die blaue Luft hinein; sondern bas lautre Evangelium brachte er und für basselbe litt er auch. benn er wußte, daß er barin alle Liebesfülle Gottes brachte und daß er es dabei mit allem, was Mensch heißt, herzlich gut meine. Und damit er diesem Evangelio Bahn mache, dazu erwählte er allerlei Entbehrung und Entfagung, und es barin recht weit zu bringen um ber ewigen Gotteswahrheit willen, bas nennt er auf's gewiffe laufen. Möchten wir ibm bas nur nachzuthun verfteben! -Er fagt ferner: 3ch fechte also namlich als einer, ber nicht blog in die Luft hauen will. Denn wie fich einer nur lächerlich machte, welcher mit muthigen Reben, ftatt gegen ben Feind loszugeben, in die leere Luft fuchtelte, so ist's mit vielen auch heutzutage, welche gar wichtig und geschäftig thun mit ihrem Christenthum, treffen aber nicht ben Feind, indem sie's sich nicht gründlich um Bahrheit zu thum sein laffen. Der Teufel fieht ihnen lachelnb ju und bie Belt erteunt folde Art bes Chriftenthums enblich als ganz gut und als zu ihr gehörig, fie fagt: Es muß auch folche Leute geben - aber ihr Fleisch greifen folche Chriften nicht an. Wenn ich bies fage, in Chrifto Geliebte, so meine ich nicht, bag folde Seelen nicht allerlei liebes und gutes thun konnten, ja bag fie fich nicht auch Milbe gaben: aber gut meinen und sich Mühe geben find noch nicht immer richtig. Man kann manche Arbeit freiwillig libernehmen, und sein Fleisch babei boch gar nicht angreis fen, benn bei jebem Menfchen geftaltet fich bas Fleisch anbers. Mancher handelt in seiner Art burch gewisse Dinge feinem Fleische treulich mub mit Kraft entgegen, womit ein andrer sein Fleisch noch gar nicht angreift. Mancher hat sein Fleisch gekreuzigt, wenn er bei einer Gelegenheit schweigt — und ein andrer, wenn er bei berselben Gelegenheit rebet. Beber muß aber so tämpfen, baß er immer gegen sein Fleisch zu Felbe liege — um ber göttlichen Wahrheit und um ber Liebe willen zu ben Brübern. Haft bu nicht Rampf und Rreuz für bein Bleifc in beinem Berufe, bann machft bu bir's an bequem und bekennft nicht Chriftum. Und leiber fucht

mancher sich so burch biese Welt burchzustehlen, bag er wirklich kaum etwas von Rampf erfahren kann: er läßt es eben unterweges, Chriftum ben ibm bier von Gott zugeführten Seelen nabe zu brin-Damit bat er aber auch zu laufen aufgebort und bat fich feine Luft in biefer West erwählt, welche boch vergeben muß mit aller ihrer Luft. Baulus fagt von feinem Wirten: 3ch betaube meinen Leib und gabme ibn, wie man ein wilbes Thier gabmt, bağ ich nicht anbern prebige und felbft verwerflich werbe. Pauli Leib ist auch oft mube und unwillig gewesen und hat sich auch noch rebellisch gegen ben Geist bewiesen; aber ba hat er ihn schön in den Augel genommen und bat ihn erst recht mübe gemacht im Dienste ber armen Mitmenschen, benen ber Apostel große Berpflichtung zu haben meinte, weil er ihnen gar bobe Schatze von Gott mitzutheilen hatte. So hat aber jeder in feinem Berufe bie Art und Weise vorgezeichnet, wie er wieder jum Preise Gottes und jum Rut bes Rachsten sein Fleisch überwinden und ben Weg jum Himmel laufen soll. Man brancht bazu nicht gerabe ein Apostel zu sein, wer aber also berufen ist, ber muß es auch in folchem Stande ausführen je nach seinen eigenthümlichen Gaben, und da war z. B. Pauli Gabe eine mannichfach andere als bes Betrus. Baulus tonnte fich auf's allerkleinste machen, er hielt fich nicht werth, daß er ein Apostel beiße und barum bat Gott burch ibn am allermeisten gethan. — Und will einer auf andere Beise Chrift sein und sich aller Unannehmlichkeit entschlagen, so mag er wohl noch bie Bahrheit eine Zeit lang in Worten führen, bie Kraft ift ihm aber schon entschwunden, und wenn er nicht darüber erschrickt. Buße thut und sich anders zum Herrn stellt, so muß er endlich in Benche-Gott bat's alles so geordnet, lei fallen und verworfen werben. daß jeder beim Bekenntniß Seiner Babrbeit, wenn er's redlich treibt, seine hinlangliche Arbeit und fein Kreuz haben wirb: haft bu bas nicht und bentst bu nicht, bag es so gerabe recht sei, so läufft bu auch nur eine Zeit lang so neben ber.

Man barf sich also nicht mit ber Rebe täuschen: O meine Kirche hat die lautre Wahrheit, Christus ist ja mitten unter uns mit Seinen Gnaden! — Freilich ist das Gott set Dank wahr, meine Lieben, Christus läßt es an sich nicht sehlen; aber Er hat es auch niemals an sich sehlen lassen und bennoch sind so viele verloren gegangen, wie und bessen unser Text ein transiges Beispiel an den Israeliten in der Wüste vorhält. Paulus warnt uns nämlich solgendermaßen: Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht vershalten, dies sollt ihr auf's ernstliche bedenken, daß unser Bäter (die Juden in uralter Zeit) sind in der Wüste alle unter der Wolke gewesen und sind alle burch das Meer gegangen und sind somit auch alle schon unter Mose in gewisser Weise

getauft namlich mit ber Bolle und mit bem Deere. Und ferner haben fie and Alle einerlei geiftliche Speife gegeffen, nämlich bas Manna, baran man fich fürwahr Glanben, Koffmung und Liebe effen und ftarten konnte, werm man's mit rechtem Betftanbe ag. Und fie haben alle einerlei geiftlichen Erant getrunten, ba ihnen Gott ben Gelfen eröffnete unb Baffer filr ihren Durft berausfliegen ließ. Sie tranten aber eigentlich. wenn man auf ben Grund gebt, von bem geiftlichen Rels, ber nicht ftarr und tobt wie jenes Geftein fteben blieb; fonbern überall mitfolgte und fie beständig trug und geleitete welcher war Chrifins. Wirb man nicht auch von ihnen hobe Dinge rühmen muffen, daß sie nämlich Gott - wohl nach altteftamentlicher Beise — aber boch recht reichlich mit Gnaben in Christo beschenkt hatte. Es war ja Christus in ber Bollen- und Feuerfaule, in ben Bogen bes Meeres, bie ihnen wie Mauern jur Seite standen, in dem Manna und in den Felsenquellen, und sie hatten in diesem allen ja schon Borbilber von der Taufe und bem beiligen Rachtmahl, welche uns jest die Gnade Gottes zuführen. Chrifins verließ fie nicht bei Tage noch bei Racht, Er schirmte fie, Er nahrte und trantte fie, benn Seine treue Menfchenliebe gab ihnen bies alles und so gab Er fich selber barin schon vorbilblich zu genießen. Aber was follen wir nun weiter bagu fagen? Baulus fagt: Aber an ihrer Bielen hatte Gott teinen Bobigefallen, benn fie find niebergefclagen in ber Bufte. Bas? wollte Er fie nicht erretten? Ja wohl, bazu hatte Er ihnen ja fo viele Gnabenwunder zu Theil werben lassen; es verbroß Ihn aber barnach und mußte Ihn verbrießen, wie fie Seiner Bute und Treue migbrauchten. Ram neue Arbeit, follten fie bas Land endlich einnehmen, fo wichen fie feig jurud und wollten bem Gott feinen Schritt weiter trauen, ber fie bisber mit fo vielen Wundern erbalten und geleitet batte. Sie verwimschten bann ihre Freiheit selbst und baften und lafterten Deofen und Naron. Und mußten fie mal fasten, so wollten sie gleich verhungern und verdursten — und gab es lange nur Manna, fo etelte fie biefe Speise an. In biefem allen bilben fie aber nur ab, wie alle Menfchen von Ratur find. und - wir muffen's nur bekennen, - auch wir find wohl mannichfaltig noch in dieselben Sunden gefallen. Und wie viel hat Gott an uns gethan! Wir wiffen nun, wer ber gebeimnigvolle Herr in ber Wolfe und im Meete war, wir tennen Ihn als bas lebendige Brod und ben frischen Lebensquell: wir wissen, bag es Jesus ift, bes Menschen Sohn, wir wissen, bag Er alle Tage bei uns sein will bis an der Welt Ende und daß Er fich felber ums in noch viel innigerer Beise mit ausbrikklichen Worten in ber Taufe ame Geburt einer neuen Menschheit in und und im beiligen Abend-

mable au Speise und Trant begiebt - und bennoch tonnen wir noch wieber jagen, zweifeln nub murren, bennoch tonnen wir wieber feig ben Rücken kehren und bie Aleghpter beneiben, wenn es gilt Die Rriege bes herrn zu führen, bennoch können wir uns noch wieber wie Petrus verleugnen, ja gerabe wo es am meisten gilt, in Führung bes Hauswesens, in ber Erziehung ber Kinder, wo bie Liebe und beständige Bachsamkeit und recht herzliche Bereitwilligteit geben follte zu allerlet Arbeit, Mubwaltung und Gebuld, ba laffen wir noch fo oft bie Sanbe gang finten und alles laufen, wie es nach bem Laufe ber Natur laufen will. Das ift freilich schandlicher, als wenn die Juben bamals feig und träge murrten, benn wir wiffen, bag Chriftus nicht bloß in Wolke, Meer, Manna und Quelle war: sondern wir baben Ihn and am Kreuze für uns bangen gesehen und wiffen, bag Er aus Liebe für uns ftarb. biese allerbringtigfte Liebe uns nicht wieder zur Liebe des Herrn und ber Menschenseelen erweden, nun fo find wir boppelt verloren, fo hat Gott bas Lette vergeblich an uns versucht. Wie foll Gott wohl an foldem Wefen Wohlgefallen baben? Ift's nicht genng. bag Er uns in Barmberzigkeit alfo geliebt bat, bag Er auch Seinen Sohn für uns in Schmach und Tob gab? Ift's nicht genug, bag ber Sohn Seine Herrlichkeit verließ und ward ein Knecht fift uns, ja ward zur Sunde für uns, bag wir in Ihm die Gerechtigfeit wirben, die vor Gott gilt? Soil Gott auch die Gunbe, ben fowarzesten Unbank, ben beständigen haß gegen Sein Wesen noch gar gut beißen, wie die verlangen, welche benten mit allen ihren Sanden selig zu werben? Nein bas wird Er in Ewigkeit nie! Er konnte für und leiben: aber Er kann kein andrer werden als Er ifi. benn Er ist der allerhöchste und vollkommenste. Ach was thun wir boch mit unfrer Trägheit und Kaltherzigkeit? Was thun wir boch mit imferer Berachtung ber Babrbeit und ber Menschenseelen, bag wir um ihretwillen nicht ein wenig Ungemach und Entbehrung fo Meine Zeit bulben wollen? — Ach bag uns Allen die Augen barüber aufgingen und daß wir anders Buse zu thun lernten als wir fte bisher gethan haben. Je naber fich uns Gott in Seiner beiligen Kirche gethan hat, besto größere Liebe haben wir gekränkt und beleibigt, wenn wir nun im alten Wefen fortfabren. bie Wahrheit ift, welche wir gelehrt werben, besto verwerflicher werben wir ja, wenn sie uns nicht zu berglicher Liebe und ausbauernber Gebuld in unferm Berufe bewegte. An jenen alten Juben hatte Gott keinen Gefallen, bas zeigte ber Ausgang, benn trop aller empfangenen Gnaben mußten sie boch fern von Canaan fterben, andere kamen hinein mit Josua und Caleb: und so hat Gott and keinen Gefallen, nicht blog an ben Wibersprechern und offenen Feinden, sondern auch an den trägen, verdroffenen und nimmer me

seiebenen Bekennern; auch sie werden das Gute des Heren nicht schnicken, obwohl es ihnen so nahe ist. Christus ist ja nm mus her, Er giebt sich uns zu hören, zu essen mid zu trinken, so sollen wir dem auch Seines Geistes voll werden, Ihm rüftig zu dienem an unsern Brüdern, die Er uns zum Felerabend beruft. Ach gebe uns Gott die rechte Buse, daß wir uns zum Fasten begnemen und nicht in dieser Wüste lauter Fleischestage begehren. Möchten wir durch die Liebe willig werden zum heitigen Krenze, daß wir Ihn lobten auch bei allem Leide, und nuse Ehre nur darin suchten, mit der lebendig und seilgemachenden Wahrheit dem Nächsten zu dienen.

Gebet. O Herr Gott himmlischer Bater! entzünde unfre Herzen also durch Deine Liebe, daß wir dann, ihrer immer völliger zu genießen, anch immer verlangender ihr nacheilen und bereit sein, alle Selbstverlengnung zum Heile des Nächsten zu üben: durch Jesum

Chriftum. Amen.

## Am Sonntage Sexagefimä

2 Cor. 11, 19—12, 9.

In Chrifto Geliebte! In wie armer Gestalt ber Herr Christus in dieser Welt einhergehe, zeigt uns das heutige Evangelium. Selbst ba. wo Sein Wort lauter und rein verfündigt wird, findet er boch um zum vierten Theile guten Boben, feine Segnungen völlig gu offenbaren. Wie können wir uns num wundern, meine Lieben, wenn and bie Rachfolger bes herrn bier oft verlaffen und arm erscheinen muffen? Wir muffen uns bazu obfern und burfen nicht erwarten, in biefer Welt weit bin Anerkennung zu finden, fo lange wir leben. Barnd, ber Fremb Jeremias, klagte auch zu feiner Zeit (Jer. 45.) Webe mir, wie bat mir ber herr Jammer liber meinen Schmerg angefügt, ich senfae mich mübe und finde teine Rube. Er empfing aber burch ben in Leiben auf's Sochfte gelibten Propheten bie gotts liche Antwort: Go fpricht ber Herr: Siebe, was 3ch gebaut habe, bas breche 3ch ab, und was 3ch gepflanzt habe, xeute 3ch aus fammt biefem gangen Meinem eigenen ganbe und bu begehrft bir große Dinge! begehre es nicht, benn siehe, 3ch will Unglild fommen laffen über alles Beifch, fpricht ber Derr; aber beine Geele will 3d bir gur Beute geben; an welchen Dut bu giebeft. - Dug Bott nun felbit immer wieber bie Formen gerfcologen, bie Er für Seine Rinber in einer Zeit bier gebaut bat, wie follen wir uns benn wundern, wenn bas wenig Beftand vor unfern Angen hat,

was wir mit Milie aufgerichtet haben? Wir leben — bas müssen wir uns gestehen — in einer Welt, welche mit aller ihrer Lust bem Untergange entgegenläuft; aber Gott will sich aus biesem Bersberben Seine Kinder sammeln, und wer Sein Wort unter allem Kreuze treulich bewahrt, der wird selbst auch ewig gerettet werden. So soll denn jeder unter uns vor allen Dingen auf sich selbst Acht haben, daß er nicht auf salsche Wege gerathe, so wird er nach allem Kampse endlich göttlichen Frieden sinden und seligen Genuß.

Doch sind der falschen Wege gar manche. Richt bloß ist das unrichtig, wenn jemand vom Kampse der Christen ganz fern bleibt; sondern auch viele versehlen noch das Ziel, welche wohl großen Eiser haben, aber nur in eigner Alugheit und mit eigener Kraft ringen. Der heilige Paulus ist uns ein lebendiges Beispiel von dem rechten Kampse des Christen. Er opsert sich zu allem Leiden und aller Armuth, dennoch bleibt er des seligen Zieles gewiß. Folgen wir ihm nach, so wird uns alle falsche Begeisterung wohl je mehr und mehr vergehen, sür diese Welt werden wir keine hohe Herrlichkeiten erwarten, aber wir werden uns des Herrn desso mehr freuen und Seiner endlichen Offenbarung in Zwersicht harren.

Aus unfrer heutigen Epistel sollen wir nun lernen, welches Ruhmes sich ein Christ zu enthalten habe, als auch, worin unser Ruhm bestehen muß. Gott verleihe uns allen die rechte Christensehre, für Christum und Sein Reich ritterlich zu streiten bis an ein

feliges Enbe.

I.

Baulus hatte ja die Gemeinde zu Corinth gestistet, ihm als Gottes Werkzeuge bankten es bie Corinther, bag fie zu Jesu gekommen und mit bes beiligen Geistes Gaben geziert waren. Da batten sie nun mit beiligem Ernste immer mehr ben alten eitlen Menschen ausziehen und in ber Gottseligkeit erftarken sollen. Doch spielte bei ben meiften ihre frühere beibnische Leichtfertigkeit noch immer in ibr Chriftenthum binein. Mit driftlicher, beiliger Sitte nahmen sie's nicht recht genau und an der Predigt suchten sie eitler Weise Rebetunft und Rebeschmuck, als ob die Ranzel eine Rednerbühne und als ob bie Rirche ein Schauspielhaus mare. Das war ihnen gewiß nicht offenbar; aber babin neigte fich's bei vielen und baber stritten fie, ber eine für biesen, ber andere für jenen Apostel ober Prediger, je nachdem sie ihren garten Ohren gusagten. manche wollten auch bie jubifchgesinnten Irrlehrer nicht verachten, fie wollten zwischen ihnen und bem alten Paulus neutral zwischeninne steben. Sie meinten wohl gar bamit über ben Bartheien au stehen und rechte Unabhängigkeit zu behaupten. Doch bamit waren fie schon von der Wahrheit abgeirrt. Wer auch die Unwahrheit zugleich gelten laffen will, ber hat fich jum Genuß ber Wahrheit

unflichig genedicht und ift aus ber Freiheif gerabe zur Menfchen. inediticaft gurudgelehrt, wenn er auch beute biefem und morgen jenem mjauchat. Be mehr er in vermeintlicher Freiheit wechselt. bestio größer ist gerabe seine Anechtschaft. Freiheit ist nur bei Festiakeit in ber Babrbeit. Da fieht fich benn Paulus genöthigt, um ihrer Seelen willen ihnen far ju zeigen, wie werig es mit ben Irriehrern auf fich habe, beren Borzüge fie auch hochgeachtet haben wollten. Er zeigt, bag er jebenfalls noch biefelben babe, boch follen fie ihm nichts gelten. Banlus rebet in großer Erregtheit, im hoben Liebeseifer, zu ben eitlen Corintbern, benn er will ihnen gern klar machen, wie man in Chrifto arbeitet, tampft und Siegestranze erringt. Ein Chrift ribmt nichts von sich, um aber bie Corinther ans ihrem finbifchen fletfolichen Wefen ju ziehen, ung es Paulus wiber Willen thun. Die Corinther wollen ruhmrebige Brebiger baben, fo fteigt benn Baufus bemutbig von feiner Hobeit bergb und stellt sich thörigt und rühmt sich. Aber er rühmt sich so, daß damit alles eitle Selbstrühmen auf immer ein Enbe besommen foll. feinen Worten follten ihnen wohl bie Augen übergeben, wenn fie noch Gefühl und Schaam hatten. Er fagt: 3ch muß mich wohl rabmen, benn ihr vertraget gern bie Rarren, bie fich felber rlihmen (wie bie immer auf Selbstruhm ausgehenden Sectenstifter) bieweil ihr flug feib: ihr vertraget, fo euch jemanb fnechtet - schindet, beraubt, trott und in's Angesicht folagt. -Das bachten fie freilich gar nicht; sonbern meinten recht frei baaufteben, bafilt wurden fie aber von ben verschiedensten Beistern bin und hergeworfen. Der eitle Menfc, welcher sich felbst für Mug balt, bat immer ein ihm unbewußtes Berlangen, fich von anbern leiten zu laffen, er läuft mit jebem ein Enbe mit und bas wußten fich bie Irriehrer zu nute zu machen. Wer fich nicht recht in bie reine Lebre eingründet, wird befto leichter ben Irrgeiftern gur Bente, je größeres Intereffe er für Rirdenfachen bat. Euch jur Unebre muß ich so reben, fagt Baulus, benn ich habe euch freilich nicht zu foldem eitlen Befen angeleitet: nun muß ich aber zu euch fo reben, als ware ich auch fcwach und fleischlich gewesen, und als mußte ich mich nun vor euch verantworten und berausstreichen gegen eure fomeichlerischen Berführer. Die in Sitelfeit eigenen Ruhm fuchen, muffen ja fonft ihre Chre immer von neuem vertheidigen. Paulus fagt, bazu nothigt ihr mit eurem Wankelmuthe nun mich, ber ich wahrlich keine Luft zum Rühmen habe. Daraus follten fie aber merten, wie verdreht ihr ganges Wesen sei. Rein wer noch wie jene Corinther flug scheinen will, daß er meint mit seinem natür-Achen Berftande durch Lüge und Bahrheit durchfinden zu können und min mit allerlei Geiftern Gemeinschaft hatt, ber rühmt fich nicht auf gnte Beise, benn er ist noch ber Menschen Anecht, wenne

er fich auch für noch fo frei und aufgefillet balt. Und welchen Meniden Anechte waren jene? Was fanben fie berrliches an ben falfchen Aposteln? Es ift nichts mit benen, welche fich gern: vergöttern laffen und barauf ausgeben, für fich Partbeien an filften. Bas hatten fle aber? Paulus fagt: Worauf nun jemand von ibnen tubn und ftolg ift - ich rebe in Thorbeit, es ift mir wohl wider meine Natur fo zu reben; - bach fage ich jest: barauf bin ich and tubn. 3ch habe biefelben Berrlichteiten aufzuweifen. Sie rubmen fich boch und immer wieber als Chraer, Ifraetiten, Abraham's Samen nach bem fleifch - nun bas bin ich auch alles. Das ift jett aber keiner Rebe werth, mur in Thore beit tann man bas ruhmen. Ferner fagt man: Sie find Diener Christi. Und wenn bas wahr ift, so mußte ich von mir sagen (es ift mir aber zuwiber: ich rebe thorlich) - ich bin wohl mehr. Man tann ja nichts höheres sein als Chrifti Diener, boch follen bie Irrlehrer für folde gelten, fo werben bie rechten Lehrer wohl auch immer, gegen fie gehalten, als bie allertreuften und eife rigften Diener erkennbar fein. Der ist ja ber bochfte Diener, welcher für ben Herrn am meisten bulbet und nicht der ben Mund anz vollsten zu nehmen weiß. Und nun ftellt Paulus von feinem Dienfte ein Bilb vor unfre Angen, bag alle eitlen ihre Angen ju Boben folagen milffen. Da ist teine Fleischesberrlichkeit, sonbern lauter Leiben und barin hatten bie Corinther noch gar feine Berrlichfeit gefeben. Er fagt: 3d habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Schlage erlitten, ich bin öfters gefangen, oft in Tobesnöthen gewefen, von ben Juben habe ich fünfmal empfangen bie als bochftes Strafmaag ber Art im Gesetse verordneten vierzig Streiche, weniger eine: ich bin breimal geftanpet von ber weltlichen Obrigfeit, einmal gesteinigt. Damit tam ich aufwarten und fo meine Dienstführung beweisen, es find ba teine Berrlichkeiten für eitle und weichliche Menschen. Und follten die Corinther fabig werben in ben nabe bevorstebenben Berfolgungen zu bestehn, so war es bobe Zeit für fie zu erkennen: In Christo gilt nicht eitle Rebetunft und gewandtes Disputiren, fondern mannlich m leiben. Die geschändetften Marthrer find unser bochfter Abel. Außerbem ift Baulus Berufsleben voll Gefahren. Dreimal Schiffbruch, schreckliches Schweben Tag und Nacht über ber Tiefe bei graufamen Seefturmen, gefährliche beschwerliche Reifen unter Morbern und immer von Suben und Beiben gleichermaßen berfolgt, fowohl in bewohnten Stabten, ale in muften Ginoben und noch bagu umlauert von fallchen Brfibern. Bon folchem Apostolate ließen fich bie Irrlehrer nichts traumen, benn biese Art Beute wiffen immer ben ficherften Steig zu finben, follte er fich febr trumm binfchlangeln; fie verberben es mabrlich nicht mit

offen Melt, nein auch bei ihren Gennern wiffen fie bie Einbrück m machen, bag fie filr nichts mit aller Macht einstehen und bag trot aller gemachten Begeisterung "leben und lebenlassen" ihr Wahlspruch ift. Sie laffen sich handeln. Paulns aber war ein ächter Mosfiel., er bat fich bergageben für bie Bahrbeit und ba haben ihn Teufel und Welt auch gang merklich beim Worte genommen. Wifft bu unt so witschwahen vom Christenthum - ach so were trieche bich boch auf's Tieffte! Rein, Bankus fagt: Es geht in. Dabe und Arbeit, in viel Bachen, in hunger und Durft, in viel Faften, in Froft und Bloge. Das behagte alles meber ben Irrkehrern, noch ben Corinthern, noch ben heutigen Fromme fcomagern, fie wollen fich mer wichtig machen mit ihrer Weisheit und Frommigkeit und um bas m tonnen, muffen fie einigermaßen. nach bem Geschmade bes großen haufens sein. Die treuen Diener Chrifti haben immer faure Milbe, benn ihnen wiberfteht bie gange. Welt innerlich und außerlich, Die Irrlehrer aber fuchen fich mit glattem Wefen und Schmelcheleien einzuschleichen. Die Juben thaten folden Christen fürwahr nicht viel, welche in ben Gemeinden bin hohe, ewige Herrlichkeit ber jübischen Nation und bes Blutes von Abraham ansposaunien: sie rühmten auch Jesum; aber freilich als solchen, ber ihre hoffahrtigen Tranme von stolzer Herrschaft bew Juben über alle Bölter nun balb zur Babrbeit machen follte. Go will aber Jefus mahrlich nicht gepriesen fein, folder Leute Ronig wollte Er nicht fein in ber Bufte, obgleich Er fie gefüttert hatte (306. 6.). Dagu tommt, fagt Baulus, bag ich täglich werbe angelanfen, ich muß von überallber Berichte von ihren Rothen und Kampfen embfangen, - wer Menschen kennt, weiß webl, bakein Seelforger felten erquickliche Berichte empfangen tann - und trage Sorge für alle Gemeinben, bag fie im Stanbe unb Fortgange bleiben. Mir liegen bie Gemeinden gar fchwer auf bem Bergen, jene aber wollen fich nur irgendwo ihr Reft bauen. Bax ift fcmach unter ben Chriften, er fei hoch ober niebrig - unb id werbe nicht im Mitgefühle mit ihm fchwach; oft fuble id alle feine Gefahren und Nöthen mehr als ber Befährbete felbit, Wer wird burd andere geärgert und in Bersuchung und Anstoffe gebracht, und ich brenne nicht in verzehrendem Gifer barum, bag bie Seele nicht möchte verloren gebu? Da bin ich wohl ein recht gerplagter Mann und habe in meinem Amte lauter Roth und Riebrigfeit. - Das ift aber fürwahr eine eble Noth und vornehme Riedrigfeit, von welcher bie Rottenftifter nichts wußten. fagt der Apostel: So ich mich ja rühmen soll und muß, so: will ich mich biefer meiner Schwachheit rubmen, bem ich weiß, fie kommt bavon ber, daß ich ein wirklicher Apostel Jesu Chaffte bin - atthere fuction of nur voruntellen und svaren babet

bie Noth und Schmerzen. — Bas? Und da wollten bie Corlutbir. ger flibl fich neutral halten? — Nun bas war fürwahr nicht ebel. - In feinem grundehrlichen, bieberen und bemiltbigen Befen fügt nun der Apostel noch hinzu: Gott, der lebendige und allmiffenbe, ben wir als ben Bater unferes herrn Jefu inniglich preisen, ber weiß und ift mein Zenge, daß ich nicht luge; sondern euch treulich schildere, wie ein ächter Apostel sich bewähren muß. Es füllt mir nämlich ein, wie ich schon gleich zu Anfang meines Amies in Damasius auf Befehl bes arabifchen Statthalters. gefungen genommen werben sollte und mit genauer Roth in einem Korbe nur durch ein Fenster in der Stadtmaner berabgelassen So ist es aber im wesentlichen immer geblieben und so muk es auch fein, weil Welt und fleisch barnach find. Lehrt einer eine andere Weise, so ist ber ein falscher Prophet, benn Jesus ift allein ber Weg, bie Bahrheit und bas Leben, und febet Ihn an, wie Er am Rrenze hangt. Der uns selig macht, muß wohl Blutbeautigam fein. Bei Ihm geht's auf's Blut, und Er hat Sein Blut für uns vergossen. П.

Und doch giebt's noch mehr zu rühmen in treuer Nachfolge bes Herrn. Es giebt bei Ihm bobe Freuden und Ehren, wenn auch auf Erben nur Herzleib und Schmach zu schauen waren. Baulus fagt: Es ift mir ja bas Rühmen nichts nuge, ich haffe es; ich muß aber euch jett bamit von eurer Ettelkeit losmachen und lehren, worin eines Chriften Arbeit und Ehre besteht. Erstlich baß er seinen Beruf in Liebe und Gebuld ausübe — bas muß ibn vor bem Rächsten bemabren; bann aber wird er auch in seinem Bergen Zeugniß genug von ber Serrlichkeit bes unfichtbaren Berrn haben. Darum fagt Paulus noch: Doch will ich tommen auf bie Befichte und Offenbarungen bes Berrn, welche mir gu Theil geworben find. Rur eins! Bor vierzehn Jahren fcon, ba mancher von benen, welche fich heute blaben, noch nichts vom Evangelio wußte, warb ein gewiffer, ben ich tenne, entzückt bis in ben britten Simmel, bag er bie innigfte und fugefte Erfabrung von ber Gemeinschaft bes ewigen Gottes ohne alles' irbische Bild und ohne alle Sinnlichkeit empfing. War biefer gewisse in ober außer bem Leibe babet, bas weiß Gott, ich weiß es. nicht, benn Leibliches war gar nicht babei, alles finnliche Borftellen und Empfinden blieben gar weit dabinter. Dieser gewiffe, ben ich gut kenne (er will nicht gerabeaus sagen — ber ich selber bin) warb entzudt in's Barabies und borte unaussprechliche Borte — Dinge, welche fich auf Erben und menschlich gar nicht wiebersagen lassen, weil menschliche Worte alle zu sinnlich find und bem vielfachsten Misverftande ausgesetzt bleiben. Im innigsten Umgatique mit bem feligen Gott war ein flifet Schweigen und both war's lauter Loben: 3m Parabiefe ift alles Gelft, bamit aber nicht loer, sondern die wesenhafteste Fülle. Mit Gott weiß ich feit lange auf's innigfte Befebelt, will Baulus fagen: Gebe ich auf ber Belt and arm und niedrig einber, fo din ich im Simmel boch me Banfe und mit ber bochsten Majestät vertraut. So etwas erzählt fich aber nicht fo, wie man von einer Reife fpricht; nur bie es erfahren haben, verfteben fich untereinander. 2016 folden mußte fich bier Banlus einmal ben ichwerfälligen Sinnen ber Corintber fund ibm. fie batten es fouft nicht gemerkt und waren in Gefahr, vom abofte-Ufchen Ehriftenthum auf eitles Disputiren und Schaufpielerwefen abzukommen. Doch will fich Paulus mit allem biefem nicht was feben laffen, obwohl er weiß, bag er ben Schein bavon baben wird aleich ben enbmfüchtigen Jerlebrern. Aber wenn zwei Leute basfelbe thun, so ift's noch nicht immer baffelbe. Jene rühmten fich unn mehr zu gelten, als fie waren, Baulus rubmt fich, um ben Corinthern zu ihrem Beile tund zu ihnn, was achtes apostolisches Sbriftenthum fei und wie unebrenbaft ibr Bublen mit ben Reisern mb Schleichern fei.

Soviel sollen wir nun lernen, meine Lieben, bag alles Selbftrahmen eitel und verberblich ift. Flattert einer eitel umber, balb zu biefer balb zu jener Art bes Chriftenthums gezogen (bas wahre Chrifteuthum ift ja mur Gines), fo fteht er in großer Gefahr um feine Seligkeit zu kommen, und lange kann man bas nicht treiben, benn bie bosen Geister lassen nie lange auf fich warten, wenn man ihnen fo gefliffentlich bes Bergens Thur aufthat. Berworfen ift aber auch alles Rühmen ber Irriehrer, benn es ift alles Läge, fie haben sich ihren Beruf gestohlen und so konnen sie nur frembe Arbeit verberben: je mehr fie leiften, besto größere Strafe verbienen Wer fich aber auch wie Paulns in Wahrheit rühmen konnte, ber foll es boch nicht thun, wenn's nicht bas Heil bes Rächsten verlangt, ja ber thut's auch fonft nie, weil's ihm zuwiber ift. Wer bas Barabies tennt, ber liebt höhere Dinge als man von irgend einem Menfchen aussagen tann und schweigt am liebften von fich, wenn er auch ber Apostel Baulus ware.

Also Seelenverberben, Berleugnung Christi ist es gewosen, wo bu bich hast vor Andern rühmen, vich gegen Andere erheben können, und das kum davon, daß du wenig im Geiste lebtest und beni!Paradiese noch so fern bliebst.

Wie nun der einzelne Mensch auf nichts stolz und keines eignen Thuns oder Verhaltens sich rühmen soll, so auch keine Familie, keine Gemeinde, kein Land noch irgend welche Gemeinschaft, denn alles menschliche Thun ist zu gewing, als daß man darauf in Wahrbeit beruhen und Frieden haben kannte. Und dennsch hat es Paulius

in den letzten Worten foon angebeutet, was ohne Gefahr unfers

Derzens Freude und Troft fein foll.

Worauf tann man benn aber beruhen und Frieben baben? Baulus fagt boch: Davon - nämlich wie fich mein Gott meiner angenammen — will ich mich rühmen, obwohl er himufügt: Bon mir felbst aber will ich mich nichts rubmen ohne meiner Somachheit, bag ich bei mir gar vielerlei Richtionnen, Miglingen, Dakben, Seufzen, Hungern und Dürften gelernt habe. Dagegen will er fich barin freuen und ruhmen, als welch einen Gott fich ihm ber herr geoffenbart und erschlossen bat. 3a Gott ist Licht, lauter Weisheit, Liebe und Freude und zwar alles in unferm herrn Chrifto Jefu. Ber nun in Gottes Onabe über alle Bernunft hat ruben gelernt, ber rubmt fich biefes Wefens Gottes auf's lauteste und bamit rübmt er sich nicht irgend eines äußerlichen ober fremben; fonbern ob es mohl nicht bas eigne bes nathrlichen Menfchen ift, fo ift es boch uns boch von Gott nach ewigem Rathfoling Seiner Liebe jum ewigen Gigenthum gegeben und unfer innerftes und nachftes geworben.

Wer dies recht von Herzen weiß, der kann sich wohl rühmen, dem die Herrlichkeit Gottes ist ihm ausgeschlossen. So ich mich rühmen wollte, thäte ich darum nicht thörlich, denn ich sage damit nur die Bahrheit. Ich kann es von mir sagen, was ich sagte, denn ich din es. Ich enthalte mich aber deß sür gewöhnlich von so innerer Ersahrung und Weisheit zu reden, auf das nicht jemand anderes mich höher achte, als er äußerlich an mir siehet und von mir höret: jeder mag sehen, woster er mich halten kann, ich will in der Welt nicht höher gesten, als es den Leuten von Gott gegeben ist mich zu erkennen, vor allen Dingen will ich mich nicht von Unverständigen bewundern oder gar vergöttern sassen, wie es gerade die Sectenstister thun und alle, welche ihren Ruhm an Menschen und in menschlichen Werken, nicht aber

in Gott fuchen.

Und auf daß ich mich nicht ber hohen Offenbarung, beren ich mich in Gott erfreue, in fleischlicher Weise überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ober Stachel für mein Fleisch, etn Satansengel, der mich mit Fäusten schlage — und das geschieht alles, auf daß ich mich nicht überhebe. So lange man met in Gott ruht und die unaussprechlichen Worte hört, hat man keine Geschr; wenn man aber barnach sich in dieser Welt besieht and darüber nachdenkt, wie Hohes einem zu Theil geworden — und dies Rachdenken ist in dieser Welt nicht zu umgehen — so steht schon der Satan dicht neben und mid sucht und mit Streicheln und Liebelosen bahin zu ziehen, daß wir und in solchen allen wohlgefallen wöchten: Aus der hohen Offenbarung sucht er uns zur Selbstbe-

Splegelung und zur Bergleichung gar mit anderen zu führen und bann find wir vom Himmel nicht auf die Erbe bloß, sondern tief in die Bande ber Erbe gefallen. Wir millien fo burch bie Bolle ber Ansechtung und burch ben Himmel bur empfundenen Liebe Gottes geben, daß wir ums bamit nicht nur nicht gegen andre rühmen; fonbern auch uns felbst nichts bamit wissen. Wenn wir folche Beise Gottes aber erkennen und wollen, so wird uns ber Satan schon mit Fauften folagen und ohrfeigen, ben einen fo, ben anbern aubers, innerlich und angerlich und zwar oft, wie's uns am aller empfindlichsten ist - und bagu muffen wir uns hergeben; wer bas aber nicht hinnehmen tam, sonbern bie Liebtofung vorzieht, ber ift in Sbrifti Dienste nicht tanglich. Unfer Fleisch wird babei oft nicht blog blan gestoßen, nicht bloß geschunden; sondern auch ganz aufgespießt werben. Doch giebt's ber Spiege gar mannichfache, bie Gott uns also in bas Fleisch sentt. Will bir aber gar bange babei werben, so wisse, daß es so zu beinem Besten bient und daß bu nicht anders vor der Selbstüberhebung bewahrt werden kannst, welcher Die ewige Bertverfung folgen muß. Nur am Pfahle tann man fich wahrhaft und - ohne Gefahr bes herrn füßer Gnabe rühmen.

Welcher Art num Banli ihn beftanbig bemuthigenber Rampf gewesen sei, das hat er uns nicht gesagt und von solchen Dingen foll wan auch nicht in Briefen an ganze Gemeinden ausführlich fcreiben. Wir seben aber bie toftliche Demuth an bem Apostel. baß er auch fich felber bes Pfahles burch's Fleifch bebürftig bekennt. Das icheint ben Irrlebrern aber nicht; fonbern bie benten immer, bafe es auf's Befte um's Reich Gottes fteben würbe, wenn nur thres Gleichen, welche fie natlirlich als "bie Gläubigen" rühmen, attes nach Bunfc geben möchte. Baulus lebrt uns bier gang umgelehrt, boch verfteht man bas erft allmäblig und zwar immer wieber auf's neue, wenn andere Bfähle kommen und der Teufel und andere Stellen wundschlägt. Indem man aber noch lernt, so emport fich vieles in uns gegen folde Wiffenschaft und wohin foll man ba feine Zuflucht nohmen als zum Herrn felbst? Ebenso hat es Baulus auch gethan: er flehte wohl und wieber und wieber aum Derrn, daß ber Satambengel von ihm wiche - und wie? hat ber nicht Erhörung gefunden? O mohl; aber in viel boberer Beife, als er's querft bachte. Er follte wohl über ben Teufel und alle West triumphiven und weit, weit siber fie erhoben werben, benn ber Berr gab ihm gur Antwort, ba er lange angfilich gefleht: Lag bir an Meiner Gnabe genügen! ober "Meine Gnabe gennigt bir!" fie genigt bir gewiß: und bas mußte ber herr aller Zeiten, ber Herr bes Himmels wohl wissen, was uns noth ift. O felig, bag wir das wiffen, meine Lieben: bes Herrn Gnade genligt wider Teufel und Solle und wieder alle Todespein! Und wer fie exfahren hat,

ber weiß es auch, bag fie über alles emvorbebt. Bas wird nunt noch groß scheinen, wenn wir bas allergrößte haben? Was wird me noch schreden, wenn ber ewige Richter unser Freund und mus gunftig ift? Ja wer bie Gnabe Chrifti tenut, ber fagt auch: Sie genügt mir, und Baulus hat fürwahr zufrieben sein kinnen in Weiche und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durft, in viel Faften, in Frost und Bloge, wenn ihm die Gnade des herrn gewiß war. Und will Er fie und nicht gewiß fein laffen? Filewahr! Er will es, wenn wir fie nur nicht burch Leichtfertigkeit, leibenschaftliches und unbuffertiges Befen uns immer wieder ungewig machten! --Die aber nach Onabe burften und alles Sinbenwesens los und · lebig sein möchten, sollen nun nicht verzagen: stünde bir auch ber Teufel ganz nahe, ja ohrfeigte er bich — wenn er bich mur ohrfeigt, so ift's gar gut - Christus nimmt folche zu Gnaben an und will ihnen Seine Gnabe ganz gewiß fein lassen. Er fagt: benn Meine Kraft ift in bem Sowachen machtig: in Meinem Reiche geht's immer also zu, daß die Kämpfer vom Teufel Ohrfeigen empfangen und an fich lauter Schwachheit, lauter Mangel, Durft und Berlangen tennen lernen; aber Meine Rraft, Meine Herrlichkeit wird in lauter Schwachheit wollenbet, b. h. fie kommt zur Reife und zur himmlischen Erscheinung burch lauter Schwachheit bindurch. — Wo wir in unserm Berufe auch nur zur Thätigkeit kommen, ba befinden wir an uns lauter Schwachheit; bas treibt uns aber zum Gebet und fibt unfern Glauben, wir werben zu immer höheren geiftlichen Dingen getrieben, ihnen nachzubenten und nachzutrachten, und wenn uns Gott also zum Bewuftfein und Berlangen blefer Dinge erft erwedt bat, bag wir um fie bitten konnen, fo haben wir fie auch alsbald. Das hat aber alles keinen Schein vor ber Welt, obgleich es bie bochfte Herrlichkeit in fich tragt und ber Weg zu ihr ist. Paulus sagt: Darum will ich mich am allerliebften rubmen meiner Schwachbeit, auf bag bie Araft Christi bei mir wohne, d. h. stelle ich mich auch in Eine Reihe mit ben eitlen Irrlehrern, so fuche ich boch in umgekehrter Weise Breis und Aubm.; mit ihnen kann ich mich nach ihrer Weise nicht in Wettlauf einlassen: ich rühme mich mm, nachdem ich Chrifti Weise, une zur Herrlichkeit in sich zu führen, tennen gelernt habe (nämlich burch die Hölle zum Himmel) - jetzt rühme ich mich, wenn gerühmt werben foll, am liebsten bessen, welche Schwachheit mir an mir felbft bewußt ift, nach welchen Gitern ich also noch seufze und welche Herrlickfeit mir ber Herr noch geben will, benn wo man Schwachheiten renmuthig ertemt, ba beftet fich bie Gnade Christi an und wo die ift, da kommt schon lauter Himmeletraft, Kraft Christi, ber mit Dulben und Sterben alle Feinde in ber Welt, ja ben Teufel und - ben Born Gottes andrerseits

abertrand. Beliebt bir bitfe Mit ber Rraft? ober machtet bu lieber mit ber Kanft burchfahren? Das baben wohl manche berfucht, fie haben babei aber vieles zertrummert und weber fich noch Anbern vom Tobe belfen tomen. Ehrift Staft bingegen geht gang unfceinbar einber und überwindet so, daß das Reich Gottes baburch erbant und das Reich des Tenfels unter die Füße getreten wird. Und biefe Araft fteht ben Sanbern ju Gebote, allen Sanbern and mir und bir, wenn wir uns nur rechtschaffen aur Erkentnig ber Babrbeit bergeben, von allem eitlen Selbstruhme lassen und in allen Studen unfre Ohnmacht in unferm Berufe ertennen. große Liebe bes Herrn bat uns wohl entzijndet zur Liebe alfer Menfchheit und die treibt uns, auch das Rieinob der Babrbeit immer wieber zu belemmen, bafür muffen wir aber immer mehr Keinbichaft empfangen und babet an uns felbst und an allen unfern Blanen und Gebanten, benen wir bisber nachbingen, besto mehr Miffallen finden, so daß wir nach bem Tempel verlangen, welchen wir im Glanben geschant, ba Gott alles in allem ift, ba Schweigen Reben und Reben Schweigen ift, ba einem immer wahl ift und man boch keine fleischliche Bolluft mehr kennt, ba immer Triumph gefeiert wird und boch teines Rampfes mehr gebacht wird. Ach bag wir bahin waren! - Ach was sage ich? wenn wir nur alle bahin trachteten, ja wenn nur Giner immer babin trachtete! aber wir find gar fleischlich. Und barum geschiebt bem bosen Rieische gang recht, daß es gespießt wird in Christi Reiche. Wenn du auch barüber jammerlich verlaffen und verächtlich in biefer Welt ausflehft, bas schabet nichts: Die Eraft Christi wohnt in benen, die fich bagu willig opfern, und fie vollendet fich mir burch lanter folde Schwack-Und wie felig ift es, bies zu wiffen, in Chrifto Geliebte! bak uns unire fündliche Schwachbeit nicht mehr vom Herrn scheiben foll. Er lätzt fich zu ben armften berab und macht fie zu ben So falle benn bin ber Welt Freundschaft und alles, reiditen. was nicht steben kann, Zefus bleibt mis burch Roth und Tob. Zesus will und immer beller und berrlicher aufgeben, je mehr uns alles einne Bollen und Begehren at Bitterkeit wirb. Ach, Gott verleihe uns ein tapferes Herz, bes Bfables nicht zu achten; sonbern an bem Herrn besto mehr unfve Freude zu haben, fo werben wir auch ans allem Streite als Sieger hinweggeben. Das walte Gott!

Gebet. O herr gieb ums Deine Gnabenwahrheit also zu tieben, daß wir kein Kreuz meiben mögen, welches um ihretwillen mos treffen soll; sondern in allem Leide unsere Seele nur besto tieser in Dich verseulen und Deine Liebe immer unverwandter anzuschauen, daß wir endlich mit allem Kampf zu Deiner seligen Ruhe kommen:

burch. Zesum Christum. Amen.

## Am Sonntage Oninquagesima

ilber

#### 1 Corinther 13.

. Unfer heutiger Text wint in unfere Herzen wieder wie ein bimmlifcher Gefang, ben Baulus einft gelernt haben mag, ba er in ben britten himmel enizückt warb. Denn woher kum ihm foldes Wissen um die Liebe anders gekommen sein als von Gott selbst, der Die Liebe ift? Aber biefe Liebe ift ja erschienen, bas Leben, bas bie Liebe ist, das ist erschienen in Christo Jesu, und wir auch solten Geine Herrlichkeit feben — alfo feben, bag wir zu ewiger Liebe aufleben. — Doch ift bie Liebe ein Geheimnig, meine Lieben, weides die Welt nicht erfahren tann; was fie Liebe nennt, ift fehr verschieben von bem, was Paulus so neunt, ja ist wohl gar bas Gegentheil. Wer in ber rechten Liebe lebt, ber lebt schon in ber Ewigkeit und ift ein herr aller Guter. Billft bu bas lernen, so fiebe Zesum an, wie Er so willig nach Zerusalem wandert, sich für Die unwerthe Menscheit in bittern und schmählichen Tob zu obsern und atle Seine Bege triefen von Segen für bie Simber. Lag bich bon Ihm febend machen, fo haft bu genug an Ihm burch ben Glauben, benn bu erfährft 3hm als lauter Liebe: und bann macht Er bich voll lauter Liebe, wenn bn weiter nichts mehr begebrft als Soine Gemeinschaft. Sat bir biefes Seine Liebe angethan, bann ift Gott mit dir gang eins und bas Blut Jefu Chrifti bebedt bich und wallet in bir. Darum nutt es nicht viel, bloß zur Liebe gu ermabnen ober auch um bie Liebe fo filt fich zu bitten, benn man weiß ja zwor gar nicht, was die Liebe ift. Man muß fich in Gottes Liebe querft verfenten und bann bat man die Liebe. Darnach freilich tann man fich auch in Werten ber Liebe aben und Gott um mehr biefes Wefens bitten.

Ach Gott gebe, daß wir alle den rechten Berstand der Liebe Hätten, und daß sie in uns immer höher aufloderte! Also würden wir Christi recht froh werden. Paulus redet und erst von der Erhabenheit der Liebe über alle andere Kunft, Wissenschaft oder That, dann spricht er von der Art, wie sie sich in dieser Weit kund giebt und endlich von ihrem ewigen Siege und Bestehen.

Hätte Banlus gesagt, die Liebe ist mehr als aller irdischer Reichthum, als aller Abel der Geburt, als alle weitliche Bildung und Wissenschaft, als alle vielgerühmte Heldenschaft, so hätte er wohl etwas großes ausgesprochen, zu dem ihm schon nicht viele zu solgen vermöchten — keiner von denen, welche irdisch gefinnt sind. Er will aber hier zu solchen reden, welche doch gern Christen seine

wollen und also ihre Benierde auf das Rold Gottes erftreden. Den Covinthern war ja die beilige Rirche Corifii ihre wichtigste Angele genheit; viele fuchten aber ihren Ruhm in noch zu angerlicher Beife, barfiber fie teinen beständigen Frieden Anthen kninten: fie faben die Herrichteit bes Christenthums in ben leuchtenben Gaben und in Ramenerregenden Werken. Freilich fit uns im Worte Grites alle Fille gegeben und vor allen Dingen sollen wir der Erkenininis bes Bootes nachstreben. Unfern Gott und Seinen Gefandten Jesum Christum ertennen, bas ift ja bas einige Leben. Aber Ertennen ift toin foldes wie die Rechenkunstier ober andere Bollosophen were Sachen erkennen; fondern eine viel bobete umg es fein, ein Liben in bem Erfannten, ein Geniegen Gottes als ber ewigen Liebe in ber Act, daß wir auch Liebe seien. Da geht benn die Liebe liber alles Ertennen im Einzelnen. In der Liebe bat man's erft alles richtig verstanden. In der Liebe bat man auch nur richtig badon gerebet und gelehrt. Darum fagt Baulus: Benn ich mit Denfchenund Engelgungen rebete und batte ber Liebe nicht, fo ware ich ein tonenbes Erg und eine flingenbe Schelle. Pantus nimmt auch fich felber nicht aus und fagt, wenn ich auch in Begelfterung ber Engel von Gott reben tonnte, ohne bie Biebe miste es mir nichts, wenn auch die ganze Welt entzückt bavon ware. - Die Corinther lobten fich ja bie glanzenben Rebner und Banfins bat and wie ein Engel von Gottes Liebe gerebet; aber bies Werk that es nicht, es kann wohl andern dienen, doch foll darin fich memand gefallen noch barin bernhen, fonft hat er fich felbst betrogen. Man muß burch Gottes Rebe jur Liebe felber erwacht fein und es Allies in ber Liebe meinen, nur um ber Seelen willen prebigen, um ihnen zum Simmel zu belfen, sonft ist man boch vor Bott nur wie ein mufikalisches Inftrument, welches beffen nicht frob an werben vermag, was ein andrer burch baffelbe wirkt. Und wenn ich weiffagen tonnte und wufte alle Gebeimniffe und alle Ertenntnig und batte allen Glauben, bag ich Berge verfette und batte ber Liebe nicht, fo mare ich nichts. Es ift ja fiberaus berillch und groß von Gottes Bebeimniffen mit reicher Erkenninis predigen zu konnen, viele konnen baraus bas Leben finden: mit bober Glaubenszwerficht, alle Hinderniffe, beren bie Kirche in biefer Welt inne werben muß, zu überwinden, ift ein bobes Geschent Gottes, bennoch ulitete es meiner Seele für fich genommen nichts, wenn ich mich barin bespiegelte und mir selbst gefiele, ich ware boch ein schimmernbes Richts. Gott will unfre Seelen m ewiger Liebesgemeinschaft in Ihm haben, bazu hat Gott alle Gaben in ber Kirche als Mittel gegeben, und wer folden Zweck utat mit Frenden erfennt und feiner felbft gar völlig vergifft, ber bat tres-aller Gaben fein Leben verloren.

Wie aber die höckften Werte noch nicht die Liebe felber flube. fonbern im beften Falle nur eine Aeugerung berfelben, fo find auch bie glangenbsten Werte noch nicht bie Liebe felbft. Baulus fage: Und wenn ich alle meine Sabe ben Armen gabe und liefe meinen Leib verbrennen um also mich selbst zu vervollkomminen ober ju verbenrlichen und batte ber Liebe nicht, fo mare es nichts nuge; möchte auch bie gange Welt bavon Bortbeil baben, ich selber ginge boch leer ans. Da feht ihr mohl, meine Sieben, das Baulus hier unter ber Liebe etwas viel boberes versteht als die gange Welt weiß. Diese Liebe ift erhaben über alles menfchliche Erkennen (anch von gottlichen Dingen), fie ift bober als alle Werte, auch die eines Märthrers, benn fie ist bas innerfte Bulfiren und Athmen in biefem allen, wenn es acht ift. Sat aber einer bie Liebe, so wird die auch die rechte Rebe und Weissagung, ja auch bie rechten Thaten lehren, mogen fie gleich in ber Welt wenig geachtet und oft verspottet werben. Man tann fie aber nicht mit Worten und in Werten genügend beschreiben, man tann fie auch nicht von andern ablernen, benn fie ist ein inneres Gebeimnig ber Seele, welches fie in Gott felbst schöpfet. Wie bas Reich Gottes nichts answendiges und irbisches ist; sondern ein geiftliches Gebeimnig, fo ift's auch bas Leben in biefem Reiche b. b. bie Liebe.

Wilst du demnach zu dieser Liebe erwachen, so vergiß zuenst alles eignen Grübelns und Forschens, laß die alle dein Wissen, Könenen, Bergnügen und Thun viel zu gering sein, wenn du auch von den höchsten Dingen wüßtest und das größte vollbracht hättest und ruhe allein über diesem allem in Gottes Liebe, daß sie dich in allem und zu allem erfülle und tüchtig mache, so wirst du auch in keinem eignen Halt machen, auf keinem Punkte die selbst gefallen, denn du weist höheres und größeres in Gott und das wird dich glückselig, frei und ganz einfältig machen, darnach wirst du denn auch ohne Gesahr silt deine Seele predigen, lehren und wirken können. Sonst ist es dir aber lauter Gift, wenn du auch andern schön

bamit bienteft.

Π.

Obwohl man nun die Liebe nicht eigentlich lehren und aussprechen kann, so giebt boch Paulus mancherkei von ihr an, wie sie leibt und lebt, daß wir uns darnach prsisen können. Man kann am anderen wenigstens lernen, daß sie uns noch sehlt. Ist's nicht so bei uns, wie Paulus von der Liebe sagt, dann sehlt uns nicht ein einzelnes Stild des Christenthums, sondern wir haben dann überhaupt nicht das rechte Christenthum. Aber warnen muß ich zwor, daß wir nicht gegen Pauli Sinn hier in seiner Beschreibung wieder zieich einzelne Werte verstehen, noch uns ein Bild nach unsver steilchlichen Vernunft machen, wie sieh Liebe in den änseren Umständen

binfer West zeigen miffe. Denn machten wie und bas Bib machi unferm fleischlichen Herzen, so würden wir boch gar anbevs geftale tet werben, als 08 Paulus meint. Die Biebe ift ju nicht eine bloge: menfoliche Eigenfchaft, ein inhalteleeves Befen, wie bie Belttinge wahnen, bag man nambich mir überatibin angenehmes fage unb. these, fie ift nicht folch Wefen, daß fie und nun recht glatt ofne Amftoff, Rampf und Leiben burch biefe Welt brachte; fonbern fie At bas leben in bem ewigen, wahrhaftigen Gott mit ift Seiner gang voll und will nur Geine Ehre; aber bas ist ihre Freude, bag Seine Chre gang eins ist mit bem Boblergeben aller Creaturen, mit ber Geliakeit aller Menfchen. Go bleibt fie auch immer bie Liebe, wenn ber Mensch auch um Gotteswillen untt Baulo ftraft und fchift; ja verflucht. Du mußt nicht bie Liebe fein wollen in irgend einem Werke, sondern die Riebe in Gott, und alle Menschen in ber Art lieben, wie fie Gott in Chrifto geliebt bat. Dann wirft bu aber nicht schnell bas Gericht wollen, sondern lieber eine Zeit lang leiben, damit ber Rächste noch eine Gnavenzeit zur Umstehr habe. Wer recht liebt, ber wird immer in Leiben eingetaucht, ja wohl verfentt fein uftt allem feinem Streben, weil bie Beit auf teinem Punite ber Liebe Gottes gemäß ift, ber wird überall schmachten und entbehren muffen und boch babet alles Genuge haben. Auf biefem Grunde muffen wir es verfteben, was Baulns jest von ber Liebe fpricht. Er fcreibt aber alfo: Die Liebe ift langmuthig unb freundlich, fie lägt nicht fo leicht los, fonbern fangt immer wieber an mit ben Seelen, mabrend unfer Fleifch nur balb auf gute Art loszufommen trachtet, wenn mit bem Rachsten nichts zu machen ift. Sie ermuthigt ben Rächsten auch burch anvorkommenbe Freundlichteit, daß er bei ihr Anhalt suche und finde, während die Welt fic möglichst wenig mit anberen befaßt. Die Liebe eifert nicht, baß fie andern gern ben Rang abliefe und vor ihnen scheinen möchte, fie ift auch nicht fleischlich heftig, wenn fle nicht alsobalb ihr Bornehmen am Rachften ausrichten tann. Bill fich einer nicht beffern, fo hat er ben Schaben bavon, wir follen bann wohl Leib tragen, aber ums nicht erbogen. Die Liebe treibt nicht Muthwillen, daß fie mit hoben Worten von fich felber prabite, sondern fie ift es gang aufrieden, wenn fie auch von ben Menfchen nicht gefeben wurde: fie blabet fich nicht auf, um gefeben und gelobt zu werben. Wo noch folch unruhiges, jabes und eitles Wefen regiert, ba ift bie Liebe noch nicht eingekehrt.

Sie stellt sich nicht ungebehrbig, daß anderen bei ihr angst und bange werden müßte, und jeder vor der roben Zudringlichkeit slieben möchte; thun das Christen, so haben sie das nicht von Christo, der ewigen Liebe. Sie sucht nicht das ihre wie die Weltliebe umr eignen Bortheil und Ehre mit all ihrer falschen Höflichkeit und ihrem glatten Benehmen in Absicht hat. Die wehre Ikke ist inn Gegentheil immer bereit, sich zu lassen und zu opfern. Sie läßt sich nicht aubittern bei vielem Widerstande, sandern sie bleibt sich immer gleich, wenn sie auch gekränkt wird: sie trachtet nicht nuch Schaden: wenn sie beleibigt ist, twägt sie nichts Wöses nach, sondern vergiebt auch gern- den Feinden, denen sie Leben und Seligskeit wünscht. Das ist ihr Triumph, denn sie sieht, das Gottes

Riebe gulett boch ben Steg haben moge.

Sie freut fich nicht ber Ungerechtigfeit, wenn fie ben Rächsten in Gunde und Schwachheit fieht, ober wenn sie wohl einen äußerlichen Bortbeil in Unehren unbewertt mitnehmen könnte: fie freut fich aber ber Bahrheit, bag alles nach Gottes Bahrheit jugehe: und jedem bas feine zu Theil werbe. Will man fich schon frenen, wo in ben Berhältnissen noch viele Lige vorbanden ift, fo freut man sich zu früh. Liebe ist bas nicht, was sich freut, sonbern es ist vielleicht der Schwackglaube oder die Thorbeit oder die Trag-Dier wird die Liebe in den Augen der großen Welt oft wie Unanfriedenheit, ja gar wie Streitsucht aussehen, benn bie Welt lobt fich bie Lage ber Dinge, wenn ber Teufel burch taufend Bugeftanbniffe befriedigt ift, bann spricht fie: Friede! Wenn nun bie Liebe sich ba nimmer zufrieden geben kann, sondern angstlich warnt. so wird sie in der Welt wenig Liebe finden. — Da ist denn das bestige, ungestume, eitle und felbstfüchtige Wefen, welches manche für besonders eifriges Christenthum halten, nicht bas rechte; andrerseits ift aber auch bas tühle, glatte, gewandte und weit beliebte Wescn ber Weltlcute nicht die Liebe, die Liebe ift über beiben hoch erhaben und bleibt immer fie felbft. Wenn fie auch girnt, ftraft, tumpft, so will sie bas alles nicht, barin zu fein und zu bleiben, sondern Gottes Worte vor allem Lügenwesen biefer Welt Babn zu machen, bamit bas Wort Gottes wieberum uns alle in rechter Liebe verbinde. Und da schent die Liebe keine Arbeit, kein Leid, auch keine Langwierigfeit; fontern fie ift fich ihres ewigen Sieges in Gott gang ficher bewußt, barum tann fie auch ansharren und bleibt noch im Tobe gleich warm, ertöbtet wird fie burch nichts.

Paulus sagt: Sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles. Was heißt das "alles?" Berträgt sie es auch, daß man den Herrn lästere und für Sein Evangetium ausgebe, was es nicht ist? glaubt und hosst sie auch, daß der Teufel sich bekehren möge oder daß die Berdammten doch noch selig werden? duldet sie auch, daß Gottes Ordnungen umgekehrt werden? O gewiß nicht, in Christo Geliebte. Darin eben umterscheidet sich die göttliche Liebe den der weltlichen. Die göttliche Liebe ist. Gottes, d. h. Seines Geises, Seines Willens, Seines

nach feinem bofen Fleische. Es bezieht fich hier bas tragen, glanben, hoffen und bulben nicht auf einzelne Berfonen ober gar auf beren einzelne Thaten; fenbern auf bas Gange bes Reiches Gottes: in biefer Welt. Bon beffen Siene ift bie Liebe gang gewiß, baf namiich Cottes Rome boch in biefer Menichheit wirb gebeiligt werben, bag Gein Reich boch ju mes tommen und Sein Gnabenmille boch geschehen wird, und awar in ber allerberrlichsten Weise. wenn wir gleich immer fast nur bas Gegentheil bavon vor Angen baben muffen. Die Liebe rubt nicht auf ber Meinung von ber Bortrefflicieit ber Menfchen ober and imr einiger Menfchen; foubern fie ruht auf ber Gewisheit ber Gnabe Gottes und bak, wenn and tansende nicht wollen und wenn mander auch lange Zeit ausweicht, die Gnabe bennoch sich endlich in biefer Menschheit auf's berrlichste offenbaren wird und zwar fo, bag mancher, ben wir lange de Reind tannten, bennoch endlich uns als lieber Bruber geschenkt werben wirt. Beil wir aber bes Großen und Ganzen gewiß find, . ip follen wir auch im einzelnen und alltäglichen bie Bebrechen unfers Rachten gern zubeden und noch glauben, hoffen und buiben, wenn an ihm bisher auch alle Liebe verloren schiene. Macht einer all unfer hoffen zu nichte, fo wird er bas tragen muffen, uns aber wird es nichts ichaben. Die Liebe foll nimmer zunichte werben. wem and bie zmichte-werben, welche fie nicht verstehen wollen. - And fehlt es ber Liebe nicht an Gelegenheit fich in hoffen und Dulben au üben. Denn bie Liebe lagt nie mit fich ein Abtommen treffen, daß fie auf die vollfte und innigste Gemeinschaft in bem Einen Serrn und in bem Einen Glauben Bergicht leistete: Die bas thut, ift wohl Beltliebe; aber fie ift nicht göttliche Liebe. Doch ift bie Liebesgemeinschaft bier noch nie fertig und vollenbet, ber Teufel will fie nimmer werden laffen und fucht balb bier balb bort zu bindern, und bald so, bald anders auf Abwege zu führen, auf tenen es nie zum gemeinfamen Leben in Gottes Liebe tommen tann, weil man sich ba zuvor Christum verbunkelt bat burch Berachtung Selnes lautern Wortes. Chrifius ist aber ber Heerd aller Liebe: Er ift die Liebe, welche an uns felber alles zubedt, alles glaubet, hoffet und bulbit, wenn wir beute in berglicher Buffe vor 36m ericheinen; Er meint es heute wieder gang treu und ehrlich mit uns und will uns noch felig machen, wenn wir nur Seiner Liebe glauben wollten. Wer aber an biefem Beerbe ber Liebe lebt und an Seinem Fener fich täglich wärmt, ber weiß auch, daß Er zulest alles burchbeingen wird. Die Schladen wird Er hinauswerfen in ben Abgrund und bas fenerbeständige Gold wird Er zu Seiner ewigen Krone nchmen.

HI.

Dies aber ift es, was unfre Liebe unliberwindlich macht, baburch. ift fle ewig Skrifti gewiß, und umfre Sade umg boch enblich über alles triumphiren. Unfre Menscheit werden wir in bicker Selige keit schauen: barum wird auch die Liebe zu biefer Menfichbeit nimmer betrogen, sondern im herrn findet fie endlich all ihr Sehnen erfüllt und tann bann erft lieben obwe alle Behinderung. Alles: ambere an unferm Christenthum unterlieat bagegen noch großer Banbeling. Die Liebe boret nimmer auf, fo boch mire Beiffagungen, Sprachengaben und alle jegigen Ertenntnifformen aufhören werben. Wir fagen freilich bie ewige Bahrheit, wenn wir bem Worte Gottes bie brei Artitel nachbeten; aber in wie beherem Lichte werben wir bas alles nach biefem schanen! Die Erfillung wird boch viel berrlicher sein als all unser Beisfagen bavon. viel lieblicher wird man im Himmel fingen und fagen als wir's bier je vermochten. Denn unfer Biffen ift Studwert und unser Beissagen ist Stückwert. Die Rirche als Ganges bat bie ewige Wahrheit und jeder lebt von ihr burch ben Glauben, wir haben die Salbung von Dem, der heilig ift und wiffen alles, Alles ift uns gesagt, bas bochfte sprechen wir aus; aber unser Beist ift noch matt und trant, und felten nur find wir in ben britten Simmel anfgeschwungen. So geht uns balb biefes und balb jenes mehr im himmlischen Lichte auf; aber unser Berstand ist zu turz, unser Herz ift zu flein, um alles gleichermaßen mit flarem Bewußtfein zu umfaffen und immer gleich gegenwärtig zu behalten. Das hat aber Bein für die Seele. Wenn aber tommen wird bas Bollkommene und, Gott fei Dank, es wird kommen und uns gang umfangen, bann wirb bas Studwert aufhören, bag wir's nur so brodenweise und allmählig und bie und ba genießen, was unfrer Seele Leben und Luft ist. Wir haben noch ein höheres Leben in innigerer Gottesnabe, ein Weilen und Schweben in boberem Lichte vor uns und bagegen sind wir jetzt noch wie Kinder. ich ein Rind mar, ba rebete ich wie ein Rind, ich laute bie himmlischen Dinge nur so nach und konnte sie nicht absehn, ich war klug wie ein Rind in seiner Ginfalt und hatte binbifche Anfoldge, mir bie Bulunft nach meinem Berftanbe in befdranttem Wünschen und Hoffen ausmalenb. Da ich aber ein Mann warb, that ich ab, was finbisch war. Ach so mancher wird wohl nie ein Mann; aber wir follten boch im Reiche Gottes eine gewisse Stufe ber Rlarbeit erreichen, wo wir wüßten, worauf es autommt und uns nicht mehr bin und her bewegen laffen von jeglichem Winde der Lehre. Wir follen auch bier die Geister unterscheiben lernen und merten, wo fie binaus wollen, bag wir unseren Lauf ohne soviel Abweichen vollenbeten. Wie aber barin ein unge-

meiner Rostscheitt besteht, weim jemand win Mann wirt in Chrifte. fa werben mit wieber bies gange Abifche Erlennen welt hinter uns kaffen, wenn wir vertifter find, boch werben wit biefelben Berfonen fein und: unfre gange Entwicklung wie von einem hohen himmilfchen Taber berab mit Freuden ilberfchanen. Lauter Liebe Gottes weis ben wir bann icanen, welche und burch viele Unbollfommenbeit unb Unmintbialeit trealist auf mitterlichen Armen binburch getragen bat Bir feben jest burch einen Spiegel in einem buntlen Worte, alses abitlious ift uns jeut gegeben im menschlich tommben Borte. Das Wort ift Mare aber: untre Seele gehe von Rlarbeit m Rarbeit je! mehr wir uns bewon erfüllen luffem Doch spiegelt fich bie emige gottliche Liebe nur ab in ben alten Geschichten Rracks meb ber Rirde; und in ben Weissagungen und Balmen, bag wir alles einzelne beständig zu vergleichen und zusammenzubalten babent wenn win jebes becht gewanden wollen. Dann aber, wenn wir vollenbet find, werben wir die Liebe wie von Angeficht: zu Ans geficht ummittelbar anfchauen. Wir werben in allen ihrem Wie ten von der Welt ber völlig orientirt sein und nirgend mehr zweis felut und angitich fragen, bie volltommenfte und freudeureichfte Bestätigung werben wir auf einmal vor uns schanen. Best ere tenne ich es stückweise, fagt felbft ber bocherkeuchtete Apostel; bann aber werbe ich ertennen, gleichwie ich von Gott gang and gar, burch und burch erkannt bin. Gine wie andere und bobere Erkenninis wird bas fein, in Christo Geliebte! Gott wird uns gang umfangen. Gott wirb Alles in Allem, auch in uns wirb Er alles fein, bag wir Seinen Glanz ganz burch uns fcheinenb baben werben. Wie Er uns einst gang haben wird, so werben wir and Ihn gang haben und Er wird unfer innerstes Wefen fein. Dariber werben wir uns aber nicht felbst verloren haben; fonberg im Gegentheil werben wir uns also recht selig finden und fein Gebmen mehr fühlen. Gott wird unfer fein, alle Engel und Beilige werben unfer fein. Damit follen wir uns hier tröften in allem Bet bes Arbeitens, Ringens und Rampfens, bas noch mabret. -

Banlus sagt: Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, so lange wir hier wallen, und darin sehen wir zugleich unsern unvollendeten Zustand und unfre Herrlichkeit. Zesus hat sich und begeben zur Gereihtigkeit und zum Leben, boch nehmen wir Seiner noch nicht im Schauen wahr, wir genießen Seiner im Glauben, und so macht und der Glaube gerecht und erfüllt uns auch wit den Arästen der zuklinftigen Welt. Lassen wir hier vom Glauben, wollen wir dem Herrn hier nicht blindlings und immer vom vornherein trauen, ehe wir sehen, so können wir Seiner nicht froh werden. Wer aber an Ihn von Herzen glandt, den macht Er auch gewiß, das Er das angefangene Wesen herrlich vollenden werde, ja

ber welf gewiß, bag er ewig über alles trimmbiren werbe. was then jest noch manche Abrane und manchen Seufzer anstreckt. War ber Glaube ift an bie bewiefene Treue bes herrn, ba ist auch immer die Hoffmang bobei an die und vollenbende und verherrlichende Trene. Und da ist auch zugleich die Liebe, denn wer von kanter Liebe lebt und lauter Liebe entgegengeht, ber hat euch alle Luft in ver Liebe und liebt: allewege. In allem fieht er fich von Gott gefegnet, fo bankt en and Gott burch alles und möchte Gott in allen Wenschen verherrlicht seben, denn dazu sind fie geschaften und barin würden sie alle selig sein. So wünscht er Niemandem je leibek. wenn er alle zu Gett gewandt seben möchte, sonbern er wiinscht allem, was Mensch beißt, lauter Seligkeit. Aber bie Liebe ist bie größefte unter ben breien himmeleringen, weil fie foon bas ewige Beben und Athmen ift. Der Glanbe geht in's Schauen über, Die Soffnung in's Haben, jenen beiben baftet noch Unvollkommenbeit, Unteife und Schwachheit an, die Liebe aber, insofern fie achte Liebe ift, bleibt immer bieselbe und wird immer mächtiger werben und endsich von allem Gegentheile befreit sein. O welchem berrlichen Riele geben wir nun entgegen, meine Lieben! Gott ist bie Liebe und wir werben einst wie Gott, heilig wie Er und lauter Liebel Dazu ist einst Christi treue Liebe nach Jerufalem gewallt, barum hat Er fich allem Daffe gestellt und hat fich für bie lieblosen Sinber geopfert. Seht ihr nun nicht, welch ein allmächtiges Wefen bie Liebe ift? Sie bat nicht nur alles geschaffen und berrlich gefthmudt und erhalten, sie hat auch bas verlovne wiebergebracht und fich gleich gemacht, sie theilt sich an alles aus und bleibt boch ewig in der nämlichen Gluthfälle auf ihrem Deerde.

So wird denne die Liebe den berrlichsten Loba haben, sie wird jur höchsten Liebe werben: und wir follen uns burch nichts irre machen lassen, wenn hier auch alle Bebe schwach und unverstanden bleiben müßte. Wir wollen nun nach keinen Gaben für fich trachten, bamit wir sie nur batten, wir wollen auch weber große Werke anftaunen, noch fie uns wänschen, in berglicher Liebe gu allen Menschen wollen wir uns an Christi Kreuz schlagen laffen, wenn es um bes Reugnisses willen von Seiner, Liebe nicht anders fein kann. Bollen wir mit ber Bertheibigung ber Bahrheit, mit allem Probis gen, Bermabnen. Strafen wur bas Beil unferer Mitmenschen, bag Christus ihnen eingebistet werbe zu ihrem Belle, so mogen wir wohl Kreuzeswege haben, wir werben aber benwch zum schönften Siege tommen. Der Getrenzigte bat boch ben ewigen Preis und Geine Nachfolger mit Ihm. .. Auch bes geringsten und bes ummündigsten Liebe wird fich nimmer getäuscht feben, fondern Ihn scloft, die cwige Liebe, wird er umfangen und in lauter Seligkeit gerrinven. -Ach modten wir in biefem Blauben bie vor uns liegende fein

bige Paffiondzeit beginnen und burch die Betruchtung ber Martern Christi zu neuer Liebe befähigt werben! Er athmete lauter Liebe, in Seinem Blute quall uns lauter Liebe, so utdgen wir benn auch burch Anschauen Geiner Banben zu lauter Liebe ernenert werben. Das walte Gatt!

Gebet. D sehre uns Deiner rocht in Deinem Worte wahrt zumehnen, Herr Jesu Christ, daß wir über dieses steischiche Wefen der Walt in Deine Gemeinschaft erhoben und Deines ewigen Siesges von ganzem Herzen gewiß werben und unn alle Menschen, die Du in unserm Beruse und nahe bringst, mis inniger Liebei zu Deiner Herrlichkeit einsaben, wolche Du allen Menschen durch Dein bittres Leiden erworden hast. Amen.

## Am Sonntage Invocavit

2 Cor. 6, 1—10.

In Chrifto Geliebte! Bir haben bie beilige Bafftons- und Suften Beit fcon begonnen, bas Bilb bes für ums leibenben Beilandes foll uns täglich wohl das Kreuz und treue Uebung unter bemselben predigen, boch ift biese Zeit auch eine Zeit hohes Triumphes. Unfer Icfus, ber Gottikenich, hat uns bis in ben Tob geliebt und Er triumphirt über Gunbe und Tob, Er triumphirt auch über ben Teufel, unfern größten Erbfeind, und burch Jesum follen wir auch über benfelben triumphiren. Aber wie hat Besus über ben Tenfel triumphirt? Das zeigt mis schon bas beutige Evangelium, nämlich nur baburch, bag Jefus tein Leiben, feine Riebrigfeit und Berfennung verschmäht, wenn Er fie um ber beiligen Bahrheit willen tragen muß. Zefus ift bie Bahrheit, will Er hier aber Er felber bleiben, fo muß Er burch alles Leiben geben, bas hat Er sich erwählt und daburch den Teufel mit Schanden aus dem Felbe geschlagen. In bieser Welt ist num teine andere Bahl für uns, meine Lieben, entweber wir erwählen uns gang vergängliche Luft, Anerkennung und Ehre und werben barin fogleich bes Teufels Auechte, ober wir mablen Gottes Gemeinschaft, Die ewige Wahrheit, bie uns in Chrifto entgegen tommt, werben bann aber bas Rreng nicht meiben tonnen. Die bochften Gitter geben bier unr in Rrow wegeftalt umber und jum Krenze muß fich ber Chrift bergeben, wenn er jener theilhaftig werben und bleiben will. Dazu werben and die fleinen Rinder fcon in ber Taufe mit bem beiligen Rreuze bezeichnet. Unfre Fastenepisteln handeln barum auch alle von ber

ber welf gewiß, bag er ewig über alles keinmbiren werbe, was then ieht noch manche Abrane und manchen Seufzer auswest: War ber Glaube ist an die bewiesene Treue bes Herrn, ba ist auch ind mer die Hoffmung babei an die und vollenbende und verherrlichenbe Trene. Und da ist auch zugleich die Liebe, denn wer von kanter Liebe lebt und lamber Liebe entgegongebt, ber bat auch alle Luft in ber Liebe und liebt allewege. In altem fieht er fich von Bott gefeanet, fo banti er auch Gott bund afles und mochte Gott in allen Wenfchen verherrlicht feben, benn bazu find fie geschaffen und barin würden sie alle selig sein. So wünscht er Niemandem je leinen. wenn er alle zu Gott gewandt feben mochte, fonbern er wfinfcht ale lem, was Mensch heißt, lauter Geligkeit. Aber die Liebe ist die größefte unter ben breien himmeleringen, weil fie foon bas ewine Reben und Athmen ift. Der Glanbe geht in's Schauen über, Die Hoffmma in's Haben, jenen beiben baftet noch Undollkommenbeit. Unreife und Schwachheit an, bie Liebe aber, infofeen fie achte Liebe ift, bleibt immer biefelbe und wird immer machtiger werben und endfich von allem Gegentbeile befreit sein. O welchem berrlichen Riele geben wir nun entgegen, meine Lieben! Gott ist die Liebe und wir werben einst wie Gott, beilig wie Er und lauter Liebel Dazu ist einft Christi treue Liebe nach Jerusalem gewallt, barunt hat Er fich allem Saffe gestellt und hat fich für die lieblosen Sims ber geopfert. Seht ihr nun nicht, welch ein allmächtiges Wefen bie Liebe ist?. Sie bat nicht nur alles geschaffen und berrlich gefthmudt und erhalten, sie hat auch bas verlovne wiedergebracht und fich gleich gemacht, fie theilt sich an alles aus und bleibt boch wig in der nämlichen Gluthfülle auf ihrem Herbe.

So wird bernn die Liebe ben berrlichsten Lobn baben, fie wird um bochften Liebe werben; und wir follen und burch nichts irre machen laffen, wenn bier auch alle Biebe febwach und unverständen bleiben müßte. Wir wollen nun nach keinen Gaben für sich trache ten, damit wir sie nur hatten, wir wollen auch weber große Werke anftaunen, noch fie und munchen, in herglicher Liebe zu allen Menfchen wollen wir uns an Chrifti Rreuz schlagen laffen, wenn es um bes Zeugnisses willen von Seiner, Alebe nicht anders fein tonn. Bollen wir mit ber Bertheibigung ber Babrheit, mit:allem Brabis gen, Bermabnen, Strafen mur bas Seil unferer Mitmenschen, baß Christus ihnen eingebiedet werbe zu ihrem Belle, so mogen wir woll Arenzeswege baben, wir werben aber benwch zum schönsten Siege tommen. Der Getrenzigte bat boch ben emigen Preis und Seine Rachfolgen mit 3hm. Auch bes geringsten und bes ummundigsten Liebe wird fich nimmer getäuscht, feben, fondern Ihn selbft, die doige Liebe, wird er umfangen und ju lauter Gefigkeit zerrinven. --

And modten wir in biefem Blanben bie bon und liegenbe beis

:1

lige Passionszeit beginnen und burch die Betruckung der Martern Sprifii zu neuer Liebe besähigt werben! Er athmete lauter Liebe, in Seinem Blute quall und lauter Liebe, so mögen wir denn auch burch Anschwen Geiner Bunden zu lauter Liebe ernenert werben. Das walte Gat!

Gebet. D lehre uns Deiner rocht in Deinem Worte wahrt mmehmen, herr Jesu Christ, daß wir über dieses sielichliche Wefen der Welt in Deine Gemeinschaft erhoben auch Deines ewigen Sieges von ganzem herzen gewiß werben und nun alle Menschen, die Du in unserm Berufe und nahe bringst, mit inniger Liebe zu Deiner herrlichkeit einladen, wolche Du allen Menschen durch Dein bittres Leiden erworden hast. Amen.

## Am Sonntage Invocavit

über

2 Cor. 6, 1—10.

In Chrifto Geliebte! Bir haben bie beilige Baffions- und Faften Reit schon begonnen, bas Bilb bes für ums leibenben Beilandes foll mus täglich wohl das Preuz und treue Uebung unter bemfelben predigen, boch ift biese Zeit auch eine Zeit hohes Triumphes. Unfer Icfus, ber Gottmenfch, bat uns bis in ben Tob geliebt und Er triumphirt über Gunbe und Tob, Er triumphet auch über ben Teufel, unfern größten Erbfeind, und burch Jefum follen wir auch über benfelben triumphiren. Aber wie bat Besus über ben Teufel triumphirt? Das zeigt mis schon bas beutige Evangelium, nämlich nur baburch, bag Jefus fein Leiben, feine Diebrigfeit und Berfennung verschmäht, wenn Er fie um ber beiligen Bahrheit willen tragen muß. Jefus ift bie Bahrheit, will Er hier aber Er felber bleiben, fo muß Er burch alles Leiben geben, bas hat Er fich erwählt mid baburch ben Teufel mit Schanden aus bem Belbe geschlagen. In biefer Welt ist num keine andere Wahl für uns, meine Lieben, entweber wir ermablen uns gang vergangliche Luft, Anertennung und Ehre und werben barin fogleich bes Teufels Ruechte, ober wir mablen Gottes Gemeinschaft, Die emige Bahrheit, bie uns in Christo entgegen fommt, werben bann aber bas Rreng nicht meiben konnen. Die bochften Guter geben bier nur in Reme pegeftalt umber und jum Krenze muß fich ber Chrift bergeben, wenn er jener theilhaftig werben und bleiben will. Dazu werben and bie kleinen Rinder ichon in ber Taufe mit bem beiligen Rreuze bezeichnet. Unfre Fastenevisteln banbeln barum auch alle von ber gurückgetreten sind — ba kann man die Gnade boch noch wieder vergeblich empfangen haben, wenn man das Wort bloß äußerlich Lernt, sür die Kirche als für das Reich seiner Wahl eisert; geschweige daß jemand gar in grober Weltlust nach seinem Uebertritte fortsühre.

Darum ermabnt ber Apoftel feine getftlichen Rinber als ihr Mithelfer. Er fett ja boch usch nach ber Liebe und Babrbeit voraus, bag fie gern ber Gnabe ju ihrer Beiligung und Befeligung gebrauchen wollten und ba tann auch nur von Mithulfe bie Rebe fein. Bill einer fich nicht belfen laffen, fo tann ihm Gott felbft nicht helfen. Die Mithulfe gefchieft uns aber, wenn wir burd Gottes Wort ermahnt werben, Die Mithulfe weift man alfo auch bon fich zurud, wenn man fich nicht ermabnen laffen mag. Darinn follten wir benen berglich banken, welche uns alfo ermabnen, benn fie ftreiten dafilt, daß wir das Sochste nicht vergeblich empfangen haben. Darnach muß ja bie größte Strafe erfolgen und beghalb bittet und beschwört ber Apostel auch so wiederholt und fast angstlich. Mit seinen Spifteln ift er unser aller Withelfer, etwas gar großes fürwahr für die gange Menscheit. Die da felig werben, banten es feiner und ber Apostel Mithülfe und wir follen es allen benen barnach mitbanken, welche uns ermahnt haben. Weil bie Apostel aber bie größten und gewaltigsten Mithelfer find, von benen alle anbre nur bas Mithelfen lernen tonnten, fo beift bie Rixche mit Recht "apostolische Kirche" und außer ber Apostel Gemeinschaft ift fürwahr tein Beil.

TT. 4 Welche wunberbar große Männer aber bie Apostel gewesen find (freilich nicht große Männer nach bem Geschmacke biefer Belt) — und wie Baulus in Sonderbeit seiner Ermahnung burch fein Leben Rachbeuck gegeben bat, bas sehen wir ans seinen eigenen Worten, benn im griechischen Texte rebet er beutlich in ben beiben folgenden Berfen von fich felbft, indem er fpricht: Und nicht geben wir in irgend etwas irgend welchen Anftog, bamit nur nicht unfer Amt, als Gottes Botichafter, berlaftert und mit Recht verächtlich werbe; fonbern in allen ftellen wir uns felbst bar als Gottes Diener. Soll jemand gutes Gewissen zum Ermahnen anberer haben, so muß er bazu — freikich nicht ein Engel fein ohne Sunde, fonft tounte tein Menfc ermabnen - er muß aber feinem Amte und Berufe gemäß leben, bag man boch merten tann, co fei ibm felber ein Ernft mit bem, wozu er ermabnt. Freventlich ift es und fehr verberblich, wenn von Gunben in fcherghafter Beife gesprochen wirb, bem abnlich ift's aber, wenn einer mit einem Worte ermahnt, was er mit bem anbern ober gar mit Thaten zurudnimmt. Wie ernft bat fich nun Baulus in seinem anoftolischen Amte bewiesen! Das lagt uns zu unfrer Beschämung

lemobil Setsachten: als auch barans lernen, wie jeber Christ in seinem Berufe beharrlich auf feinem Boften wider ben bofen Beind kampfen much. Und bas fagt Banfus bier alles in beiliger Einfalt, bie mas fich felber nichts weiß. Solder mußte er aber and fein, wie er war, mid er wire es gern noch viel beffer gewefen; für uns ift's jeboch fcon ein bobes Borbild, bem wir bebarrlich nacheifern follen. Worin er fic merit bewährt babe, und barin er am meisten als Gottes Botichafter und Diener erfannt fein wolle, bas ift bie Gebulb, er fagt: In vieler Gebulb babe ich mich bewiefen, und awer burch Gebulb nicht in Rieinigkeiten, sonbern in ben Dingen, welche von bem apostolischen Amte in biefer Welt ganz untrennbar waren. Er fagt: in Erübfalen, Rothen und Mengften; in Solagen, Gefängniffen und Aufruhren, in Arbeit, Faften und Bachen. Wenn fonft einer Gebuld in geringen bauslichen Dingen beweift, fo ift's schon etwas feltenes, und wenn ein bober Sarft gar burch Gebuld glangte, fo ware er bochgepriefen. melden Dingen bat aber Baulus Gebuld bewiefen? In Tribfalen. ia in Rothen, die auch in feiner Seele an Menaften murben. er fich um fein Leben vielleicht gebangt? O nein, wir feben ja, wie frendig er vom Sterben fpricht: aber bie ibm vertrauten Seelen lagen ibm so nabe an, nm sie batte er große Nothe, um sie zitterte and bebte er, wenn er fis fo von falfchen Lehrern und grimmigen Eswen umlagert fab. Um je bobere Dinge es fich bei ben Chriften banbelt, welche genommen und verloren werben fonnen, befto größer ist and bie Anast bessen, ber sich für andere recht verantwortlich Doch but Baulus auch angere Erlibfeie tief genug gefühlt, barum führt er ja auch: Schlage, Gefangniffe und Aufrühre an. Much bamit bat bas bobe Apostelamt zu fchaffen? Ja bamit erft Begen bie Apostel verfucht ber Teufel alle feine Schreden. Sie muffen zum Dant Schläge bekommen, als gemeingefährliche Menfchen von einem Gefängniffe in's andere gezogen werben, fie muffen ans ihrer Predigt allerlei Tummult und Aufruhr hervorgeben febrn, well ihnen ber Teufel bas Brebigen gern leib machen mochte. Feine Leute schweigen ober geben auker Dienften, wenn Aufruhr zu kommen broht, Paulus ließ aber bas Feuer bremen und hat gebacht: Es muß in biefer Welt wohl fo geben, biefe Dinge gehoren jur Arbeit meines Berufes, folder Dant ber Belt barf mich als einen Apostel bes Gekrenzigten nicht verwundern. - Dabet hat er nun feine Zeit mit Arbeit, Bachen und Faften ausgefüllt, daß ba nicht Klagens imb Grübeln Zeit war: auch im Gefamanifie blieb er berfelbe Apostel mit ber Sorge filt alle Gemeinben betraut. Die Liebe und Fürforge ließ ihn nicht folafen, und ließ ihm das Effen vergeben, er brauchte fich nicht erft Wachen und Saften befonders anzusepen: und das ist die höchste Art bes Wachens

mmb Fastens. In biefem allen aber behielt er immer Gebult und gab fich täglich von nenem bazu ber. -- Wie hat er bas aber ges komit? Wie war das möglich? Weil er wußte, welchen Schatz er ben Menschen von Gott in bem Evangelio von Christi Genuge thnung zu bringen habe und, weil er fich best himmlischen Berufes pu seinem Amte so vollkammlich bewußt war. Und nur dies Bewußtsein: Es handelt fich um ewige Berrlichkeit in allen täglichen Arbeiten und Berbrieflichkeiten, es gilt Gottes Gnabenwillen mith Seiner Berufung nachzukommen, bas affein wird auch Gebuld bece leiben können. Mit je mehr Menschen man aber zu schaffen bat, besto mehr muß man feine Gebuld üben und bas wird man nur können, wenn man täglich immer fefter glaubt und immer brünftiger bie Menfriheit liebt. — Bir aber follen aus Bauli großer Gebuld erkennen, welcher Majefiat Abgefandter er war, welches ewigen Lohnes er gewiß mar, und welche bobe Güter er und zu bringen hatte. Filr Dinge, welche er felbft nicht schon für bie allerhöchsten erfannt batte, wurde er gewiß nicht fo viel Schmach und Schläge auf sich genommen haben.

Ferner führt uns der Apostel die geistlichen Tugenden und Kräfte an, in denen er seinen Dienst dewiesen habe: Er sagt, in Keuschheit, Erkenntniß, Langmuth und Freundlichkeit zunächst. Keuschheit besagt hier freilich mehr, als man gewöhnlich barunter versteht, es bedeutet das heitige, lautre, geweihte Wesen eines Menschen, der sich vor allem Schmuze der Sünde bewahren will und dem nimmer in dem gemeinen Welttreiben wohl sein kami Panius konnte sich vor aller Welt, auch der seinen Feinen, Allen darunf berusen, das ihn Niemand, wie die Welt sagt, unter den Wölsen mit heulen gehört habe. Nach der Welt Meinung geht's wohl nicht anders. Bei Paulo zing's anders, darüber zing es aber freilich durch Schläge, Gefängnisse und anderes zur Richtstätte. Es geht aber anders, das hat er uns bewiesen und an ihm sehen wir eine freie Menschbeit ihren löniglichen Gang durch diese Welt vollenden. Das hat er den Geit und von Gott bringt er auch

uns biefe Freiheit.

In Erkenntniß ferner hat sich Paulus als Gottes Diener merken lassen. Wo anders als von Gott selbst her sollte er diese Hisse um das menschliche Wesen und um Gottes Wesen und Ennbenwillen gehabt haben? Jeder sühlte sich von Pauli Wort erkamt und getroffen und immer begegnete er im Innersten den Seelen, welche aufrichtig nach Gott fragten. Solche Erkenntniß hat einer aber nicht aus Büchern und eignem Smotren; sondern die schafft nur Gottes lautre Offenbarung. Wy aber diese himmlische Erkenntniß wohnt, da welß man auch, das Gott aller Seelen in wunderbarer Liebe wahrnimmt und das beweist men diese Seelen in wunderbarer Liebe wahrnimmt und das beweist men diese

Kanigkauch nahl-freundlichkeit. Mer lich einen innbern wieb werth fein läßtz ber speubet an ben auch viele Longmuch, ar such ihm auf alle Arten mit Freundscheit zu gewinnen. And wer bet weiß, daß er die hächsten Giter nach des hächsten Heiles an den Mann zu bringen het, der fängt mach oft wieder na, wenn auch feine Bemühungen beiher vergeblich waren. Haulus zeigte itt seinem gazen Benehmen, wer ihn gefandt hatte, welche Giter es brächte und wie werch ihm die Menschenfelen friett, salte man sich

bon foldem nicht gern belfen laffen?

Dies that er effes im beiligen Beife, in ungefärbter; ungebenchelter Liebe, in bem Borte ber Babrbeit, in ber Braft Gottes burd Baffen ber Gerechtigleit gur Rechten und jur Linken. Dag er bes Allerbachften Sembete fet und bie bochften Gliber ju bringen babe, bewies er auch bamit, bag man bes beiligen Beistes Wert an ihm so bentlich seben konnte. er nicht ein gang andrer Menich als die andern Juden und Hebe bem? mar er nicht ein ganz anderer als er früher geweset war? Dazu, was er num war, bazu war er allein vom beiligen Geifte nemacht und bies neste erwies fich am fühlbarften für andere burch foine innige, mobithuende Liebe. Die Welt hat in auch ihre Aus von Freundlichkeit, fie neunt es auch Liebe; aber fie ift blog angewommen, und im besten Solle burch bie Erriebung zu ieinem außeren Fixnis geworden: Das Gerr ist babei gang talt. Bei Panins ift bie lebenbigfte Menschenliebe gang Bahrbeit, und inbem fein Derg tien Liebe Gegen jeben melit, brintt er bas Bort ber Babtbeit! was bem Kleische nitraent behagt und und die gowge West jur fieint bin macht. Seine Libbe ift eben babund mur mabr., bas er ein unbeweglicher Bertitebiger ber ewigen. Buabe Bottes in Christo ift: Den Seelen die felig machende Wahrheit zu bringen, gunerhalten, bas ift ben Liebe allempichtigste und erfte Aufgabe. Abas bilft ihnen Effen und Trinlen und giler Reiebthinn, wenn die bie Babrbeit nicht haben? Babubeit ift bie Rebensinft ber Getlen, und Jefus ift bie Bahrheit, ja Jefus ber Gefneuzigte. Ber ben aber bringen will; ber muß es mohl in ber Kraft Gottes, bem menidlicher Mutt und Praft reicht ba nimmer aus. Dagitt 26 zu kimpfen nicht mis ber Welt allein, fonbern mit Fflyften und Gewaltigen. Wie foll man ba Stand haktets ober gan: best Sieg gewinnen? Durch Wafe fen ber Gatechtigkeit zur Rechten und Linket, b. f. sowohl unfre Truttpaffe, unfer Schwendt, als auch unfere Schutwaffe unfer Schied, amiti fouter Genechtigkeit fein und ven ihr allein: bergenommen : Wird mus wohl die Genecktigkeit: genig waffnen kommen genen fo: viele und große Freinde? Die Anfänger fragen es anafte lich und meinen griebliche Binfte militen bem Christenthum wohl nachhelfen. Manlus frägt aber nicht fo; sonbenn er beweift, bas

æ mit ber Waffe bes Wortes, welche bis Gerechtigseit und Musicheit ihm barveicht, die gange Welt und ben Teufel bagu überwinden kunn, wenn man freilich bei bem Kampfe auch etliche Schläge und Somarren empfangt: Die find aber nur andwenbig an ber Sant und bebroben nimmer bas Leben, was Paulus fein Geben nennt. Der Teufel verfucht es freillich auf manche Art mit feinen ffelnben. Er tampft nicht nur mit Grobbeiten; fonbern auch mit Feinheiten, nicht bluß mit Thaten; fonbern auch burch mancherlei Weben und Sagen. Baulus hat bas alles vor ums erfahren, bit er bent Teufek so viele Seelen abgewann und sie auch mit Prebigen und Ermahnen zu schlitzen und zu erhalten verstand (was mehr befagt als fie mur bas erfte Mal zu gewinnen). Paulus hat bas alles fo evfahren; bag er fich barin als bet Hevold Gottes mit bes Himmels reiches auswies: Durch Ehre und Schanbe, burch bofe Geruchte und gute Geruchte, als bie Berführer und boch wahrhaftig. D wie bund ift es ba bem Ruechte Gottes ergangen! Bald wollten fie ihm zu Ehstra opfern wie einem Gotte, bald steinigten fie ihne hier trug man ihn auf Hanben, bort schlug man the in's Angesicht, wie wogte und tobte die Welt boch um ihn ber! Balb lobte ihn wie Rebe ver Menschen, selbst ver Inden und Debben, balb soute er gar nichts werth sein, felbst nach ber Anssage vieler Christen. Nun er blieb sich under vielem allen aleich, wie Christus Angesichts des Todes jum Hohenvriefter sprach: Du sagest es; 3ch bin Gottes Sohn! und ju Bilains: Du fagest es, 3ch bin Königt mochte auch bie gange Welt hobilachen. - So fles fich Bunling weber burch Ebren und Lob ben Roof vertilden, bag er barnach unfähig zum willigen Dulben ber Schmach geworben ware, wie heute manche Gelftliche, wenn sie in hohe Stellen vor her Weit gerildt find. Banius ward oft als ein Berführer verschrieen, vie Eltern indhmen ihre Kinder, ein Gatte ben andern vor biefem in Acht; daß er nicht durch fein Wort gewonnen wirde; er fagt aber: Und boch bin ich wahr und tren gegen Alle, werde auch noch so offenbar werben, Gott wird nich offenbar machen. Zetzt freilich beigt es: Als vie unbekannten und doch bekannten, als die Sterbenben und siehe wir leben, als bie Gezüchtigten und boch nicht ertöbtet. Die falschen Apostel verlangen vor allen Oingen Anerkennung, Anerkennung ber Menschen, und um bie nur zu haben, begmeinen fie fich bem Reitgelft in verschiebener Weife, im Papstthum so und in ver Union etwas anders. Benius läst fich bas aber nicht bewegen: Er kunn alle scheinbere Wirksamkeit und Anerkennung bei ben Menschen baran geben, er kann sie einste weilen entbehren, er kann es bulben, bag er von der Welt immer misperstanden wird -- wahrlich nicht aus Gleichgültigkeit ober gat and Menschenverachtung, sondern well er weiß: Das gehört zu meinem boben Berisfe und mehr Gott bennt mich, alle Emel temme unich farment ben Beiligen und Geligen und fie werben mich einft Mile wieber kennen, wenn Gott bas verhorgene offenbar machen wird. Einem wahren Apostel muß es fo gehen, wie es Baulo mi ging und einem Prediger ber Bahrheit wird's noch immer auntlich ernieben, in jebem wirflichen Chriften in feiner Art. Dag Bening aber barin gerabe als ächter Apoliel erlannt fein will, ift mer benen verftanblich, weiche beffelben Geiftes theuthaftig find. fagt: Mie bie Sterbenben, und fiebe wir leben: auch bies gebort zur Bewelfung bes wahren Apoftolates, bag es mit mis immer bald aus m fein scheint, die Reinds triumphiren icon; aber flebe: wir leben! 3a filtwahr, fle leben bie Apoftel, nicht biog im Himmel, fonbern unter und noch heute. Und bas ift bie rechte apostelische Rirche, welche and benfelben Gefinben, well fie nämlich in treuer Liebe mur die lautere Babrbeit bringt, ebenfo immer im Sterben an liegen fcbeint wie ehemals bie Abostel, bennoch beifit es and bei mis: Siebe wir leben! ja wir werben wohl alle unfre Feinde nach aberleben, benn wir leben in Bott, in Geinem ewigen Worte und unfre Reite reift nicht ab, wenn fie auch ju manden Beiten wie unter ber Erbe berchgeht. Im Papfithunt waren wir ja wie begraben, boch lebten wie mib abulich fab es noch vor kneuen and: ja bie mabre Rivde tritt balb bier bald ba voller und berelicher berans, aber wie ber Mond, ber nicht immer gleich toniglich aus ben Bollen ichaut fonbern oft gar verfchoumben fcheint. Dennoch hat er fie noch alle überbauert, welche ihn engebellt haben: Paulins fagt: Ale bie Gegüehtigten, auf welche alle Schläge fallen, und bie fich auch unter alle Schlage bengen, aber boch find wir nicht ertobtet, noch niemals tobigefclagen. Gott läft uns affes jum: Beften bienen, will 'er fagen. Und im wem war bas berrlicher zu schanen als an Banto? Er war auch wirklich nicht tobt in bekommen von dieser Welt, benn wenn fie ihn and oft file tobt hinwegtrugen, fo ftand er balb wieber auf und bas Evangslieun nahm nur besto berrlicheren Lanf, am allerherrlichsten aber; ba er fein zeitliches Beben filr bie Babrbeit gelaffen batte. Ging bies Befen Pauli min in herrlicher Geftalt einher? Bein, er fagt, gerade in seiner Maglichen Gestalt habe et fich als wahrer Apostel erwiesen. Der Abostelberuf ift zu boch, er leibet's nicht in bieser Belt mit Flitterftnat einherzugeben. Paulus fagt: Als bie tranrigen; aber allezeit froblich, als bie Armen; aber bie bod viele reich machen, ale bie Richts inne haben mub bod Alles baben. Er ift auch nicht immer tuftig und guter Dinge gewesen; sonbern weil ihm fo vieler taufent Geelen ewiges Beil am Herzen lag, ba hat er schwer zu tragen gehabt mit ift um ber Liebe willen oft voll Betrabnig gemesen. Bon Jesu Doch

mon theft man wohl; aber nicht, bag Er auf Erben gelacht haben man Er aber auch und besonders als Rind gelucht haben, Gein Berl'und Sein Reich ift ber Art, bag bem, ber babei an arbeiten hat, bas Lachen meistens vergeht. Aber obwohl hier auf Erben filte Chrifit Diener um ihrer Arbeit und um ber Liebe willen immer Trauriafeit wohnt — immer feben fle ja etliche zu ihrem Berberben wieber umkebren und die metsten vom Heile gar fern bleiben --fo find fie im tiefften Junera bod allezeit fröhlich, benn fragt mut Baulum: bift bu traurig und unglücklich? and wenn wir ihn in Thranen feben, so antwortet er boch: Mit Richten! ich bin ber allergludichfte, mir ift ein foon Erbtheil geworben. Das macht, wir baben fiber biefer Welt bes Ringens, Arbeitens, Weinens und Teaurens hinaus eine andere in fichteren Höhen, dahin schwingt sich unfer Beift beständig empor. Diefes Licht tit aber auch in unferm innerften Bergen, wenn's auch ju Beiten mit lauter Ginfternif amgeben ware, es ift in uns und bricht auch au Zeiten fleghaft butch alle Hillen hindurch wie Jesu Strahlen burch Seine Kleiber als Er auf Tabor verklart ward. Wer nicht Pauli Art fft, ber ift seiner Eraurigkeit nicht fähig, ebenso wenig aber auch seiner Freude. In Armuth beweift ferner St. Panlus feinen Apoftolat, während vie Wett vie Armuth gar verächtlich anfieht. Wie gering erschien ber große Apostel ben vornehmen Herren in seinem ärmlichen Aufange: aber en:war fo groß, baß er fich bus gar nicht anfechten ließ; sondern gerade darin konnte er sich den geliklich sehenden als mabren Avostel offenbaren, und was ihn ber leiblicken Armuth so gang hold und zugethan machte, bas war ber unenbliche himmlische Schatz, ben er in fich irng und welchen allen Bolfern zu spenben er fich von Gott gefandt wußte. Darum fagt er: Arm find wir wohl, aber solche Arme, die boch Biele reich machen, nämlich alle ewig reich; welche unfre Prebigt nur aufnehmen. Und beffen find wir immer gang gewiß und fühlen bariber teine Berbroffenbeit, wenn wir nun arm fein muffen. Die Probe tonnen ber Papft und alle Rottenführer nimmer besteben: nein, Die mussen reich feint ober nach Reichthum hungrig schnappen, benn inweiteig, ba fleht's armselig and und reich machen sie keinen. Paulus sagt von fich: Als bie Richts inne haben, und boch Afles haben: in ber Welt nichts und er will auch nichts haben. Wo hat er je nach Haufern, Meckern ober anberem Einkommen getrachtet? - Das tägliche Brod mußte ibm boch werben - er entschua sich aber aller irbischen Befittilimer, um für sein Amt besto freier und bes weglicher zu sein. Und das war ihm alles kein schweres Other, fondern eine lautere Frende, Er wußte ja, daß er in Jesu Alles, Alles habe: Gott felbft, Himmel und Erbe und alles wahrhaft "ute und Schone in Emigfeit und gwar zufammen mit allen Deis ligene und Engelnen Stine fpeichte "Wie Alege find Mir übergeben von Meinem Batet", und Naulus weiß num im Glauben an Johnne daß auch er Alles hat, ja er spricht auch zu unden Alles ift ener l.—— Wir sollen wehl Ales in Ewigkeit: haben, wem wir nur unfre Geelen von dem zeitlichen Genuse der Sinde freimachen: lassen wollen: dunch Gettes tägliches Bergeben und durch Seine Heiligungs Und was wir ewig haben sollen, mm das haben wir auch jeht durch ben Glauben; wenn wir 6 haben wollen. Gott giebt ja die ewigen Güter in die Zeit herein, daß alles voll der Ewigkeit sei; boch ist

greift die Zeit nicht die Ewigkeit.

So meine Lieben, hat sich Paulus als Apostel und Diener Gottes bewiefen, mit solchem Leben hat er seiner Ermahnma Rachbruck as-Das ift zeine Aut bas Raebbruckgebend, bie heute burchans nicht beliebt ift. Es gilt filr guten Ton, frill zu schweigen, wenn's mangenehm wird und zu weichen, wenn man Schanbe für Ehre einernbten müßte. Run, für Leuse von trownbi etwas geiftlichem Berftanbe ift bies auch mur geschrieben; Reischlinge werben in Baulo beshalb nicht ben mahren Abostel berauserkennen, weil er in folder Arengestalt burch bas Leben ging, souvern wenn sie ihn anerkennen (and viele thun bas ja mit Borten) so thun fie es, weil fie's fo gebort haben und weil fie fich nach ihrer Phantafte ein gefälliges Bild von ben Aposteln gemacht haben. Sie lieben auch Christum mme in felbfigemachten Bilbern, fo ehren fie benn abeilich bie Apoftet. Das hat aber nichts auf fich - und fie sind es gereide, welche ben mabren Aposteln bas meiste Herzeleib verursachen. Rein, tiefer, ernfulcher muß man fich zu Chriftt Prenz verfteben und betennen, meine Lieben, fo bag es ber Tenfel und bie Welt und amfer einen Heisch merkt, und bag fie barüber rebelliren und auf und fchießen, benn antwillig geben fich bie - nie! Und bann schiefen wir wieder: fie mit ihren imb wir mit unfern Waffen, und wir geben burch Alles burch, wohindurch zu führen es unferm Gatt gefällt, burch Armuth, Gefüngniß, Roth und Tob, nicht mit Bengagibeit; fonbern in voller Rube und ewiger Gewißheit, immer ben Blid auf Christi Premgeftalt gerichtet. Der am Prem ift bie Bahrbeit in biefer Welt, ber am Kreng ift bie einige mahrhuftige Liebe, ber ift auch aller Reichthum, alle Luft und alles Leben. Mit bem muts es uns gelingen! Saben wir num etwas von biefer Art an ums burch ben beiligen Gelft, fo verfteben wir Bauli Beweis and mit feliger Freude. Bir feben an ihm in recht herrlicher Beife, wie Chriftus wieber Geftalt gewinnt in Seinen Dienern, bamit wir burch ber Apostel Dienst nun and in Seine Geftalt verkart were ben, bier unter Leiben bes Fleisches und boch in großer Seligfeit, einst aber in voller Herrlichkeit. Die Chriften wissen, was sie find in Chrifto, os ift aber noch nicht erschienen, was wir fein werben,

mm, nicht: gu fchiafen und igw irifen, fondern unfech Ging boiber alles: Bose riblia zu verfolgen. In Chrifto ist estifa ein gang anbred Leben ale in fleifibe und in ber Welt, und bas muffen wir immer genablicher lernen und begreifen. Allos, was ams in Chrifto geschentt ift, bas muffen wir nun auch im Glauben ergreifen, namlich die gange Fülle Chriftt, alle Seine Roinigkeit und Beiligkeit. Er ift unfer Borbild, bem wir nacheifern, Go ift unfer Rieto, bas wir ungleben. Er ift unfer Leben und Geift, mit bem wir und er füllen müffen. Mit ber Prebigt bes Evangelit von ber Gnabe Got tes ift auch bas gegeben, bag wir num feiner Simbe mehr bienen: fonbern und in allen Stillen als freie Kinber Gottes beweifen. Das wird Gott an uns vaterlich wohlgefallen, wenn wir alfo Geinem lieben Sobne in allen Sillen machahmen und Geinem Bilbe abnlich werben. Das ift aber eine menbliche Anfgabe, mit welcher wir hier auf Erben memals fertig geworben find. Ber fich ichon gefällt, wie er ift, ber ift von Chrifto abgefallen, und wer in Ghrifto fortschreitet, den findet an sich immer mehr abzuthun und immer mehr zu bessern, ber hat also auch täglich immer mehr sich auszubitten und zu erflehen. Gott will uns immer mehr vertranen; aber jebes neu anvertraute Gut, jebe neu aufgegangene Ertenntnig und jebe ifen uns klar geworbene Wahrheit legt uns auch neue Verpflichtimg auf, bem allen nun in ber Kraft Gottes nachwitommen. — Bliden wir in fpatern Jahren auf unfern Bang in Chrifto gurud, fo wird es uns immer wunderbarer, aus wie tiefem Schlamme uns Gott herausgezogen bat, mit wie großen Gebrechen Gott bei uns Gebuld gehabt bat. Ach daß wir nur in Treue vormarts schritten und hier niemals in bem gegenwärtigen ruben wollten! Es ift ja im besten Falle bei uns immer noch ein gar unvollenbetes und mreifes Wefen. Die und ba ist etwas von Gottes Geiste in ums angebahnt, aber es muß noch erst ganz anders hervorwachsen und zufammen verwachsen, zwischen inne in bem von Gott gewirkten ift noch foviel wibersprechenbes und gegentheiliges: mitten in unferm neuen Willen fpielt noch ber bes alten Menfchen binein, mitten in unfre Gebete mengt fich bie alte Eitelfeit, mitten in ber Luft am Berrn regt fich die alte Fleischesluft. Wer bas nicht erkennt und bagegen nicht fampfen will, ber wird im Glauben winmermehr bis an's Ende verharren, der wird auch nicht felig werben. Darum gitt es alle Tage immer völliger zu werben.

Und dazu hat uns Gott als Mittel Sein Wort gegeben. Es nitzt nichts, viel in seinem eigenen Kopfe nachzugrilbeln und sich durch eigene Gedanken frömmer machen zu wollen: in uns wohnt ja nichts Gutes von Natur. Gottes Wort follen wir aber immer fleißiger betrachten, in Selmen Sim uns immer mehr versenken, so wird uns die göttliche Liebes- und Kebensfillse auch immer mehr aufgeschlossen und das göttliche wird immer

malers Gebend: Lithaft. Damit aber ftirbt auch bat Aleifebliche immen mehr ab. Baulus fagt: Denn ibr miffet, welche Gabasen fittlide:Boridriften und bimmiliche Borbiber wir auch gegeben haben burth ben Bernn Befum. Bon Befu ben botte es alles Banklus, was er ihnen vorftelite. Er ift ja felbft ber neue Menfch, nach dem wir gebilbet werben: follen. Er thut es an uns, aber alls, daß Gr und barch Sein Wort Schritt für Schritt zur Ertenutuig bessen erwedt, was uns noth ift, daß wir ums immer base ieniae im Gebete far erbitten muffen, mas Er gerabe bor bat an nus au thun. Bonfus bat's ben Theffalonichern bei feinem furgen Aufentbalte alles mitgetheilt. Das Game bes Chriftenthums wird und zuerft mit wenigen Worten mitgetheilt, welche Fille aber barin gegeben fet, bas wird uns nun burch unfer ganges Leben allmählig immer Karer. Alles ift barin befaßt, bag Chriftus in uns eine Statt gewinne und bağ er uns nach 3hm felber bilbe. Wer alfo gebildet wird, ber bat die allein mabre Bilbung und alle Weltbilbung ift hiegegen, wie gemachte Blumen fich zu wirklichen und lebenbigen verhalten. Und biefe allerbochfte Bilbung wird bon Gott jeben, und bem armften, möglich gemacht, benn Chriftus will allen gleich nabe kommen. Die niedrigen Gitter find verfchieden attiges theilt, nicht jeber tann reich, gelehrt ober weltmächtig fein, aber bie allerhöchten Güter bat Gott allen gleichermaßen zugebacht. Doch werben biefe bafür von benjenigen verachtet, welche fo gierig nach ben exfteren find, die boch teinen felig michen konnen. Gott balt uns alle gar werth: benn bas ift ber Bille Gottes, enre Seiligung. Aus uns allen will Er ewige Denkmäler Seiner Liebe und Herrlichteit schaffen burch Jefum Christum. Sebet nur, wie Sein beiliges Blut uns von Seinem Rreuze entgegen mallet: alle Seelen follen fich an Geiner Liebe fatt: trinten und Geinest Befens voll werben. An Gerifti Kreuze ift uns Gein Bergu gang erschieffen. Seine also treu bulbenbe Liebe will uns ans allen Ginbentetten losmachen. Befüllt's aber einem allenfebr in feinem alten. fündlichen Mefen, nun ber mill Gottes Gnabenwillen an fich fürwahr nicht geschehen laffen, ber widerftrebt Gott freventlich und batt Christi Marter für einen Spott, Ach fie hat in Wahrheit ben altergeoßesten Ernft, bag wir baburch rein und felig werben follen: nicht blog in ber Einbisbung, sondern in ber Wirklichkeit und Babtheit. 

H.,

Das hat nun freilich alles seine Zeit, in der es werden und wachsen muß. Die Gnade ist ums als Sindern zwoorgesommen und hat uns vorweg alles umsonst vergeben, doch freilich dazu, daß sie ums anch: über alles in aus herrsche und uns dech in Ewigkeit als rein darstelle. Das Wolfen alles Gneu muß man auch we-

und geficht führte ger fahren und gene beiten, fondern unfehl an fahren beiber alles: Bife ribitig zu werfolgen. In Chrifto ift es ja ein gang anbred Leben aleiten Fleifiche mit in ber Wekt, und bas muffen wie immer grüntelicher lernen und begreifen. Alles, was ams in Chrifts geldbentt ift; bad millen wir nun auch im Glauben erwelfen, nans lich die gange Fille Chrifti, alle Seine Reinigkeit und Deitigkeit. Er dit unfer Borbild, bem wir nacheifern, Coufft nufer Riet ; bas wir unniehen. Er ist umser Leben nind Geift, mit bem todo und erze füllen milfen. Mit der Prebint des Evangelit von der Gnave Gote tes ift lauch bas gegeben, bag wir num keiner Simbesmehr bienent fonbern und in allen Studen; als freis Kinder Gottes beweisen. Das wird Get an uns väterlich wahlgefallen, wenn wir alfo Seinem lieben Sobne in allen Stilden machahmer und Geinem Bilbe abite lich werden. Das ift aber eine nnendliche Anfgabe, mit welcher wir hier auf Erben memals fertig geworben find. Ber fich fcon gefällt, wie er ift, ber ift von Chrifto abgefallen, und wer in Chrifto fortschreitet, den findet an sich immer mehr abzuthun und immer mehr zu bessern, der hat also auch täglich immer mehr sich auszubitten und zu erflehen. Gott will uns immer mehr vertranen; aber jebes neu anvertraute Gut, jebe neu aufgegangene Ertemtnig und jebe neu uns klar geworbene Wahrheit legt uns auch neue Berpfliche tung auf, bem allen wun in ber Kraft Gottes nachwisommen. -- Bliden wir in fpatern Jahren auf unfern Bang in Chrifto gurid, fo wird es uns immer wunderbarer, aus wie tiefem Schlamme uns Gott herausgezogen hat, mit wie großen Gebrechen Gott bei ms Gebuld gehabt hat. Ach bag wir nur in Treue vorwärts schritten und hier niemals in bem gegenwärtigen ruben wollten! Es ift ja im besten Falle bei uns immer noch ein gar unvollenbetes und mereifes Wesen. Die und da ist etwas von Gottes Geiste in uns augebahnt, aber es muß noch erst ganz anders hervorwachsen und zufammen verwachign, zwischen inne in bem von Gott gewirkten ift noch soviel widersprechendes und gegentheiliges: mitten in unserm neuen Willen fpielt noch ber bes alten Menfchen binein, mitten in unfre Gebete mengt fich bie alte Eitelfeit, mitten in ber Luft aist herrn regt fich bie alte Fleischesluft. Wer bas nicht erkennt und bagegen nicht kämpfen will, ber wird im Glauben nummermehr bis an's Ende verharren, ber wird auch nicht felig werben. Darum gift es alle Tage immer völliger zu werben.

Und dazu hat uns Gott als Mittel Sein Wort gegeben. Es nitigt nichts, viel in seinem eigenen Kopfe nachzugrübeln und sich durch eigene Gedunten frömmer machen zu wollen: in uns wohnt ja nichts Gutes von Natur. Gottes Wort follen wir aber immer fleißiger-betrachten, in Seinen Sim und immer mehr verfenken, so wird und die göttliche Liebes- und Lebensfülle auch immer mehr aufgeschloffen und das göttliche wird immer

matere Bedenst Siebelt. Damitraber ftirbt and bes Aleffeliche immen mehr ab. Baulus fagt: Denn ihr miffet, welche Gabateu Mittide Borideiften und himmlifche Borbeiber wir auch gegeben haben burth bem Bernn Befum. Bon Befu ber batte es allas Bankus mas er ihnen vorftelite. Er ift ja felbft ber neue Menfch, mach bem wir gebilbet merben: follen. Er thut es an uns, aber alfo, daß Er und barch Sein Wort Schritt für Schritt zur Erkenntnig bessen erweckt, was und noth ift, daß wir und immer dass ienige im Gebete tar erbitten muffen, was Er gerade bor bat gn nus ju thun. Bantus hat's ben Theffalonichern bei feinem turgent Anfenthalte alles mitweibeilt. Das Ganze bes Christenthums wird und zuerft mit wenigen Worten mitgetheilt, welche Fille aber barin gegeben fei, bas wird uns nun burch unfer ganges Leben allmäblig immer Marer. Alles ift darin befaßt, daß Christus in uns eine Statt gewinne und bak er uns nach 3hm felber bilbe. Wer also gehilbet wird, ber bat die allein mabre Bilbung und alle Weltbilbung ist biegegen, wie gemachte Blumen fich zu wirklichen und lebenbigen verhalten. Und biefe allerbochfte Rilbung wird von Gott jeben, auch bem armften, möglich gemacht, benn Chriftus will allen gleich nabe kommen. Die wiedrigen Güter find verfchieden ausges theilt, nicht jeber tann reich, gelehrt ober weltmächtig fein, aber bie allerhöchsten Guter bat Gott allen gleichermagen zupebacht. Doch werben biefe baffier von benjenigen verachtet, welche fo gierig nach ben erfteven find, bie boch feinen felig machen konnen. Gott balt uns alle gar werth: benn bas ift ber Bille Gottes, enre Seiligung. Aus uns allen will Er ewige Denknäler Seiner Elebe mit Herrlickleit schaffen burch Besum Christum. Sebet nur, wie Gein beiliges Blut uns von Geinem Kreme entgegen wollet; alle Seelen follen fich an Geiner Liebe fatt: trinfen und Geinest Befens voll werben. An Gbrifft Kreige ift und Gein Herzigung erfatellen. Seine atfo treu bulbenbe Liebe will uns ans allen Gilebentetten losmachen. Gefällt's aber einem allmfebr in feinem alten. fändlichen Weien, nun ber mill Gottes Gnatenwillen an fich fürwahr nicht geschehen laffen, ber widerftrebt Gott freventlich und batt Chrifit Marter fibr einen Spott. Ach fie hat in Wahrheit ben attergrößeften Gruft, bag wir baburch rein und felig werben follen: nicht blog in ber Einbisbung, sondern in der Wirklichkeit und Bahrbeit. H.,

Das hat nun freilich alles seine Zeit, in ber es werben und wachsen muß. Die Gnade ist uns als Silnbern zwoorgekommen und hat uns vorweg alles umsonst vergeben, doch freilich dazu, daß sie nun auch ilber alles in aus herrsche und uns doch in Ewigkeit als rein darstelle. Das Wolken alles Guten muß man auch we-

J

nigftens in fich wirten laffen, wenn wier und im Bolbringen auch und immer als Stümper erkennen muffen. ---

Dabei ift es nun von großer Wichtigkeit, bag wie jung von unfern Freunden und Sechforgern unf basjenige aufmettiam machen laffen, worin fich unfre Schwachheit mod, hesenbers offenbart. Das wird num immer in ben Dingen sein, ba wir früherhin nach bene Laufe biefer Welt am tiefften in bes Toufels Stricken berwicklt maren. Bei ben Griechen mar's nun bamals bie gefehlechtliche Ungucht und bie habgier, in welchen ber. Teufel am offenbarften iber fle triumphirte, und obgleich das Leben unsers Bolles noch nicht in bem Mage in biefen Stücken berberbt fein mag, wie es bei jenen ber Fall war, so ist boch leiber sowiel gewiß, das es mit unsemn Bolle in den letzten Zeiten auch bierin gar schlennig und schrecklich bergab gegangen ift. Go wollen wir uns benn Bauli Bermahnmegen auch alles Ernftes gefagt fein laffen. Er fagt: Bas Beiligung befagt ift febr vieles; ich will nur für jest an zwei nothwendigfte Stude vor allem erinnern. Erfflich ift bas für ench mit ber Beitigung befagt, bag ibr meibet bie hurerei - mb gwar in leber Weise, - in Gebanten, Worten und Werten. Bur Beit, ber Apostel galt die Hurerei bei ben Griechen und Römern gar nicht mehr für eine Schande. Das ebeliche Band war feit lange auffs böchfte gelockert, wie man auch bei uns feit mehr ale funftig Sabren angefangen und bis heute fortgefahren bat. Die Che war new achtet, jeber floh ihre Beschwerben und Laften, bonenen waren bie huren boch geehrt und zu ben bochften Personen gerechnet. Die grauenvolle Unzucht in allen Ständen ist hauptfächlich die Unfache gewesen, weghalb biese alten einft so machtigen Bolter so tief berabgetommen und fast gang verschwunden find. Unter foldem Befen waren auch bie bamaligen Christen aufgewachsen, aus folder Tenfelsschule tamen fie ber. Wie groß ift nun Gottes Erbarmen, bat Er auch ein fo verächtliches Beschlecht nicht obne weiteres ausgerottet, sondern ihm noch Seine Gnabe in Christo anbot! Ließen nun die Chriften auch die Hurerei im Ganzen, so fielen boch viele noch purud, und bagegen zu tampfen hatten bie meiften zeitlebens, benn was einem tief im Fleisch und Blute fitt, bas regt fich wohl, bis man biefen Günbenleib abgelegt hat. Da muß min Paulus immer wieber bei ben griechischen Chriften um biefelbe schmäbliche Sünde anhalten und er wird bessen nicht mübe, so unangenehm es ihm auch fein mußte. Wir aber follen uns baburch warnen laffen, th Christo Geliebte, und alles an uns und an den unfrigen hassen, was biefem verfluchten Wefen angebort. Die hurerei bat aber meite Warzeln, wer sie meiden will, der muß durchaus ihren Anfängen widersteben und zwar von Anfang an, fonft wird er zu fpat ertennen, welchen feind er fich auf ben Sale gelaben bat. Ber Teufel

fifet vielleicht mit keinem Bafter fo viele Wenfeben zur Hölle wie burch bie fieischliche Umucht. Darum hatte fich bier teiner fur fteret ieber muß bier jeben Anlag meiben, ntemand foll fich bent Tenfel erft noch zu Gafte bitten, er tommt fcon ungelaben zweiel. Darum meibe alle ungücktigen Schriften, baburch bie Ginbilbung mit unfanbern Bilbern erfaut wirb, ebenfo alle unglichtige Bilber und awar beibes für bich und beine Kinber, präge ihnen von font an ben geöften Edel mit Abichen vor ben geschlechtlichen Gunbert Deibe nicht nur unflätbige, fonbern auch aweibeutige Reben, welche andere anreigen, mit ihren Gebanten weiter zu fcweifen, fliebe and bie Befellichaft aller folder Unflather und bewahre beine Pinter por allem Umgange sowohl mit ihnen als mit allen unbefannten Bersonen, ber Teufel geht in gar vielen einher. Dazu gebort ferner, daß man früh ben eigenen Billen breche und Entfagung leibre, namentlich im Effen und Trinken: wer fich ba nichts verfagen kann, ber wird auch, wenn ber geschlechtliche Erieb erwacht, fich schwerlich im Zaune zu halten vermögen. Paulus fagt: Ein ieglider nuter end wiffe fich fein eignes Befag, feine Rebensgeführtin, in Beiligung und Ehren zu erwerben. weiß er, in welcher Art bas Geschlechteleben, welches Gott ja für biefe Welt ber Regel nach geordnet hat, geführt werden folle, namlich im beiligen Cheftande: ba zwei von Gott aneinander begeben find fir ibr ganges Leben, Leib und Freude mit einander zu tragen und ihre Rinder zu Gottes Ehren aufzuerzieben. Der Sheftand ift Gott wohlgefällig und auf feiner Beilighaltung beruht alles Boblergeben ber Menfcheit schon in biefer Welt. Sieht nun jemanb, bak er nicht wohl allein zu leben vermöge, fo bat ihn Gott baburch gewiesen, fich in Seiligung und Ehren zu verehelichen, alle bofe Buft aber zu meiben. Der Teufel wollte aber gern bie She zum Gefpott und die hurerei ju Chren bringen.

Baulus schreibt: Nicht in der Luftseuche (in Leidenschaft ber Begierde) hin und her gerissen wie die blinden Heiden, die von Gott nichts wissen. Es habe jeder Christ in Seiden, die eheliches Gemahl und dabei wird er viel Arbeit und Gegengewicht der Luft als in Gottes Ordnung finden; wer aber denkt, er mitste mur seinen viehischen Begierden, wie sie ihn befallen, in der Welt nachteben können, nun der ist ein Heide und wird mit den Heiden in dieselbe Berdammniß gehen. Die Fleischeslust hat ewige Bein. Willst den Gotte den Geben ist, nicht deine Seele entstammen und erfüllen. Halte deine Gedanken im Zaume, laß bir nicht dom Tensel Bilder vormalen, dem wer sich also vom bösen Feinde bedienen läßt, der ist verloren, er wird zum rechten Glauben wieds kommun, und wenn der heilige Geist gleich oft ansangen mas

so läst die bose Brunks doch nichts guire aufwachsen. Ans der großen Unteuschheit zu umfrer Zeit kommt es, daß so wenige Momschen glauben können und unter den wenigen sind auch die meisten gar verwirzt und vervoorren und können nie zur Klarheit gelangen. — Ach da sehet doch Christum an, wie Er sir uns am Kreuze hängt, von Rägeln durchbohrt, um unfre unfläthigen Sünden zu hängen. Kann das einer ansehen und noch in seinen hurerischen Gedanten oder gar Worten und Werken fortsahren wollen? Sesu Blut schreit es uns ja zu: Ja nicht in der Lusstenche! Seht ihr nicht, was eure döse Lust dem allerreinsten Gotteslamme sin Waarter eingebracht? — Rum Er hat es sür uns gedüst an Seinem heiligen Leide, wer aber nun der Hurerei nachsinnen und nachleben kann, nun der hat Chrissi Blut mit Füssen geweten: er wird am

Reiche Gottes ewig teinen Theil haben.

Ameitens wendet sich nun der Apostel negen das Laster ber Hablucht und bes Betruges, welches auch bei ben Griechen gar febr im Schwange war. Wer nur viel zu erobern wußte, galt für einen gewaltigen und bochbegabten Menschen, mochte er barüber auch ans bere beschäbigt, ausgeplündert und in's Berberben gebracht haben. Das war bamals ahnlich fo, wie wir's nun wieber in ber jetigen Welt seben, meine Lieben. Nur ift das üble bei biefen zweien in Bergleich geftellten Zeitaltern biefes, daß bie Griechen bamals Beiben waren, aus beren Wesen aber bie jungen Chriften beraustreten follten und auch wirklich heraustraten, und bag bagegen heutzutene bie Hauptgauner und Erpresser in ber Welt fich Ehriften nennen. Welch' ein Jagen und Treiben ift's nun, bag einer bem anbern guvorkommen will im irbischen! Und wozu bas? Nun, um sich nachber recht groß zu machen. Das aber ist fürwahr vom Teufel, meine Lieben, und Narven sind ebenso biejenigen, welche andere barum boch ansehen ober beneiben. Reichthum, wenn er jemanbem nach Gottes Willen zufällt, ist auch eine Gabe Gottes, bem er kann zu Shren Gottes und zum Rut der Nächsten gebraucht werben, aber er gehört burchaus zu ben geringeren Gaben und vielen wird er febr gefährlich. Ber aber alles nach Gelbe tarirt und bemißt, ber bat ben Mammon zu feinem Gott gemacht und wird ibm auch zu Zeiten offen bienen muffen burch Uebervortheilung und Betrug bes Rächften. Baulus aber warnt uns: Dag Niemanb gu weit greife über bas, was ibm von Gottes wegen augewiesen ift: noch vervortheile feinen Bruber im Sanbek Raf jebem bas seine und bente immer, wenn bu bein täglich Brob kast, baß es andere Leute auch mit ihrer Arbeit haben mögen. Du brauchst nicht reich au fein für bas Chriftenthem. Chriftus, unfer Ronig, war gang arm und batte nicht, babin Er Sein Haust legte, alle Apostel find orm gewesen, und eher geht ein Kameel burch ein Radelobr.

als bag ein Reicher in bas Himmetreich kommt. Die Armuth ift fütwahr auch ein Reichthum, benn fle giebt die Möglichkeit gur Beweifung und Uebung gar vielfältiger driftlicher Tugenb. Bas ber Reiche nie erfahrt, das hat Gott ben Armen geoffenbart, die ihn Beben, fie tomm fich alfo fitt ihre Entbebrung gar tanfenbfältig bezahlt machen. Man folite bie Armuth recht loben und befingen, meine Lieben! Wer fie aber verachtet und ben Reichsbum für bobe Berelichteit balt, ach wie weit ift ber vom Berftanbniffe bes Rreuses Ebriftil Ober ift es nun nichts und bloger Zufall, daß Chrifins wact und blog am harten Kreuzesholze bing? gefcah es zufällig, bag Er and bas lette, bie Rleiber vom Leibe baran geben mußte? wer es zufällig und wie nichts, bag Er am Rrenze nach einem Eropfen Baffer lechzen mußte? — Rur wer barin bie berrlichfte und thilichte Offenbarung ber Liebe Gottes erkennt, ber wird nun bie Armuth nicht mehr verachten noch fie mit Angft und Berzweiftung stieben, fonbern wissen, daß Jesus in der Armuth sein will in biefer Welt, und wird allen unrechtmilfigen Gewinn von gangem Dergen verabichenen. Willft bu aber "nicht zu weit greifen", fo bleib in beimem Berufe und vollbringe auf's befte, was bir taglich Miegt. Deinen Reichthum babe aber wo anders als in biefer Belt. babe ibn in Jefn Liebe, habe ihn an Seinem Kreuze, bas with bie gelbnierigen und hochfliegenden Gebanten zerftreuen. Der Mammonebienft ift fürwahr eine rechte Armfeligfeit auf ewig, ber veiche Mann tounte tein Tröpflein bes feligen Lazarns toften. —

Will sich aber einer nicht warnen kossen, bentt einer boch in ber Fleischestuft und im Mammon geofe herrlichteit git befigen ober zu eringen, fo wird ber seine Erlabrung einft mit Schrecken maden miffen, benn ber herr ift ber Rader über bas als fes, wie wir auch juvor gefagt und bezeugt haben. Get hat ben Cheftand eingesett, Er hat hier jebem auch feinen Anthell an ben indifchen Giteen jugetheilt, ben er für feine Arbeit befcheid benilich hinnehmen foll. Rann einer folde beilige Ordnungen Gottes nicht naten, und will er in einenen Libsten nach Guttofinien bins fabren. fo wird er's einft inne werben, mit wem er fich ba in best Rampf begeben hat. Die Unzucht pflegt Gott schon in biefer Welt gewaltig zu ftrafen an ben einzelnen Ubertretern, an ihren Familien und auch an ganzen Böllern. Und wohl bem, ber fich hier vor Gott bemuthigt, wenn er in feiner Ingend frech gefündigt bat, und bekennt Gott und bittet um Seine Bergebung, ber wird ber Buthflanna bier wohl auch nicht entlanfen, ware es and nur ber innere Borwurf bes Gewissens; er wird aber boch auf jene Belt bossen komen. Mander geht lange ganz wohlgemuth hin, als ware er aller Wergeltung entflohn: der bas alaubet ficher: fie tommit

immer und besto schrodlicher, je plotticher sie sich über ben Mann entläbt, wie ein Gewitter bat flc's über ihm in fcwarzen Bolten gesammelt und plotlich schlagen ihn Gottes Zornblitze in ben Abe grund. Es bleibt babei, was Johannes fagt: brangen find bie Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Tobischlüger und die Abgottischen und alle die lieb baben und thun die Klinen. (Off: 22, 15.) Es bleibt babei, mas Panius fagt: Laft ench nicht ver-Weber bie hurer, woch bie Abgottischen, noch bie Ebes fübren. brecher, noch die Weichlinge, noch die Knabenschänder, noch die Diebe, noch bie Geizigen werben bas Reich Gottes ererben (1. Cer. 6, 9.) und das fagt uns das Evangelimn von Anfang an, daß es bei biesem Herrn, ber fich felbft für uns in ben bitterften und schmachvollsten Tob begab, nicht auf Wollnft und Augenluft abgesehen sein kann. Dient einer bem Fleische und bem Mammon, fo muß fich bas bei allen Menfchen, auch bei ben Dets ben rachen, und wird fich befto forectlicher rachen, je mehr Bort Gottes einem Menschen hier verkindigt war, benn Gott wollte ums baburch aus bem Berberben bes Fleisches erretten zu ewigem Leben in Seiner Bemeinschaft. Denn Gott bat uns nicht berufen gur Unreinigleit, fonbern in Beiligung: fo wie Er une berief, da fing Er auch augleich in bemfelben Augenblicke an, uns von ben schmählichen Weltluften abzugieben, bas bet Er auch beftanbig fortgefett, jebe Rührung unfres Bergens burch Geine Liebe im Evangelium hatte zugleich ben Zweck, uns vom Fleischesbieufte und ber Gelbaier loszumachen und une in Gott beimifch zu machen, wo allein wahre Luft und ewige Fülle ift. Will aber einer nicht loslaffen von dem weltlichen Leben, nur fo bat ber Gottes Langmuth und Treue gespottet, er bat burch sein unreines und gemeines 2000fen Gottes Berufung an fich zu nichte gemacht. Darum wird er auch abgeschnitten und in's ewige Feuer geworfen werben. bag wir alle borten, meine Lieben, und verfluchten boch all bas schungige nieberträchtige Wesen ber Fleischesluft, bie mehr in ber Jugend regiert, und ber Sabfucht, welche in spatern Jahren besons bers wuchert, über beibe muß man bie Seligfeit verfieren, weil man über fie Gottes Berufung verachtet bat!

D wie gütig und guadig hat es Gott mit uns im Sinne, wir sind ja von Ratur voll aller irdischer Gesinnung, wir steden voll Lüste und Begierben; Gott will uns aber mit so hoher Herrichkeit in Ihm selber begnadigen, daß uns dagegen aller Welt Lust sänte merlich, ja ekelhaft vorkommen soll. Wer einmal die hellige Lust in der Liebe Gottes ersahren hat, meine Lieben, der weiß ja, daß es wahrhaftig so ist, wie ich sage. Ein armer Lazarus sein und Gottes genießen ist unverzleichlich höher als die Genüsse bes reichen Mannes zu haben und darüber von Gottes Gemeinschaft ausge-

fellessen must bestellter and felber and delt men fiber uthe felber anden must bath to moch for unbeilig bie und ber Zug zu bem irbifchen fich intmer uoch fo fart vernehmen läßt, min so soll bas mein Araft fein: Wein Gott bat mich im Evangelio zur Beiligung berufen und Er wird es auch vollbringen, wenn ich Ihm nut traue und nich Men ganglich und täglich immer wieber laffe. Durch viel Berg geben geht es freilich hindurch; aber wo Bergebung ber Simben ift - und bie ift bei benen, welche über ihre Gunben leib tragen und ber Beifigung nachjagen - ba ift auch Leben und Seligkeit, ba wich es ber liebe Gott boch enblich alles herrlich hinausführen. An Christo war hier auch nur lanter Armuth zu ichauen bis as Seinen Tob, fo werben bie Gottfeligen bier fich auch bis an ben Tob wohl arm fühlen, bag Chrifti Blut allein ihr Reichthum ift. varuach aber ist Er berrlich auferstanden und nach bem Tode sollen and wir feben, welche Luft in Seinem Reiche wehnt. Go ift's bem bei Chrifto auf lanter Beil abgefeben: bier ift unfre Armuth fcon beffer als aller Welt Reichthum, was aber wird es fein, wenn wir gar aus ber Frembe nach Haufe tommen! O Gott gebe, bas Riemand ba von ench fehle! Amen.

Gebet. D Du gendomreicher Gott und Bater! verleihe und burch Deinen Geift, also in die Gemeinschaft der Leiben Deines sleben Deines gezogen zu werden, daß und alle Fleischeslust und aller Mammonsdieust von ganger Seele verbittert und verelelt merbe und wir all' unifre Frande in Doiner Liebe und Gnade haben: durch

benfelben Jefum Chriftum, Amen.

## Am Sonntage Oculi

übe

## Ephefer 5, 1-9.

In Sprifto Geliebte! Selig ist, das sage ich mit jenem Weibe am Schlusse des heutigen Evangeliums, felig ist sürwahr, wer Insum hat und Ihn sein Eigenthum nennen kann; Er bezeugt aber seinem hat und Ihn seinem Evangelium, daß Er gern unser Aller sein will, benn Ex bietet sich und Allen in Seinem Worte dar. Er spricht: In seinen Worte dar. Er spricht: In seinen burch bie. Gattes Wort hören und bewahren! — Haben wir Issum durch Gein Wort, so haben wir durch Ihn auch den Sieg über alle Tensel, denn unser Sünde ist und derngeben, Issus sine Seines vom himmel, denn Issus will und ::selbst. zu einem Zeinen Geiner Gnabenkraft machen. Aber

Keye intissen wir Gottes Wort immer wieder annehmen; und Sein Teufel vamit immer von neuem die Shir iveisen; wenn er init Keufel vanit immer von neuem die Shir iveisen; wenn er init sieden ilrzeren Geistern statt des einen, welcher und zuerft von Kande Gost wiso gebrauchen ternen, desto mehr werden wir und in Ihn: gezogen, vesto mehr wird Chrisins unser verden und und in Ihn: gezogen, vesto mehr wird Chrisins unser Derz und unser Kield, innbitar Ihn soaft nichts gilt als Sein eigen Bild.

St. Paulus will die Ephefer im Glauben besestigen, daß sie in demfelben auch geheitigt und erhalten werden möchten zum edigen himmlischen Erbe. Dazu milisen wir aber aum inntenweges stiem kunner des Teusels Anläuse abschlagen und über ihn triumphiren und stad wir auch einmal in Schwachheit gesollten, so milisen nier doch in soweit über ihn triumphiren, daß wir uns durch Eprist Gnade und Vergedung wieder aus seinen Schlingen sosmachen lassen. Wir diren und aber sie auf Eine Stambe dem bosen seines sand eines Christen.

Baufus lehrt uns nun sammt ben Ephesern, wie unser Gang burch diese Welt Christo nach beschaffen sein müsse: Gatt selbst subssen wir als Seine Kinder nacharten durch die Liebe, und der allem Gegentheile in Knechtschaft der Wollust und des Mammons uns auf's entschiedenste hüten, und uns in aller Bersuchung banit kläden, daß wir ansehen, wozu uns Gattes Gnade in Christo schun erhoben hat. — Gott gebe, daß wir dies immer klarer bekommen und Zesu immer hurtiger und frendiger solgen!

Baulus bat schon vor unferm Texte von dem bimmlischen zarten Wesen gehandelt, in welches wir gemeinsam burch ben Glauben an Jesum Christum berfest worden ind jund, ba, fiet er in unserm Texte fort: Go feib fun Gottes Dachfolger als bie lieben Kinder, ahnet eurem lieben Bater nur in allem nach, wie ihr Ihn als die vergebende Liebe zuvor etfahren babt. Wir waren ja nach unferm eignen, natürlichen Befen von Rechtswegen unter Gottes Jorne und dem Tode, verfallen, da hat Er und zuhor zu Seinen Kindern angenommen um Chrifti willen und burch bie Berd kundigung von bemfelbigen. Die wir zuvor Feinde Gottes waren. uns hat Er zu Seinem Kindern angenemmen, ba Er; uns alles were nab. Damit will Er uns aber alle Seine Filfe in Ewigkeitiges geben haben, und wer bie verachtete, ber hatte mahrlich unch bamit Seine vergebente Gnabe verschmatt. Er will ja wirklich: liebe Rinber an une haben, in benen Sein Bilb wieber ju feben ware. So follen wir und benn burch Guttes Riebe, recht in Ihn, Ihn, nieben Uiffen, in Gein Haus d. b. in Gein Wefen, unbesoleten und ritit Bhin ale imferm lieben Bater recht ent unbrimig utsandteinleben.

boll wite in Ahne in affen Diegen unfern einigen Aath und auf Ihr unfer boständiges Aussehen haben, aus soffene wir und von Ihnt vocht aussengen, so sind wir-auch ganz in Sein Wesen gehüllt und und ift dann nur wohl; wenn wir Ihne nachahnen; weichen wir von Ihne ab, so treben wir aus unserne Lebenseilemente ihraus und fühlen auch banden Verdern wer oder sublieft du es nicht, so wänest da, schon zuwor in Sänden erstweben.

Bie foll fich aber unfre Nachabenma Gottes geftalten? Ban-Ins fagt: Banbelt in ber Liebe. Dan tann Gott nicht grundlicher machleben als burch bie Liebe, benn Gott ift bie Biebe, und in berfelben giebt Er fich viel unmittelbarer und völliger, als wenn wir Seine Allmacht, Weisheit ober was foust betrachten. In ber Liebe bat Er fich uns auf's nächste und berrlichste offenbart, bund bie Liebe ift Gott ja Manfch geworben. In Gott ist lauter Liebeswefen und barin follen wit uns nun also wohl fein lasten, bak uns in affem und bei allem Gottes Liebe treibe. Dann treffen wir's immer richtig und geben unferm Wesen in Gatt angemössen einher? in der Liebe ift alle chriftliche Tugend befast. Die Liebe unt aber fein, gleichwie Chriftus uns bat geliebet und fich felbft bargegeben für und jur Gabe unbepfer, Gott gu einem füßen Gernd. Er fuchte nichts an une, Er liebte mes nicht megen unfrer Bortrefflichkeit; fonbern Seine Emabe wollt Er geben und Stine Gerechtigfeit und mittheilen und bazu opferte Er: fich filt und auf. Da Gr fich hergab bas bitterfie Umvecht un bulben bielt Er Gattes Gericht Aber mis auf und that ben Gerechtigkeit Gottes in unfrer Menscheit, genng. Solche Dahingabe aber bes Mietheiliaften fin die unwitebigen, folche Gubne ber Liebe filt unferen Hag bat bem Boder auf's bochfte gefallen, bas war gang nach Seinem inmersten Herzen, batterch ift unfre Monichkeit wieder von Gott zu Ehren gebracht und bem Bater auf's höchste liebenswürdig gemacht: mit baburch follen wir imm auch: menn wir faidies anschauen, gern bes Rachften: Simbe tragen, fibr ihn Beschwerben Abernehmen und biefes, Lebeus Mithen nicht schenen, damit thev Melt bas Wert ber Wahrhelt und ber Enabe fortwährend bezeugt werbe. Das: ift bie bochfter und auch allein bei Gott angesehene Liebe, daß wir ber Welt Christinn burch Lebre und Leben vorhalten. Ster ift nunt aben bon unferen Leben bauerfachlich bie Rebe- und barin will Chriftus Seinen irbifden Banbel fortfeben. In uns will Er wahrhaftig Geftalt; gewinnen und in und fich seben laffen. Er will fich in Br feben laffen, in all beinem hauslichen Berkehre mit: bent. beinigen, unb.in weinem gangen Berufoleben. Darin follst but die Menfinden nicht: lieben um ihrer Bortrefilitbleit willent feinbern bit folist auch ben minwindigen ind undankaren gent dienes weber Frucht an ihnen bis an's Ende warten, beim, for bat find

Aprifiant gegen uns bewiesen. Da sehei ihr wohl, in Christo Geliebte, wie nahe sich Gott mit uns verbunden haben wis, und dags hat Er uns durch das Bint Seines Sohnes aus der Manht der Estude und des Todes errettet, daß wir nun Seines Lebens und Wesens mit theilhaftig seten: und wo wir Christi und damit der Liebe vergessen haben, da haben wir auch zugleich uns selbst verloren. Ach daß wir darüber jeden sitr sich die rechte Buss hätten und heute ein Neues begönnen!

II.

Christi, Seines Kreuzes und Seiner Bebe haben wir aber immer da vergessen, wo wir, vielleicht auch nur mit unseen Gebanten, wieder auf bas Gebiet bes heibnischen Wefens zuruckzelent find, und vergeffen haben, wem wir geheiligt feien. Unfer altes, naturliches Wefen ift bas, in biefer Welt alle feine Luft zu suchen, und ba ersebnen sich in ber Jugend die meisten die Fleischesluft und im Alter ben Mammon, obwohl's auch betagte Wolliftlinge und jugenbliche Mammonsbiener gemig giebt. Dieses aber und was alles bazu gebort ist bem Christenwandel geradezu entgegenge fest. Hurerei aber und alle Unreinigkeit ober Geiz laffet nicht von euch gefagt werben, wie ben Heiligen zustehet. Hat ums Gott zu Seiner Hausgenossenschaft angenommen, ja zu Geinen Kindern gebeiligt, wie konnen in folder allerheiligften Daushaltung Gottes bennt fo gemeine Dinge wie fchnobe Bolinft ober schmutzige Habgier je vorkommen? Wer aber in ihnen leben, feine Freude in ber Wolluft und feinen Stab und feine Stute im Gelde baben will, ber verschone uns lieber, und wer einmal in bergleichen gefallen ist, ber nehme Gottes Strafe in Seinem Worte mit tiefster Beugung an, bekenne seine Sinde und sindige hinfort wicht mehr, daß ber Christemame nicht burch und bem Gespötte ber unfaubern Beifter ausgesetzt werbe.

Panins fagt: Auch schanbbare Worte und Narrentheisbinge b. h. Posseneißereien, ober lieberlicher Scherz, welche such nicht ziemen; sonbern vielmehr Dantsagung. Der Tensel sucht in manchen Augenbliden zu überlisten, daß er's uns so vomacht, als ob wir uns wohl etwas Aurzweil erlauben Binnten. D ja, es giebt wohl tindsichen und Gott wohlgefälligen Scherz der Heiligen, der ist in herzlicher Liebe und in Werthschäung anderer Seelen; was hier aber Paulus meint, das ist ein spöttisches, gehässiges, unsläubiges, menschenverachtendes Wesen, welches der Christen niemals vorsommen soll. Denn was ist ihr Stand? worin leben sie? In der Gnabe Gottes, in welcher man alls Menschen lieben, bei allen gern alles zweichen sollte, so man teinen schmähen ober verächtlich machen möchte, sondern da man immer in großen Freuden schwebte über die unenbliche Liebe Gottes

in Christo Seju und da einem Lob- und Danklieder gegen Gott das verwanderste, gemäßeste und liebste wären. Ach meine Steben, Gott hat und zu dem allerseligsten Stande berufen: bei Ihm und in Solver Liebs sollt und stirvahr so sellg wohl sehr, daß nichsen Henre dam henr immer nur Danksaung entsprechen kann. Wer immer dam den kann, der muß sich sa immer reich beschend fühlen. — Enchs aber einer seinem Leben die Wirze zu geben durch nurchtes oder zweidentiges Gewäsch, durch leichtsertiges oder auch nur dunch nichtsprechen Serede oder durch Wirmachereien, so ist es offendar, daß es inwendig bei ihm gax leer aussehen nuß. Und doch sollten wir wahrlich nicht leer sein, nachdem und Gott in Sein Hand und son Seinen Tisch genommen hat und mit Seiner Wesunsstüte zu sättigen; kann einer dabei leer geblieben sein, nun der nuß wohl gas zäh am heibenthum hängen oder doch wieder anderw Gottern zugessallen sein.

Und folite uns alles muideige Wefen schon von Bergen gut wiber fein um ber Liebe Gottes willen, beren wir in genteffen, fo folien wir auch vor bemfelben und vor allem Schnnute biefer Welt amfs eenfilichfte gurudfcbrecken, wenn wir beffen unausweichliche Rolaen bebenten. Banlus fagt: Denn bas follt ihr wiffen, ertennen und befidnbig bebenten, bag tein hurer ober Unreiner ober Beiziger (wolcher ift ein Gögenbiener) Erbe hat an bem Reiche Chrifti und Gottes. Gott hat Sein Reich, ba man Geines Wefens Gemeinfchaft genlegt, burch Seinen Cobn Befune Chriftum wohl fiber biefe Beit ausgebehnt, Glindet follen tommen und angenommen werben; aber wabelich boch bugu, bag fle von Sanben erlebigt werben und fich ferner nicht felbst muthwillig im Rothe ber Lufte und ber Dabfucht umberwälzen. Wer von foldem Sime nicht laffen will - nun, wenn bet auch gehnnal ben Chrifiemamen annimmt, fo behalt er boch bie Weit ju feinem Gott, und ben beiligen Beift, ber allein alle Gemeinschaft unt Gott in mas berftellt, bat er noch nie in fein Berg eingelaffen. Sinber find wir wohl Alle und die besten gerade besenfzen das am meisten, Sanbern bad Gott Sein Reich als ein freies Erbe angewondt, --wir brauchen's ums nicht erft zu verbienen — bennoch ift's ein Erbe, was angetreten fein will - wenn and in Schwachhelt, fo boch in Aufrichtigkeit. - Es ift wohl unfer Berg immer ein gwiefpaltiges Ding, auch in uns, wenn wir Chriftum lieben, geluftet noch vieles wiber ben Geift; aber man nuß es boch bebroben, haffen und ertöbten wie man ein Fener ausgießt, was burch eine Undorfichtigkeit am unrechten Orte entstanden ist. Wer bas Dime melderbe antreten will, ber tann fich nicht in ber Welt ber Schunde und des Schmutzes zugleich anfhalten. In Gottes Augen ift aber Die Babgier ebenfo fomablich und februnkin wie Die Lieberliche Cafti .--- Mit mulichtigem und habfüchtigem Wesen sagt man fich also bon Bottes : Reiche und von der Gelickeit los, und in also wohl bas amfteste Aufmerten noth auf unfere Werte, Worte und Gebanten bes Bergens, bag wir uns nicht felbst wieder auf ewig enterben, nachbem under, Gott fo guabialio zu Seinen Rinbern amgenommen batte. Wie forectlich ware bas meine Lieben! Gott hatte uns burch das heilige, theure Bint Seines Sohnes das ewige Erbe et worden rund bereitet und wir hatten es burch nichtsmuzige Läfte nun wieber ausgeschlagen! Welche Schanbe! Das ift aber alles möglich, ja das ist oft geschehen, sonst warnte der Apostel nicht erft bavor. - Doch boret weiter: Laffet euch Riemand verführen mit vergeblichen Worten, wenn manche behandten: Ingend bat teine Tugend und etwas Weltluft tome man fcon mitmachen, im Bergen bange men boch an Chrifto. Der Ginn, aus welchem folch Gerebe bervorgeht, ift icon ein ganz ungöttlicher. Bie? follten wir bern, wenn wir Gottes herrliche Gemeinschaft geschmedt haben, jemais noch fehnfichtig nach ber Welt beflectem Wefen guruch schauen? follten wir auch nur winschen bies ober bas mit ihr zu treiben? Wen ba meint, bies ober bas von Weltsuft und Eigennut tann man fich wohl erlauben, ber bat baburch bas Rengnif bei sich selbst, daß sein Christenthum Anechtschaft ift, das wahre Christenthum ist aber Freiheit und lauter Freude. Der Welt: Wofen ift ia Bottes Beifte entagnengefest, benn um biefer (vorgenanmten bei ber Welt beliebten Rafter) willen fommt ber Barn Gottes über die Linder des Unglaubens. Darin besteht eben ber Unglande, und iber Ungehorfam, bes natürlichen Menschen gegen Gott; daß er in Gottes Gemeinschaft sich nicht so hohe Luft versprecht als in ber Welt Schunden, in entebrender Unmucht und schmatziger Habgier. Und wie wird Gottes Born bie elenden Laftenfnechteriberroicen, wenn Er fich um Seiner Longmuth willen fo lange geläumt hatt Achiwie pflagen fie fo jammerlich zu erfchreden, nach Hilfe m fchouen und endlich fo kinnmerlich hinabzufahren! -- währenb ein Rind: Gottes je naber es bem Anstruge aus biefer Welt: tomant, fich immer freudiger allftet und fich immer zuversichtlicher jemporfchwhitt. Uch wüßtet ihr boch alle, in Ehrifto Gelebte, was ins mit bem gorne Gottes auf sich bat! Die bumme Welt, welche ihr Leben so gehantenlod hintvämmt, bentt fich, ber Zorn Gottes fet rinte bloge Revensart. Sin Chrift weiß es aber einigermaßen, was estimit ihm aufisich habe. Wir schmecken eiwas wom Rorne Gottes, wenn und unfer Gewissen vertlagt und: zwar nicht blog unt einzelner Thaten willen (bas find: gang befondre Reulenschläge) font benneuten unfere gangen inneren Lebens und Seins willen: wenn two ber beilige Beist burch Bottes Geses innerlich gang verbemunt, gerfoldet und germuluit, bann fühlen wir ein unbeschreibliches Brem

nen, Burften, Hungern imb zugleich Frieren in ber Beele: wif alles mangenehme biefer Belt gegen unfre Unannehmlichkeit unt Bein nicht hommt. Das ift etwas vom Rorne Gottes unbebeffen werben wir in bem Maake wahrzumehmen fahig, als wir uns zu gelfilichem Leben erheben laffen. Die großen Beiligen Gottes, wie Beremias ober Baulus fonnten bavon am meiften fagen, lefet von iemem nur bas eine britte Cavitel feiner Magelieber und von vielene bas fiebente Capitel im Briefe an bie Romer; Bor allem aber ichauet Jesu Marter in Gethfemane und auf Golgatha, wo Er allen Gotteszorn für uns schmeckte, daß wir ihm nämlich nicht ewig anbeimfielen. Wer erfahren ift in Chrifti Arenge, ber welf fürwahr etwas vom Borne Bottes, bag er tein leeres Bort ift; fonbern bas allereisernste und ewig glubent. Gott lehre ihn euch bier bagu femmen, bag ihr Seine Gnabe befto werther achtet und in Gwigkeit allem Zorne entnommen sein migeti Wer nun ben Jorn Gottes geschmedt hat, bem vergeht wohl ber Welt Luft und Hoffahrt nab er melbet gern bas Gift. - Darum biltet euch boch, nachbem ihr 200 Gottes Kindern angenommen feib, daß ihr nicht in biefelben Werte mit ben Beldinbern laufet, fetb nicht ihre Ditgenoffen. Die welchem man baffelbe thut, mit bem muß man auch innerlich vermandt fein, und mit wem man nicht baffelbe ewine Gefchick theilen will, auf bessen Wegen muß man sich auch nicht betreffen lossen. --Daft bu num bisher ba nicht bie rechte nothwendige Strenge gegen bich gehandhabt, fo haft bu bamit freitich viel verfäumt und Schae ben geschehen laffen; erkenne bas aber beute, ba es noch Reit ift und gebranche größeren Ernft, fonft wird alle fcbone Gabe Gottes in Seiner Wirche bir mit zu geößerer Berantwortung bienen.

In Ebrifto Geliebte! Wir mliffen nicht vergessen) was ber herr fcon an uns gethan hat, fo werben wir auch mit Frenden erkennen, was Er noch in uns vollbringen will. Za Er will uns nen machen und kann es auch thun, wenn wir nur wollen. Ins fdreibt: Denn ibr maret weiland Rinfternik: unn aber feib ibr ein Licht in bem Herrn. Dem früheren, blog natürlichen Zustande waren Fleischesluft und Habgier freitich gang angemeffen, benn ba weiß man nicht woher und wohin, man weiß ja nicht, was man eigenklich mit fich felber aufangen foll und fällt auf Citelleit, bie boch Selbstmord an ber Seele ift. Rimaber bat fich Chriftus unfer erbarmt, Er ift und als ein frobes Licht vous Bater aufgegangen und bat uns felbst mit lauter Freundlichleit und Leutseligkeit in ber Taufe angeschienen, ba ift fie uns eine recht himmlische Erlenchtung geworden, wie die alten Christen sie auch in biesem Sinne bie Erlenchtung nonnten. Solch Licht Seiner Gnabe bat Er an nas gewandt, dag wir immer wieber Beigebung empfan-

sen und endlich emig. seilg werben sollen! Sind wir mm nicht Sick in: bem Benne? Gott Geinerfeits bat uns gewiß bage gemacht. Sind wir aber von folder Freundlichkeit bes Berrn beichienen, in beifet es auch: Banbelt wie Rinber bes Lichtes wie Cres turen, welche aus dem himmlischen Lichte hervorgeboren sind. Be bes wandelt ja nach seiner Art, jedes Thier in seinem Gemente und nach feiner Beife, und die Engel nach ihrer Art. 30 auch bie gottlosen Menschen wandeln ihrem innern Wesen leiber um angemeffen in Leichtstum, Gitelleit ober Bosbeit, nur wenn wir Menschen auch licht geworben find, bann müssen wir boch mo immer bagu aufgerufen werben, bag wir nun auch barnach wandeln. Das ist ein rechter Beweis bafür, bag bas Christenwesen nicht and unfrer Ratur und aus diefer Welt tommt, fondern vom Himmel ber: ed ist schüchtern und bedarf immer wieder ber Aufmunterma. Die Samptfache ist freilich unser Berg, bag es mit Chrifto erfitt fet und nach Ihm gebilbet werbe; aber kann fich bas Innere nicht mach außer auswirken und läßt man fich aus Menschengefälligkeit fogar au umgefehrten Berten verleiten, fo erftirbt ber gute Same im Herzen, und bas bose Wert wirkt ertöbtend noch immer zurud. Darum fluftert es uns ber Tenfel immer fo in's Berg, als follten wir boch mit beiligem Banbel gar nicht erft anfangen, wenigftens follten wir uns bamit nicht vor ber Welt feben laffen. Wir follen es aber trop Welt und Teufel und eigner Unwürdigkeit magen im Namen Gottes! Sind wir gleich noch sehr mangelhaft und schwach, so wollen wir boch wenigstens nach ber Art ber Kinder Gottes wandeln und was von dem alten finftern Befen noch mit unterlaufen will, bas wollen wir burch tägliche Rene und Buffe boch immer wieber an uns strafen und ausrotten. Christus foll boch Sein Wert in uns haben und Er will es und fann es auch mabrhaftig. Bas wir nicht fonnen, bas tann Er boch. Darum follen wir und intmer wieder burch Seine Gnade neuen Muth faffen: bat Er uns woch wieber vergeben, so hat Er es wahrlich bagu gethan,

Er ist ber Herr, ber König aller Geister und richtet mit dem Geiste Seiner Heiligkeit auch endlich aus, was Sein Mund und verheisen hat, wenn wir nur im Glauben bleiben, d. h. Ihm sort und sort trauen, daß in Ihm allein Gnade, Leben und Seligkeit, in der Welt Wesen aber Zorn, Tod und Berbammniß ist, mag Er uns auch zu Zeiten gar trübselig und die Welt gar herrlich erscheinen. Alles Scheinen in dieser Welt ist Schattenspiel, wir aber sind zur Erkentniss des Wesens in Christo berusen. Lassen wir Christi Beiste d. i. dem heiligen Geiste, aufrichtig und beständig dei und Raum, so werden wir auch die Frucht davon haben. Zesu Geist lift kein leerer Name sondern allmächtig. Die Frucht aber des

bak Er auch ein nenes mit uns beginne.

me t 四 声 m E e# I n Í Œ Ł la 17. × 50 : 12 n Č مسي in: III. المذآر څ ي . := 12 وفرا j., es i

EV.

1:-

7

 $_{i,i},$ 

٠.

Geiftes ift allerlat Gutigleit und Gerechtigleit und Babue beit. Da fehot: ihr, in: Christo Geliebte, wie biefer Bere auf ben ameiten unfere Tertes gurudblickt. Dort fagte Banlus: Banbelt in ber Liebe, also ahmet ihr Gott nach in Chrifto Jesu und bier zeigt er wieder, welche Liebe biejenigen, welche Linber bes Lichtes geworben find, zu beweisen haben. Das heißt im Lichte manbeln. wenn man ben Beift Gattes bie beilige Liebe in fich wirten laft, allen gütig zu begegnen, allen Geelen bas zeitliche und ewige Beil bon Bergen zu wünschen, jebem gern ju feinem Beften ju bienen, moge es von anderen erfinnt werben aber nicht. Der Geift Christi treibt die wilbe zügellose Genugsucht aus und bringt uns Leibensbereitschaft, ohne welche es in bieser Welt keinerlei Liebe giebt. Der Gelft Christi treibt die schmutige Sabgier and und verleibt uns einen tiefen Sim für alle Rechtschaffenheit und Bieberkeit, bag wir ichem bas feine ju erholten und ju behalten forberlich und bienftlich find. Der Beift Chrifti bilft uns auch von ber geiftlichen Untenfcheit ber Seele, Luge und Wahrheit zu verwechseln und unter Umftinden für gleich gut zu halten; Er offenbart uns bagegen, bag offes Beil ber Menfcheet nur in ber Babrbeit ift und um ber Liebe m ben Stelen willen bringt Er uns, bie Bahrheit bis pum beiten Senfzen zu behaupten und zu befeimen, alle Linge und Beuchelet aber von gangem Bergen zu baffen.

In diesem Wesen Christi nun, meine Lieben, das konnt ihr mabrhaftig glauben, ba ist Wohlsein ber Seele, ba ift Freiheit, ba ift mabre Freude, ba ist frobe hoffmung und Gewischeit bes endlichen Sieges und wer bavon abweicht, ber begiebt fich nur in zeitliches und ewiges Berberben. So sollen wir's benn bankbar hinmehmen, wenn wir bente wieberholt vor bem betrüglichen gottlofen Kleifches, und Mammonsbienfte unter Christi heitigem Krenze ermahnt worden find. Biele geben baburch noch wieber verloren, nachbem Gott fie in lauter Fremblichleit und Barmbergigfeit an Seinen Rindern angenommen hatte. Ex will uns wohl alles gar väterlich vergeben, was wir 36m täglich buffertig bekennen, Er will aber auch unfer Leben neu gestolten, bag Gein Befen fich in uns spiegele; wer bag mm nicht geschehen läßt, ber macht sich bie Buffe auf die gange selbst unmöglich. Davor bewahre uns ber barmbergige Gott. Saben wir Erlösung aus ber alten Anechtschaft bes fleisches gefunden, fo lagt uns nun auch in ber Freiheit ber Pinber Gottes besteben und einzig unfre Lust und unfern Reichthunt en ber menblichen Gnadenfülle unsers Gottes haben, bamit wir, wem unfre Behrzeit um ist, mit Freuden zu ben Choren ber vollenbeten Gerechten aufen mögen. Amen.

Gebet. D herr Jesu giebe und also in bie Gemeinschaft Deiner Leiben, bag biefer Welt lufternes und habgieriges Wefen

gen und explicit emig: felig werben follen! Sind wir man micht Sicht in::bem Demm? Gatt Geinerfeits bat uns gewiß bagu gemacht. Sind wir aber von folder Freundlichteit bes herrn befchienen, fo beifet es auch: Banbelt wie Rinber bes Lichtes wie Greaturen, welche aus bem himmkischen Lichte hervorgeboren find. bes wandelt ja nach feiner Art, jedes Thier in seinem Glemente und mach seiner Beise, und die Engel nach ihrer Art. Ja auch bie gottlofen Denfchen wandeln ihrem innern Befen teiber gang angemeffen in Leichtstem, Gitelfeit ober Bosheit, nur wenn wir Menschen auch licht geworden sind, bann milfen wir boch noch immer bagit aufgerufen werben, bag wir mm auch barnach wandeln. Das ist ein rechter Beweis baffir, bag bas Christenwesen nicht ams unfrer Ratur und aus biefer Belt tommt, fondern vom Himmel ber: es ist schüchtern und bebarf immer wieder ber Aufmanterung. Die Hamptfache ift freilich unfer Berg, bag es mit Chrifto erfiet fei und vach Ihm gekilbet werbe; aber fann fich bas Innere nicht nach außen auswirten und läßt man sich aus Menschengefälligkeit fogar au umgelehrten Berten verleiten, fo erftirbt ber gute Same im Bergen, und bas bose Wert wirkt ertobtend noch immer zurück. Darum flustert es uns ber Teufel immer so in's Berg, als sollten wir boch mit beiligem Banbel gar nicht erft aufangen, wenigftens follten wir und damit nicht vor der Welt feben laffen. Wir follen es aber trop Welt und Teufel und eigner Unwürdigkeit magen im Ramen Gottes! Sind wir gleich noch fehr mangelhaft und schwach, fo wollen wir boch wenigstens nach ber Art ber Rinber Gottes wandeln und was von dem alten finstern Wesen noch mit unterlaufen will, bas wollen wir burch tägliche Rene und Buge boch immer wieber an uns ftrafen und ausrotten. Christus foll boch Sein Wert in uns baben und Er will es und tann es and mabrhaftig. Was wir nicht können, bas kann Er boch. Darum sollen wir uns immer wieder burch Seine Gnabe neuen Muth faffen: bat Er uns noch wieber vergeben, so bat Er es wahrlich bazu gethan, bak Er auch ein neues mit uns beginne.

Er ist der Herr, der König aller Geister und richtet mit dem Geiste Seiner Heiligkeit auch endlich aus, was Sein Mund uns verheißen hat, wenn wir nur im Glauden bleiben, d. h. Ihm sort und sort trauen, daß in Ihm allein Gnade, Leben und Seligkeit, in der Welt Wesen aber Born, Tod und Verdammniß ist, mag Er und auch zu Zeiten gar trübselig und die Welt gar herrlich erscheinen. Alles Scheinen in dieser Welt ist Schattenspiel, wir aber sund zus Erkenntuiß des Wesens in Christo berusen. Lassen wir Christi Geiste d. i. dem heiligen Geiste, ausrichtig und beständig dei und Raum, so werden wir auch die Frucht davon haben. Zesu Geist ist kein leener Mann sowe des

Geiftes ift allerlat Gutigleis und Gerechtigleit und Baben beit. Da febet:ibr, in Christo Beliebte, wie biefer Bere auf ban zweiten unsers Textes zurudblickt. Dort fagte Paulus: Wanbelt in ber Liebe, also ahmet ihr Gott nach in Chrifto Jesu und hier zeigt er wieder, welche Liebe biejenigen, welche Kinder bes Lichtes geworben find, zu beweisen haben. Das beift im Lichte manbeln. wenn man ben Beift Gattes bie beilige Liebe in fich wirten lagt, allen gutig zu begegnen, allen Geelen bas zeitliche und ewige Beil bon Bergen gu wunschen, jebem gern gu feinem Beften gu bieuen, moge es von anderen ertunnt werben aber nicht. Der Beift Christi treibt die wilbe zügellose Genugsucht aus und bringt uns Leibensbereitschaft, ohne welche es in dieser Welt keinerlei Liebe giebt. Der Gelft Christi treibt die schmutige Sabgier aus und verleiht uns einen tiefen Sinn für alle Rechtschaffenbeit und Bieberkeit, bag wir jebem bas feine zu erhalten und zu behalten forberlich und bienfte lich find. Der Geift Chrifti bilft uns auch von ber geiftlichen Untenfcheit ber Seele, Linge und Babrbeit zu verwechseln und unter Umftinden für gleich gut zu balten; Er offenbart uns bagegen, baff alles Beil ber Menschbeit nur in ber Babrbeit ift und um ber Liebe m ben Seelen willen bringt Er uns, bie Bahrheit bis jum beuten Senfzop zu behaupten und zu befennen, alle Linge und Beuchelei aber von gangem Bergen zu haffen.

In diefem Wesen Christi nun, meine Lieben, das tonnt ihr mahrhaftig glauben, ba ift Wohlfein ber Segle, ba ift Freiheit, ba ift mabre Freude, ba ist frobe hoffmung und Gewischeit bes enblichen Sieges und wer bavon abweicht, ber begiebt fich nur in zeitliches und ewiges Berberben. So follen wir's benn bankbar hine wehmen, wenn wir beute wieberholt vor bem betrüglichen gottlafen Meliches- und Mammonsbienste unter Christi beiligem Kreuze ermahnt worden find. Biele geben baburch noch wieder verloren, nachdem Gott fie in lauter Freundlichleit und Barmbergigfeit w Seinen Rindern angenommen batte; Ex will uns wohl alles gar väterlich vergeben, was wir Ihm täglich buffertig bekennen, Er will aber auch unfer Leben neu gestalten, bag Gein Wefen fich in und spiegele; wer bag um nicht geschehen lätzt, ber macht sich bie Buse auf die Kange felbst unmöglich. Davor bewahre uns ber barmberzige Gott. Saben wir Erlöfung aus ber glien Anechtschaft bes Rleisches gefunden, fo lagt uns nun auch in ber Freiheit ber Rinder Gottes besteben und einzig unfre Lust und unfern Reichthum an der mendlichen Gnadenfulle unfers Bottes haben, damit wir, wem unfre Lehrzeit um ift, mit Freuden au ben Choren ber vollenbeten Gerechten eilen mögen. Amen.

Gebet. D herr Jesu giebe und alfo in bie Gemeinschaft Deiner Leiben, daß biefer Welt lufternes und habgieriges Wefen uns als lauter Unflath erschehne und wir Beine Liebs uns zu aller Holligkeit und in alle Wahrheit sthren lasseit. Anten.

# Am Sonntage Latare

über.

Galater 4, 21-31.

In Christo geliebte: Brliber! Wir steben jest in ber Mitte ber schmerzvollen und boch fo feligen Fasten, ba ruben wir einen Augenblick (wenn wir wur alle bem Leiben bes Herrn recht wachfam und nuchtern gefolgt waren!) bei bes Heren Tafel in ber Bufte, welche und das beilige Evangelium aufthut: und wer da binzutritt, bem rufen die Engel au: Latare! freue bich! Oftern ift nabe in beinem Leibe! Dein Oftern ift nabe! mit unfre Spistel fagt es noch verdeutlichend: ber Himmel ist nabel Das himmtische Itrufalem ist unfre Mutter! in ibm find wir zu Hause, wenn wir bier auch einzeln und arm und wie unnütze unter Berfolgung zubringen mingten. Frei find wir in Chrifto und bes Allerbochften Linber. wenn wir hier auch in Anechtsgestalt und als die kein Erbe haben. einhergeben müßten. Wir follen beute boren von ber berrlichen Freiheit ber Kinber Gottes im Gegenfate zu bem Gefetze ber Rnechtfchaft. In zwei großen Reichen feben wir im Borte Gottes bie Menschen nebeneinander bergeben: Schlangensaame und Beibesfaame, Cain und Abel, Ifmael und Ifaat, Efau und Jacob, Belt und Reich Gottes, unter Chrifto und unter Belial. Darim entfteht wohl großer Kampf in biefer Welt und die fowarze Reibe hat viel voraus an Rabl' und an Gewicht der Bersonen, nämlich der fogenannten großen Manner; boch ift ber Sieg endlich und in Ewigkeit auf Seiten ber geringen Kinber Gottes. Sind wir Gottes Rinber, meine Lieben, fo fteben wir and unter bem Rrenge und folgen bem Herrn in biefer Belt fastend b. h. in Gelbstverleugnung nach, bann ist une von Gott auch recht bereich Latare gegönnt, bak wir einmal wieber im Anblide unfers ewigen Erbes ausruben, aufathmen und mit neuer Kraft weiter pilgern, bis wir bas felige Riel erreichen. Wir follen es bann wieber boren, bag wir Kinber find aus Onaben gereinigt und geheiligt und aller ewigen Guter Erben. Gott verleihe es uns allen, houte Theil zu haben an bem Trofte Seines Evangelu, bag wir in Seiner Rraft ausbarren bis an ein feliges Endet

I.

Die Galater hatten bas einfältige, sautre Evangelium von Bando gehört und waren barin selig gewesen. Da mußten sie auch im Rampfe erprobt werben, daß sie auch dem feinde jum Trope und mit immer flarer werbenbem Bewußtfein bas festhielten, mas ibnen mvor ale Rinbern fo überschwenglich reich in ben Schoof geschüttet worben war. Es gilt immer wieber bas Barabies gegen alle Einreden bes verstellten Feindes zu behaupten. Diesmal gebranchte ber Berführer bie von Jerusalem ber in alle neuen Gemeinden umberschweifenden pharifaisch gefinnten Judendriften, welche and ben Galatern vorstellten: Ihr babt wohl einen Anfang gemacht. Christum muß man ja wohl ehren, aber nun mußt ihr auch rüftig vormarisidreiten und euch burch Beschneibung und völlige Bephachtung bes alten Gefetes zu Ifrael, ber einigen Gottesgemeinbe thun, fonft bonnt ibr nicht felig werben. Und bie Galater, wie unvernünftige Rinber, ließen fich leicht burch ben Schein fo hoben Alterthums blenden und gingen auf die ihnen gemachten Borftellungen bereitwillig ein. Es ift ja gut, gering von sich felber zu halten; boch follen wir nicht jeglichen Beistern trauen, neben wenigen mabren Lebrern giebt es immer viel mehr faliche Propheten, und vor benen follen wir uns huten nach Chrifti Befehl. Da fpringt nun Baulus ben ohne ihr Biffen boch gefährbeten galatischen Chriften in vaterlicher Liebe bei und beutet ihnen, mas ber Berführer Reben eigentlich unter freundlichem Scheine bergen. Er zeigt ihnen, daß sie im Begriff fünden Chriftum zu verleugnen. Das hatten fie burchaus nicht gebacht; boch war es alfo. Er zeigt ihnen aus bem alten Testamente felbft, bag es zwei ganz verschiedene Wege burch biefe Welt gabe, bon benen ber eine sich aufangs als gar herrlich und beilig barftelle, barnach aber in ewiges Berberben führe: mabrenb ber andere, unscheinbar und verachtet, allein ber richtige fei. Sagt mir, bie ibr unter bem Gefete fein wollt und barin eine Berrlichkeit wahnt, bie euch im Evangelio bisher nicht au Theil geworben fei, fagt mir, habt ihr bas Gefet nicht gehöret, was es felber von fich fagt? Gefet fagt von menschlichem Thun, wie es beschaffen sein musse, und von bem Fluche Gottes über alle Uebertreter: es verdammt alles menschliche Thun und weist über sich . binans auf Gottes gnäbiges Thun. Ja in ihm felber ist schon von etwas Boberem geweifsagt, bas nicht burch menschliches Thun zu Stanbe tommt, fonbern burch bie bloge gottliche Gnabenverheißung. Dies letztere ist ber einige rechte Weg, neben bem aber eine gar betretene, breite Sandstraße einhergeht. Wohl ift auch bas Gefet an fich Gottes Wort; aber Gottes Absicht babei ift, uns zu zeigen, wie all unfer Thun fündlich ift. Wer nun bagegen im Gefete bie Berrlichkeit für fich suchen will, ber bat icon Chrifto ben Ruden

zugekehrt und will burch bas natürliche Wefen felig werben, welches boch verbammt ift. Diefen boppelten Weg kann man von Anfang bes Bolles Ifrael an, icon bei Abraham, feinem Stammvater, vorgebildet feben, benn es fteht gefdrieben, bag Abrabam zween Gohne hatte, eine boppelte Rachtommenfchaft: einen von ber Sclavin, ber hagar, ben andern von ber Freien, ber Sara. Aber ber bon ber Sclavin war, ift nach bem Fleische geboren, nach eignem Rathschlage ber Sara und bes Abraham gezeugt; ba fie ber gottlichen Berbeifung meinten mit ihrer Mugheit zu Hülfe kommen zu müssen. Der aber von ber Freien ist burch die Berheißung geboren, da Gott nach langem 38gern und Brufen, bas Rind ihnen in ihrem boben Alter bescheerte, aus beifen Nachkommenschaft ber Meifias ber Welt kommen follte. Auch Abraham und Sara waren arme Sunber: ich meine nicht blok barin, bag fie bie und ba strauchelten, oft trage waren und bergleichen, was fie felbft fogleich einsehen mußten; fonbern bas zeigte fich auch ba, wo fie in befter Meinung fromm fein und Selbstverleugnung üben wollten. Abraham hatte ja feine Begierbe nach ber Hagar und Sara wollte sich auch nicht scheiben, boch wollten fie fich zwingen und alles in ihnen Wiberstrebende niebertampfen. bag ihnen aus Hagar, ber Sclavin ber Sara, ein Rind geboren wurde, auf welches Gottes Berbeigungen übergeben möchten, benn so meinten fie Gottes Sinn zu treffen, weil ihnen von Saras Lelbe feine Frucht mehr möglich schien. Aber wer nach eignem Ropfe Selbstverleugnung fibt um fo Gottes Wort zu verwirklichen, ber gebt erft recht fehl. — Und man foll ben heiligften Leuten in ihrem Thun nicht ohne weiteres und ohne Gottes Wort folgen, benn außer bem, daß Gott von befonderen Leuten auch zuweilen befondere Dinge gethan haben will, wirkt auch zu Zeiten ihr Fleisch sich aus und bann wird ein Imael baraus, ber wohl im Fleische blüht, aber seinen Lohn auch in bieser Zeit babin bat. Knechtisch war ja Abrahams Wirten, als er ber Sara Klugheit und felbstgewählter Gelbstverleugnung folgte, barum tam er mit ber Magb zusammen. Es schien so frei und hoch, was er that, und boch war es eine jammerlich menschliche Weise in Gottes hobe Plane bineinzupfuschen. Gott will fich noch anders und über alle Bernunft binaus getraut feben.

Was nützt es nun nach dem Fleische, bloß von Abraham herzustammen und von Isaat und Sacob bazu? Und bessen rühmten sich jene Zudenchristen ja so hoch: in ihre leibliche Bolksgemeinschaft meinten sie, musse man sich aufnehmen lassen, so nur wäre man rechtes Israel. Was nützt alle äußere Berbindung auch mit dem besten Menschen, wenn man nur dem solgt, was sie im Fleische geredet und gethan haben?

Paulus sagt: Die Worte bebenten etwas, eine ewige

gelftige Babrheit spiegelt fich in jener uralten Geschichte ab. Er fagt: benn bas find bie zwei Teftamente: altes und neues find barin vorbebeutet, eine vom Berge Sinai, bas jur Rnedtichaft gebiert, wenn man barin nicht lauter Glend erfennt. fonbern Berrlichfeit bavon hofft, welches ift bie Bagar, benn Sagar beift in Arabien auch methourbiger Beife ber Berg Sinai. Und biefes Wefen bes Ginai und ber Hagar umfaßt auch bas irbifche, zeitliche Berufalem trot feiner fconen gelftlichen Namen mit, welches auch ungeachtet all feines fromm fceinenben Eifers im fleischlichen Befen verbleibt, und beftbalb bienftbar ift und fclavifc bleibt mit feinen Rinbern, b. h. mit allen, bie fich an baffelbe bangen und feinem Wefent folgen, ftammen fie nun, wober fie wollen. Der Beift macht es, ju welchem Bereiche jemand gehört, stehft bu auf ber Gnabe, auf bem Borte ber Berbeifung, ift bie bein inneres Leben und giebft bu alles eigne Sein und Thun bereitwillig in ben Tob, so bift bu recht zur Freiheit geboren und stehft nicht in bem Zuge Ismaels. sondern Ifaats.

Darum tommt es anch in ber Kirche alles auf bas reine und lautre Gotteswort an, welches wieberum mir bewahrt wirb, wenn bie Seele an ber lauteren Gnabe bingt. Biberfirche, Antidriftenthum ift aber alle Gemeinschaft, welche, ftatt fich auf bas lantre Gnabenwort zu grunden und in beffen ausschließlicher Geltung bei fich bas einige Band ihres Zusammenhanges zu haben, fich wie jenes zeitliche irbische Jerusalem auf Abstammung, Landesbesitz und äußere Ordnung gründet. Caiphas war bange um Land und Lente, barum follte Chriftus fterben, und wo man heute noch fich also bange sein läßt und beißt noch Chrift, ba hat man boch Ebriftum fcon verleugnet. 3ft bas Bolt Ifrael auch vor Chrifto bas rechte Boll Gottes gewesen, weil eben Chriftus in ihm war, fo ift bas boch nicht mehr Gottes Bolt, welches Chriftum verworfen hat; sondern die Apostel mit ihren Anhängern find es und das antidriftliche Wefen ber falfchen Juben hat fich im Talmub fein beutliches Bekenntnig im Worte verschafft. Wo Jesus nicht Konig lft, ba ift kein Bolk Gottes. Und ba fpater bie römische Kirche bas Evangelium lauter bewahrte, war sie gewiß recht; aber ba ihr bernach bie Lanber, Leute, Reichthümer und Herrschaften mehr galten als bas lautre Wort Chrifti, ba ift fie auch unter bas Gefet gefallen und bamit unter bas Gericht, benn alles, was unter bem Befete ift, bas ift unter bem Fluche. Ebenfo ift's fpater mit vielen evangelischen ganbestirchen geschehen. Ja ber Rame "Lanbestirche" hat schon einen üblen Rlang, benn soll Christi Kirche je auf gand und Leute gegrundet fein? Sie tann es ju Beiten alles haben, Land und Leute, Macht und Reichthum, barauf barf fie fich aber nicht gründen und thut sie das, so ist sie wie eine ausgehöhlte Frucht, fie ift bem Gefete, ber Quechtschaft biefer Welt, verfallen und was bas Schlimmste ist, sie wird sich immer genöthigt sehen, bie wabre Rirche Chrifti, Seine fleine Beerbe, zu verfolgen, fo gut wie das irbische Jerusalem zuerft die Kirche verfolgt hat. So umfaßt ber Sinai ober Hagar ober Ismael mit bas abgefallene Jubenthum, mit bas Papftthum, mit die Union amb was ihr im Wefen angehört, benn bas alles gründet fich auf irdisches, außeres, nicht auf Chriftum allein in Seinem Worte. Mit bagu gebort alles Weltdriftenthum, welches barin befteht, bag man um bes blogen Namens willen für driftlich angesehen haben will, was boch offenbar wiber Christum ift. Man bat ba ein Christenthum, welches gang ausgehöhlt ift. Sie reben von Chrifto, manche auch von seinem Arenze; bas ift aber alles wie alte Marchen ober wie Gefchichten von längst entschwundenen Tagen: für die Gegenwart soll es aber bochftens bie Sitten etwas verbeffern, nimmer aber foll es bie Welt ernenern und aus ber Lige reißen. Wenn Chriftus Seiner Zeit nichts anders batte fein wollen, - fie batten Ihn gewiß nicht getreuzigt, und batten Ihn die Reformatoren nicht anders erfannt, fo ware nie eine Reformatian geworben, und erkennen wir Ihn nicht ganz anders als Ihn die Namenchristen auch erkennen, so sind wir noch im Tobesschlafe. Christus will unfre Gerechtigkeit, unfre Weisheit und unser Leben sein, kurz unser Alles, — auch bas, was uns miteinander zusammenhalte, muß Er allein sein, und alles was fich noch barum angesett bat, bas muß boch täglich abgethan werben, fouft find wir biefer Welt zu eng verknübft und bleiben in ber Seele Sclaven.

Paulus fagt: Aber bas Jernsalem, bas broben ist, bas ift bie freie, bie ift unfer aller Mutter. Die Bottesgemeine ift ja immer himmlisch, sie hat ihren Sit in bem himmlischen und ibre Guter find lauter himmlische; boch bat fich bas himmefreich burch Gottes wimberbare Gnabe zu uns armen unwürdigen Menschen herabgelassen, die Stadt Gottes fahrt immer vom Simmel berab auf die Erbe, wie fie Johannes im Befichte fcaute, bennoch bleibt ihr Wesen himmlisch. So fuhr sie wohl einmal auch auf das irbische Berufalem berab, indem bas Licht, Besus, in ihr leuchtete; bie Leute wollten aber bie Finfternig nicht loslaffen, fo mußte Befus fie mit Thränen loslassen und das ward ihr Untergang. hat die himmelsftadt aber nicht aufgebort, fie tam ju ben Griechen und Romern und gewann viele Seelen, die sie jum himmel einführte als Garben für bie Ewigkeit. Doch haben auch Griechenland und das irdische Rom unser Licht nicht begriffen, sie sind barum ebenso gut hingesunken — und so geht es nun wieder mit unfern ganbern und Bollern.

Darum blitet end, liebe Briber, vor bem Belt- ober Ramendriftenthum, ba fie von Chriftenthum ber Menichen reben, welche boch Chrifti Feinde find und beften fic an allerlei irbifches, ibr Saufe ift wahrlich nicht "bie gange werthe Chriftenbeit"; fonbern bie ganze werthe Christenbeit, nicht zeitliches Jernfalem, nicht zeitlich katholisch, nicht zeitlich evangelisch, ist von broben ber aus ber Babrbeit und wird nach broben, ben Brovbeten und Aposteln nach. hinauf gezogen und in ihr ift lauter Freiheit, benn fie kennt bas Gebeinmiß von dem Blute Chrifti und der Bergebung aus Gnaden. barum bient fie nicht ber Glinde, ber Eitelkeit und ben zeitlichen Intereffen. Und bie ift unfer aller Mutter, namlich von Gott uns bagu gegeben, bag wir in ihrem Schoofe und an ihren Bruften liegen follen, bamit wir Chrifti Fleifch und Blut empfangen und himmlische Menschheit ficher in unfer eigentliches, ewiges Element, ben Himmel, gelangen. Bon biefer, vom himmel ber also, von oben her find wir geboren, wenn wir Christi eigen flub, und zu ihr geht unfer Gang bin, daß wir in ihr ewig feien. D Beil uns wegen folder Herrlichkeit!

Aber hier freilich find wir noch unterweges und auf Wanberschaft, wer uns ba in unserm bestäubten Aufzuge anblickt, ber möchte oft an une irre werben. Weltmenschen seben oft beffer aus, ftiller, aufriedener und gebuldiger, benn die fiten hier in guter Rube, wir aber tragen bes Tages Laft und Hitze unterweges. Das foll uns jeboch nicht bange machen, wenn wir nur wissen, von wannen wir geboren find und wohin unfer Zug geht. Auch uns ifi's aus ber Seele gesprochen, was schon Zesaias geschrieben (54) von ber Rrengfirche: Get froblich bu unfruchtbare, bie bu nicht gebiereft und brich bervor und rufe, bie bu nicht fcwanger bift, benn bie Ginfame hat viel mehr Rinber, benn bie ben Mann bat. Unfruchtbar icheint ber Apostel und wahret Ehriften Thun immer gu ihrer Belt, fie haben fich ja ber Welt unmoglich gemacht, fie icheinen wie bie Sterbenben und nichts fur bie Autunft in fich zu tragen, fie find einfam, verlassen wie eine verfomabte Jungfrau, wie eine Berftoffene ober Wittme, welche nicht mehr von ber großen Belt zu Gafte gelaben wirb. Wir follen aber bennoch wiffen, was wir find und wir wiffen es auch, Gott set Dant, - wenn's uns nur immer gleich bell wie die volle Somme verleuchtete! - Bequemer lebte fich's ja freilich ju ber Apostel Zett in bem zeitlichen Bernfalem als auf Banti Wegen; nicht bloß für's Fleifch, fonbern anch für bie fleischliche Geele, bequemer lebts fic's zu Luthers Zeit im Bapftfhum, benn es hielt viele Boller beisammen und batte viele Guter und Shren zu vergeben, bequemer lebt fich's auch beute noch in falfcher Lanbestirche, wo die Obrigkeit die Leute bei Gittern und Nedern zusammenhält;

aber webe bem, ber barin bas Wesen ber Rirche Christi fieht und um biefes Zusammenbaltens willen Ginen Titel vom Evangelium aufopfert! ber ift fürmahr aus ber Gnabe gefallen. Wo ftebt es gefdrieben, bag bie Brebiger alfo bie Bolfer, bie Dorfer ober Stabte aufammenhalten follen? Wo fteht es gefchrieben, bag fie fich von benen flittern laffen follen, welche boch von Chrifti Onabe und Babrheit nichts wiffen wollen? Diogen fie großes Beleite. einen gar einträglichen Haus- und Cheftand und viele Linder baben. mögen sie sich mit boben Hoffnungen für die Zukunft tragen, fie muffen boch bem Berberben anheimfallen, benn fie baben fich nach eignem Ermeffen, trbifch und ohne Bott aufammengerottet (3ef. 34. ff.). Sind wir aber um Chrifti willen bier in ber Zeit einsam und wie hoffnungslos verstoßen, verwittwet und verwaift, fo follen wir boch fröhlich fein, hervorbrechen und boch voll Freuben laut in alle Welt rufen, bem unfer ift ber Sieg, weil wir ben Herrn baben. Mag auch Berufalem, Rom und alles Babel babinfallen, unfre Stadt schwebt über biefer Welt, in ber himmlischen, ewigen find wir Burger, unfer Konig ift ber, welcher bie ewige Babrheit und Liebe felber ift. Als folche, liebe Brüber, follen wir uns begreifen und nicht mehr gleich ber jungen Gemeinde in Galatien angftlich um uns schauen: über biefe Welt mit ihrem Berufalem. Rom und Babel bin geht unfer Weg burch bie Wolken zur Rechten bes Baters. Paulus fagt: Wir aber, liebe Bruber, find Ifaat nach ber Berbeigung Rinber, bag wir aus ihr uns an ihren Brüften laben, was wollen wir Anhalt und Troft an bem zeitlichen Berufalem, Rom ober irgend einem Beltstaate fuchen? Die Galater waren ja im Begriffe zu versinken und ber Welt anbeimzufallen: Baulus aber richtet fie burch bas Wort von ber Gnabe und Freiheit wieder auf, er nennt fie noch Brliber in Hoffnung und zieht fie in den rechten Zug aller Beiligen wieber hinein. So hoffen auch wir noch nach ber Alebe, mauchen aus bem Strome bes Berberbens, in welchen bas Weltchriftenthum, bas Antidristenthum, fortgeriffen wirb, burch unfer Bort berandzuzieben. Doch muß die Liebe bier oft betrogen werden und in Abranen sein. Meine Liebe bangt am Kreuz. — Wenn wir biefe gange Welt mit allen ihren Reichen baran geben konnen, so haben wir ben Simmel und werben endlich boch auch bas Erbreich besitzen. Christus aber wird uns einstweilen, bis unfre ewigen Oftern anbrechen, bei sich beständig mitten in der Buste ernähren und uns aus wenigem viel machen, bag wit zeitlich und ewiglich fatt werben.

Aber gleich wie zu ber Zeit Abrahams, ber nach bem Fleisch geboren war, verfolgte ben, ber nach bem Geist geboren war, also gehet es jest auch — ja meine Brüber, also gehet es jest auch bie falsche läßt sich burch ben

Schein unfchen, weil fie zeitlicher, außerlicher Weife von ben Avosteln ibr Berkommen batirt, und ben Romen Christi außerlich führt, barum pocht fie auf ihr vermeintliches Recht. Jene Juden ftelften fich betauf, baß fie Abrahams Blutes feien, Rom trott banauf, daß es Betri vermeintliches Amt bat, und die faliden Landeskirchen berufen sich barauf, daß sie in der Resormation ihr irbisches Dafein bekommen und nun diesen und jenen Lappen aus bem alten Chriftenwesen fich ankerlich ausgeheftet baben, barum baffen fie aber gleichermaaken bas mabre Christenthum, was aus Christo und in Ihm lebt und als ein lebenbiges Wesen gegen sie auftritt. Ismael bactte, was boch ber Isaat noch sollte, ba er ja Abrahams ältester Sobn ware und wohl ber Mann barnach, alle Berheißung zu ererben. Go fragt auch Rom, fo fragen auch bie falfchen Staatefireben, was benn ber geringe Saufe ber Junger Chrifti auf ber Belt wolle? In dem abgefonderten Besteben biefer letteren seben fie (und zwar mit Recht) einen fcweren Borwurf gegen fich und ben wollen fie jum Schiveigen bringen, fo muffen fie wohl berfolgen, fet es mit Spott, fei es mit rober Bewalt. Sie konnen micht Rube haben, wenn fie uns nicht treuzigen und unfer Dasein awingt fie, ihr ganges verborgenes Innere in Thaten zu offenbaren. Bie fie fich im Berfolgen ber Wahrheit zeigen, so find fie vor In ihnen nicht zu fteben, bas ertlaren fie für bas alleranchriftlichfte und behaupten fomit, bag ju ihnen fich ju halten, bas allerchriftlichste sei. Also lehrt auch Rom, also sprachen auch bie pharifaischen Jubenchriften, ber christliche Rame thut ba nichts gur Sache, to wenig wie jur Apostelzeit ber bloke Rame Ifrael.

Das ist aber Gattes Führung mit und und barin sollen wir unsern hohen himmlischen Bezuf in bieser unserer Zeit erkennen, es muß auch barin die Schrift sich wieder erstillen, und sellg sind wir, wenn wir das alles ruhig, gelassen, ergeben und selbst mit Freuden

gefcheben laffen fonnen.

In der Welt scheint uns alle tröstliche Hoffnung wohl durch unfre Stellung abgeschnitten; Aber mas spricht die Schrift? Unser Ausgang ist uns in den urusten Geschichten schon klar geweissagt, es muß sich nur immer wieder dassehe, wenn auch immer in anderex Form, erfüllen. Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohne! denn der Magd Sohn soll nicht erden mit dem Sohne der Freien. Den Ismael wird Gott anch slihren, in weltlichen Giltern und Einen mag er in dieser Zeit glänzen, er wird aussenkten und doch bald erleschen (wenn man mit dem Maaße der Ewigkeit mißt) — so ist Brunt, Staat und doch leerer Schein. Bei Gatt ist's doch schon beschlossen und vor Ihm schon gewiß und geschehen, daß all das Wesen, welches aus dem Fleische stammit und auf fleischliches Bornehmen fich grunbet, aus Geiner Gemeinschaft verworfen ist. Knechtichaft ift es und bleibt es trop all feines Brangens, barum hat es fein Theil in biefer Welt babin, es bat nicht Antheil an bem ewigen himmlischen Erbe ber Freien. Es ift nicht aus ber Wahrheit, barum wird es ber Gnade und Wahrheit anch nimmer frob. Wir aber burfen beghalb mit ihm uns nie gemein machen noch vermengen, wenn wir bas himmlische Erbe and ben ewigen Sieg behalten wollen. Die Herrlichkeit folgt ja nicht umfern Bersonen nach, als ob bie irgenb einen Werth hatten, fie folgt auch nicht einem Bolte ober einem Ramen nach; fonbern wir muffen ihr nachziehn, wie fie uns burch bas Wort vom Areme treulich führt. Im Rreuze milffen wir unfver ewigen Berrlichkeit uns bewußt werben; anbere ift's nicht möglich. Go finb wix nun, liebe Bruber, nicht ber Dagb Rinber; fonbern ber Freien, und muffen uns bier ju ben Leiben und ben scheinbaren Wibersprüchen, unter welchen die Freie hier eine kleine Reit zu bulden und zu feufzen bat, von gangem Bergen bequemen.

Wir bürfen uns nicht wundern, wenn Jimael, das vbarisälfche, antidriftsiche Heidenthum ober bas antidriftische Welt- und Staatsdriftenthum unfer spotten, uns verachten und verfolgen, bas gebort au unserm Berufe, und wenn es feindlich, erft schmeichlerisch und bann grob angreifend gegen uns auftritt, fo mitffen wir uns Schritt filt Schritt mit ihnen auseinanderseten und unser felbft in Chrifto immer gewiffer werben. Wir burfen weber nach bem irbifchen Berufalem, noch nach Rom, noch nach ber falfchen Lanbestirche febnfüchtig gurudbliden; fonbern in biefer Belt alle Briden binter uns abbrechen, daß unfer Lauf ganz jum Simmel gewandt fei, und was uns von unfreiem Wefen in Lebre und Leben noch anhaftet. beffen follen wir nach Gottes Willen im Rampf gegen bie antidriftliche Welt immer mehr abthun, daß wir bier zwar recht verwittwet erscheinen, bei Gott aber ewig angenommen feien. Das beifit in Christi Kustavfen unter bem beiligen Kreuzeszeichen Ihm Und babei burfen wir nichts fürchten, wenn anch Himmel und Erbe jusammenfallen: unfer Weg ift ber allein fichere. benn er beift Chriftus; aber ber Belt Sicherheit ift kauter Berberben, benn fie grundet fich auf fleisch, fleischliche Abstammung nnb Herkommen, auf fleischliche Alugheit mit fleischliche Macht. Berflucht ist, wer Fleisch für seinen Arm balt! -

So friert benn, liebe Brider, heute mitten in ber Zeit ber Fasten in bieser Welt Wiste ein fröhliches Latare! Gott grüßt uns mit dem schönsten Gruße Seines Herzens, wenn wir unter dem Avenze Seines Sohnes alle Irrlehre und alle Sünde, alles Schielen nach der Welt und ihrer Freundschaft und Herrlichkeit abthun und runden uns ganz auf die Gnade, daß sie uns allein speise. Die

Weit wird uns wohl Effig und Galle barbieten und und höhnisch theen zerriffenen Purpur umlegen, fle wird uns eine Dornentrone auffehen, ein Robr in die Hand geben, höhnisch grithen und aufs Hannt schlagen; bas tonnen wir aber alles still geschehen laffen, wenn wir nur wissen, was wir sind. Unfre Heimath ist ber Hims mel, von bem ber wir burch Gottes lantres Gnabenwort geboren find, babin and ziehen wir; und wir haben bod mehr Beilber und Shriften als jene alle, benn ihnen bleibt nichts, teine Freunbichaft und Gemeinschaft in Ewigkeit, fie haben ja ben einigen Freund, Sefum, verrathen und verlauft um ber Belt Freundschaft willen, mu Die Gilberlinge zu haben. Bir bleiben emiglich, wenn alle Rinber ber Magb langft hinausgeworfen find und alle von ihr falschlich angemaßten Namen ihr von Gott ewig nicht bloß abertannt find (bas find fie schon jest) - sondern wenn fie mit ihren rechten Ramen als. Antidriftentbum vor aller Welt offenbar gemacht find. Gott geb uns allzeit froben Glauben an Seine Gnabe, baf fie ben ewigen Gieg bat, fo werben wir ja burch biefer Beit Fasten gur berrlichen Ofterfrende gelangen. Das walte Gott in Gnaben!

Gebet. D Du wunderbarer, gnadenveicher Herr Gott, der Du ans filmbigen Menschen Dir Dein Reich auf Erden bereitzt haft und fährest uns durch Dein himmlisches Wort so sicher mitten durch diese Welt zu unfrer ewigen Stadt: laß uns wohl sein bei der Speise Deiner Hand und des Sieges gewiß mit frendigem Lobpreisen Deiner ewigen Gottesstadt entgegenpilgern durch Jesum

Chriftum. Amen.

### Am Sonntage Jubicà

liher

### Sebräer 9, 11-14.

Weine Lieben! Unfer hentiger Sonntag wird auch der Passsonssonntag genannt und zwar mit besonderem Nachdrucke vor den übrigen dieser Zeit. Das heutige Goangelinn giedt schon eine sehr helle Andentung des nahen Carfreitags. Der sindlose und ewige Herr, der Gottmensch, wird von dieser Welt sin Seine Liebe, in welcher Er sich zu und heradgekassen hat, mit Steinen belohnt. Solche Welt wird Ihn auch wohl bald treuzigen müssen. Wir aber, in Christo Geliebte, wenn wir solches sehen, sollen solche Welt von Herzen gern verlassen und und Jesum allein erwählen, in welchem wir statt des Hasses die Liebe, statt der Liege die Wahrheit haben. Da sinden wir zu auch wieder Wenschen; und zwar vor allen den

Gottinenschen felbft, ben wahren Menfchen, und bann Seine Blieger ans allen Zeiten. Bu benen will Er auch uns annehmen und uns ibrer Gemeinschaft immer wilrbiger und fabiger machen burch Seine Onabe. Damit find wir freilich zu einer Gemeinschaft getreten, welche in biefer Welt wenig für bas Fleisch anziehenden Schein bat, fie scheint immer mehr abgesondert zu werben und des Rampses immer mehr zu bekommen. Das befrembete auch die hebraischen Chriften in Berufalem. Der gröfite Theil bes Jubenbolles trat nicht zum Evangelium und die Obersten, welche boch ben Ton angaben, wurden immer gehässiger gegen alle Christen. Da faben fie fich benn immer weiter aus ihrer bisherigen Gemeinschaft berausgebrängt, immer mehr vereinzelt und vereinsamt und barüber ward ibnen bange. Es tam ihnen bie Anfechtung: ob fie auch nicht au viel gethan hatten? ob fie nicht lieber etwas gegen ihre feinbliche Bolfsgenoffen einlenken und bas driftliche Bekenntnig etwas mehr bintenanseten muften? - Es tommen wohl jebem, ber in ben Rampf gestellt ift, folche Unfechtungen, ber Apostel jewoch ruft ihnen ein beutliches Bormarts von oben ber ju. Der Preizesmeg ift bier ber rechte; aber auch auf ihm sollen wir boch schon in Christo aller wahren Güter genießen, und nimmer burfen wir biejenigen beneiben. welche von Ihm fern bleiben. In Christo ift alles erfillt, was je in der Menscheit wahrhaft berrliches und beseligendes geahndet, gebacht ober verbeiken ist.

War das alte Israel zum Besten der gauzen Meuschheit ausgesondert, daß es ein Schatzbaus der göttlichen Weisheit für alle Völler sei, so ist nun in Christo, Israels Könige, das alles und für Alle aufgeschlossen, was jemals an Israel als göttliches Gebeinniß anvertraut war: und haben wir nun Issum, so haben wir alle Weisheit und die engste Lebensgemeinschaft wit der Gottheit selbst. — Dessen sollen wir heute auß neue froh werden, meine Lieben, wenn wir betrachten, welcher Erlösung wir durch Christi Selbstoffenbarung in Seinem Leiden theithaftig geworden sind. In Seinem Tode nämlich schließt Er sich erst völlig auf.

Zwerst hören wir von der Hernlichteit der Erlösung Jesu Christi, auf ihren Borgang gesehen und darnach von der seitigen Wirtung, welche sie an uns haben soll. Erkennen wir das aber sebendig, dann werden wir uns nicht aus unserer Armuch und aus unserm Kampse in andere Berbältnisse zunlichwilnschen, da Christus

längst aus ben alten Formen entschwumben ift.

Dicht vor unserm Texte hat der Apostel gezeigt, wie wenig bie alttestamentlichen Opfer (mb die waren ja noch die Hauptsache im ganzen Gottesbienste) vermögend waren, der Seele zum vollen Frieden zu helfen. Man hatte ein Sinnbild, einen Schatten, eine

Weiffaging, man wußte, Gott will fich wohl verföhnen laffen; ber göttlichen Beiligkeit war aber baburch noch nicht genug gethan, fo tounte ber Friede auch noch nicht recht bleibent fein. Christus aber, fabrt unfer Text nun fort, ift getommen, bag Er fei ein Soberpriefter ber gutunftigen b. b. ber eminen und himmlifden Güter, nämlich ein hoberpriefter, ber bleibend und für immer Berföhnung geftiftet bat, weil Er wirklich ber Forberung gottlicher Gerechtigfeit und Beiligkeit vollkommen genug gethan bat. Ex hat vollbracht, was so lange verheißen und immer noch in ber Antunft gelegen war. Diefen baben wir nun, meine Lieben, und zwar mitten unter uns und ganz für uns: wir haben in Ihm bie allerhochfte Berfon auf unfrer Seite, und awer fo wöllig, bag Er unfer Berföhner mit Gott geworben ift. Leiben wir einmal imgerechter Beise von Menschen, so nennen wir biejenigen unfre Freunde, welche fich unfrer Unschuld ernstlich annehmen, obwohl das eigentlich iebes Menichen Bflicht ift. Bie ift uns aber Gottes Gobn Freund geworben! Da wir mit Recht Tob und Berbammnig litten, ja nach Gottes wahrhaftiger Beiligkeit, ba hat Er fich unser, ber Sunber und Seiner Feinbe, fo ernftlich angenommen, bag Er für uns zum Bürgen warb, ber uns von allen Schulben bilft. Raun es bobere Freundschaft geben? Darum frene bich täglich, bag bu an Jesu beinen Hohenpriester hast, mag bie Welt bas auch wenta verfteben und fich Gelb und Ehren bagegen loben, freue bu bich biefes Freundes und Hohenbriefters über Alles und trachte nie mehr nach ben irbischen Giltern und Ehren (was bir werben foll: wird dir werben), in beinem Christo bast bu die ewigen empfangen. Ewig verarmt ift nur, wer teinen Hohenpriefter feiner Seele vor Gott bat. Und Diefer ift nur Seiner Berfon und Seinem Amte angemeffen auch nicht in Ceremonien, sonbern in lauter Birklichkeit fir uns zu Gott gegangen. Er ift burch bie größere, bobere und volltommnere Sutte, bie nicht mit Denfchenbanben gemacht ist und biefer Schöpfung überhaupt auch nicht angebort, für uns zu Gott gegangen. Den Tempel Salomonis zu haben, war wohl einmal etwas hobes und schönes: bas Beiligthus baxin vor dem Allerheiligsten, wo die Opfer geschahen, war freilich eine herrliche Gnabenftatte, ba man die Fremblichkeit und Berfohnlichteit Gottes erfahren tonnte; aber etwas boberes war es unn. ba Chriftus alkes erfüllt hatte, was burch ben alten Tempelbienst geweiffagt war. Er ging wirklich burch die Himmel zu Gott, in Seiner beiligen Menschheit bort unfre Sache ftegreich berguftellen und für und besiändig zu bitten. Wer fich nun noch nach bem irbifchen Tempel und nach ben Ceremonien guruckfehnte, ber ftanb bamit im Begriffe Chriftum zu verleugnen. In ber Welt schienen Die bebrätschen Christen wohl einsamer, gemer und verlassener als bie pharisaischen Inden; boch sollten fie bald sehen, wie nichtig ber Rachbem Chriftns getommen, mußte ber Belt Herrlickleit ift. Tempel boch gang binfinken, wenn ihn bie Inden auch noch fo tropig aufrecht zu erhalten ftrebten. Go bat auch bas Bapfithum binfinten milssen und so wird in unsern Tagen noch manches hinsinken, was feine Zeit gehabt und barin auch manchen Segen genoffen bat. Sollen wir aber barum uns bangen? Ja unfer Fleisch bangt fich wohl, wenn wir foldes feben; boch follen wir im Beifte wiffen, Christus tommt burch bas Alles und je armer wir scheinen, besto reicher find wir boch in 3hm, möchten wir bas nur auch recht im Glauben sehen! — Es muß alles Schattenwert, was biefer Welt angehört, immer mehr abgethan werben — wir Menschen thun es nicht, Gott thut es aber, wenn Seine Zeit ba ift - bann tommt aber bas Wesen recht an ben Tag, bann wird Christus recht offenbar ba fein. Buvor gab's viel Gemalbe und Gerebe von Christi Arenz, num ift es felber ba und foll getragen sein, ja nun will es uns jum himmel gieben. Buvor traumte man fich in alte Beiten jurid, um alfo Gottes Bemeinschaft zu erlangen, jest ift Er me in ber Gegenwart erkennbar genug gegenwärtig, viel näher als wir Seiner je in ber Bergangenheit tund werben tonnen. Sind wir gleich sehr unwerthe Personen an uns selber, so wird boch Christus in Seiner Kirche immer leibhaftiger und ihr Gang wird Seinem Gange immer ahnlicher, fie geht burch's Kreuz jur Herrlichkeit. Da muffen wir aber von allem zeitlichen, blok scheinenden und blok weissagenben immer freier werben. Man tann bas alles besteben laffen, so lange es mit unfrer Kindheit fteht; aber man foll sich auch nicht angftigen, wenn es fällt. Das Staats- und Lanbesfirchenwesen ist eine Zeit ber Schule und bes Besetzes für unfre abenblanbischen Böller gewesen. Gott bat manchen Segen barin gegeben, die Menschen haben es aber schlecht gebraucht. Das ift nicht Christus, obwohl Christus barin gewesen ist. Er ist nicht bavon gegangen; aber bie Staaten und Länder haben Ihm ben Rücken gewandt. Darüber foll uns aber nicht bange werben, benn Sein Reich ift weber an Tempel noch Tempelgüter, weber an Throne noch weltliche Kronen gebunden; es wird erft recht affenbar, wenn sie alle bahin fallen. Christus geht burch nichts irbisches mm Bater; sonbern burch ben Himmel selbst ist Er in bochfter Wirklichkeit zu Gott für uns gebrungen, barum follen auch wir von allen Bilbern und Phantasten lassen und an ber ewigen Wirklichteit in Ebrifto uns freuen.

Er gest and mit nichts irbischem zum Bater: Er bebarf bessen nicht; sonbern Er hat in Ihm seiber bas allerhöchste, bas allein wig vor Gott gettenbe: Auch nicht burch ber Bocke ober Rälber Blut; fonbern burch Gein eignes Blut ift Er ein für alle Mal in das Heilige (das Allerhelligste) eingegangen meb hat so eine ewige Erlösung erfunden und erwirft. ---Sein Blut wallt in lauter Liebe und Belligfeit, und für uns gum Bater ju geben ift 3hm fo ernft angelegen gewefen, bag Er barüber Sein Bint für uns vergoffen bat. So bat Er es bem Bater als bas allerebelste bargebracht, was es giebt; es ift voll lauter Gottheit, und von biefem Blute bat jenes Blut ber Opferthiere. welches ber Hobebriefter außerlich in seine Band nabm, um fcwach m weiffagen vermocht. Bas follen fich nun die hebraifchen Chriften betriben, wenn die Pharifaer fie ihren Tempel, in welchem Chriftus fo manches Mal geweilt und gelehrt, nicht mehr befuchen und an ben vorbisblichen Opfern nicht mehr Theil haben laffen? - Und was follen wir uns betrüben, wenn uns bie Böller biefer Belt an ibren Staatsfirchengütern nicht mehr Theil baben laffen? Aft bas nicht alles von biefer Welt und vergeht es nicht mit biefer Welt, fo gut wie bie Mauern und Gilter bes Tempels zu Berusalem? Haben wir Christi Blut, so haben wir bas, was uns ewig mit Sott vereint. Der im Allerheiligften jur Rechten bes Baters thront, ber mafcht uns auch hier auf Erben in ber Tanfe von Gunben und giebt es uns zur Nahrung ber Seele im beiligen Abendmable, fo find wir ja ewig und immer wieber von Glinben befreit, med Tob und Teufel werben uns nie mehr halten konnen.

So lasset benn biese Weisheit von Christo bem Gekreuzigten, unserm ewigen Hohenpriester, euer seliges Geheimniß sein, haltet euch nur bahin, wo ihr Seines Blutes beständig und zweiselsohne theilhaftig werden könnt, so habt ihr darin alles und lebt in der Hitte Gottes, die Er hier unter den Menschenkindern aufgeschlagen hat. Die wird uns um so offendarer und herrlicher, se mehr wir unser Herz von dem sinnlichen und sleischlichen Wesen dieser Welt entwöhnen. Wer aber in seinen Listen lebt, wird sie weder achten noch erkennen, der hastet, auch wenn er fromm sein will, nur an dem äußerlichen, welches einstmals die Hille war, hutter welcher Christus verborgen war, ein solcher kommt aber immer zu spät und hestet sich dann an solche Schalen, wenn Christus nicht mehr darin ist: laß die Schalen sahren und labe dich an dem Kerne!

II.

Run, meine Lieben, hat sich ber höchste Herr unser so wirklich und so ernstlich angenommen, hat Er mit Seinem Blute bas innerste Derz Gottes sür uns bewegt, so sollen wir nun auch wahrhaftige und wirkliche Christen sein. Lasset uns sehen und bessen froh werben, welche Wirkungen Christi stegreicher, versöhnenber Heimgang zum Bater nach Gottes Willen an uns haben soll, und lasset solche seitigen Wirkungen an euch beständig geschehen. Der Apostel schreibt:

Denn wenn ber Doffen und Bode Blut und bie Afche bon ber Rub, welche auf bie Berunreinigten gefprengt warb, fie jur Reinigfeit bee Fleifches beiligte: wie viel mehr wird bas Blnt Chrifti, welcher fich felbft ohne Datel, traft ewiges Beiftes Botte geopfert bat, ener Bewiffen reinigen bon allen tobten Berten, zu bienen bem lebendigen Gotte! - 3m alten Testamente gab's eine Saushaltung Gottes aus bem Groben. Die Gunbe mar burch's Gefets angezeigt und bie Opfer bezeugten, daß Gott fich verfohnen laffe. Wer Slinde that ober burch Berührung von Leichen unrein warb (alles Leichenwesen geboret unter Gottes Gefet und Born, und Gott ift lauter Leben) ein folder veruntelnigter hatte fich felbst von Gottes Gemeinde auch vor Menschenaugen erkennbar ausgeschlossen, ber wurde in soweit burch die Opfer und Besprengungen wieber gereinigt, baf er wieber in Gottes Gemeinbe aufgenommen marb. Das war freilich nur außerliche, fleischliche, vorbiltliche Reinigkeit, mit bem Gewissen hatte bas noch wenig zu schaffen - bas konnte baburch freilich nicht beil werben —: nun aber bat Christus für uns Sein heiliges, theures Blut geopfert und bat es Gott als Gubne für unfre Silnben bargebracht. Er hat bas Blut an uns gewanbt, welches nicht geiftlos und tobt, fonbern voll aller Gottesfülle, felbft lauter Gelft und Leben ist, weil es in ewizer, unendlicher Liebe Was die Welt ihr Leben nennt in Luften und Brangen, mallt. bas ist lauter Tob, was sie ihr Bermögen nennt, ist Ohnmacht: Christi Blut aber, in bitterem Tobe vergoffen, ift alle Lebensfülle und ein allmächtiger Liebesstrom. So ist ja wirklich unfre Sande gut gemacht und aufgehoben, und wenn wir bas nun im Glauben annehmen, fo bat unfer Bewiffen Frieben befommen, benn wir foulben nun Gott nichts mehr für unfre Gunben, felbft unfer Tob ift teine nothwendig zu leiftende Guhne mehr, sonbern fo ernft er ben fleifclichen Augen fich auch barbietet, fo ift er nur bie Erlöfung aus allen Uebeln geworben, "Leibes und ber Seele, Butes und Chre". - Durch Chrifti Blut find wir in eine bobere Belt verfest, namlich in die Gemeinschaft Gottes felbft. Bas wir bier gethan haben anger Chrifto, ift alles aus bem Fleifche, aus ber Lüge, aus bem Tobe, barum ift es auch alles tobt geboren, und bas ist für uns auch lauter Borwurf im Gewiffen. Tobt geboren ist alles Streben, alles Sinnen und Trachten bes natürlichen Menfor nach Gold, Bitter, Ehren und Wolluften, burchbin giebt fich ber greuliche Leichenbunft, ber uns vom himmel ausschließt, auch wenn ber natürliche Wenfch fromm fein und felig werben will. Schauen wir bagegen Chrifti Opfer gläubig an, so ift uns unfer Thun wohl alles verhaft, wir seben, bag wir Gott in bem allen beleibigt und und felbst fomablic betrogen baben; aber wir konnen

und follen nun alles diefes Jammers und Berluftes vergeffen, bent Christi Gerechtigkeit ist uns geschenkt, Er hat für uns bezahlt, ber Gerechtigkeit Gottes ist durch Ihn auch für uns gemug geschehen und in solcher Liebe ist ein gutes Ansruhen.

Und diefer allerhöchste Genug in Gottes Arm und Schoof ist euch, liebe Brüber, num alle Tage von Gett angeboten. Christi Marter bat ibn und erworben, barum sollen wir ihm beständig les Suchet taglich wieber Gottes Bergebung, lagt euer Birten aus eignem Willen und in irbifcher Unruhe euch recht wie Leichengeruch anwidern, daß ihr von allen tobten Werten immer mehr lostommt - ju bienen bem lebenbigen Gott, wie man Dem bienen muß in lebenbiger, geiftvoller, liebebrunfliger, freudiger Beife: bier freilich mit lanter Gelbstwerfeugnung, aber zugleich in lauter Gewifibeit, bag es alles icon ewig belohnt ift und feinen Lohn auch immer mehr offenbaren wirb. Ift bas Wirten nach eigner Pluabeit und in eigner Praft lauter tobtes Wert, so wird bas mur lebenbiges fein, welches witer unfern fleischeswillen ans Gottes Beift tommt und burch Seine Gnabe uns gelehrt ift. Das ift aber lauter Bekenntnif Chrifti vor biefer Welt, bas ift ein Leben, bas fic ganz um 36m und um Sein Wort breht und bas ift and lauter Gottesbienft, einer traure ober lache, er arbeite ober schlase; er thne was er thue, weil er in Gott lebt, so ist auch all sein Leben Liebe und immerbar Gottesbienst. Und ba bedarf es weber Tempel, noch Gater, noch bes großen Saufens in biefer Belt, jeber bat an fich, an feiner Geele und an feinem Leben jum Gottesbienfte fo genng, wie Chrifins an Seinem Blute. himmel und Erbe find bann boch unfer: und an Brüdern wird's uns auch nicht fehlen. Gründen barf man sich aber weber auf Menschen, noch auf himmel und Erbe, unfer Grund ift gang allein Gottes Gnabe in Chrifts Befu. Auf biefem Grunbe lebt man bas Leben, von bem Chriftus fpricht: 3d lebe und ihr follt auch leben. Das Leben ift bie mabre Heiligung, und mas uns noch von anderem anhaftet, bas ift lauter Tobesgeruch, ber sich burch Christi im Glauben genoffenes Blut vergieben muß. Leben wir in folder Beiligung unfere gebens, bann werben wir wohl entzweit fein mit unferm bofen fleische, mit Welt und mit Teufel, bann mogen wir wohl unnut, ja vielen Menschen ichablich erscheinen (Chriftus erschien biefer Belt ja als ber allerfcablichfte) - fo find wir boch ber Welt nüte und so gang allein. Denn was tann ber Welt jemals mehr nüten, ale bas Reugnif von ber Gnabe und Bahrheit Gottes im Blute Jesu Chrifti? Das batten wir ihr aber augleich vor, inbem wir felbst baraus leben. Und bas wird sie und nie verzeihen, benn sie will ihr tobtes Wefen als bas rechte Leben gepriefen und thatfachlich anerkannt feben. So burfen wir uns benn bas Rreuz, welches une in biefer niebern

Welt betrifft, nicht befremben laffen, burch Chrifti Blut find wir einer bobern Welt felige Mitblirger geworben.

Und barum ift Er auch eines neuen Teftamentes Mittler, auf bag, nachbem Beju Lob gefdeben gur Erlofung von ben unter bem erften Teftamente vollbrachten Uebertretungen, nunmehr biejenigen, fo berufen finb, bas verheißene ewige Erbe empfangen. Gin neues ift mit Chrifto angegangen, Er macht alles neu, und bas Alte geht mit Bangen unter. Das tann man rubig gescheben laffen, wenn man bas bohere im Besitze hat. Das alte war zwar auch ein Bermachtniß ber Gnabe Gottes, aber auf die Zeit ber ummlindigen Rindheit und ber Anechtschaft. Gottes Berfohnung war in lauter Bilbern vorgestellt, nun aber ift sie vollbracht und soll von uns in Reinigkeit und in mabrer, himmlischer Lebensfrende genoffen werben. 3m neuen Testamente bat fich Gott uns felber vermacht, und Seine verföhnte Liebe, die uns burch Chrifti Blut erworben ift und auf Seine Filrbitte uns entgegenwallt, bedt alle unfre Uebertretung ju. Wir find schon in Gott gezogen burch Christi Hingang zum Bater, wenn wir nun bier auf Erben im beständigen Genusse Seines Bortes und Seiner Sacramente verbleiben, barüber follen wir getroft fahren laffen, was nicht bei uns bleiben will. Chriftus bleibt uns wahrhaftig und mit 36m alles in Ewigfeit. Er beruft uns nun felber ohne Unterlaß burch Sein Coangelinm in ber lautern Prebigt, in ber Absolution und im beiligen Sacramente, Er ruft uns immer wieber: Rommt ber und laffet euch waschen von aller Unreinigkeit, laffet euch erfüllen mit aller Lebenskraft und himmelsluft, laffet euch wohl fein in ber unmittelbarften Gottesgemeinschaft! -Es ftebt nichts mehr awischen uns und Bott, so follen wir uns benn Armuth. Spott und Berfolgung auf Erben anch in nichts binbern laffen uns in Gott froblich zu rühmen. Unter bem Krenze gerade wird man bes höheren Lebens fähig und fonst nirgends, benn mas ber Seele Leben ift, bas fest uns in Streit mit allem tobten Wefen biefer Welt, bas bringt auch für unser Fleisch lauter Preugigung. Go follen wir benn bas Rreng iconftens begritgen, weil es uns Christi und Gottes Gemeinschaft bringt und follen uns buten vor ber Welt Brangen und Glanzen. Unter Christi Preuze wird man nicht auf ferne, nur zufünftige Dinge vertröstet, von benen noch nichts abzusehen; sondern ba wird bas verheißene, ewige Erbe icon jest empfangen und ichon jest im Beifte genoffen: icon jest wird man ber Kindschaft Gottes frob, wenn ums bie falfchen Inden auch nicht als Abrahams Kinder und wenn uns viele Feinde im eigenen Lande auch nicht als volle Landeslinder anerkennen und gelten laffen wollen. Wir find ewige Gottesfinder burch ben Glauben an Zesum Cbristum.

So expresset benn, liebe Brider, die himmlischen Schäte, welche und in Christo bargeboten sind, erkennet, wie nahe sich Gott und in Ihm gethan hat und lasset alles andre sahren. Be mehre ber Welt wir einbüßen, besto herrlicher thut sich und der himmel auf; je zäher wir aber an der Welt Genteinschaft hangen, besto unfähiger werden wir, Christun zu verstehen. Christus mache und recht frei, daß wir aller Lebenssülle genießen als Gottes Erben!

Gebet. Lob und Preis sei Deiner Gnade, Du ewiger Bater im Himmel, daß du und so wahrhaftig und wirklich durch das het lige Blut Deines Sohnes auf ewig von aller Unreinigkeit dieses fändlichen Wesens erlöset haft, Dir nun im himmlischen Leben als Deine Kinder und Erben auch in aller Trübsal dieser Zeit selig anzuhangen. Stärke unsern Glauben, daß wir immer deinen Himmel offen schauen und keines Gutes mehr ermangeln: durch Zesum Spristum: Amen.

### Am Palmfonntage

über

### Philipper 2, 5-11.

In Christo Geliebte! Wir sind nun den hohen Festen der geheinmiskreichen Liebe Christi, nämlich dem Carfreitage und den Ostern wiederum ganz nahe gerückt und mit noch andern Empsindungen hörten wir heute das Evangelium, wie wir eben dasseldige am ersten Advent vernommen haben. Im lebendigsten Andensen, ja Anschauen der Marter Jesu Christi nimmt sich Sein Kommen nach Jerusalem und der Hosiannaruf ganz besonders aus. Er komme "ein Gerechter und ein Helser", Er kommt "arm und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin". Wir sehen es aber dicht vor uns, wie dieser arme unser Helser geworden ist, darum sollen wir Ihm mit allerhöchster, jauchzensvoller und doch mit allerwehmüthigser Freude entgegen gehen und Ihm also unsre Palmen auf den Weg streuen, das wir an Ihm unsern ewigen Lönig behalten.

Thun wir dieses, meine Lieben, so werden wir auch St. Pauli Ermahmung in unsrer Epistel erfüllen. Leben wir recht in Chrifti Gemeinschaft, so haben wir jeder an Christo sein vollstes Genüge, so halten wir anch in wahrer Demuth die Gott wohlgefällige Einigleit, dem alle Spaltung und Rotterei kommt nur aus der Hoffahrt, wenn die Menschen innerlich schon don Christo gelassen haben und um mach eigner Alugheit sich ihr Christenthum zurecht machen, welches sie darnach mit Gewalt auch von den andern awertannt haben wollen. Darum halt uns unfre Epistel Christi Leben selber als Beispiel vor, daß wir uns ganz in dessen Zug hinetwziehen lassen sollen. Rehmen wir Christi Geist und Leben in uns ans, begeben wir uns mit Ihm auch siehen zur höchsen Herrlichteit. Kur durch Carfreitag kommen wir zu wahren Oftern.

So wollen wir benn zuerft Chrifti Erniedrigung uns zum Beifpiele betrachten, und barnach uns Seiner höchsten Erhöhung freuen

St. Baulns fagt: Ein jeglicher fei gefinnet wie Jefus Chriftus auch mar, - er meint: Go werbet ihr meine Frende erfüllen und in berglicher Liebesgemeinschaft mit einander zum Dies mel wandelni - Wie Ebriftus foll man gefinnt fein? O wie natie ift une boch Gottes Befen getommen, geliebte Brliber in bem Berru! Dag wir's nicht blog vor uns sehen schreckend in Geboten ober rathselhaft in Ceremonien und in Opfern; sonbern in unser Berg will fich bie Gottheit geben, an unfre Gefinnung mittheilen! Unfre Gefinnung ist ja unfer inmerstes Seelenleben, unfer Empfinden und Sinnen bes Herzens: und in bem foll und will Jesus Sein Befeu haben! Das ift fürmahr die innerlichste Mittheilung Gottes, ba ift Er recht in uns und wir in Ihm, alles burch Jefum Chriftum. Durch Ihn hat Er fich uns zuvor fo offen tund gethan, daß sich unfer innerstes Leben aus Ihm angezündet und fort und fort ernahrt bat. Ronnen wir ju gottlicher Gefinnung ermabnt werben, in Chrifto Geliebte, fo muß fich Gott fürwahr uns zuber auf's allernachfte geftellt, fo muß Er fich uns auf's mittheilfamfte aufgefchlossen haben, und selig ber, welcher folder Liebe Gottes num bankbar in Freuden genießt! Ach möchten wir ber himmilichen Ge-Annung Chrifti recht viel und immer mehr in uns aufnehment Darin ift fürwahr alle Seligfeit. Und anders will fich uns Gott anch nicht hergeben als zu so inniger feliger Berbindung. bu anbere, fo bentst bn Gott felber jum tobten Bogen zu machen: und bas thun leiber febr vielet -- Es ift uns aber folch bimmlifcher Schatz ber Lebensfille Gottes in Seinem Evangelinm auf geschlossen, barum thut auch Baulus, wo er aufforbert und febrt Christi Gesinnung theilhaftig zu werben, nichts anderes, als baf er und die Summa bes Evangeliums in gar furzen und allumfaffenben Worten botfibrt.

Der Inhalt des Evangeliums ist aber Zesus Christus selbst, welcher, ob Er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt Er's nicht für einen Raub -- bas Gottegleichefein, des Er's om fich geriffen Kath als Roufi und Richter dieser Bec

anfrutreten. Das war Bom ja beschieben von Rechtswegen, biele Belt ju richten, wie auch Paulus in feiner Prebigt ju Atheni (Ap. 17.) so großes Gewicht baranf legt und barin die Bollenbung ber gangen Gottesoffenbarung zeigt, bak Gott "einen Tag gefett, auf welchen Er richten will ben Erbireis mit Gerechtigfeit burch einen Mann", Jefum Chriftum, bes Menfchen Gobn, bennoch rig Er biefes, wezu Er bod Menfch geworben war, nicht augenblicklich an fich, Er bet Abglang Gottes in menschlicher Gestält, Die rechte Erideinung ber Gotebeit unter uns. Die Art Seines Thun unb Laffens, Seines Redens und Schweigens, Sein ganges Dafein mar gottlich, und bas neunt Baulus bier Seine gottliche Geftalt. rebet nicht bon Geiner gottlichen Ratur für fich, benn bie bat feine notbare Gestalt filt sich: sondern von der Art, wie Er, der Gottmensch, sich in allem seben ließ. Da gab's freilich kein Geben fir feindfelige fleifdliche Angen; aber Johannes fagt: Wir faben Seine herrlichbeit, und Beirus hatte es aus Seinem Borten berausgebott, daß bier laufer Fille ber Gottheit war. Das ist Seine gottliche Beftalt, bag Er lauter Liebes und Gutes that, lauter Bahrheit zeugte, lanter Herrschaft über bie Ratur ichauen ließ. Da war biefer Menfch von Ragareth, Jefus Chriftus, fürmabr immer gottlicher Geftalt: und boch nahm Er, ber Gottmenfc, nicht von pornberein göttliche Gebehrben an b. b. bie Ausübung göttlicher Majeftat gegen biefe Menschheit, wie fie boch geschehen wird und muß. Denn batte Er bas gethan, fo mare fein Menfch felig geworben. Dennoch ift Er schon ber Berr, König und Richter biefer Belt, wie Er's auch vor Caipbas und vor Vilatus bezeugt, mag bie Belt beffen immerbin fvotten. Er fcob bie Ansübung Seiner Racht nur aus Liebe und Erbarmung auf, bamit wir burch Seine Menfcowerbung und durch bas, was Er als Menfch that und litt, m einer nenen Menscheit würben, welche Seiner Berrlichfeit theilbaftig werben tonnte. Er augerte fich felbft und nahm Rnechtsgeftalt an, warb gleich wie ein anbrer Menfc und an Gebehrben ale ein Menich erfunben. Das beift: Er entleerte und entschling fich alles hoben Brangens, alles gewaltfamen, außeren Zwingens, alles Richtens; fonbern obwohl Er ber Gottmenfd war, atler Welt Richter und Berr, biente Er bier und gwar zumächft itt Ifrael als ein Argt ber Kranken, als ein Lehrer ber Thoren und als helfer in ungahligen Rothen, Er biente zu ber Belt Retting und Geligfeit, und bagn mifchte Er fich gang unter nus, die weint Er gar tein anbrer Menich ware benn wir, bie wir ieber, was wie find, nur baburch find, bag wir bem Nachsten barin bieten. Er wollte felbft auf Seine gottliche Burbe bie in biefer Belt vor uns nichts vorans babent und wir wollen oft um unfrer Ringbett willen bie Tiebtheit fft, um unferes Ramens und Ber-

mogens willen, die vor Gatt nichts anderes als Schande und Obnmacht sind, barum wollen wir einer vor dem andern oft etwas poraus haben! Ach wie ist bies Wefen gerichtet burch Christi Selbstentaugerung! Und anbre meinen, wir mußten um unsers Chriftenthums willen etwas voraus haben im irbischen, an Ehren, Besitz und bal. — Nun, wer bas meint, ber hat nicht bas rechte Chriftenthum gefaßt. Nicht Anspruche ju machen ift bie Sache; sondern sich alles entschlagen zu können um ber Wahrheit willen, welche ber Seelen Nahrung jur Seligkeit ift. Das beist aber fich alles entschlagen um der Liebe willen. Auch wir sollen die ewige Gotteefinbschaft, bie wir völlig beigelegt bekommen haben, bennoch nicht wie einen Raub an uns reißen, daß wir fie schon ausüben wollten gegen irgend einen Menschen, bas mare ja bas Gericht und bamit hatten wir uns angemaßt ben jungften Tag auf beute anzusetzen, was boch nur bem Bater gebührt. Wir sollen wiffen, was wir find in Chrifto; aber um ber Liebe willen follen wir fo hanbeln, als waren wir gar nichts, fo werben wir bas immer besser, was wir in Christo sind. Er niedrigte sich selbst und warb gehorfam bis zum Tobe, ja zum Tobe am Rreuz. Das war Seine Selbstentaußerung, nicht bag Er aufborte zu fein, was Er boch war; sonbern bag Er gang von Seinem Throne berabstieg, ber 36m als bem Gottmenschen gebührte und fich baran begab nach bes Baters Willen als bessen Knecht uns zu gute bas Befet zu erfüllen. Er that einmal, mas wir batten thun follen und boch nicht zu thun vermochten, Er erfüllte vor bes Baters Augen in menschlicher Geftalt ben tiefften Sinn bes Gefetes in lanter Gehorsam, in lauter Liebe, und so stand Er wohl erwiesen ba als Gottmenfc, bem Ehre und Ruhm auch nach Seiner Menfcheit gebührte, so erkannte und bekannte Ihn auch Betrus, so bulbigten Ihm die Jünger mit ihrem Hosianna an Jerusalems Thoren. Aber bie Hauptsache tam noch: Er war nicht gekommen, für sich Mensch au fein, für fich Ehre und Ruhm in ber Menscheit zu erwerben; sondern für uns Slinder, die Er boch Brilder beißt burch Seine Liebe: barum ward Er gehorsam bis zum Tobe, ja bis zum schmählichsten, martervollsten Kreuzestobe. Er follte in unfrer Menscheit auch unfer Guhne leiften, welche wir für unfre Gunbe foulbeten, Er follte auch Gottes gerechten Born und fluch, welcher über biefer in Sunden verberbten Menschheit rubte, burch Sein Berbienft aufheben und verföhnen: und bagu gab Er fich ber burch Seinen Rreuzestod! Der selbst ewiger Gott und herr war auch in menschlicher Geftalt, stellte fich als bas Lamm Gottes, bas ber Belt. bas unfre Sünbe trägt, Gott ganz gegenüber und rang Ihm burch Seinen Gehorsam für uns Seinen beiligen Zorn ab. Darfiber schwiste Er Blut, barüber rief er am Rrenz bas Eli Eli, aber bamit bat Er and bas bochfte Wert vollbracht. - Der natürliche Menfc will ben Rachften nur jur lebung feiner Gitelfeit und Soffahrt haben und wir auch wollen uns schwerlich bergeben um ber Seelen willen und um ber beiligen Babrbeit willen, welche fie felig macht, nur ein wenig Schmach zu leiben in Gottes Behorfam. Biele, Die Chriften fein wollen, find boch Meifter barin, wenn es wirtlich an's Leiben geht, bann umzuwenben und Ausflüchte ju fuchen, bie um fo funblicher find, je frommeren Schein man baffir Befus hat, um unfer Beiland zu fein, sich hier in Selbstentangerung und Erniedrigung, ja in Rreuggeftalt ju ichanen gegeben, fo follen wir nicht meinen, wir konnten in gang entgegengefetter Gestalt gute Chriften fein. Die haben Chriftum nicht ergriffen und find nimmer wie Er gefinnt, die ba zuerst bei ber Kirche barnach fragen, ob fie auch weltlich im Lanbe berriche und bie Doben viefer Belt für fich habe. Chrifti Kirche muß aller Bunft ber Menfchen entbehren tonnen. Lag bich ben Schein ber Welt nicht amfechten! ftebe bu fest in Gott und lag bie Welt fich breben; willft bu aber an ber Welt kleben, so wirst bu von Gott los sein maffen. Doch die in Gott fest stehen find wohl nimmer allein.

П.

hat nun Jesus etwas von Seiner göttlichen Gestalt eingebüßt ba Er fic also außert und niedrigte? Ift Er nun nicht Berr und Richter ber Belt geblieben, ba Er für bie Zeit Seiner Ballfahrt nach bes Baters Billen von ben unwürdigften Seiner svotten ließ? O nein, da Er am Kreuze hing, nacht und bloß, und von allen Umftebenben auf's graufamfte verspottet, ba Seine Banbe angenagelt waren und Sein Haupt fich in Tobesohnmacht neigte, ba vollbrachte Er ja gerade bie allergrößte Arbeit, ba erwies Er ja bem ganzen Menschengeschlechte bie allerhöchste Wohlthat, und ba gerabe batte Seine beilige Menschbeit filr uns mit bie Berrlichkeit verbient, welche ibr von Anfang an um ihrer Einbeit willen mit ber Gottbeit gebuhrt und auch geeignet hatte. Darum aber, bag Jefus uns also mit fic nabm, ift Seine Menschheit bem Bater besonders werth und theuer und baber tommt die Rebe, bag Jesus burch Leiben und Geborfam zur Bertlichkeit vollenbet werben mußte, wie wir fie im Hebraerbriefe und sonst oft finden. Dort heißt es 3. B. (2. 10) "Denn es ziemte Dem, um Deg willen alle Dinge find und burch ben alle Dinge find, ber ba viele Rinber hat zur herrlichkeit geführt, bag Er ben Bergog ihrer Geligfeit burch Leiben volltommen machte. Also zeugte auch ber Herr es felbft, ba Er sprach: Also ift es gefdrieben, und alfo mußte Chriftus leiben und auferfteben von ben Tobten am britten Tage. Er hat fich burch Seine Liebe mit me alfo von Ewigfeit vertnüpft, bag Er felbft nicht zu Seiner Bollenbung anders gelangt, als bag Er zuvor burch Leiben unfer

Heiland wird. Bas biefer aber wird, bas ift, bas war Et auch Immer; aber Er arbeitete eine Zeit in Anechtsgestalt und zu unseten Dienste mit saurer Mibe. Er arbeitete als Einer, ber gang Gottes, gang Beift, gang Gott ift. Unfer Tert fagt: Darum bat Ihn auch Gott erhobet und hat Ihm ben Ramen gegeben über alle Namen, bag in bem Ramen Jefu, als bes mahren lichten Gottmenfchen, fich beugen follen alle berer Ruite, bie im himmel und auf Erben und unter ber Erben finb. Der Name Jeju, welcher hier burch bes Berrn Erniebrigung im Arenzestobe zur größten Schmach geworben mar, ber ift gerabe baburch von Gott zu ben höchsten Ehren gebracht worben. Und bagu hatte sich Christus von Anfang bergegeben auf folde Art burch tieffte Schmach zur Herrlichkeit zu tommen. Befus von Razareth ift me frer Seelen einiger Beiland, Er ift unfer Meffias und Ronig, Er ist ber Richter aller Welt am jüngsten Tage, und bas bat 36m Gott beigelegt und verlieben, brum wird's Ihm wahrlich Riemand nehmen. Es beugen fich in Seinem Ramen wohl alle Machte und Gewalten; boch ift bessen nur berjenige jetzt bier auf Erben gewiß, welcher Christi Erniedrigung zuvor recht als die bochfte Beweisung Seiner Gnabe und Wahrheit erkannt hat. Bon äußerlich sichtbarer Aniebeugung war zu Bauli Zeiten gewiß nicht viel die Rebe, die Juben lafterten ja fort und bie Beiben stimmten mit ein, ja bie Rotten falfcher Chriften fingen an in gang neuer Beife Jefu Ramen au entstellen; bennoch weiß ber Apostel gang gewiß, daß sich alle Aniee in bem Namen Jesu beugen muffen, ja nicht bloß aller Menschen auf Erben, sonbern auch alles mas im himmel und in ber Hölle ist. So kennt Baulus die Macht bes Ramens Jefu, daß sie die allerhöchste ist. Der die selbstwerleugnendste Bebe war, der ist auch die ewige Wahrheit, und ber Wahrheit muß fich alles beugen im himmel und auf Erben und unter ber Erbe. Was können wir uns nun schöneres wünschen, meine Lieben, als biefes, bag unfer Besus, ber für uns in Liebe ftarb, bag unser erfigeborner Bruber alle Gewalt hat im himmel und auf Erben? Wie gern follen wir barum unfre Aniee vor Diefem beugen, in welchem wir selbst ewigen Sieg und Triumph haben! Das ift fürwahr rechte Freiheit ber Seele, bem Jesusnamen fich zu beugen und in bemfelben allein zu fahren, benn ba fahren wir ficher und ba wird uns mobl in ber Gnabe und Wahrheit Gottes. Die fich aber nicht mit Luft in diesem Namen beugen, die muffen fich in Unluft beugen, benn bie Teufel sind burch Chrifti treuen Gehorfam im bitterften Leiben allesammt gerichtet und mit benen auch alle bose Creatur. Und bei ben guten Engeln andrerfeits ift lauter Luft in bas Gebeimniß ber Erlöfung burch Jefum Chriftum bineinzuschauen, in m sich die höchste Schönheit Gottes für alle Ewigkeit entfaltet

hat. - Sind wir num allein, meine Bleben, wonn intr Jefum in Arenden verebren? Wir werden filrwade niemals allein fein, wenn wir nur wirklich Jesu Namen in Seinem Borte festbehalten. Wiele von und in-bisfer Beiten Wechfel auch alles ab, was unfre Augen feben, Jefus ift ber ewige Stamm, Sein Wort ift ber Beftanb für alle wahre Menschheit, brum können wir nirgend sicherer als bei Befn bafur geborgen fein, bag wir auch endlich von allen Seiten Die Bestätigung horen, wir haben bas befte Theil erwählt. St. Baulus sagt noch mehr, er sagt: Gott hat Jesum also erhöhet, dog alle Bungen betennen follen, bag berr ift Befus Chri-Aus, ja Derr über Alles, und gwar gur Ehre Gottes bes Baters. Nicht nur stumm werben fich endlich und ewiglich alle Creaberen ber bem Gottmenfchen verneigen, ber bier in armfter Rnechtsgeftalt auf Erben litt, nein lant muffen fie es auch befenmen, bie Seligen in bodfter Luft und bie Berbammten burch ihr Magen, bag Diefer ber bochfte Berr fei, auf Dan jene einst in allen Leiben hofften und ben biefe für nichts achteten. Wir aber, in Chrifto Geliebte, follen es im Glauben schon völlig gewiß haben, als borten es unfre Owen von allen Gestirnen und aus allen Tiefen nub Kluften widerklingen: Der Herr ist Jesus Christus. Denn was will bas Wiberbellen ber Unglänbigen, bes Teufels und auch unfers bolen Reiliches bedeuten gegen die himmlifche, ewig feste Wahrheit? Schon bie Art, wie bie Feinde noch gegen Chriftum ftretten, bie lugenhaften Mittel, beren fie fich fcon bebienen muffen, verrathen schen zur Gentige, wie armselig es mit ihrer Sache bestellt ist, und wie ber Ausgang fie böllig zwingen wird fich überwunden zu geben. Darum fei beffen im Glanben mit Paulo gewiß, bag alles Jefum als den Hemm mit Willen und wider Willen anextennen muß, und verlange bas nicht mit finnlichen Angen zu sehen noch mit fleischlifden Ohren an horen, benn wenn es erft augerlich gefeben und gebort wirb, fo ift es ju fpat fich im Glauben ju Ihm gu wenben. - Oft hart man freilich auch bie Anwenbung bavon machen, als ob Bein Berrichkeit ichon ausgeprägt und außerlich erschienen fei in der irdischen Macht der sogenannten Christenvölker oder in dem Regimente bes fogenannten driftlichen Staates. Doch bavor butet end, fleben Seelen, bas zu glauben, benn ware Chrifti herrlichkeit nach biefer Art, bann ware fie febr ikmmerlich und vergänglich, bariber ift fie boch erhaben, wie ber himmel erhaben ift über biefe Erbe, obwohl wir benen, die Chriften beigen, alles Boblergeben und allen Frieben wünschen. Befu Berrichaft ift auch noch eine höhere als fie fich etliche trämmen, daß fie in willinftigen Jahren in einem taufenbjährigen Weltreiche fich offenbaren follte. Rein Sefus ift schon beute mehr ber Beur als jene fich's für ihre erbichteten taufenb Jahre träumen kömmen, es kommt mm barauf au. baß

wir's wie Paulus herausschauen und heraushören aus bem Rebei und aus bem umruhigen Wirren und Summen biefer Welt. Dazu Christi Geift und Sinn.

Und indem Er, ber Gottmenfc, ber hier fo verachtet und germartert war, nunmehr von allem was Obem hat, als ber Berr über Alles anerkannt werben muß, geschieht bem Bater barin bie bochfte Ebre. Gott wird ja überhaupt bam immer geebrt, wenn Er fich recht offenbart, all Seine Offenbarung ist Seine Ebre, wabrend wir Ihn bitten, daß Er bei uns zudecke. Nun hat fich ber Bater in Nichts mit niemals so herrlich und völlig geoffenbart als in Jefu Dabingabe für une, fo ift benn auch Jefum Berehren und Betennen bie bochfte Ehre, welche bem Bater von uns gefcheben Sie muß Ihm aber auch wohl von Allen werben, wenn auch auf verschiedene Art, benn an Allen wird offenbar werben, welche Liebe ihnen in Chrifto vom Bater erwiesen war. Willft bn nicht Jesum ben Gefreuzigten mit Freuden verehren und bekennen, und also ben Bater verherrlichen, so wird sich's wohl burch bein ewiges Schmachten au Gottes bochfter Ehre in's Licht feten, wie bobe Herrlichkeit bu verschmäht haft. Go muß Gott in Chrifto wohl Ehre werben von allen Creaturen, bringe bu fie 36m aber mit Luft und lag bas allen Deinen Gottesbienft fein.

Und wie wunderbar! Baulus bat bier zulett, da er von Christi Berherrlichung rebet, fich berfelben Borte von Jefu, bem Gottmenschen bebient, beren fich einst Jefatas (45, 25) von Jehova Bebaoth bebiente. Der Prophet nämlich theilt uns bas Wort Jehova's "3ch schwöre bei Mir selbst und ein Wort ber Gerechtigkeit geht aus Meinem Munbe, ba foll es bei bleiben, namlich: follen fich alle Ante beugen und alle Zungen schwören und fagen: Im herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke." Das ist mm in Befu, bem Gottmenschen, erfüllt: in Ihm haben wir Gerechtigkeit und Stärke und indem 36m fich alles bengt und 36n alles als ben herrn bekennt, da hat sich's alles recht bem Bater gebengt und alles hat Ihm geschworen. Dieser, ber burch Carfreitag, burch so sowere Arbeit und Milihe hindurchzing, der hat im Ofiern offenbar alle Macht und herrlichkeit und ift als wahrer Gott und hetland ber Welt ewig offenbar. Ift's aber so mit Ihm, meine Lieben, so sollen wir Ihm nach nun auch gern Carfreitag halten für die fes fichtbare Leben, bamit wir im Beifte auch icon Oftern haben, bas ift boch bas ewige und wahre. Um Jesu willen, gegen ben fich unfre Aniee freudig beugen und ben wir froblich bekennen, follen wir gern niebrig fein und leiben, wenn uns ber Bater also fübrt.

Kemten wir nur Jefum recht, so ist uns unfre ewige Herrlichkeit mit Ihm auch gewiß und mit voller Wahrheit und Ueberzeugung hulbigen wir biefem, ber fo ärmlich auf bem Efel bes Eriebens burch biefe Welt reitet, als unferm ewigen Könige.

Was Er für uns gethan, das sollen wir nun noch alles zusammen in dieser Woche bedenken. Gott gebe es uns so zu vollbringen, daß wir darnach noch viel froher einstimmen: In fürwahr!

ber herr ist Besus Christus, Besus ber Getvenzigte!

Gebet. D herr Gott, ewiger Bater! gieb uns Deinen Geift, also burch alle Nebel bieser Welt burchzuschanen und also ben Grundton aus allem Gewiere dieser Welt herauszuhorchen, daß wir nichts anderes sehen und hören als Jesum, wahren Gott und wahren Menschen, dem alle Mächte sich beugen und auf ken alle Seligkeit und alles Gericht gleichermaßen beutet, daß Er der Herr sei. Amen.

### Um grünen Donnerstage

über

1 Cor. 11, 23-32.

In Christo Geliebte! Bon einem gebeimen, hoben Schape banbelt unfre beutige Epiftel, von bem feligen Bebeimniffe bes beifigen Abenbmables. Baulus fcbreibt ben Corinthern und uns: 3ch babe es von bem Berrn empfangen, bas ich euch gegeben babet Dier ift etwas aus ber Sand bes allerhöchsten und allertheuerfien herrn felber, und was? Sein beiliger Leib und Sein thenres Blut. Er fagte es fcon am Anfange jenes Abendes bei ber Fugwaschung zu Betro: Berbe 3ch Dich nicht maschen, so haft Du tein Theil mit Mir, und bemgemäß bat Er nun and reichlich bafür geforgt, bag wir ouf mancherlei Beife Seiner Bafchung und Reinigung theilhaftig werben follen. Seine Perfon ift es aber eigentlich, welche uns Alle burch ihre treue Liebe reinigt und schmilct. Sein ganger Beift, Er selber gang wat in altem barin, was Er fibr uns that und litt. Darum ift's and alles Geift und Leben, was zu Seinem heiligen Leibe und Binte gebort: Sein Angfischweiß, Seine Bumben und jenes "Wasfer, welches auf ben Stof bes Speers aus Seiner Seite flok." Ach bag wir arme funbige Menschen uns gang in Jestun verfenten und verbergen tonnten, bamit enblich all unfre Gunbe verschwände! Wer es wünscht, geliebte Brüber in bem Berrn! bet wunscht fich etwas gutes und bas einzig nute und nothwendige; benn find wir in Jefu geborgen, fo fteht Alles ewig wohl, und find wir's nicht, fo bleiben wir boch ewig verlaffen.

Wesen unsern Seinen, welches Gottes Wort in uns tebenbig gemacht hat, kommt uns unser heilaub gar holdselig burch das heilige Abendmahl entgegen, Er will uns ganz umsangen und durch Geine Liebe uns unwerthe werth machen. Je verlangender mm unfre Seele nach Christi sündentilgender Gemeinschaft ist, desto mehr wird uns auch der Sinn unsres Episteltextes aufgehen, wenn wir werst von der hohen Herrlichteit des heiligen Nachtmahls und darnach von der hohen Berantwortung handeln, welche wir vor Gott beim Genusse eines so hohen himmlischen Gutes haben.

Was ik's benn min, bas ber Apostel als besonders themres Bermachtnig bes herrn uns vorbalt? Er fagt: Der herr Jefus in ber Nacht, ba Er verrathen warb ... Ach in welche Stunden versett er uns ba jurud? An bas allerschwärzeste, was je geschehen, sollen wir gurudbenten? Ja bas war wohl eine recht finftre und bange Nacht, ba bes Menschen Sohn von bem, ber Sein Brob ag, mit Fugen getreten und an bie Feinde verlauft wurde; aber mochte es nur nach biefer Nacht erst überall recht Tag und Licht geworben fein! Wir feben es aber, bag biefer Racht Finfterniffe fich noch gar weit über biefen Erbfreis ausbreiten. Wo Christus noch verrathen wird, da ist auch noch jene Nacht, und wird Er nicht weit und breit verrathen? Sind ben meiften Chriften nicht Gold, Ehren und Lufte viel werther als Jesus? Ja um wie geringen Breis ergeben fich die theuer erkauften Seelen oft bem bofen Feinde! Wie jammerlich ift bas oft, welches er ihnen bietet, bag fie nur Jesum verlassen sollen! Oft ift's noch weniger als breißig Silberlinge und bennoch brangen fich bie Menfchen um ben Lohn ber Ungerechtigkeit aus feinen betrügerischen Sanden zu empfangent

Was that nun Jesus in solcher Finsternig biefer Welt? Wie begegnete Er benen, welche biefe Finsterniß mehr liebten und beute noch mehr lieben, als bas Licht? Baulus fagt: In biefer Racht, da Ihm das bitterste widerfuhr und die Bosheit der Welt ihren beutlichften Ausbrud gewann, ba nahm Er bas Brob, bantte; brach es und fprach: Rebmet, effet, Das ift Mein Leib, ber für euch gebrochen wirb, foldes thut ju Meinem Gebachtnig. Deffelben gleichen auch ben Reld nach bem Abendmable und fprach: Diefer Reld ift bas nene Teffament in Deinem Blute: foldes thut, fo oft ihr es trinfet ju Meinem Gebachtnif. Aus bes Boters Sand nahm Et Brod und Wein, wie Der bieselben in biefer Welt werben lagt und barum banfte ber ewige herr barüber. Sie follten nun ben bochften Zweden bienen, an welchen zuvor taum ein Menfch gebacht. Befus wußte, bag Er balb gefreugigt werben wurbe, Er wußte, bag Sein Sigen zur rechten Band Gottes für bie Schwachheit Seiner

Bunger oft wie grafe Francisch warde, darunt wollte Er ihnen ein Unterpfand Seiner nächfton und fortwährenden Räbe geben. Er tit ia nicht weit fortgefahren von uns, da Er gen Stimmel fubr, sondern darum ift Er über alle Himmel gefahren, auf daß Er alles erfüllte und alle Tage bei und sei bis an bet Welt Enbe. Er er füllet wohl himmel und Erbe und ist überall gegenwärtig. Er ift and mit Seinen Tröftungen und mit aller Emabeufihle besonders gegenwärtig, wo zween ober brei in Geinem Ramen verfammelt find und Sein Wort boren; aber Er will uns Geine Nähe noch fühlbarer machen: Unter bem Brobe, bas Er gefegnet, will Er uns Seinen Leib mittheilen, wenn wir es effen, und zwar ben Leib, ber für uns gebrochen ward im Tobe, Wir seben, meine Lieben, bas ift ein großer Leib und ein unvergänglicher, ber für bie Sunbe ber Welt geopfert warb, bag er burch alle Zeiten währt und burch alle Orte reicht. Er will mehr befagen gla bie irbifchen Leiber, an welche wir sonst gewöhnt sind. An diesem Leibe können wir abuden lernen, was es mit einem verklärten Leibe auf fich haben mag: es wird alles Geift sein und Leben burch und burch. Lind Seinen Leib nun, ber Beift und Leben ift, ben glebt Er uns gur Speife, und awar sollen wir uns biefes recht effen und genießen, daß Er für uns, die wir Ihn verriethen, zur Gubne gang in den Tod geoviert ward.

Aber nicht nur Seinen Leib gab Er uns, daß wir darans die rechte Gestalt empfingen, sondern anch Sein Mut, daß reine Empfindungen und Begehren in uns wogen möchten, nachdem es lange so unrein in uns hin und her gesluthet hatte. Er sprach: Dieser Kelch ist das neue Testament, lauter Gnadenbund und Gnadenvermächtniß und zwar in Meinem Blute, welches er enthält, ist er solches. Sein Blut, in Liebe sitr uns zur Sühne vergossen, ist ja lauter Bergebung und himmlisches Leben, wer seiner nur recht theilhaftig wäre! Und das giebt Er uns nun unter dem Weine zu trinten!

Mit Jesu Blute umß es wahrlich boch mehr auf sich haben als unfre silns Sinne bavon begreisen können! Es ist wohl ein großer göttlicher Lebensstrom und durchwallt die ganze Mcaschheit, man ung nur die und da in dieser Wiste am Altare graden und die Brünnlein Seiner Liebe eröffnen durch die heiligen Einsetzungsworte, so geht noch immer das Himmelreich für die Seelen hervor. Und wie wunderbar auch damals! Jesus saß in irdisper Menschwessestat vor den Jüngern, sie sahen Seinen Leib, wie man andre Leiber sieht und unter dem Brode und Weine gab Er ihnen Seinen Leib und Sein Blut zu essen und zu trinken, ähnlich wie eine Mutter ihrem Kindlein fortwährend ihr Leben durch ihre Brüste mittheilt. Und dieses sollten sie und sollen wir fort und fort thun,

und das neunt Zefus Sein Gedächtaist bei ums! Das ist doch ein ganz besondres Gedächtnist ja ein foldes, wo der Gedachte selbst in der Mitte steht, und zwar mit Leib und Blut, und zwar dieselben an ums, die wir bloß sind, austheilend. Wir dachten zuerst, wir hätten doch gewiß Leib und Blut, und seien die leibhaftigsten Menschen, so sehen wir nun, daß es mit unserm Fleische und Blute doch nicht so ganz richtig sein muß, denn wozu reichte und Jesus sonst Sein Fleisch und Blut? Er muß uns damit doch zum rechten Leben und Dasein erst aushelsen wollen: und das will Er surwahr! Rechtes Leben und Dasein ist ja nur in der Gerechtigkeit und Heiligkeit: nur die reines Herzens sind, werden Gott schauen, so müssen wir uns wohl erst Leben essen und trinken an Christi reinem Fleische und Blute, daß wir vor Gott seien und Gott schauen.

So sollen wir benn, so oft wir von diesem wunderbaren Seelen-Brode essen und von diesem Kelche trinken, des Herrn Tod hochpreisend verkündigen, dis dass Er kommt in den Wolken des Himmels alle Welt zu richten: dann wetden wir ganz zu Ihm und in Ihn gezogen sein; die dahin aber ist Sein Tod, sitr uns erduldet, unserer Seele einige Speise und weiter konnen wir uns keiner Sache rihmen. Im alten Testamente war es ein gar sinnreiches Gebot, daß, wer einen Leichnahm angerührt hatte, davon unrein ward: unser Tod ist von Ratur unrein und ganz von der Sände; Jesu Tod aber ist lauter Lebenssülle, weil er lauter Liebe ist, und darum macht er uns auch rein, wenn wir diesen heiligen Leichnahm berühren. Und weil uns hier nichts höher noth ist, als immer wieder Bergebung der Sinden, so sollen wir auch hier auf keinen andern Christus warten als auf den Gekreuzigten und sollen Seinen Tod über alles vreisen.

Da erkennet nun wohl, in Christo Geliebte, in wie naher Bezichung unfre sonntägliche Abendmahlscier mit Christi Tode sieht. Da sind wir wieder wie damals Maria und Iohannes unter Setnem Kreuze versammelt, da stehen wir wieder auf Golgatha, wo alles von Gott sür uns geschieht, da wird uns Sein Blut wieder sließend und Sein Leib wieder für uns gebrochen — und wie jene unter Seinem Kreuze nur auf Seinen heiligen Leib ihre bethränten Augen hinrichteten, diesen Andlick ganz in sich zu saugen, so sollen wir jett nur lauter Berlangen sein nach diesen Heilszitern. — Im heiligen Abendmahle wird Er nicht bloß Freund und Bruder und Bräntigam, nicht nur Bater und Mutter, sondern das Alses zuzleich und unendlich vielmehr. Wie sich in alten Zeiten die innigsten Freunde eine Aber öffneten und ihr Blut sich vermengen ließen, so hat uns "Aus Sein Blut gegeben, doch es unser zum Tode krankes Blut

gefund machte, mit uns für unfer berbenbies Wefen ein neues, Sein gattmenschliches Wefen mittheilte.

II.

Ift es mm fo, in Christo geliebte Briber, wie es benn mabrhaftig ift, welche Berantwortung werben wir bann haben fiber bie Art und Weise, in ber wir bas beilige Abendmahl genießen! -Baulus fagt: Belder nun unmurbig bon biefem Brob ifset ober von dem Relch des Herrn trinket, der ist fonsbig an bem Leibe und Blute bes Berrn. Er fagt nicht, bie folder Gnabe unwürdige Menschen find, die werden verworfen, benn bann müßten alle verworfen werben, weil tein Menfch fo hober Gnabe wurdig fein tann, ja tein Engel tann jemals folder Gnabe feiner Person nach wurdig fein, daß fie ihm wiberfahren milfite: ber Apostel meint aber, wer sich nun diefer himmelsgabe in unvaffenber, ungiemlicher Beife bebient, ber verfündigt fich fower. Ach ber unwürdigen Weisen sind leiber gar viel: Dabin gehart, wenn mancher meint, Gott bamit gar noch einen Dienst zu thun, bag er um Abendmabl gebt. Das ift eine unwurdige Beise Got tes allerzartefter Liebe bier entgegenzukommen. Dber wenn einer bentt: ich muß boch wohl einmal ober wieber einmal bingeben ber ober bie geben auch ober find schon gegangen." Das find lauter unwürdige Gebanten, beren man fich, wenn man fie bat, ernftlich entschlagen muß: es find Anfechtungen bes Feindes, Sollteft bu ber ewigen holbseligften Erbarmung also entgegenkommen, wie ein Rlot ober Stein? - Ebenso unwürdige Weise ist es, wenn bu im Bertrauen auf beine eigne Bortrefflichkeit ober Frommigleit zu biesem Mable treten wolltest, benn frei foll man ja mit lauter Bergebung ber Gunben gespeift werben. Und nech gröber handelte einer, ber in weltlichem Leichtsinn und in Unbuffertigfeit mitten in Gunben und Schanden, in Geig, Wolluft, Ehrsucht, Reib, Sag, Rachgier ober bergleichen zu biesem Tische herzulommen wollte, ber ware biefer Liebe, die uns hier so wunderbar von Sluden reinigen will, mit recht bitterem Spotte begegnet. Jefus wollte mit Seinem Blute uns von Sunden belfen und wir wagten es gar mit allen Sunden 3hm uns gur nachsten Berbindung gu naben, bag wir bachten, so sei es schon gang recht! Wer bas thut, ber hat nicht nur Christum mitgekrenzigt, bas hatten wir ja alle; sonbern ber hat nun obenein bas für uns Sunber vergoffene Blut freventlich gemigbraucht. Er hat, burch Gottes Gnabe auf eine bobere Stufe, namlich auf bie ber Abendmahlsgenoffenschaft erhoben, auf biefer Stufe gesündigt: fein Christenthum selbst ift verwellt und verborrt: und je hober einer erhoben ift, besto tiefer tann er fallen, und Befahr ist immer, so wie uns etwas vertrauet ift. Darum sagt ber

Apoftel auch: Dw Becufch: prafe uber fich felbft und alfe effe er von biefem Brob und trinte von biefem Relde: man febe fich wohl vor, was man bier eigentlich fucht. Weißt bu Aberhaupt nichts in der Welt zu fuchen als beine Luft, fo laffe bas heilige Abendmahl in Frieden. Suchst du aber Guade umb Babrbeit vor allen Dingen, utöchtest bu aufrichtsa von beinen Sanben los, fo bift bu bier willkommen, felbst wenn bu bich am meis ften antlagen mußt, bag bein Derz gar fteinern und leblos dem lebendigen Biebesftrome Jefu Christi entgegenkommt, benn hier find alle armen Sunber, bie aufrichtiges Bergens find, vom Beren gu Ihm eingelaben, bag Er fie mit fich felber erquide. Deffen mußt bu aber wenigstens gewiß sein, daß bu boch nach Bergebung und Gottes Gemeinschaft aufrichtig trachtest, wenn bu bir auch wie in große Tiefe versentt erscheineft. Befus will in alle Tiefe gu uns berabkommen. Sold Selbstprufen ist auch jedesmal wieder nothig, weil bas Herz oft schnell über Nacht noch ein Schaff wird. Ramentlich muß man auch immer wieber allen Feinden von Berzen verasben und fic aller Menfchen Geelen aufrichtig werth fein laffen. Lostommen muß man immer wieder von dem Dienste des Irbifden. mb allen ungerechten Gewinn wie alle Lige von fich thun; wer aber barin bleiben ober bavon gar genießen will, ber gehört nicht bieber und wird sich üblen Lohn holen. Ebenso gehört nicht bieber. welcher in seinen Phantafieen wohl in die Luft und in die Wolfen fährt, und meint fich felbft in ben Humel zu fcwingen. fiebe nur, mas da vor dir liegt! Leib und Blut Chrift für dich gebrochen und gegeben, bamit dir ewig geholfen ware! Darum fei nur fein ftille und freue bich, bag Jefus fich ber Sanber erbarnt, alles anbre Rühmen und Schwärmen laß nur unterwegs. welcher unwürdig iffet und trinket, ber iffet und trinket sich felber bas Gericht, bamit baß er nicht unterscheibet ben Leib des Herrn. Em solcher hat sich selbst gerichtet als der dem Heile auf's nächste gekommen war, — er hat es nicht blok gehört und geschauet, fonbern auch als Speife und Trank in seinen Mund empfangen --- und nun hat er sich doch von folder Liebe felbst nicht rlibren noch zur Aufrichtigkeit bewegen lassen? Kommt uns der Herr so nabe, so mussen wir wohl die Sunde vertreiben laffen; wollen wir bas aber micht, fo haben wir Chriftum mit Selnem für uns babingegebenen Leibe für Richts geachtet und verspottet, und bas ift ber Geelen Gericht genabe, Christum felbst für Nichts zu achten, ver boch affein Alles ist. Ach möchte bies boch bet keinem unter uns fentelktigeskehen, daß einer Christum file nichts mehr achtet, beim bonit' bat ein Weitfch alles Beil aufgeachen. an education from Superior ing the factor of the factor o

Doch hat biefes fündliche Berhalten gar mancherlei Stufen,

auf ber erften babon befanden fich bamals gur viele Corintiur, -115 med wie mag es bei uns steben, nach bes Berne Angenmaße bei weffen? Banlus fagt jenen auf ben Rapf ju, was fir fich mit ihret Leichtfartigleit eingebracht. Er fagt: Darum find and fo viele Sawache und Rrante unter ouch und ein gut Theil folaf Christins wollte uns ju lauter Lebensftrome zuneben kaffang nahmen wir fie rechtschaffen und geziement diet, fo wilrbe alles gang anders fain als es ift; both kennen wir's nun gar nicht anders als baff viel Schwache und Krante unter uns find, und bag viel mueltines Tob mitten bineinfüllt. Gott muß ums nun fo prebigen mit barunter milfien wir und bemüthigen: Es ift leiber fo viel Unbuffern tigkeit bei une, barum muß auch viel barte Buchtigung fein. taunten wir aber erfparen, benn fo mir uns felbft richteten, fo wurden wir nicht gerichtet. Ge ift aber leiber etwas gang merbortes, bag: einer fich felbst willig richten follte: Gewöhnlich muffen wir erft bicht bis an ben erschrecklichsten Abgrund geführt werben, ebe wir erfennen, bag wir auf verberblichen Wegen gewesen. Und weil wir nun alle folche find, fo tann Gott auch im neuen Testamente unter une Christen nur wenig auferlich von ber Liebe feben laffen, die Er gegen uns innerlich hat. Ja gerade weil Er und liebt, barum muß Er uns oft febr unfanft anfassen, wenn Er uns bor bem Abgrunde noch bewahren foll. Bei Gott müffen auch lange und schwere Krantbeiten und selbst Todesfälle noch für uns an Beilmitteln werben. Dag es fo ift, baraus Bont ihr abnehmen, meine Lieben, wie fower unfer Gebrechen fein muffe. Wir batten es aber boch hoffentlich alle erfahren, wie heilfam uns zu Beiten bie Prontbeiten und bie Einkehr bes Tobes in unfern Saufern bienen mußten, fo feben wir ja, bag wir uns burch Gottes Gute nicht gemafam jur Buge baben leiten laffen. Darum fpricht auch St. Baning: Wenn wir aber gerichtet werben, fo werben wir den bem Herrn gezüchtiget, auf baß wir nicht sammt ber Belt verdammet werben. Er will's hier mit uns noch nie völlig aus sein laffen: sonbern Er erbietet fich auch in ben scharfften Andtigungen noch als Bater, ber uns aus aller Tiefe wieber emporgieben will, merten wir es mm nicht, fo find wir freilich bollig in bie Welt zurückgefallen und muffen auch mit ber Welt verbammt werben. Dagu hat fich aber Jefus in ben bittern Tob geopfert, bazu reicht Er uns fo munberbare Speise, bak wir aus ber West Berberben eben erlöft werben follen; wollen wir von ber Welt eitlem und boshaften Wefen nun nicht laffen, fo ist Christi Leiben für uns vergeblich geschehen, und was follte bann noch geschend - Ge giebt filmwahr teine zweite Erlöfung. - En follen wir benn affes Llugemach, bas uns Gott jest zusenben muß, als Hülfe zum geiftlichen Leben gutnebinen, baff wir bigtenmuch mentaltent und fabft zu richten anfangen und wann Geschmad besommen an bem sissen Exosie im heiligen Abendmahle. Alles was wir jest in der heiligen Passionszeit vernehmen von Shristi Marter', ist alles Zengniß Seiner wunderbaren Liebe und das Alles sollen wir zugleich und zussammengefast im Leibe und Blute des Herrn Jesu genießen. Wer wun weiß, was wir sind, der wird sich wohl unaussprechlich dieser Speise freuen. Ach möchten wir's immer besser lexuen, das wir endlich auch an Gottes Tischen im Himmel unsern Platz susden wöchen wögen!

Gebet. O bu gnabenreiche Liebe, barmherziger Heiland! gieb und Dein wunderbared Testament, Dein Fleisch und Blut völlig zu verstehen, daß wir zu bemselben auch als Deine lebendigen Zeugen herzutreten und Deinen Tod, in welchen Du Dich für und Unwerthe so treulich geopfert hast, nun dis an unser Eude bestündig als unsern höchsten Schatz und einigen Trost laut rühmend bekennen. Amen.

# Um Carfreitage

liher

#### Jefaias 53.

In Christo geliebte Brüber und Schwestern! Heute am Carfreitage steben wir unter Christi Areuze und geleiten Ihn zum Grabe in unfrer Erinnerung. Wir laffen beute bas Gange ber Leibensgeschichte auf uns wirten, welche wir nun burch sechs Wochen bin im Einzelnen betrachtet haben. Das was wir heute also sehen, bas ist gemeint, wenn Jesus Christus bas Lamm Gottes beißt, welches ber Welt Sünde trägt. Als Jesus ber Gefrenzigte ist Er unser Beiland und bas ift Er freilich in einem boberen Maage und Sinne, als es bicfer Belt Sinne mabraunehmen vermögen, benn Er ist "das Lamm, bas erwürget ist von Aufang der Welt". Nämlich Er ist's, ber burchgeht burch alle Geistlicharmen, Leibtragenben, nach Berechtigfeit Sungernden und Dürftenben, burch alle, welche um ber Wahrheit willen geschmäht und verfolgt werben. Er war von Cain gehaßt in Abel, von Ismael in Isaat, von Efan in Jacob, von den bartnäckligen Juden in den wahren Broobeten und Heiligen. Alle Beilige aller Zeiten haben vor Ihm bie nachfte Bekanntschaft machen muffen, und burch biese Bekanntschaft find fie auch allein wahre Heilige gewefen. Indem fie felbst gefreuzigt waren, hatten sie an Ihm recht Theil und damit auch an Seinem Reiche. Und auch wir, meine Lieben, tonnen an Christo nur haben, " wir follen, wir tonnen burch Ihn nur felig werben, wenn wir an Schiem Lveuze Theil haben. Dann wird uns freilich nicht unfer Leiben felig machen; aber Chrifti Leiben wird bann in Babebeit unfer Troft fein. Go ift nichts rechtes mit beren Chriftenthum. welche meinen, Chrifti Leiben fet in ber Art eine abgethane Sache. buf wir in teiner Weise mehr zu leiben branchten. Freilich find wir burch Seine Bumben beil worben; aber von Beilung weiß boch mur ber an fagen, ber felber wund war: und wir milifen mobil malich noch wieber beil werben und taglich wund fein. Geschichte ift nicht abgethan, daß wir fie num in Bilbern ehren mufiten: fondern fie ift ber tieffte Sinn aller Menfchen- und Weltgefcichte: Sbrifti Leiben fehrt in Allem wieber. — Es hat ja alle Creatur. und namentlich jeber Mensch auf biefer Welt fein Leiben, und am fcbimmften ist et, wenn es fich alles auf bas Enbe bin bauft --wohl und, wenn wir unter Chrifti Areme unfre Arbeit baben, baff wir von Seinem Leiben gang gebeckt find! Bobl uns, wenn wir als Christi Befenner leiben! Unser Text stellt uns Jesu Martergeftalt vor Augen und beutet une, woher 3hm fo großes Leiben getommen, bas Er in biefer Zeit fo gebulbig tragt und nach biefer Beit zu lauter Triumphiren umwandelt. —

Der Prophet weiß es zuvor, daß seine Arenzpredigt nicht viel Beisall bei den Menschen sinden werde: Wer glaubt unsrer Predigt? Und wem wird der Arm des Herru offenbart, wie wunderbar Er in dieser sündigen Welt Sein Heil schaffet? Ach es sind nicht riele, welche zu der Wissenschaft vom Arenze Luft bekommen und sie lernen, obwohl sie die Wissenschaft vor allen andern ift. Möchten wir nun die rechte Lust zu ihr bekommen!

Er schießt auf bor Gott wie ein kleines unansehnliches Reis, und wie eine Burgel, (nicht wie ein riefiger Stamm) aus burrem Erbreiche, ba Er nicht viel Saft und Rabrung aus biefer Welt bernehmen tann. Er mag nur gerabe noch eriftiren tonnen; aber an Bejn ift tein Ueberfluß zu finden. hat nicht, babin Er Sein Haupt lege, und findet barum auch fdwerlich Diener, die für Ihn tampfen. Er hatte teine Geftalt noch Schone, wir faben 36n; aber ba mar teine Geftalt, Die une gefallen batte. Go fab Ihn Jefaias voraus, weil Er 36n alfo anch zu feiner Zeit erfahren batte, fo befindet 3bn anch atle Menscheit in biefer Belt. Barabbas gefällt ihr noch mehr als Diefer, und heute noch wird unser Fleisch alle möglichen auberen Ausfülchte verfuchen laffen, ebe wir Diefem von Bergen wifallen. Die Runft hiebei ift bie, es ju rechter Beit zu wiffen: Diefer ohne Geftalt und Schone, Diefer ift Er, ber große Berr! Aber Er wird immer so lange nicht erfannt, als alles barauf antounnt, Ihn gerabe fo ju ertennen. - Er war ber allerberschtetste und unwertheste, voller Schmerzen und Krankheit, wie Ovrnen, ja wie die Best mied man Ihn. Er war so
verachtet, daß man das Angesicht vor Ihm verdarg;
man mochte Ihn nicht sehen, unser Reisch schaubert vor dem Kreuze
zurild und doch haben wir alle Ursache es uns auf's höchste werth
sein zu lassen. Weil Er aber der ganzen Welt also zuwider ist,
darum müssen auch wir heute reutg besennen — haben wir Ihn
nichts geachtet, nämlich wenn es galt des Fleisches Willen orechen
und hindern zu lassen und an Seiner Gemeinschaft alles Genitge
zu haben. Und wunderbar! man kann an Jesu nur entweder Alles
oder Nichts haben — wenigstens auf die Länge. Kannst du Seine Gemeinschaft nicht allem anderen vorziehen, so hast du Ihn schwe
nichts geachtet, denn Er ist ja surwahr Alles. Er macht's aber
selber an denen, welche Ihn neben und nach anderem ehren wollten,
endlich offendar, daß sie Ihn eigentlich für Nichts gehalten haben.

Bas ift Er benn aber so jämmerlich in biefer Welt gestaltet? - Gottes Wort antwortet uns: Fürwahr Er trug unfre Arankheit und lub auf sich unsre Schmerzen. Bon uns bat Er bas angenommen, meine Lieben, von uns ist 36m bas aekommen, daß Er so arm und elend basteht. Er wollte uns Sünder felig machen und bas ift fürwahr eine schwere Arbeit, welche bie größte Selbstverlengnung erforbert, benn ba muß Er ganz unfre Farbe tragen, ja an unfre Stelle treten. — Unfre Krantheit und Seuche, die wir hier freilich zuerst gar betrügerisch zu verhullen trachten, ist aber unfre Gunbe: bie bat Er gar nicht verbullt, fonbern an fic gang offen in's Licht treten laffen, benn follen wir bavon geheilt werden, so muß ihr die Macht der Finsterniß entzogen werben. Und weil Er nun burch unfre Schuld so zugerichtet war, ba bielten wir 3hn noch gar für ben, ber geplagt und von Bott gefolagen und gemartert mare! Die Belt gebebrbet fich noch gar fromm gegen Ihn, die Heuchlerin! Das hat sie von Caiphas und seinen Gesellen, die Jesum auch für staatsgesährlich und gotteslästerlich hielten; aber wenn es uns wieber in neuer Geftalt vorkommt, so benten wir auch leicht, Jesus hatte wohl mehr einlenken, und gegen bie Belt milbere Saiten aufsvannen tonnen. — Ach ja, Er ist von Gott geschlagen und gemartert; aber nicht barum, daß Er etwas verkehrt gemacht hatte; fonbern weil Er unfre Seelen burch große Arbeit und Kampf retten wollte. Er ift um unfrer Miffethat willen verwundet und um unfrer Gunbe willen zerschlagen. Will Er uns Gunber erlösen, so muß Er gegen Gottes beiligen Born und Fluch antampfen, und wodnuch anders foll Er die aufheben und tilgen als daß Er sie an unfrer Statt tragt? Die Strafe liegt auf 3hm, auf bağ wir Frieden batten und burd Seine Wunden find wir gebeilet:

Er ist mar nicht Gottes Gegner geworden: Er war ja sekkst, nahren Gott; aber in sich: seibst auch hat Er den heiligen Jorn gegon unsere Bosheit jänzlich niedeszeschunft, daß Er darüber all Seine Martex: erduldet hat. Gottes heiliger Jorn verlangte dieser Welte Untergang, der wird auch kommen; Jesus aber stellt sich selbst das zwischen umb hilt den Untergang auf durch Seine Liebe, damit wir zwoe gerettet wirden durch dieselbige. Da muß Er wohl selbst unfre Strafe tragen und mit Seinen Wunden uns heilen. Gollten wir num nicht Sein Leiden mit größter Rührung unsers Herzens auschauen! Um uns Gottes Frieden zu erwerben, geht Er in so schrecklichen Geelenkampf, damit wir vom Tode genesen möchten, erlitt Er den bittersten Tod!

Aber war benn imfre Schulb so groß, daß sie solche Sühne exhelschte? Ja wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sahe auf seinen Weg und vergaß Gottes gar. Bas konnte da anderes als Tod und Berdammniß die Strase sin selbs tiese Gottlosigkeit sein? Der natürliche Mensch macht sich ja selbst zu seinem Gotte und weist es mit tieser Berachtung weit von sich hinweg, daß er sollte Gott in dessen Borte seinen Gott sein lassen. Bie sollte nun Gott mit uns handeln? Er ward Mensch und verschnte die Belt mit Ihm selber, Er bezahlte unsre Schuld sint Ihm beginnen kande damit reinen Tisch, daß eine neue Menschheit mit Ihm beginnen kounte. In Gott ist ja alles Wahrheit und hat ewigen Grund in Seiner Heiligkeit: so auch Gottes Bergebung: ste hat Grund, denn sie ruht auf dem Berbienste Zesu Christi unsers Hosenpriesters. Wir waren wohl bloß der völligen Berwerfung würdig; aber der Herr warf unser aller Sünde auf Ihn.

So sehet denn, in Christs Geliebte, was unfre Sinde ist Sehet ihre Strase an dem Allerheiligsten! sehet wie wir Ihn an das Auch- und Marterholz gebracht haben! Was wellen wir ums mm noch für so schade halten zu allem Arenze, es Zesu nachzwtragen? Was wollen wir nun noch schießchlich zurückschrecken, wenn Er und Seinen zerschlagenen Rücken, Sein zerrissenes Haupt und Seine durchbohrten Hände zeigt. Er kann ja in die ser Welt nicht anders andssehen, und sähe Er anders aus, so bedeutete und Seine Herrlichkeit nur unsern reitungslosen Untergang. Der Ganz Seiner ewigen Herrlichkeit seht diese sündige Welt in Flammen, die sie verzehren; darum wohl und, daß Er sich in Niedrigkeit gehüllt.

Und wie willig hat sich unser heiland zu solchem Leibensamie bergegeben! Da Er gestraft und gemartert warb, that Er Seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachte bant geführet wird und wie ein Schaf, das verstummet vor feinem Scherer und seinen Mund nicht aufthut. Er

bat in anni Bengniffe anvor grung gerebet eundebie Menfchent nicht im Finfteen gelaffen, wenn fie bas Licht mer batten lieben gewolft. Ale es aber aur Berwerfung und mit letten Dulben tam, beforfinite fich Jefus auf bie tingeften Worte, die auch filt uns mun bas größte Gewicht haben. Ja jone felbst baben ja ihr Gewicht wohl empfunden, da Er fprach: "Ich bied" - und "ja:du fagest es" - und ja "Ich bin ein Rinig". Die Rriegetnechte fielen ju Boben, bie Juben geriethen in rafenben Eifer nur ja Seinen Tob burchzuseten und Pilatus wollte burchaus nicht an biefes Tobe mit fould fein. Das wirkten Seine Lammesworte, wie wird Er einft als ber Lowe ans Judas Stamme Geine Felube zerfcmettern und mit ewiger Angft erfüllen! Weil Er aber biefer ift, bas A und bas D, ber Anfang und bas Enbe, Seiner felbst ewig gang gewiß, barum kann Er fo gebulbig leiben und zu allem schweigen, hat Gr boch bas lette und bas entscheibende Wort sicher gemig! Und steht Er nicht noch immer eben so ba, wie bamals? Schweigt Er nicht ben Lasterern in ber Zeit? lägt Er sich nicht in's Angesicht fchlagen, zergeißeln, verhöhnen und immer wieber trenzigen in Geinem Borte und in Seinen Gliebern? und boch feben wir, bag Er jur Mechten Gottes nicht blog alle Gewalt hat, fonbern ihrer auch beftundig gebraucht. Doch weiß Er es alles so zu regieren, daß es von Ihm Seinen Gläubigen Zeugniß giebt und boch bie Ungläubigen baneben immer eine freie Zeit erhalten, wo fie fich noch pur Buffe wenben follten. Statt beffen fpotten fie aber Seiner, ats konnte Er nichts, und Er fcweigt gegen folche, Er läft fich von ibnen noch immer leicht abthun in biefer Zeit. Doch was wird es in ber Emigfeit? Ach bie wird es nur ju flar machen, bag fie fich burch Seine Leibensgestalt immer haben tauschen laffen. Teufel an ihr zu Schanden wurde, fo muß auch alles Fleischeswefen em ihr zu Schanben werben. Das ift bie Beife, wie Gott regiert und triumphirt. Go muffen wir uns benn mit folder Beife verstänbigen.

III.

Jesus Christus ist ja wohl das Lamm, das von Anfang der Welt erwirget ward und Er duldet es immerdar gar samstmilthig in der Zeit; aber tropdem ist Er auch diesem allen zugleich wieder gar weit entnommen und Seinem Wesen nach über dies alles erhaben. Er ist aus der Angst und dem Gerichte entnommen, wer will Seines Lebens Länge ausreden? Denn Er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da Er um die Missethat Meines Bolles geplagt ward. Hier wird Er durch alle Drangsale durchgezogen und durchgeschleppt und Er läst sich auch überall hindurch ziehen, well Er von allen Orten her etliche selig machen will; aber wenn Er einnal vor beinen

Augen also durchgezogen ist, so bente nicht, es sei nun aus mit Ihm. Mit Diefem wird es nie ans, sondern bann geht's alle Mal erft recht an, wenn's eben aus zu fein schien, wie an Seinem Anferstehningstage und wie jur Beit ber Reformation und wie nun wieber in unsern Tagen. So soll man boch bei Jesu Christo rechten Muth lernen, von bem bie Welt nichts weiß, nämlich Muth burch Roth und Lob, und Boffnung froblicher Auferstehung. Freilich wer alles in biefer Spanne Zeit ableben und finnlich feben will, ber bat Besom mit zu knappem Maage gemessen und eben wieber fich felber zum Maakstabe für Gott und göttliche Dinge gemacht. Hier wird Er noch unfre Bestalt tragend, auch in Seiner Rirche, schnell him weggeriffen um ber Sunbe bes großen Saufens willen, ber nach 36m beigt. Und Er ift begraben wie bie Gottlofen, und geftorben wie ein Reicher, ber fich burch fein Schlemmen und Braffen bes Todes würdig genug gemacht hat, wie wohl Er Riemand Unrecht getban bat noch Betrug in Seinem Munbe gewesen ift. Gottlose und Gewalthaber verbienen fich wohl Tob amb Begrabnig und es ist gut, bag man ihres Namens endlich vergeffen tann. Go fcheint auch Chriftus, bie Berechtigkeit und ewige Bahrheit in menfchlicher Geftalt, gleichermagen ju fterben und in Bergeffenbeit begraben zu werben: nicht nur schien bas ben Sobenprieftern fo, fonbern es scheint wirklich noch burch alle Jahrhunberte ebenso, als ob balb nach Ihm nicht mehr gefragt werben würde, wie nach einem Tobten. Ach und wo wird benn beute wirklich nach bem wahrhaftigen Christus gefragt? Die meisten lassen Ibn fic par begruben fein und viele, bie fibr 3hn gu ftreiten vorgeben, belfen boch nur Sein Wort noch tiefer begraben. Alles gefcheben nach ber Schrift - Beins muß ja ber verachtetefte wirklich fein in biefer Belt, an 36m muß biefe Menschheit völlig offenbar werben, - bas ift Gottes wunderbarer Wille mit Seinem Sohne.

Aber ber Herr wollte Ihn also zerschlagen mit Krankheit. Gott regiert gerabe mit höchster Weisheit und Beweisung Seiner Gottheit in biesem Allen. An Christo sindet aller Welt Sande ihren Ansbruck, gegen Ihn ist sie alle losgelassen und an Ihm, dem ewigen Lichte, gewinnt sie ihre rechte Beleuchtung, und alle Krankheiten der Menschheit sinden sich auch wieder in Seiner Kirche und zwar damit sie, nachdem sie sich geoffendart, durch Sein Wort geheilt werden. So ist Jesus gerade unser und der ganzen Menschheit Heiland. Wenn Er Sein Leben zum Schuldsopfer gegeben hat, so wird Er Samen haben und in die Länge leben und des Herrn Vornehmen wird durch Seine Hand sortgehen. Er hat nicht der Welt Simde vor dem Gerichte der Heiligkeit vertuscht und verheimlicht, Er hat anch nicht die Sinder vernichtet und neue Personen geschaffen, sondern uns

annie Geelen versichnt Er mit Gott burth Sein fin ims in den Tod gegebenes edes Leben: und also mache Er uns durch Seine Gnade zu einer neuen: Mensichheit, nämlich zu einer, die Vergebung der Sünden hatt und durch die Liebe Chites in einem neuen Seben wandelt. Diese Seelen sind Seine Same, gedoren aus Seinem edlen Binke und mit demselbigen auch beständig genährt. Und so wenig ist Er durch Tod und Begrähnig untergegangen, daß Er nun in alse Länge der Ewigkeit ledt und zwar so, daß alles Vornehmen der Gottheit in dieser Welt durch Seine Hand ausgesichtet wird: Der Gottmensch, Gottes Lanni, das die Welt versöhnt, sigt zur Nechten bes Baters und alle Weltregiewung geht doch durch Ihn zu derselben Zeit, da Seine Glieber nach einander hier noch ein seber sich Ihm nach durch Kreuz und Tod pilgern müssen; aber auch sie

aeben jur emigen Berrlichkeit.

Ja Gottes heiliger, ewiger und nothwendiger Wille ift es fo, baß Christus ber Gekrenzigte boch alle Seligkeit in sich befasse. Iefaias hört Gott also reben, und die Propheten sind eben Horer ber göttlichen Rebe: Darum bag Seine Seele gearbeitet hat, in Gethfemane und auf Golgatha und in allen Seinen Wegen und Beftalten auf Erben, wird Er nun in Gwigfeit Seine Luft feben und bie Fülle haben, indem Er ein Reich ewiger Liebe in Gott gestiftet bat: und burch Sein Ertenntnig, wird Er, Dein Anecht, ber volktommne Gottestuecht, ber allen Rathfolug Gottes ausführt, Er, ber Gerechte, wird viele gerecht machen, benn Er trägt ihre Sinbe. Sein geschehenes Berföhnungswert ift ber Grund, auf welchem Seine Glandigen bestündig Bergebung finden und so find sie immer wieder gerecht. Hier könnet ihr aber mal wieder feben, meine Lieben, mas bie Schrift "Erkenntniß" beißt und zwar Erkenntnig Christi. Erkenntnig beißt bier bas Erkannte, ben er tannten Beiland gang haben und ergretfen als fein Gigenthum, fo baß Er uns gerecht machen tann, b. h. fo baß Er unfrer Seele Schund und Ehrenkleib ift, bas geschieht allein burch ben lebendigen Glanben an Ihn, ber wohl ein Biffen ift, aber auch viel mehr als ein bloges Wiffen. -- Run fehet, welch ein Menfch ift biefes, ben wir bente burch so viel Schmach und Marter schreiten feben! Er trägt und tilgt ber Welt Sünde und wer Ihn recht kennen lernt, der findet darin Gerechtigkeit und genügt dem heiligen Gotte. Besum haben, heißt. Gott für sich haben — und bie Welt hat Ihn fo nichts geachtet! bis auf biefe Stunde und noch immer fort?

Run, es wird noch immer so gehen, wie die Schrift es zuvor gesagt, in Christo Geliebte! Wenige werden auf dem schmalen Wege wandeln, wenig Glauben wird der Herr vorsinden, wenn Er zum Gerichte kommt, möchten wir aber doch nur, jeder für sich seine Seele rettent Dennoch hat Jesus ein großes Reich! ja für-

wahr: Ær ift ein Kinig! Gott spricht: Daxum, weil Er sich bared Arbeit Sein Boll jur Gerechtigfeit erloft und ermorben, borum will 3d 3bm große Menge jur Beute geben und Er foll bie Starten jum Raube baben: bemoch, ob wie mobl immer mir wenige 36m beifallen feben, bat Er ein großes Der bon Dienern, wenn Er fie auf Einen Saufen bringt und bagegen aller Belt Sanfen auf ewig wie Spren in alle Binbe zerftrent. Er gewinnt auch folde wie Saulus von Tarfus, bie, indem fie meinen, nach ihrem Berftanbniffe fibr ihr Bolt, ihre Religion und was ihnen als Babrbeit erscheint, mit allen Kräften ftreiten zu muffen, 36n in Seinem Worte zuerft auf's grimmigfte verfolgten. Solche beißen hier Starke, und ob fie wohl zuerft gar große Feinde find, fo ift bei benen boch mehr Hoffnung, als bei so verworrenen und tief ehrlosen Seelen, die beute dies und morgen das für Wahrheit halten und boch nie für ihre vermeintliche Wahrheit bas mindefte thun ober leiben wollen. Die barin fteben und fragen: was ift Wahrbeit, die muffen wohl' Christi spotten und Ihn freuigen: boch find fie jammerliche Schwächlinge und Feiglinge, Jesus tann fie nimmer gebranchen. Sein Reich, bas Reich ber Wahrheit ist ein Reich bes Arendes, des Ramwfes und dann erft ein Reich des Sieges und Triumphes. Mancher bentt heute: bie Kirche muffe mit bem Siege emfangen und erft ber Welt Ehren und Bliter ficher haben, so wollte er bas Chriftenthum barauf bauen. Ach wie weit, ift ber ab vom Berständnisse des Kremes Christi. Christus bat wohl das Reich pur Rechten bes Baters, aber nur barum und barnach, bag Er Sein Leben in den Tob gegeben hat und den Uebelthätern gleich gerechnet ift und Er. vieler Gunbe getragen bat und für bie Uebeltbater gebeten. Erft warb Er gang unwerth und arm für uns, und so geht's auch für uns mur in 36m. Bleiben wir aber in 36m und tragen wir 36m bas Krem nach, so ist une bann and ber Triumph gewiß, und zwar nicht, weil wir nun fo volltommene, in uns felbft bochheilige Berfonen women, fonbern weil Er unfre Gerechtigkeit ift und uns vor Gott vertritt, weil Er uns balt und tragt, unterweist und führt und nach Seinem Wohlgefallen gebraucht. Ein folder gefreuzigter und fo gart mit ben Seelen fahrenber Berr ift Jefus Chriftus, auf Erben Aberall und immer gefrenzigt, aber barum über alles und in Ewige Leit berricbend. Num wenn wir bas ein wenig erwägen, meine Lieben, fo bente ich, wir schamen und beute unter Seinem Rreuze aller unfrer bosen Luste und aller Kreuzesschen, mit ber wir Ihn oft verlengnet haben — und freuen uns von Herzen biefes unfers Ronigs, Laffen wir es ben Juben, keinen Konig als ihren Raifer au haben, ach möchten wir alle es wissen, was man fich an biefem haben foll. Gott mache es euch Allen immer klaver, so werbet ihr

anch immer zuversichtlicher burch alle Roth und burch ben Tob himdurchschreiten und überall den Preis Seines heiligen Todes verklus-

bigen.

Gebet. D herr Zesu, dies Eine gieb uns heute am Gedächtnistage Deines Todes, daß wir durch Dich unser ganges Zeben gestalten lassen und von Deiner Liebe lebend, Dein Krenz nimmer schenen, soudern uns vielmehr beständig unter dasselbe flüchten und da auch einst im Ausblick zu Dir unsern letzten Athemang thun, der Du mit dem Bater in Einigkeit des heiligen Geistes lebest und regierest Ein wahrer Gott in Ewigkeit. Amen.

# Am Oftersonntage

über

### 1 Corinther 5, 6-8.

3m herrn Geliebte! Die brei Marien, bie am Carfreitageabende auf's langfte beim Kreuze und beim Grabe unfers Beilandes ansgehalten hatten, biefelben maren auch am Oftermorgen wieber als bie erften auf bem Wege ju 3hm. Für 3hn hatten fie alles aufgewandt, 3hm waren fie von Galilaa ber gefolgt, nun wollten fie auch ibr leutes bringen, Ihn noch ju ehren, fie wollten Seinen Leichnam falben. Das ift all ihr Begehr, und was werben follte, bebachten fie noch nicht. - "Aber wenn uns nur Jesu Leib noch wirklich unverwehrt ift?" bachten fie angfilich unterweges. Stein vor bem Grabe machte ihnen viele Sorge. Nach ibrex Meiming war Jefu Grab ein verschlossenes und außerbem, wenn bas auch nicht gewesen ware, wie ferne hatten ihnen Grab und To ihren Jesus entriickt! Dariiber entglitten ihren Augen wohl immer Thranen. Es war ja noch nie ein so liebenswürdiger Mensch gewefen wie biefer, die Liebe felbft. Sie hatten Jesum am liebsten auf der Welt, und obwohl sie schon früher auch von Ihm gehört batten, bag Er von ben Tobten aufersteben werbe, ist ihnen bies Wort boch jest ganz ferne und sie konnen Christi nimmermehr froh werben. Dag fie 3hm fo nabe angehören, bas gerabe macht biefe Tage ihnen vor allen anbern Menschen bitter und bange. Bringt Befus benn benen, bie Ihn lieben, fo große Schmerzen? - ich bente, Er will uns beilen?

Run, liebst du Zesum aufrichtig und ist dennoch bange, angstigen dich Noth und Tod und kamst du Zesu darwider nicht völlig- froh werden; für dich ist dennoch Ofterbotschaft da: solche Seelen können sie verstehen, denn Gott hat sie darauf zubereitet,

andere versiehen sie doch nicht. Und boch hängt alles für und dar von ab, daß wir der Osterbotschaft recht inne werden, ja wohl sa, daß wir invondig alle Tage Ostern seiern und daß unser ganges

Leben bfterlich werbe.

Das meint auch St. Baulus mit feiner erften Epiftel an bie Corintber, welche er um bie Ofterzeit an ihnen sandte. Da will er fie zum rechten Leibe, jur gottlichen Traurigleit bewegen, bag fie erft recht bes Steines Schwere empfinden und erwagen lewen möchten. Er erinnert fie beghalb an bas altteftamentliche Baffa, ba man burch bes Oftersammes Bint vor bem Tobesengel geschützt. bes troduen, birren, ungefauerten Brobes genog, und er zeigt, wie fich jenes jest an uns im neuen Testamente im Geifte erfüllen muffe, benn im Geiste ist die Wirklichkeit und Wahrheit, die außere Gefchichte und außerliche Rachfeier — bas ist alles vergänglich. Da must er nun ihren Leichtsim ftrafen, in welchem sie sich ihres vermeintlichen Chriftenthums schon gang wohlgemuth tröfteten, und darüber einmal über das andere vom bksen Feinde betrogen wurden. Dan foll es mit bem Chriftenthume nicht fo leicht nehmen, meine Lieben, benn bamit bat man's noch nicht, baf man's fich einbilbet. es giebt leiber viele falsche Chrifti mit fehr vielen falschen Aposteln. Es ift in unsern Tagen besonders eruft, benn es ift jest so, als wollten die immer nen heranstillrmenden Fluthen die kleine Arche gang verfclingen; boch haben bie wenigsten bavon eine Minbum. Ach es gift fürmahr zu wachen und zu beken, daß wir nicht in Anfechtung fallen und noch bicht vor bem Hafen alles verlieren. Gott gebe uns, bag wir fo Oftern halten, bag wir wach werben; Spriftus lebt wohl sicher und ewig zur Rechten bes Baters; unser find over noch manche im Todesschlafe. -

Unfer Text lehrt uns, wie wir uns zu ben driftlichen Oftern bereiten follen, und daß Chriftus felbst unser Ofterlamm ist: in Im wirb bann würdig gefeiert. —

T.

Die Corinther waren in der rechten Zubereitung mannichsach zurückgeblieden, ihnen rust daher der Apostel zu: Ener Ruhm ist nicht sein — oder eine Großprahlerei mit eurem geistreichen Speistenthum ist nicht weit her. Die hatten ja das Christenthum mit hoher Begeisterung angenommen, und, dußerlich angesehen, waren sie die allereisigsten Christen. Aber es heißt weiter: Wisset ihr nicht, daß ein wenig Sanertaig den ganzen Taig versänert? wisset ihr das noch nicht einmal, daß Sauertaig durchaus sexu vom dsterlichen Wesen sein muß? Christen sind österliche Lente, an denen die alte Geschichte des Passa in Ersüllung gehen muß. — Was versicht er aber hier unter Sauertaig? Zunächst hier freilich die Leichtsetigkeit in Sachen des sechsten Gebots, und wo die herrscht,

ba who alles geritonte Christenthum bech einel seine wirthun: wher reibten wern wir in ber Ampenbung unter Sanerteig bas gange alte. natikeliche, wibergöttliche Menschenwesen versteben, welches fich sowohl im Lehren ober Urtheilen ber Leute als in ihrem Leben zeigt. Der Herrswornte seine Jimmer sowohl vor dem Sauertaige ber Pharifåer und Sabbucher, was Er ansbrikklich auf ihre Lehre bezog. als auch vor bem Sauertaige Berobis, nämlich bessen grob-weltlidem, thraunischem Wefen. - Bankus ferner warnte bie Galater mit benfelben Worten wie bier: Gin wenig Sauertaig verfauert ben ganzen Taig (5, 9.) - vor jegticher falscher Lebre, und bier in unferm Texte wurnt berfelbe wie gefagt vor Leichtfertigkeit im Wanbel. Lehre und Leben hangen auch auf's engite zusammen: bas Wort ift bas feinere, geistigere, mehr in's Innere bringenbe, bie That bas gröbere, außerliche, migverftanbliche und mannichfacher Deutung fähige, boch ist die Lehre zugleich bas Leben, im Worte bargereicht — ober, ist sie falsch — so ist sie ber geistige Tob, und bas Leben ist die Lehre in Zeichen und Bilbern, die aber immer bes Wortes zur Erklätung bedürfen, sonst kommt bas abergläubische knechtifche Wefen ber tobten Werte.

Dieraus könnt ihr schon abnehmen, daß in der Lirche das Wort von ber größten Bebeutung ift. Einzelne Mängel in bem Beben milfen wir bei jedem voraussetzen: die nehmen wir aber sowohl felbst burch unser Bekenntniß zurud, als auch beckt sie bie Liebe ber Britber zu. Doch wer sein mangelhaftes Leben, ja eine bestimmte Art ber Leichtfertigfeit anerkennt ober ohne Auftoß mit in ben Rauf genommen haben will, beffen Simbe ift jum Sauertatge in seiner Seele geworben, und mag die Sache an fich gering scheinen - ein Apfelbig, eine Che mit ber Stiefmutter bei taufenb Entschuldigungegründen, — es ist gleichviel — da verfäuert ein wewig Sauertaig ben ganzen Taig. So ist's and mit ber Lehre: wir irren alle mannichfaltig, und wer in teinem Worte fehlet, ber ist ein vollkommener Mann. Solcher vollkommener Manner giebt's aber keine in ber Welt: 3ch kann noch von manchem und von viekem mangelhaft reden, weil ich bavon geringe Erfahrung habe; wenn aber eine Lehre zu einer Zeit die Losung filt ober wider Chris frum geworben ift, wie zum Apostelgeit biefe, bag Jesus ber Swift ift und daß Chrisins allein uns mit Gott verföhnt und zwar ohne bağ es eines Zutritts per Jubenschaft bebarf, und wie zur Refermationszeit die von der Rechtfertigung allein durch den Glauben, dann macht ein bleibenbes Schwanken ober ein Nachgeben gegen ben Berthum auch nur in Einem Stüde, bas ganze scheinbar Abrigbleibende Chriftenthum werthlos. Der Tenfel ist in solchem Sauerteige, er bringt bas Ganze baburch in folche Gabrung, bag zum Schinste nichts von bem malten lebenbigen Gottesworte übrig bleibt.

nith was fcelubar babon fochen bleibt, bat min teinen gar anbern Shan, als es nach bem Evangelto baben follte. Go ein Sauertala fit bas Bapfethum, und auch die Union ift fo ein Sauertois: fie wollte vom Leben ausgehen, bas Beben follte bie hauptfache fein, mimlich bie Liebe. Run, ift nicht bie Liebe bie Samptfache? fürwahr! bas sage ich vor Gott auch; aber welche Liebe? Union fagt: Die Liebe, welche verschiebene Lehre vom Abendmahl nicht für so wichtig balt, barum bie Sacramentsgemeinschaft an meiben. Bahrlich eine gang besondere Liebe! Ihr feht meine Lieben, war war zugleich Liebe und Wahrheit verleut: die Liebe, benn man stellte eine andre als Chrifti Liebe bin, und die Wahrheit, inden man bas Abendmabl für eine Ceremonie, menfcblichem Denten und Belieben miterworfen, extlurte; Chrifti Liebe ift bie, bas Leben ju laffen für bie Britber und biefe Liebe hat mur ber, welcher in Geiner bimmlifchen, sontern Wahrheit lebt. Roch bazu waren gleich aufangs eine Menge einzelner Bebren Preis gegeben und nie fteht bort irgend otwas fest im Bekenntnisse. So ift benn wohl Chris ftenthum ba, aber es ift alles burchfauert: Liebe, Leben, Wort, Beift. Sacrament und ich weiß nichts, was bavon nicht ergriffen ware.

Sebet, meine Lieben! Chriftus ift Gine Berfon und Er lant fich nicht ftilctweise baben; wohl lagt Er fich oft, taglich mid funblich erbitten, wenn wir in Schwachheit gefallen finb, Er luft fich von ben Reuigen immer wieder finden: Er läft fich aber von ben fleischlichen und halbberzigen nicht halb ober breiviertel befitzen, wer Ihn in Einem aufgiebt, berihat Ihn ganz aufgegeben. Man giebt Ihn gang auf wenn man fich einer Irtlebre ober einer Leichtfertigkeit banernd bingiebt. — Und find wir dabin nicht alle Tage gar mannichfuch auf bem Wege? ist nicht in uns viel Unachtsamteit gegen : Gottes lautres Wort und minbestens viel Regung bes bofen Meliches? Das ift's aber gang attein, was uns ber Auferstehung Edriffi nicht recht fred werben täfft. Wir tomien uns sonft woll in all bem ungablbaren Jammer unfrer Tage bemoch frenen, ber Samertuig halt uns aber wur ab und versauert uns bie Freuben. Berfanerte Geelen haben teine mabre Prembe, teinen wahren Frieben, well fie keinen wahren Blanben, teine mabre Biebe, nichts, midte wahr und lebenbig baben vom Sbriftenbume. Bas follen wir ba' thun? Baulus fagt: Begt ben alten Sanertatg ans, anbeits ift tein Rath babek. All bas wibergöttliche, nach Menfoen, Fleifch umb Welt ichiefenbe Wefen muß man wie Unrath austehren, und beffen haben wir alle zu viel an uns, fonft wurden wir ja einfältiger, rubiger, ergebener und frober sein. Banlus ermabnt und: Fegt ben alten Ganertaig aus, auf bag ihr ein neuer Bitig; rocht, weiße, belle, flare Oblatent vor Gott feib, gleichwie ibr ungefäuert von Gott berufen feib, näulich in

der Taufe. Sott hat und rechtschaffen wiedergeboren; Gatt fei Dank! Wahrheit und Lauterleit sind unser Erbrecht, wir branchen und nicht zu behelfen mit dem elenden Lügenwesen dieser Zeit, und doch steden wir noch so oft daxin und find plöglich übereilt. Runc so gebranchet ener Recht, meine Lieben und seid es in Kraft und

Wirklichkeit, was ench Gott zu fein gegeben hat.

Freilich muß man fich's gefteben: fegen wir ben alten Sanets taig ans, so fegen wir alles mit aus, was biefer Welt wohlgefällt. Sie will ben nicht bei fich mit barum auch bei uns nicht ausgefost haben: Richt Elige, nicht Unteufcheit, nicht ben Dochmuth, fonbern bas will sie nur alles auf's feinste poliren und bann meint sie baran ben rechten Lebendreiz und fraftige Antriebe zu allen hoben Werten zu besitzen. Ja so sind ihre Frenden und ihre Angenden befchaffen! Fegt man aber bas alles aus, fo fcheint's ber Belt fa, als bliebe bann nichts übrig als ein obes, fabes, gefchmacklofes Be-So reben bentzutage bie bochften und gefeiertften Mämner unfers Bolles, und barum glebt's auch fo wenig wirkliche Ofterfreude mehr. Will man nicht ben alten Sauertaig ausfegen, fo tann man auch nicht Oftern halten. Will man aber bie Ofterfreube haben, so muß man ber ganzen Welt zuwider thun und es mit ihr gar verberben. Das scheint zuerst gar sonberbara Frende, bie nut unter Leibe fein tann, gar sonberbarer Friebe, ber an ber gangen Welt Wiberspruch und Krieg bat. Doch milisen wir bas noch grindlicher erfahren. —

II.

Baulus nämlich fagt: Bir Chriften baben auch ein Ofterlamm, unfer Baffa, bas ift Chriftus und zwar für uns geopfert. Das war ben Corinthern in ihrem leichtfinnigen, felfchgeiftreichen Wefen gang entfallen. Wir find freilich hobe Festfeiernbe, Ofterleute find wir, daß wir wohl voll Freuden in die bestere Beimath hinwegeilen; aber babei geht es nicht in fleifchlicher Luftigkeit gu, benn unfer Ofterlamm ift Chriftus, ber Gefrenzigte, und burch Sein Kreuz und Blut wird unfre ganze Festlichkeit, b. h. unfer ganges Chriftenthum beftimmt. Bu folchem Ofterlamme giemt fech auch ein Berg, bas burch göttliche Traurigkeit gur Geligkeit gubereitet und gleichsam ausgeblichen ift. Um unfer Baffa ber muffen wir unfre wahrhaftige Oftern halten, und was wir jett bochpreifen in Chrifti Auferstehung, das hatte die Menfcheit schon einmal wie im Traume erfahren. Ifrael war in Aegypten jammerlich gefangen und rings um fie her war Finfternig und Tob; Gott aber gab ibnen bas Ofterlamm, und beffen Blut, an bie Thurpfosten gestrichen, mußte fie vor dem Würgeengel bewahren.

Das war nun ein Borbild auf Christum, das wirkliche Lamm Godies, welches der Welt Sinde trägt, und diesen, das kehendige Borbit, haben wie nun. Da find wir ja hach ilber das alte 38raei erhoben: unfer Paffic ift der eingeborne ewige Gottessohn selbst.
Er, wahrer Gott und Mensch, und Er hat uns Sein Isstiches Bint, das lauter Leben und Geist ist, zu unsern Sähundittel gegeben. Weiche höhere Liebe, welche innigere Bernählung mit uns, welche volkommnere Stellvertretung unser könnte man sich da denben, als daß Er sich für uns geopfert hat in den bittern Tod?

Ift aber unfer Ofterfamm ein foldes, ber gelbeusigte Chriftes. for muß freilich unfre Ofterfeier bem angemeffen fein und nicht auferbicher, natürlicher Sauertaig ist auszusegen, wie die Juden thun, fonbern ber wirkliche und allein gefährliche ber Geelen, ben milffen wir billig mit viel größerem Eifer noch ansfegen, als bie Juben werbilblich ben außertichen ausfegten, ben muffen wir ansfegen, folles and wit lauter Schmerzen geben und uns in Raupf verwickeln mit ber gangen Welt, welche ben Sauertaig gerabe ihre bochfte Berrlich-Leit fein laft. Uns tonnte in biefer Belt nicht anbers gehoffen werben als burch folch hobes Ofterlamm, barnach follen wir aber bem angemessen feiern: nicht ab und zw, fondern beständig. Chriftl Bint muß nicht unfre Thilrefosten an ben Saufern bebeden, sonbern unfre Grelen muß es bebeden und fie rein wafchen: und folches but Er und in ber beiligen Taufe angethan. Sein Blut muß auch fort und fort unfrer Seele Bab und Heilquelle bleiben. Stut ist aber nicht so rostfarbener, zusammenrinnenber und ausbörrenber Saft wie unfer Blut, fonbern es ift ein rofenrother, bimmlifcher Lebensstrom, ber vom Himmel auf biefe Erbe fluthet und burch bie gange Welt ftromt, burch alle Gefclechter und burch alle Wit biefem Blute lagt euch toglich besprengen, es macht mes rein von aller Gunbe und bagu effet bie bittern Kräuter und Salze, b. b. thut Buffe und tragt euer Rrenz, fo fteht ihr in Oftern und geht ber himmelfahrt entgegen. hat Chriftes Sein theures Blut nicht für uns geschont, so follten wir unfern alten Menschen wahrlich noch weniger schonen, und je mehr wir in Christi Leiben hineinwachsen (und bas geschieht nur in Erfahrung ber göttlichen Traurigleit) befto beftanbiger und mahrhaftiger werben unfre Oftent.

Christus, der Gelrenzigte, macht also allein alle wahre Ofterfeier. Wer nicht zur Gemeinschaft Seiner Leiden gesommen, der seht noch draußen vor dem neuen Testamente und kann höchstens zeitsche, vordilbliche und jädische Oftern halten mit etwas Kirchenzeihen, Csen, Trinken und Kleideranlegen, die wahren Oftern find ihm ein Geheimniß. St. Paulus ermahnt uns aber als Christen: Darum lasset uns Oftern halten wicht im alten Sauerstatge überhaupt, d. h. in allem Wesen des alten sleischlich gessinnten Menschen, auch nicht im Sauertatge der Sosheit

und Schaltheit noch offenbaren Sünden bei ums Nachstat zu vers stadten, oder auch nur der Säude in's Geheint zu dienen, währendr wir und änserlich ehrbar hielten oder gar in sleischlicher Begeisterung sür's Christenthum fritten. Darin kann man der christlichen Festfrende nicht genießen, denn darin ist überhaupt keine möglicht Unstre Feststrende ist hoch erhaben über diese ganze Welt, Panlus sagt, sie sei im Süstaige der Lauterkeit und Wahrheit. In Vanlus kanterkeit und in Wahrheit ist unsere Seelen Weidel Entrückt sind wir der Lägnerei dieser Welt und allen ihren Listen und laben und ser Perz an der Liebe Gottes in Issu Christo. Solche überschmängsliche Liebe aber, die uns mit kanter Berzehen und Eegnen entgegenkommt und Krieden macht in unserm Herzen, die durchringt und burchzieht uns num also, das wir des und und ledig werden und witten Wahrheit und libertriebenen Wesens los und ledig werden und mit Wahrheit undleidet sind. Darin wird der Seele wohl als in einem

reinen weißen Feierfleibe, bas Bott felbst bargereicht.

Aber manche werben es fast für einen Spott balten, bag fie ihre Festfreube in Lanterfeit und Bahrbeit haben follen. können fie fich nichts beuten, bas ift ihnen fo ferne, so luftig und fo buftig, babor entfeten fie fich, wie bie Blinger noch am Offerabende vor Jefu Erscheinung, ba fie meinten, fie faben einen Geift! Doch glaubet ficherlich, meine Lieben, in biefer Lauterteit und Babrbeit find allein bie rechten öfterlichen Freuden. Dier ist frische reine Lebensluft für bie Seele, bier ift ein erquidlich Bab, bier ift ewig fester Brund und Boben — freilich nicht auf Erben, aber gewiß im himmel, nachbem bu bie ganze Welt unter beinen gugen zuruch gelaffen haft. Lag ihr ihre Silgen, ihre Hoffahrt, ihre lieberliche Luft, ihre Leichtfertigfeit und lag Chriftum, für bich geopfert, gang beiner Seelen Grund werben und bu wirst immer Oftern in bit haben, benn bann ift Christus felbst in bir exstanden und anders wirst bu auch nimmer Genfige baben. Aber so leicht geht bas freilich nicht, wie fich's bie Corinther bachten und wie fich's beute noch viele benten. Mit bem blogen Chriftennamen, ja mit allen Ramen und Worten und Buchern biefer Welt ist babei nichts ansgerichtet. mag sich auch einer eiblich brauf verpflichten: es giebt leiber viel leere Eibe und viel leere Ramen Es nütt auch noch nicht, sich Christum zum Könige zu erwählen und mit bober Begeisterung fat Ihn zu streiten, wie alle Schwärmer thun, und ift bies nicht bas rechte Christenthum, ba man sich in Gesellschaft und an ber Tafek (wie die Coriniher: bei ihren Agaven thaten) zur Liebe und zum Bekennen erwärmt. Die Lirche Christi ist wohl Seine Dischgesellfchaft, aber Sein Tifch fieht nicht: bie und ba, man fammelt fic barum auch nicht als zu einer weltlichen Tafel, sondern Sein Tisch ist ein himmlischer und reicht durch alle Reiten und alse Lande und

bie Christian als ibr Ofterlamm ertannt baben, die seinen fich idlas lich baran und effen ber himmlischen Speifen ohne Unterlat: Bergebung, Beben und Seligfeit. Gott gebe, bag ihr beffen immer reichlicher genießet und daß ener Fest. baburch immer schöner aufgebe.

Gebet. D herr Befu, Du auferstanbener heiland! gieb uns alfo aus unferm alten fimblichen Wefen aufzufteben, bag wir Deiner Liebe in Deinem heiligen Blute genießenb, immer in himmlifder Festfeier mit unfern Bergen verbleiben und biefer Welt Roth und

Arbeit mit Gebuld vollbringen. Amen.

## Am Ostermontage

Apfilg. 10, 34-41.

Die zwei Jünger auf bem Wege nach Emmans find ein Borbild unfere Lebens, in Chrifto Geliebte! Sie follen es uns wenine ftens fein. Bar traurig fchreiten fie aus Berufalem in's Freie, fie können fich auch braußen nur klagen. Und was? Run, daß fie teinen lebendigen Chriftus mehr haben. - Gott batte ju Anfana bie Menschheit ja nach Seinem Bilbe geschaffen, ba war fie gang in Sein Bilb gekleibet und fie empfand lauter Leben; aber nach bem Sunbenfalle war fie im finftern und fonnte nur verfcmachten. In Christo war ben Jungern bas Parabies wieber aufgegangen, au Jefn bing ihr neues Leben, und Der war nun felber tobt! Das war für fie mit Recht mehr als felber leiblich ben Tob zu erleiben. Da fie aber so Leib trugen, ging Jesus schon unerkannt mit ihnen und offenbart sich ihnen barnach viel herrlicher als sie Ihn je zuvor gekamt hatten. Go tommt Er aber auch bem Betro und nicht bloß einmal am Oftermorgen, sonbern immer wieber, fo tam Er auch bem Haupimann Cornelius zu Cafarea und so kommt Er gern zu allen Menschen. So nahet Er fich auch ums jest in biefer Stunde und gebet mit und unfern Weg: febnest bu bich barnach Jesum als ben Lebendigen zu haben, num fo wird Er bir zeigen, welches Lebens Christi bu burch Seine Auferstehung bich zu getröften habeft. Ge tam wohl zu Seinen erften Jüngern fichtbar wieber, bag fie Ibn vor sich saben, sie saben Ihn aber erscheinen und auch wicher verfdwinden, und babei eröffnete Er ihnen alle Schrift Gottes, bamit fie Ihn darin mm immer hätten, nämlich also, daß Er burch Sein Wort nicht mehr bor fie hintrete, fonbern viel mehr in fie felbft, in ihr Junerstes, daß fie felbst Seine Gestalt murben. In unte

fessest will Er Gestalt gewinnen und burch uns Sein Word weiter tragen lassen, daß alles voll des Rusas werde: Christ ist erstanden! Wir sollen heute sehen, daß Jesus zu allen Menschen kommt' und ihnen leibhaftig werden will durch die Predigt Seines lauteren Wortes.

Als Betrus nun von Joppe zu Cafarea im Sanfe bes Cornelins angetommen war, und fab ba vor fich biefen Baufen Belben, beren Borlaufer und Anführer, feines Standes ein Somutmann an ihm geschickt hatte, um aus feinem Munbe bas Wort Gottes ju boren, aus bem Munbe folches armen Fischers und Nachfolgers bes gefreuzigten Nazareners, ba nahm bas ben Apostel auf's bochste Wunber und er rief aus: Run erfahre ich in ber That und Bahrbeit, bag Bott bie Perfon nicht anfiebet - nun febe ich's, wie Chriftus mahrhaftig überall ift. Ja Petrum läßt Er nicht, sonbern hat ihn zu Joppe noch eben so wunderbar zurechtgewiesen, ba ihm bie alte Anechtschaft bes Gesetzes noch in etwas anhaftete, und hier ju Cafarien bat Chriftus nun auf gang neuem Gebiete Sein Bert schon so lange und so sicher ausgeführt! Ja es ist ja eigentlich icon alles ausgeführt, wenn bie Seelen nur erft von Gott wirklich boren wollen. Das ist aber nichts geringes und gewöhnliches, sonbern febr felten. Manche wollen alles andre eber in ber Rivde, als etwas horen und empfangen, sie meinen auch gar nicht, baß Gott felbst sich ba irgendwie boren laffe; biese Leute bagegen wollten von Betro gang ausbrildlich boren, was ihm von Gott fitz fle befohlen und anvertraut ware. — Was für Muth bat jener Bauptmann boch gehabt, bag er fich nicht schamte fo offen nach Boppe ju bem Nazarener ju schicken! und mas filt wichtige Bebanten haben bie Leute icon gleich bom Prebigtamte gehabt, wie man fle heute selten bort, und fie waren boch nur Beiben ihrer Beburt nach. Aber bas schabet ihnen nichts, und außerlich bloß wie 36mael und Cfau von Abraham abzustammen hilft zu nichts; Chris ftum muß man haben und ber will fich allen Deenschen gern geben. Dazu bat Er aber icon manches Jahr an Cornelius Bergen burch Seinen beiligen Beift gewirft, und biefer batte, ben Borbaltungen des Gesetzes und den Regungen seines Gewissens sowohl als ben Geruchten von bem Messias in seinem Herzen Raum gebend in Ach beilige Gottesfurcht wirken laffen, wie Betrus fagt: Kürwahr! Gott ift auch mitten unter ben Selben thatig fie zu unserm herrn Cbrifto zu ziehen und verschmäht fie nicht, fonbern in allerlei Bolt, wer 3hn fürchtet und recht thut, ber ift 3hm angenehm. Cornelius fürchtete Gott! Da batte es ber beilige Beift bei ihm schon viel weiter gebracht als Er's beute bei ben meisten Menschen bringen kann, die boch Christen und noch dazu ebangelisch

eber gar fatherifc beißen. Mander halt fich fur einen guten Chriften; er fcent fich aber gar nicht, feinen Gott alle Tage --nicht um breifig Sitberlinge, fonbern um einen ober einen halben, in um aar nichts zu verlaufen und zu verlaffen, oft um mur nicht ein bofes Geficht von andern Menfchen zu betommen. Wie wollten bie Gott fürchten? Ach wer nur ein Flinklein von ber Gottesfuncht hat, ber ift bis in's innerfte Mart feines Lebens burchbebt von ber Majeftat Gottes, ber weiß, daß Gott ein ewig verzehrendes Feuer ift und bag es fcredlich ift, in bie Banbe bes lebenbigen Gottes ju fallen, ber will lieber alles andere bulben, als bag er fich je gegen Sott stellte. Solche Gottesfurcht ist, das werdet ihr wohl zugeben, meine Lieben, febr fetten, und boch ift biefe allein acht. Wer fo Gott fürchtet, ber thut auch recht, b. b. nicht, bag er feine Gunbe mehr batte — Cornelius ist ja ganz bungrig nach ber Bredigt von ber Bergebung; aber ein Gottesfürchtiger lebt nicht in Schanbe und Lafter, erlandt fich nicht Lug und Erug, hat nicht eitles Gefcwas lieb und achtet ber Menfchenfeelen. Wo aber ein Menfch fo ftebt, ba bat ber heilige Geist schon lange an ihm gewirkt, ber läßt auch Bott nimmer, fonbern bem offenbart Er nun and ben vollen Reichthum Seiner Gnade in Chrifto Jesu. Ja Christus ist schon unflotbar bier burch Seinen Geift und Betrus wird nun blog ber Dollmetider und lebrt bie Seelen freudig jugreifen zu ber Bnabe. Da richtet sich bas Predigtamt febr freudig und vergnüglich aus, benn ba wirb alles recht verstanden; wo bie Seelen aber nicht aus ber Bahrheit find, ba boren fie auch nicht ber Bahrbeit Stimme. 280 man nach bem lebendigen Chriftus wirklich hungert, ba hat Er felbft längft ben hunger angefacht und Er gebrancht Seine Diener wur ihn zu fillen, bamit Er uns alle recht innig in 3hm verbinde. Mehr tann auch tein Brediger als ba fpeisen, wo Christus ben Hunger im Berzen gewirkt hat. Er wirft ihn aber ba, wo man fich nicht mehr mit ben eitlen Wiften biefer Welt abspeifen laffen will.

Aber sieht benn Gott wirklich nicht die Person an, fragen wir nun wieder? Läst Er die Haufen benn so ohne weiteres in den Himmel? — Ach sie kommen nicht so hausenweise, meine Lieden. Er sieht sie nicht an, wenn Er sie rust und wenn sie kommen; aber Er besteht sich nachher sehr wohl Seine Gäste, nämlich darauf, was sie mit Seiner Gnade in Seinem Worte angesangen haben, und wer da als ein Schall sich ohne das hochzeitliche Aleid eingeschlichen hat, der nuch doch ewig in Heulen und Zähnellappen brausen sein. Das kann aber einen Wölömniling Abrahams oder Davids, Luthers oder wert weiß welches Gottesmannes so gut tressen als einen gebornen Heiben. Gott frägt nichts nach den Gaben, die Er in dem Bereiche ber Natur durch Stand, Geburt und Gaben verliehen hat, sondern allein darnach, wie man kat Jesum auseinimmet, wenn Ex Sein Wert

an uns burch Seinen Geist betreibt. — Man barf also wahrlich biese Stelle nicht so beuten, als sagte Petrus: Gott nimmt allersei Boll unbesehens in den Himmel; wer so lehrt, der lästert Gott. Petrus sagt nur, daß Gott in allerlei Boll die ausnehme, die Ihnt sirchten und recht thun, und die Erfahrung zeigt so gut wie Gottes Wort, daß deren leider sehr wenige sind. Wit werden's aber dalb selbst aus Petro Munde hören, wie dieser Welt Unit im übrigen und Ganzen sich zu Gott und Christo stellt.

II.

Wie tritt aber nun Chriftus für die Seelen, an benen Er burch Seinen Beift die Gottesfurcht gewirft; wahenehmbar und leibhaftig hervor? Wie werben fie Seines Lebens inne? Und nur an Seinem Leben werben wir felbst ja erft bewußt lebenbig und Gottes gewiß. Es geschieht, in Chrifto Geliebte, burch bie Bredigt von Seinem Banbel im fleische, von Seinem Tobe und von Seiner Anferstehung. Darin leibt und lebt, ftirbt und erfteht Er alfo por une, bag wir, fo wir glauben, Seiner felbft theilhaftig werben. Darum begann nun auch Betrus feine Rebe alfo: 36r wiffet wohl bie Predigt, die Gott zu ben Rindern Ifraels gunachft gefanbt: Bott fnupft namlich ba immer Geine ferneren Gnabenerweisungen an, wo Er fich junachst juvor geoffenbart bat. An Ifrael hatte Er ben Meffias gunachft verheißen, fo ließ Er 3hn and bort im fleische erscheinen. Und bat ben frieben verfünbigen laffen burch Befum Chriftum (welcher ift ein Berr über Alles). Die ganze Summe von Ehrifti Predigt im Reische, ber Sinn Seines gangen Erscheinens auf Erben mar Friebe, wie bie Engel es icon bei Seiner Geburt ben Sirten verklindigt hatten. Friede mit Gott, Friede ber Seelen. Gott wollte une arme Sinber nicht in ben Tob berfenten, sonbern Er wollte uns in Chrifto mit Ihm felber verföhnen und uns vergeben. Und biefer Mittlet, Befus Ebriftus, ber folche Friebensbotschaft ausrichtete, war ber ewige herr felbft, ber herr über Alles, bas war Er fcon nach Seiner Gottheit und Menschheit, Er ber Gottmenfc in einer Berson. Und bas ist die Predigt, die durch das ganze judische Land geschen ift und angegangen in Galilaa ngch ber Taufe, bie Johannes prebigte; benn ba bat Johannes icon als Sein Diener und Borlaufer filr Ihn die Seelen getauft, baß ste nach gethaner Buge Ihn besto freudiger und bereiter aufnahmen. Und fo vernahm man, wie Gott benfelbigen Befum von Ragareth gefalbt bat mit bem beiligen Beift und Braft. Er trng ja schon alle Fille bes heiligen Gelftes von Geburt an in fich, in Ihm war immer alle Weisheit und alle Kraft; aber bei Geiner Taufe ward Er für biefes wunderbare Amt, Die Gunter felig zu machen, in Sonderheit ausgetlisteb b. h. mit lauter Beibenstraft. überall Unbeut willig himmehmen und bas Leben zu lassen für bie Teinbe: es batte ja fonft in Seinem Wefen gelegen biefe Welt burch Seine Engel zu vernichten und zwar mit Recht. Er aber entichlug fich alles Rechtes und erwählte fich, wie Er's ichar bei ber Bersuchung in ber Bufte vorweg bewies, bier Armuth, Berachtung und Ohnmacht; und bas beißt recht mit beiligem Geifte und Rraft für eine verlorne Welt ju ihrer Erlofung gefalbt fein. Und als ein solcher ift Er umbergezogen und bat wohleethan und gefund gemacht Alle, bie vom Teufel übermaltiat waren, benn Gott war mit 36m. All Sein Umbergieben war Erbarmung, Herablassung, und erlösende Liebe, und okwohl Er fo niedrig und ichwach unter ben Menschen einherging, fo erwies Er fich boch mit Thaten als ber Sieger fiber ben ftarten Gemannneten, ben Weltfürsten; beun Gott war mit 3bm, b. b. Er mar ber Immanuel, ber Menich, mit bem Gott Sein bon Ur an verbeißenes Erlösungswert ausführen wollte.

Und dieses Sein Wirken ist kein abgeschlossenes oder je zu Ende gegangenes, sondern es wirkt ewig fort in dieser Menschheit. Betrus fagt: Und wir (Apostel) sind Zeugen alles deß, das Er gethan hat im jüdischen Lande und zu Jerusalem. Mit dieser Predigt stellen wir der ganzen Welt uns gesenüber, diese Predigt ist es aber zuerst, die wir euch auf euer Begehr Gottes Beschle gemäß zu ihnn haben. Zesus hat nicht nur Accht gehabt, nein Er war, Er ist der Welt einiger Heiland und Er ist Herr über Alles und als solcher hat Er alle unendliche Liebessülle zuerst an Juda und Jerusalem offenbar werden lassen — und wir, meine Lieben, müssen nun sagen: die hat Er alle an uns geringen Leuten

offenbar werben laffen.

Wie bat Ihm aber Sein Voll gelohnt? Den, solchen allerbochften und liebreichften herrn, haben fie getobtet und an ein holz gehänget. Das war ihre Autwort auf Befu Liebe und Gnade? Sie autworteten Ihm so, zu denen Er zunächst gesendt war, welche Er vor allen gewürdigt und begnabigt batte feit Abrahams Reiten: Er war ja ber Beilige in Ifrael, ber von Anfang au ihnen burch alle Propheten gerebet hatte und nun war Er an ihnen als bie berablaffenbfte und holbfeligfte Liebe gekommen und batte fich ganz in ihre Sande gegeben, und nun war ihr Urtheil: Tobt und an ben Schandpfahl mit biefem! — Das Rreuz war ja schändlicher bei ben Juben angefeben als bei uns ber Schandpfabl, an ben man ber Landesverrather Ramen anschlägt. Barabbas fcbien ihnen ja viel ju gut bafür; als fie aber Jefum faben, foricen fie auf alle Fragen und Borftellungen bes Lantpflegers immer nur bas Eine: treuzige! und bas beißt: tobt und an ben Schandpfabl mit Ihm! — Sehet meine Lieben, bas ift bas 250

bemitniß und Urtheil viefer Welt wiber Jefum und zwar nicht aus ben Beiben; nein aus Ifrael, aus Berufalem! aber bies Ifrael, vies Jerufalem erweift sich bamit auch als ein falfches, bas glaubet ficher, benn Jesus ist bas Maaß, an welchem sich alle Menschhelt erweifen muß. Und falsch, ewig falsch ift heutzutage alles fogenannte Christenthum, welches boch gegen die Eine uralte apostolische Lebre nichts anderes zu fagen weiß als: tobt und an ben Schandvfabl mit Ihm! Jene Juben schrieen so im Namen Ifraels, im Namen des Messias, und Jesu Berbrechen war ja das in ihren Augen, daß Er's fich unterftunde ihr Messias sein zu wollen. Deute foreit die falfche Chriftenbeit dasselbe im Ramen ber Rirche und im Ramen Zesu Chrifti: in Christ Ramen verwerfen fie jest Christum - und in bes Messias Ramen verwarten jene ben Mesftas: 3hr febt, meine Lieben, biefelbe Bosheit ift nur in eine andre Sprache übersest, Messias ist bas judische, Christus ift bas griechische Wort: es bebeutet aber immer baffelbe: namlich ben an miferm Beile gefalbten Beiland; über ben ichreien fie auf bebraifd. griechisch und auch auf lateinisch und bentsch: Tobt und an ben Schandbfahl mit Ihm! Was anbres wissen sie aus ber ewigen Liebe nicht zu machen, wenn fie fich felbst verleugnet und auf's nachste zu ihnen tommt. So lange fie ihnen noch ferner fteht, ba bulben sie dieselbe wenigstens so balb, wie die Juden zuerft Jesum bulbeten und Ihn nur beargwöhnten und zeitweise verhöhnten, und wie die heibnischen Bolter eine Zeit lang ben driftlichen Ramen Wie wenig bas aber mit foldem Ramen und mit annebmen. folder Dulbung auf sich habe, offenbart sich barnach, wenn Jesus naber an fie herantritt burch die Predigt Seines lautern Evangeliums, bann ist ihre enbliche Antwort barauf: Preuzige!

Aber tann es benn gar nicht anbers geben, fragt ba manche Geele? Rounten benn die Juben nicht auch Christum erkennen. ebren und auf ben Thron setzen? 3ch sage: Rein, bas konnten fie nicht! und wenn fie mal bachten wie jene funftaufend in ber Bilfte, fie wollten Ihn zum Könige machen, Er fei gewiß ber wahre Brophet, ber in diese Welt tommen follte, ba batten sie fich boch getret, da konnte Jesus ihre zugebachten Ehren nicht annehmen und entwich ihnen. Diese Welt ber Sunbe tann nicht anders als Befum verwerfen, und es muß alles erfüllt werben, was geschrieben steht von des Menschen Sohne: und soll Er die Welt nicht vernichten, fo muß Er biefen Relch trinten und "fie fo ferne machen laffen ". Diefes Duff, diefe Nothwendigkeit eben au erkennen, in Chrifto Geliebte, ift für ench von ber größten Bichtigkeit, benn bas heißt recht dieser Welt Sunde und bagegen auch Gottes Beiligkeit erkennen. Gottes Beiligkeit ist von bem Wesen biefer Welt so verfcbieben, bag Er fie entweber vernichten muß, ober wenn Er fich

erniedrigt und entitugert ihre Sanbe au fahren und ihr Gericht aufguhalten, bafür von ihr gum Rrenge gefchlept werben muß. Das foll man ertennen, bas foll man beweinen; aber man foll es nicht leugnen noch bestreiten, und bie Luft es zu leugnen kommt mer bavon, bag bie Leugner Jesum besto ungestörter unter anberem Scheine trenzigen wollen. Rein Wahrheit! Sie, Sein Bolt, baben 36n getobtet und an ein holz ber Schmach geheftet: bas ift bie Gefchichte, bie burch alle Geschichten biefer Welt mit allen ihren Bollern hindurchgeht. Es fann nicht anders sein bei ber Ginbe biefer Belt, wenn Gott fie nicht fogleich vernichten, fonbern burch Langmuth und Gnade beilen will. Jefus giebt fich bazu ber, nachbem Er lauter Beil und Frieden gespenbet, ju ben Uebelthatern gerechnet und Er, ber herr fiber Alles, Er, ber Immanuel - giebt fich bazu ber, schmählich in biefer Welt und zwar immer wieber gefrenzigt zu werben. - Das muß Cornelius vor allen Dingen lernen, foll er ein rechter Chrift werben; bas wird ibm aber auch vor allem übrigen zu hören wohlgethan haben. Und bas wirb auch immer benen unter uns auf's bochfte wohlthun, welche Gott fürchten gelernt haben. Aus Sefu Tobe ertennen wir erft recht, wie fündig unfre und ber Welt Sünde ift, bag fie nämlich Morb Chrifti ift - und wie febr barum Gott ju fürchten fet: aus Jefn Tobe sehen wir auch, bag teine Nation vor einer anbern etwas voraus bat, benn welche bie beste sein follte, bie bat 36n querft getreugigt: ja welche bie befte Ertenntuig batten, und von Gott mit ben bochften geiftlichen Boblthaten bebacht maren, bie übertrafen alle übrigen in ber Bosbeit. Da follten Menfchen wohl auf nichts menichliches mehr ftolg fein.

Aber wie hat sich Gott bazu verhalten, ba bie Welt Seinen Sobn fo schmäblich aufnabm? Er bat ibr nicht nach Berbienft gelobnt, meine Lieben, sonbern wie wir fcon borten, bag fich Jefus ja freiwillig zu biefem Allen hergegeben, so hören wir jest, bag Ihn auch ber Bater bazu gefandt und gegeben. Welch eine wunberbare Liebe ift bas, meine Lieben! Die Belt hat Ihn fir Seine Liebe gefreuzigt (und Er gab fich bagu auch ber in unfrer Geftalt unfre Gunbe ju fühnen), benfelben bat Gott anferwedt am britten Tage. Bon Gott ber ift ber auf ewig lebenbig gemacht, ber fich für uns in ben Tob geopfert bat. Und wie konnte Der bie Berwefung feben, burch welchen Gott fo berrlich Seinen etvinen Gnabenrath mit ber ganzen Menfcheit ausgeführt hatte? Gott offenbart fich felbft als ben beiligen, gerechten, barmberzigen und als ben ewig lebendigen in ber Auferweckung Besu Chrifti. Und gwar muß Der wohl fehr balb wieber auferstehen, ichon am britten Tage: "Nicht mehr als nur brei Tage lang, leibt mein Selland bes Tobes Zwang. Am britten Tag burch's Grab Er bringt, mit

Wiren Seine Siegsfahn schwingt." — Und Sott hat Ihn auch laffen offenbar werben vor ben Menfchen, por biefen, vor folden Menschen wie wir find — die besten, wie die Elfe maren, verheißen viel und flieben nachher alle, wenn es gilt - uns ift Christus noch gar wiedergekommen, nachdem Ihn unfre Silnden getreuzigt! Run bas nenne ich Menschenliebe! Ja fürwahr so ist Gottes Liebel Doch hat Ihn Gott offenbar werben laffen, nicht allem Bolte, bas Ihn ja eben gefreuzigt hatte und ohne Leib bariber mar, fonbern une, ben borermablten Beugen bon Bott, bie wir mit 36m gegeffen und getrunten haben, wachbem Er auferftanben ift bon ben Tobten. "Um Rreitz läft Chriftus Effentlich vor allem Bolte töbten sich, da Er burch's Tobes Rexter bricht, lagt Er's bie Menschen feben nicht". Bas man von 3hm in biefer Welt außerlich mit Augen feben tann, ift alles unter bem Rreuze und wenn's auch eine fleine Zeit mal glangte, bald wird sich's zeigen, daß es auch unterm Kreuze ift, ja wohl besto mehr. Die Weltlinge, die einmal Christum ehren wollen, muffen fich boch balb offenbaren, bag ihr Wesen Christi Besen entgegengesett ift. Sie konnen Sein Wort boch nicht tragen und barum treuzigen sie Ihn dann ohne ihr Wissen. Das geht aber in offenbaren Thaten vor fich, die jeder sehen kann. Sprifti Aufersteben bagegen ist und bleibt ein Geheinmiß vor dieser Welt, obwohl es laut gepredigt und fast von aller Welt nachgesprochen wirb. Es fassen's nur biejenigen, welche an Jesu mit Gottesfurcht haften, und aus Gott und aus ber Wahrheit find, es faffen's nur biejenigen, welche über ihre und ber Welt Gunde Leib tragen und fich nach Gottes Gnabe und Gemeinschaft febnen: bas find auch bie, welche nachber Bottes Beugen an bie anbern Menschen werben sollen. Durch fie will Chriftus immer mehreren wieberfommen. kub sie aus Gnaden zuvorerwählt und nicht erst zufällig bazu gekommen. Erfährt einer Chrifti Auferstehung wirklich, so bat das immer einen laugen Borgang.

Und wie sind denn die Idnger damals Seiner Auserstehung gewiß geworden, daß sie sich nicht mit ihren Augen versehen haben? Er sagt: wir haben mit Ihm gegessen und getrunken, nachdem Ex auserstanden war. Er war wieder unser Hausdater und Wirth wie zuvor. Und das weiß man doch, bei wem man ist und trinkt. Und essen mit rinken wir jett bei Iesu, in Christo Geliebte, nun so wissen wir auch, daß Er lebt. Und kann ich mich auch keiner Sache rühmen, so soll das doch meine Freude sein, daß auch ich bie Brosamlein gekoftet habe, die don dieses Reichen Tische sallen. Er nährt uns aber mit Sich selbst; Er selbst ist unsver Greien Speise und Trank durch Sein Fleisch und Blut und das deurch leben wir. Seine Auserstehung ist unser Leben und das Leben

ift ber bildifte Beweit, meine Lieben, wiber ben alle anbern Beweife michts furb.

Habemoort, so wirst bei's nun auch wissen, daß Jesus lebt und kann bist du ein apostolischer Christ, benn bann hast du dir gleich Earnelio die Botschaft von Christo dem Gekreuzigten und Auserftandenen zu beinem Heile ausrichten lassen. Wer sich aber das Wort Gottes und Jesum Christum nur so von weitem ansehen will oder auch die Augen gar zumacht, der weiß noch nichts rechtes von Christi Auserschung. Hast du bei Ihm recht gegessen und gekrunken, so steht Er dir nicht mehr dies vor, sondern so ist Er auch in deine Seele getreten, und so wohnt und wandelt Er in dir, daß Er auch durch dich Sein Reugnis weiter zu andern tragen lasse.

Gott gebe, daß wir alle solche Zeugen von Chrifti Auferfiehung

werben mögen.

Sebet. Habe Dank Du gnabenreicher Gott und Bater im Himmel, daß Du ums arme fündige Menschen nicht verschmähet haft, en uns die Berklindigung Deiner Gnade in Christo Zesu gelangen zu lassen. His und mur durch Deinen Geist Dich wahrhaftig zu fürchten, daß wir auch Deine wunderbare Liebe in der Dahingabe Deines Sohnes und in Seiner Auserweckung reichtlich zu unserm beständigen Eroste erkeinen mögen: durch denselben Zesum Christium. Sinen.

## Um Ofterdienstage

über

Apply. 13, 26—32.

In Christo Geliebte! Ein Engel Gottes stieg hernieber vom himmel, als Christus auferstanden war, und wälzte den Stein von des Grades Adur. Des erschraken die Hüter gar jämmerlich und stikrzten, so wie sie sich erholt hatten, athemlos zur Stadt und zu den Hohenpriestern, ihnen zu melden was geschehen. Die aber gaben ihnen Geld gemig, daß sie's nimmer weiter ausbrächten. Run, solcherlei Leute sollen auch nicht Prediger der Auferstehung Christisein, die sich anstellen ließen Ihn warde sestzuhalten! Wers werknördig ist es, die so sieher und triumphirend sich vor das Gradhin lagerten, alte Krieger, liesen dalb so erschreckt von dannen, und Wagdalena, das zarte Weib, die so schöftern und weinend sich genachet, die ging himmlischer Freude und Kräste voll, ja ewiges Siegs gewiß, hinweg! Wie verschieden es doch den Leuten an den-

felben Grabe ergeht. Das macht, Zefus tommt verfchiebenen Lemten fehr verschieben wieber, ben einen unbegreifilich schrecklich, ben andern im herrlichften, milbeften Lichte jur bochften Frende. tam Er ben Marien, und Betro und ben zween auf bem Bege nach Emmans, so tam Er auch ben Elfen am Abende noch, benn bas glaubet sicher, Er kommt allen Seinen Inngern berrilch — und Er tommt auch allen Feinben, benen aber schrecklich wieber. kommt uns wieber als ber Ewiglebenbige, als ber wahrhaftige Ronig, als ber einige mabre Sobepriefter, welcher unfre Sache nun ewig bei Bott führt. Und indem Er Seinen Inngern fo aufgebt. so ist ihnen damit alle Schrift gebeutet und zwar, daß sie alle von Seinem Areuzestobe und von Seiner Herrlichkeit handelt, und fie muffen nun nach Seiner Ordnung zu allen Bolfern geben, ihnen als Seine Boten, ja als Sein Mund die Botschaft Seines Sieges und Seiner Auferstehung ju bringen. Sie fangen ba an, wo Er aufgehört hat, nämlich bei ben Juben. St. Baulum finben wir baber beute in unfrer Epistel mitten unter ben Juben zu Antiochien in Plfibien und zwar wie er ihnen in Chrifto bem Gefrenzigten und Auferstandenen bas ben Batern vor Alters verheißene Seil als num erfüllt, mittheilte. Bon ben Juden ber Zerftrenung tam bann Paulus nach Gottes Ordnung zu ben Beiben, die Belt muß aber widerhallen von unferm Triumphaefdrei: Ehrift ift erftanden, mogen es nun viele verstehen ober wenige. Hören muffen es alle. Möch ten wir es beute fo horen, bag wir nun in bimmlischem Berftanbniffe mit biefem Rufe siegreich burch bie Zeit hindurchschreiten und damit zur himmelsburg bringen!

1

1

ij

:

: 1

7

7

-

17

: j

Z

•

: |

: §

1

S.

16

7

d

: 3

3 1

7

ŽĮ.

Ò

**1** 

. P

Ù,

di

Ħ

So höret benu, in Christo Geliebte, bas alles Heil, welches Gott ben Batern je zuvor verheißen hat, in Christi Tobe und Auf-

erftehung uns erfüllt ift.

St. Paulus hat Seine Predigt zu Antiochien angehoben mit der Stiftung und Bernsung des Bolles Ifrael in Aegypten und er beweift damit, daß er nicht ein Abtrünniger seines Bolles, sondern im Gegentheil ein rechter Ifraelit sei. Erst muß man sehen, wie Gott vor uns in der Menscheit gewirkt habe, und daraus lernen wir dann, wie Er wohl heute bet uns und au uns sich offendaren will. Gott hat sich Ifrael geschaffen, Er hat David zum Könige und Borbilde Christi erweckt, aus bessen Samen nachher Jesus geboren wurde. Diesen hat anch der Täuser Ishannes als den einigen Heiland bezeichnet. Und Dieser kommt mun durch Pauli Predigt auch nach Antiochien zunächst zu den Inden. Darum spricht bet Apostel so eindringlich und herzlich: Ihr Wänner, Lieben Brüder, ihr Kinder des Geschlechts Abrahams und die unter euch sonft noch Gott sürchten und sich an Isvoel angeschlossen

haben seines Gegens mit zu geniehenr. Einch ift heute burch meinen Dienft bas Wort biefes Beils von Gott gefanbt, welches Er fcon in Naghpten im Auge gehabt, von bem Er auch gu David gerebet, bavon auch ber Täufer gezengt hat. Es ift bas Beil für alle Boller auf Erben, Gott giebt es aber nach Seiner Orbnung benen zwerst zu vermehmen, benen Er am beutlichken bavon zwerst gerebet hat. Und wir follen in biefer Stunde wiffen, meine Lieben: uns ist bente auf's neue bas Wort bieses Heils burch meinen geringen Dienft gefandt, daß wir baburch Gerechtigkeit und Leben haben follen. Damale war bie Zeit ber Leute zu Antiochien mit heute ist eure Beit, selig ber, welcher fie nicht verfaumt! Diefe Beit ift uns gefommen und gegeben, fie wird aber auch uns vorübergeben, und ich fürchte, gar manchem unsonst und ohne Frucht. Bott läßt es an fich nicht fehlen, benn Chriftus schreitet in Seinem Borte burch alle Zeiten und durch alle Bölfer, alle kommen fie an die Reibe, benn alle Menschen sind durch Ihn und zu Ihm geschaffen. daß fie in Ihm ihren Heiland und ihren ewigen König baben follen.

Aber wie fommt Er ju uns? Er fommt immer und beute wieber wie bamals nach Antiochien so, bag unfre Borbermanner Ihn fcom gar beutlich ander verworfen haben. Er kommt uns immer als Jefus ber Getrengigte, benn bie gu Berufalem mohnen, faat Baulus, und ihre Oberften, bieweil fie Diefen nicht tanuten noch bie Stimme ber Bropbeten (welche auf alle Sabbathe gelefen werben) haben fie biefelben mit ihren Urtheilen erfüllet. Bas ift bas? Die Lente me Antiochien, welche wegen ihrer Entfernung vom Tempel an Jerusalem für viel, geringer galten als bie zu Berufalem, die follen bas Seil in Chrifto annehmen, und bie Leute in ber beiligen Stabt, ja ihre Oberften, bie Sobenpriefter und Schriftgelehrten, auf welche alle Inden ber Welt bisher mit ber größten Ebrfurcht hingeschent, bie batten Refum verworfen? Sollten bie Ibn nicht am besten erkennen? Baren fie nicht die allerheitigsten und gelehrtesten? Lafen fie nicht die Propheten? Ba wohl alle Sabbathe und fie wuften fie wohl par auswentbig — leiber nur nicht inwendig! Sie kannten Jefum micht? was bie armen, geringen Leute in ber Frembe follten Ihn nun fennen? In biefe follten Ihn nun tennen, Er wollte fich Ihmen gemigent an ertennen geben. Aber war bie Sache für biefe nicht allynichwer? Run ja, es war schwer, und für unfer nathrliches Bleifch und Blut ift es heute noch ju fower Jefum ju erkennen, venn Ex als der Berwarfne mid Gefrenzigte zu und tommt. Und boch tonnte Baulus nicht ligen und fprechen: Nehmt Ihn an, bie hohen Seisigen find euch in ber Anertennung vorangegangen. Rein er fagt es ihnen gleich offen und zu Amfangt. Die Oberfien gn

felben Grabe ergeht. Das macht, Zefus tommt verfcbiebenen Lemten febr verschieben wieber, ben einen unbegreiftlich foredlich, ben andern im berrlichften, milbeften Lichte jur bochften Frende. kam Er ben Marien, und Petro und ben zween auf bem Wege nach Emmans, fo tam Er auch ben Elfen am Abenbe noch, benn das glanbet sicher, Er kommt allen Seinen Inngern herrlich — und Er tommt auch allen Feinben, benen aber schrecklich wieber. kommt uns wieber als ber Ewiglebenbige, als ber wahrhaftige Ronig, als ber einige mabre Hobebriefter, welcher unfre Sache nan ewig bei Bott führt. Und indem Er Seinen Jüngern fo aufgebt, fo ift ihnen bamit alle Schrift gebeutet und zwar, bag fie alle von Seinem Rreuzestobe und von Seiner herrlichkeit handelt, und fie muffen num nach Seiner Ordnung ju allen Bollern geben, ihnen als Seine Boten, ja als Sein Mund die Botschaft Seines Sieges und Seiner Auferstehung zu bringen. Sie fangen ba an, wo Et aufgehört hat, nämlich bei ben Juben. St. Baulum finben wir baber beute in unfrer Epiftel mitten unter ben Juben ju Antischien in Bistibien und zwar wie er ihnen in Christo bem Getreuzigten und Auferstandenen bas ben Batern vor Alters verheißene Beil als mm erfüllt, mittheilte. Bon ben Juben ber Zerftrenung tam bann Baulus nach Gottes Ordnung ju ben Beiben, bie Welt muß aber widerhallen von unferm Triumphgeschrei: Chrift ist erffanden, mogen es num viele verfteben ober wenige. Boren muffen es alle. Dio ten wir es heute fo horen, bag wir num in himmlischem Berftanbnisse mit diesem Rufe siegreich burch die Zeit hindurchschreiten und bamit zur himmelsburg bringen!

So höret benn, in Christo Geliebte, bas alles Heil, welches Gott ben Batern je zuvor verheißen hat, in Christi Tobe und Auf-

erftehung uns erfüllt ift.

τ. •

St. Paulus hat Seine Predigt zu Antiochien angehoben mit der Stiftung und Bernfung des Bolkes Ifrael in Aegypten und er beweift damit, daß er nicht ein Abtrünniger seines Bolkes, sondern im Gegentheil ein rechter Ifraelit sei. Erst muß man sehen, wir Gott vor uns in der Menschheit gewirft habe, und daxaus lernen wir dann, wie Er wohl heute bet uns und au uns sich offendaren will. Gott hat sich Ifrael geschaffen, Er hat David zum Könige und Borbilde Christi erweckt, aus bessen Samen nachher Iesus geboren wurde. Diesen hat auch der Täuser Ishannes als den einigen Heiland bezeichnet. Und Dieser kommt nun durch Pauli Predigt auch nach Antiochen zunächst zu den Inden. Darum spricht der Apostel so eindringlich und herzlich: Ihr Männer, Lieben Brüder, ihr Kinder des Geschlechts Abrahams und die unter euch sonft noch Gott sürchten und sich an Isvoel angeschlossen

anden feines Gegens mit zu genießen: Eruch ist heute burch meiwen Dienft bas Bort biefes Beile von Gott gefanbt, welches Er ichon in Nanhpten im Auge gehabt, von bem Ex auch gn David gerebet, bavon auch ber Sanfer gezengt bat. Es ift bas Beil für alle Boller auf Erbeit, Gott giebt es aber nach Seiner Orbenna benen werft zu vernehmen, benen Er am beutlichken bavon merft gerebet hat. Und wir follen in biefer Stunde wiffen, meine Lieben: uns ist bente auf's neue bas Wort biefes Heils burch meinen geringen Dienft gefaubt, bag wir baburch Gerechtigkeit und Leben haben follen. Damals mar bie Zeit ber Leute zu Antlochien mit heute ist eure Beit, selig ber, welcher fie nicht verfaumt! Diefe Beit ift uns gekommen und gegeben, fie wird aber auch uns vorübergeben, und ich fürchte, gar manchem unsonft und ohne Frucht. Gott läßt es an fich nicht fehlen, benn Chriftus schreitet in Seinem Borte burch alle Beiten und burch alle Bolter, alle tommen fie an die Reihe, denn alle Menschen sind durch Ihn und zu Ihm geschaffen, baß fie in Ihm ihren Heiland und ihren ewigen König haben follen.

Aber wie kommt Er zu und? Er kommt immer und heute wieber wie bamals nach Antiochien fo, bag unfre Borbermanner Ihn schon gar bentlich zwoor verworfen haben. Er kommt uns immer ale Jefus ber Getrengigte, benn bie an Berufalem mobnen, fagt Baulus, und ihre Oberften, Dieweil fte Diefen nicht tanuten noch bie Stimme ber Bropheten (welche auf alle Sabbathe gelefen werben) haben fie biefelben mit ihren Urtheilen erfüllet. Bas ift bas? Die Lente ju Antiochien, welche wegen ihrer Entfernung bom Tempel ju Berufalem file viel geringer galten ale bie ju Berufalem, bie follen bas Beil in Chrifto annehmen, und bie Lente in ber beiligen Stabt, ja ihre Oberfien, bie hohempriefter und Schriftgelehrten, auf welche alle Inden der Welt bieber mit der größten Chrinrcht hingeschant, die hatten Jefum verworfen? Gollten bie Ihn nicht am beften erkennen? Baren fie nicht die allerheitigsten und gelehrtesten? Lafen fie nicht bie Propheten? Ja wohl alle Sabbathe und fie wußten fie wohl gar answentig - leider nur nicht inwendig! Sie kannten Jofum nicht? und die armen, geringen Leute in der Fremde follten Ihn mun fennen? In bieforfollten Ihn nun fennen, Er wollte fich Ihmen gemigent zu erfennen geben. Aber war bie Sache fur biefe nicht allguschwer? Dun ju, es war fower, und für unfer nathrliches Meifch und Blut ift es beute noch an fower Jefum an erkennen, wenn Er als der Berwerfne und Gefrenzigte zu uns kommt. Und boch tounte Baulus nicht tigen und fprechen: Rebmt Ihn an, bie boben Beiligen find euch in ber Ausrkennung vorangegangen. Rein er fant es ibnen gleich offen und zu Ansengt: Die Oberfien gu Jerusalem baben Ihn verworfen, bennoch beinge ich Ihn euch als enter Seelen Heiland. Go fühn bat ihn Gott burch Seinen beiligen Beift gemacht mie berfelbe Beift tann's mich in ems nur wirten, bag wir biefen nun als unfer Beil annehmen, welchen querft bie Oberften in Berufolem, barnach fpater bie Oberften in Rom und nunmehr so vieler Böller Obersten verworfen haben. Debunen wir Ihn an, fo haben wir uns freilich bamit von allen hoben Machten und Antoritäten biefer Welt losgemacht. Und folche Freiheit haben wir nun, indem ber alte Mensch, der an Menschen allen Anhalt fucht, ganglich in ben Tob gegeben wirb. Die Oberften biefer Welt amb zwar nicht unter ben Beiben, sonbern in bem bisher fogenannten Ifrael haben Ihn verworfen, und bente verwerfen Ihn nicht fo febr die Juben, Türken und Heiben, wie Ihn die falschen Christen verwerfen, welchen Er fich auf's nächste gethan hat; bie fernstehenben baben zu wenig von 36m erfahren als daß sie 36n wirklich fo verwerfen fönnten.

Aber baben wir in solcher unfrer Lage benn gar kinen Anhalt, daß wir Jesum, ben also von den Oberften und Ersten Betworfenen, benwoch unzweifelhaft als ben rechten Heiland erkennen knnnen? D ja meine Lieben! Paulus giebt bas gemug zu externien. Oberfte haben Jesum nicht ertaunt, indem fie zuwielch auch bie Stimme ber Bropheten nicht erfant haben, tropbem bag fie biefelben alle Sabbathe lafen und lefen ließen. Das macht einen noch nicht zum Christen und bas macht eine Gemeinschaft noch nicht gur Rirche Christi, daß fie die Bibel lefen und lefen laffen, wenn fie ihr nicht glauben, und wenn fie nicht ben rechten Christus ans ihr erkennen und ihr gemäß bekennen. Biele lefen bie Schrift fo daß fie Christum barnach erft recht grimmig verfolgen. Aber wie wunderbar! da jene Christum verwarfen, da haben sie mit ihren geimmigen boshaften Urtheilen gegen Ihn mir biefelbe Schrift, biefelben Bropheten ohne ihr Wiffen erfüllt, auf welche fie: fich wiber Shriftum zu berufen wagten. Das tonnen wir aber beutlich feben. wenn wir wollen. Obwohl Chriftus von allen Hobeiten biefer Welt vor uns verworfen ist und als solcher uns gepredigt wird, der das Rreut, nämlich bes Rampfes gegen aller: Welt Berrlichkeit filt uns mit fich bringt, so konnen wir's boch leicht erkennen, bag Er als ein folder auch in bem gangen alten Testamente, in allen Opfern, in allen Geschichten und Weissagungen vorgebildet ift und also tros Seines Rrenges mitten unter Geinen Feinben berricht. Er bat's ia felbst Seinen Züngern also vorausgesagt und auch bezengt: Wer Mein Rünger fein will, ber verlengne fich felbst, verlasse Boter, Mutter und alles und nehme fein Rreuz auf fich. Und wesn uns mun die Welt barum baffet, bag wir Diesem folgen, nun fo erfilit die wieder Sein und aller Brobbeten Wort und ftarft bamit wiber

Willen unfern Glanken. Es muß ja Gvites Wort bis zu Einde erfüllt werben und wer die Wahrheit in Chrisso erkennt und verehrt, der muß den Widerspruch der ganzen Welt tragen und aller ihrer Obersten.

Und wiewohl fie teine Urfach bes Tobes an 3hm fanben, wonach fie boch emfig fuchten, baten fie boch Bilatum Ihn zu töbten. Sie konnten ben Mort nicht allein vollhringen, Gott hatte bas fcon so gefügt — ebenfalls um Seinen Sohn Jefum recht in's Licht zu feten - fie mußten bie weltliche beibnifche Obrigfeit um bie angerliche Ausführung bitten. Das Beibenthum ift aber bie pure natikrliche Menfcheit, bie gar nicht erft wie bie Inbenfchaft vorgiebt, nach Gerechtigteit und Gotteserteminif vor allen zu trachten, fie ift ohne bie Scheinheiligkeit ber Pharkfaer, fie ift, was bie Welt fo neunt, de nathrliche Gutmuthigkeit. Darum fagt auch Bilatus immerzu - faft michte man fagen, gang ehrlich: 3d finde keine Urfach des Todes an Ihm. Er ift unschuldig, und trachtet Ihn los zu laffen, wafcht fich bie Banbe und will tie Blutfoulb nicht übernehmen — aber als es ihn etwas toften foll, als es ibn in Gefahr bringen foll, des Raifers Gunft zu verlieren, da lätt er Jesum geißeln, verhöhnen und frenzigen, ja Er frettet noch am Rrenze Jefu und bes gangen Fraels mit aller feiner Mefftushoffnung. Die Bitte ber Beuchler finbet bei ber puren beibenischen Menschheit also wohl Erhörung; wenn fie bitten Jesum zu töbten, b. b. anch ber pure nathrlithe Mensch steht so, bag er Chriftum treuzigt. Und bie bente auf ihr falfdes Schwarmerwefen flola find, frenzigen Christum mit Hilfe ber roben Weltmacht, bie es teif heil bat, daß fie aberall nichts nach Christo fragt.

Und als fie alles vollenbet batten, was fie vergebabt und fich fo elfrig gewilmscht, - nein, Paulus fagt: "was von 36m gefdrieben ift", um anzubenten, bag fie nichts tonnten als was zuvor alles fcon von Gott beschloffen und geoffenbaret war, -ba nahmen fie Ihn von bem Schand-Holze und legten Ihn in ein Grab. Das war biefer Belt Aufnahme für Jesum, ben erhabensten Davidssohn! Tobt mit ihm und in's Grab, daß Seiner ewig nicht mehr gebacht werbe! 3a fein Grab verflegelt und mit Bitern befett! Go machten es bie Oberften in bem falicen, in bem zeitlichen Berufalem, fo machen es bie Oberften in ben falfcen Rirchen vor allen! Aber fie tonnen nichts wiber bie Schrift. Sie benten wohl ben herrn und Sein Bort zu bampfen und zu begraben, aber bas muß mis schon hier troffen, bag es alles nach Gottes Wort vor fich geht. Jefus hat's fo vorausfagen laffen und selber zuwor bezeugt. Wer filmbigt, ber scheibet fich wehl innerlich bon Gott ab, aber bennoch läßt Gott fein Stanblein in Geinet Salbefung aus Seiner hand, auch Seine Feinde nicht. Rampfen

mun nicht blog willig bagn ber; Seine Bengen an bas Bolt zu; fein; fonbern fie tounten es nicht laffen, ju bezeugen, was fie gefeben und gehört hatten, Berfolgung, Maxter und schmerzweller Tob toms ten fie nicht abhalten, die Predigt von Chrifto num burch alle Lande an tragen. Da feben wir ia, bag Christi Auferstehung auch fie aus ihrem alten Wefen völlig auferfteben gemacht bat, fie find ja gang neue Menfchen geworben. Und fo, bag wir mit Ihm in ein neues Wefen entruct werben, fo will Er uns nun fort und fort tommen, meine Lieben - ja beute noch abermals, wenn wir uns and fagen muffen, bag wir Ihn noch mannigfach wieder aus Schwachbeit verleugnet baben. D' welche Freundlichfeit und Treue ift doch bas! und zwar von bem bochften Berren zu uns imwerthen Creaturen! Dat einer Diefe Liebe Chrifti erft wirflich erfahren, fo ift es ihm bas liebste. Gefcaft, von ihr zu zeugen, und so fagt auch St. Paulus, ber fpater berufene Apostel, bier ju ben Juben von Antiochia: Und wir auch verlundigen euch bie Berbeifung. bie zu unfern Batern gefcheben ift, bag biefelbe Bott uns, ihren Rindern, erfüllet bat in bem, bag Er Befum auferwedet bat. In Chrifti Auferftehung ift alles erfüllt, mas Gott jemals in Ifrael hat weissagen lassen, betm nun haben wir ja Bergebung ber Sunden und Er läßt fie in Seinem Namen durch Seine Diener an affen Enden so mittheilen, bag fie auch im himmel vergeben find. Dim beißt co: Wer an biesen glaubt, ber ift gerecht (v. 89) Jesum braucht man nur anzunehmen, so bat mon alles, Gerechtigkeit, Weisheit und Leben, benn Jesus ift uns nicht mehr was außerliches, sondern Er wird und die allerinnerste Flamme unfere Lebens. Durch 3im ift unfer Gewiffen rein gemacht (was alle Opfer bes alten Testaments nicht vermochten) burch Ihn haben wir die innigste Gottesgemeinschaft und barin Leben und Selige keit. Wo bat nun Gott je böheres verheißen ober wie konnte Er auch noch boberes verbeiken? Christus ift auferstanden, ums nun in das allerseligste Erbe einzusetzen, welches Er uns burch Seinen Tob erworben hat, bamit find wir aber angleich die Erben all ber Berrlichkeiten, von benen bie alten Beiligen, Propheten und Pfalmiften jemals zu rühmen gewußt haben. Was fie hatten, bas ift ja in Christo recht offenbar und zur Karsten Bollenbung gekommen, und bas ift nun alles unfer, wenn wir bie Berkündigung biefes Ofterevangeliums im Glauben annehmen. Im Worte wird's mis alles bargeboten und geistiger, wahrhaftiger und gewiffer fann's uns auch nie gegeben werben als im Morte, was find bagegen alle Beichen und Bilber, waren fie auch von Golb und Gilber?

Doch merkt es wohl, meine Lieben, biefer herr, ber uns heute mit so hoben, unenblichen Schätzen kommt, bas ist ber Gekrenzigte und burch Sein Rrenz und Aob find uns all die ewigen Derrich-

Briten des Himmels erworben. Man fann ihrer barum nur so theife haftig werben, daß ber alte Wenfc barüber jugleich in ben Tob ger geben und ber bam Fleifche so angenehme und gemuthlich scheinende Bufammenhang und Berkehr mit biefer Welt Rinbern abgebrochen wirb. Be mehr wir in Jefum und in Seine Lebensgemeinschaft gegogen werben, besto mehr werben wir bei ber Welt und unmige lich machen und ihr untauglich erscheinen. Dorein muß man fich ergeben mit besto tiefere Buge aus bem Gnabenqualle Jefu Chrifti thun, baburch man über alles in biefer Welt überfcwange lich getröftet wird. Def, meine Lieben, sollen wir von Bergen frob fein und une, fteben wir gleich febr einfam und gering in ber Belt, boch bariber von Herzen freuen und baran innig erquicken. bag wir bas als unfer Erbe haben, was von Gott jemals ber Menfcheit als ihr bochtes Beil verheißen gewesen ist. Befus lebt und Er lebt gang für uns, Er will auch gang in uns leben und wir sollen in Ihm leben, so find wir ja wahrlich überschwänglich geborgen, mag bies Floisch auch zu Stand zerfallen. Er, ber selbst berrlicher und vertlart aus bem Grabe erftanden, wird ums fur wahr einen besseren Leib erstatten für diesen, der uns noch täglich beschwert. Run dafür sei Ihm Ruhm und Preis in Ewigkeit! Amen.

Gebet. Habe taufend Dant Du gnademeicher Gott und Bater, bas Du und armen Menschen das Wort bes Heils in ben Berkundigung der Auferstehung Jesu Christi des Gekreuzigten noch sortwährend nahe bringst, verleihe und also diese Freudenbotschaft zu vernehmen, das wir aus dem Wesen des alten Menschen aufsahren und Christi Bengen werden die an ein seliges Ende. Amen.

## Am Sonntage Quasimodogeniti

iiher

#### 1 Johannes 5, 4-10.

In Christo Geliebte! Unsere, ber Christen Oftern, währen hier immersort, die unfre himmessahrt erscheint, benn Iesus kommt und hier and Enaben noch immer wieder und macht unfre herzen froh, benn Er bringt lanter Bergebung und gewisse hoffnung des himmlischen ervigen Lebens. Unser heutiges Evangelinm handelt noch von des herrn sichtbarum leiblichen Erscheinen vor Seinen Jüngern am Abende des Oftersonntages, und unse Epistel zeigt uns nun, wie aus Christi Auferstehung eine nene Menschheit in uns lebendig und Achtbar geworden sein soll. Aus Christi Loiden und Auserste-

hung wird eine große Ainburfchaar, lanter Simmeleffitber, geboren und gwar nun orbentlicher Beife burch bas Mittel ber Taufe. Da hat Er mes ein andres Wesen gegeben als bas Wesen biefer Belt ift; boch liebt uns biefer Belt Eitelfeit immerber noch an. bak wir baritber wohl berglich befilmmert fein muffen. Das bofe Fleisch bangt uns schwer an, und will uns nicht zum himmel tommen laffen. Da muffen wir es benn täglich guchtigen und befampfen, und wenn wir bas mit rechtem Ernfte thun, so haben wir bie Berbeifing bes Sleges. Unfer Ebriffins bat ja fcon ben Stea Aber Tod und Teufel, so muß es uns mit Ihm und burch Ihn wohl auch gelingen, bazu hat Er fich uns fo wunderbar verknüpft. Im endlichen Stege werben wir aber fo vollig frei werben, bag uns tein Uebel mehr etwas anhaben foll. Die ungahligen Uebel biefes Lebens tommen uns ja nicht burch bie Sickbarteit, wie manche wähnen, nicht burch Gottes Schöpfung, sonbern burch unfre Simbe, und besiegen wir die Glinde nur, so werben wir endlich auch alles Leib unter unfre Flife treten. Gott will uns ein gutes Gewissen verleihen wiber bie Sunte, Er will uns auch schon jett. icon bente völlige Sterbensfreudigfeit in's Berg geben, und haben wir bie, fo ift une ichon genug gehotfen, bie Welt wirb une bann wahrlich nicht halten.

So wollen wir benn nach Anleitung unferer Epistel unter Gottes Beiffande lernen, wie wir des Sieges für uns theilhaftig und gewiß werben können.

Ber hat ben Gieg? — Bon Sieg, meine Lieben, tam netilrlich nur bie Rebe fein, wenn zuvor Rampf ftatt gefunden bat. Run meint mancher, er habe bes Rampfes in fich genug, er ftreite wiber seinen Hochmuth, er streite wiber feinen Born u. f. w., aber obwohl mancher in sich vielen Wiberstand verspürt, so ift bamit noch nicht bewiefen, daß er auch ben rechten Rampf führe. streitet wiber beinen Sochmuth vielleicht bein Beig ober beine Tragbeit, wiber beinen Beig vielleicht beine Gitelfeit und Rubmfucht, wiber beinen Born vielleicht beine Menschenfurcht und bein Gigennut: auf die Art ist alle Welt voll Rampf; boch ist bamit nicht genugt; es muß bier gegen bas ganze fleifcbliche Wefen bes natiklichen Menfchen gekampft werben, welches hoffahrtig, eitel, habfüchtig, unteufch, gorumuthig, feig und trage gugleich ift: es nutt nichts, ein Lafter gegen bas andre aufzubieten, sondern ein beberes Wefen muß Bier ben Rampf führen, Geift muß wiber Fleift ftreiten, Darum' fagt Johannes: Alles, was von Gott geboren ift, überwinbet bie Welt. Gott felbft ift ber ewige Sieger und Er gang allein, barum muß Er ben Rampf auch in uns führen, wenn wir je des Sieges froh sein wollen. Er but fich aber auch fo nase zu

sens gestellt unb Co giecht mis so nabe an fich, ja in fich, bag wir aus Ihm felbst geboren sein follen. Aebnlich fagte ber Berr m Nicobennus: Wer nicht von Neuem, ja ans Baffer und Gelft, geboren ift, ber tann bas Reich Gottes gar nicht einmal feben, vielmeniger befiten. Der nathrithe Menfc macht fich allerhand bunte und oft unfimige Borftellung von gottlichen Dingen, an welchen er freilich nachber felbst verzweifeln muß. Auch wenn er fromm fein ober felig werben will, so ift auch bas verlehrt, ja noch viel verlehrter, als was er in niebern weltlichen Dingen je verkehrtes ausbenten und bollbringen tann. Darum muß eine ganz neue Art in uns angeben: aus Gott milfen wir geboren fein. Sind wir bas. bann ift bie Belt mit ihren Suften und herrfichkeiten, mit ihrem Web und thren Letven tief unter und, obwohl wir davon noch beftunbig ungeregt und angefochten find. — Und wie berrlich ift es, bag wir horen: Alles, was von Gott geboren ift, aberwindet bie Welt! Bift bu ein Rind Gottos, ift ber Himmel in bir aufgegangen, lebt bir Ebriftus, bein Beiland, ift Er bir tröftlich anferftanben, nun bann magft bu noch unmimbig fein, noch fowach, noch unwissend, magft ber lette, ber unwürdigfte fein, bu wirft boch bie Welt ficher Aberwinden, benn dies, alles kommt mit zum ewigen Siegesfeste, was aus Gott geboren ift. Und wie bas von ben Seelen gilt, fo gilt es auch bon unferm Bollen, Wilmfchen und Wirten. Bas in une aus Gott geboren ift, findet es bier auch eine gange Welt bes Wiberstanbes, es wird boch nicht verforen sein: es fei bir vellig genug, in Gott bas Gute gewollt zu haben, wenn bu and scheinbar in biefer West nichts baron in Erfüllung geben fabeft. benn was von beinem Wollen aus Gott geboren ift, überwindet boch bie Welt. Dafte ift uns Chrifti, bes allerverachtetsten, unwertheften, in Tobesohnmacht bingesuntenen Bellanbes berrfiche Auferftehung bas ficherfte Unterpfanb. Er tonnte nicht im Grabe bleiben. so wird and all bas Seine nimmer im Grabe bleiben, muk es auch alles burd Kreuz und Grab bindurchgeben.

So sehet ihr auch wohl, in Christo Geliebte, daß von der Eprifien Siege über diese Weit Gott allein den Ruhm hat, denn Er ist's selber, der in ihnen solchen Sieg über Fleisch und Tod gewinnt.

Wie werben wir aber Gottes so theilhaftig, daß wir Ihn zu unserm Lebensgrunde und gleichsam zu unserm Nauterschoose haben? Wie Innen wir denn geistlich aus Gott geboren sein? — Alles Dasein ste ja aus Gott, meine Lieben, doch ist von unserm blosen Dasein sier nicht die Rede, sondern von der Art unsers innern Lebens, daß unser Denten, Sinnen und Trachten alles aus Gott siieße, wie kann uns das geschehen? Iohannes sagt: Unser Glaube ist der Gieg, der die Welt überwnuden hat. Der Glaube, in

Chrifto Geliebte, ift es, ber bie Seele fo: innig an Gett heftes, bas fie in Ihm und Er in ihr wirkt. Er bat sich uns ju gufs nächste vorgestellt, to muffen wir Seine Liebe and annehmen, und bies Ans und Aufnehmen ber gottlichen Gnabe, bas ift ber Glanbe. Damit ift auch foon gesagt, bag nicht all und jebes, was die Menichen jest Glaube nennen, ber rochte Glaube fei. Johannes fagt: Unfer, ber Apoftel und erften Chriften Glaube, ber ift bet Gleg, ber bie Welt überwunden hat und biefer bat fie auch fcon übermunben, spricht er, obwohl wir in biefer Welt noch lauter Laupf vor uns, ja zuweilen die ganze Luft um uns her voll fchwarzer feindlichen Wollen fehen müssen. Und ist auch oft bange dabei, wie Panlus von fich bezeugt, boch verzagen wir nicht. Auch wir haben oft ben Bater zu bitten, daß wo möglich biefer und jener Rebt an wie veribergebe und zu feufgen: Mein Gott, mein Gott, warum baft bit mich verkaffen? Nicht blog Welt und Hölle find unferm Augenfceine mach wiber uns, sondern Gott felbst fceint uns unserm Gofühle nach gang feind und auch mit Recht feind geworben zu sein, wir fühlen uns von Ihm in des Todes Staub gelegt, wir fühlen uns gang verfinken, und boch konnen und follen wir bei bem allem noch glanben, und glatben wir noch zu Seiner Unabe, fo habett wir boch ben Sieg gewiß, vor Bott ift er gang gewiß, und fo follen anch wir ihn anschauen; nämlich glauben follen wir, ba ned nichts in ber Sichtbarkeit zu fcauen ift. Das fichtbare ift nichtig umb trüglich, bas unfichtbare wahrhaftig und ewig.

Doch merket auch bas, nieine Lieben, daß das nicht Glaube ift, was die Welt nicht zu überwinden vermag: d. h. haft du deinen Glauben, verfinkest aber babei in allerlet Lüste oder eitses weltsliches Treiben ohne den Geist Gottes, oder überlässest du dich ganz den Sorgen und der welllichen Traurigkeit; was vom Grauben ihm babei bast, das ist nicht acht.

Bas macht es aber auch in dem ächter, weltüberwindenden Glauben, daß er uns so mächtig über der Welt Locker und Westen. Erhebt und daß er uns so mächtig über der Welt Locker und Westen. Erhebt und daß er der Gottheit Kräfte in sichtig, tenn Diele tühen men sich ihres Slaubens als ihres Thuns, Erwählens, Modnens und Disdutirens und meinen, weil sie so standsen, daum under ten sie wohl siegen. All die sind jännuntlich deinegen, den sie glauben un sich selbst und ihr selbst sinnal unt. Schrecken selben nüffen, was sie an sich selbst haben. Micht vernag unser Glaube etwas durch unser Subrunft, unser Andacht eber unsern. Essen setwas durch unser Subrunft, unser Andacht eber unsern. Essen setwas durch unser Esperafie himmalischen das unser Ereichte Weinen, der weite Preib, die himmalischen Bahnhit. die göttliche Hein listetunahische Unsehr seben selber ihr das is Lockensen Christian. Darum: sant Sein Stratius.

wündet, share der da glaubet, daß Jefus. Gottes Sohn ift? All bein innwes Seelenleben mit seinem Regen und Bewegen muß ruhen auf Jesu, des Menschen Sohne, welcher zugleich der ewige Gottessohn ist. Auf diesem Wahrheits- und einigen Lebenss grunde muß sich dein ganzes Leben anserbauen. Daraus allein muß es fließen, daß Gott seinen Sohn hat Mensch werden lassen und daß also alle Schätze und Kräfte der Gottheit unfrer Mensch-

beit eröffnet find und immerbar offen fteben.

Darauf muß sich bein imnerstes Leben gründen, daß biefer Jeins von Mazareth, Er, ber fo arm gebonne, ftets verschmähte und enblich gefreuzigte und begrabene, barnach vom Bater aber auferweckte, bag biefer fei ber emige Gottes-Sohn, bes Baters rechtes und volltommenes Ebenbild. In biefem mußt bu alle Schätze ber Gottheit leibhaftig und zwar als uns fündigen Menfchen aufgeschloffen erkennen, sonst ist all bein glauben nichtig und in die Luft gebant. In Jeju ift alles Wahrhaftige und Wefenhafte. bierans, meine Lieben, mas bas Wort "Jefus" auf fich hat, und ift bas nicht fo ein Wort, wie bie Namen andrer Menschen; sondern es ist barin alles befaßt, was turz angebentet ift im zweiten Artitel unfere Catechismus, mas aber alle Welt nicht ausreben fann: es ift barin befaßt Gottheit und Menfcheit, himmel und Erbe, Beit und Ewigfeit, alle Bahrheit, alles Leben, alle Seligkeit und wer Sesum wirklich bat, ber weiß bas auch, und weiß auch, bas er's nimmer ausreben tann. Die Welt aber versteht es nicht und tann zes nicht erfahren. Biele reben es mabl im Solafe fo bin. fie plappern es nach: "Jefus ift Gottes Sohn" und meinen burch biefe Worte, die ein tobtes Echo bei ihnen find, fich, als rechte Chris jten ansgewiesen zu haben. O nein, meine Lieben, bie haben noch nie Carfreitag in sich erlebt, sie find noch nie mit Weinen gum Grabe gegangen, barum kennen sie Jesum auch nicht als ben Auferkandenen, fie tappen barum auch immerbar in Finsternis und meis nen sich burch bas Aussprechen bieser und jener Worte von ber lebenbigen Wahrheit und von bem mit ihrer Erkenntuif verfmipften Rampfe wider bie Luge beguem lostaufen zu konnen. Wenn einter wirklich glaubt (wie bas Glauben allein was nützt) bag Refus Got: tes Sobat ift, so erweist fich das immer auf's neue in allen Fragen ber hriftlichen Limbe. Jefus läßt einen solchen nicht irre geben, beime Er ift wie ftets lebenbige Wahrheit, und ein folder fürchtet nich auch nicht, das er von der Wahrheit ließe, weil er weiß, daß Befus, bie Bahrbeit, Gottes bes Allmächtigen Gohn ift und fele ber: Die Allmacht. : Er kann i wohl zu. Zeiten, fcwachifein ; aber bie Smune feines Lebens ift body bie, bag er bie Wekt überibinbet und wech fterbent ben Siegestruf erschallen läßt: Jesus, Gettes!Sohn! Weitele will Christie Kirche ande nie etwas als Befum, donieren Got-

tessohn, das ist ihr Sinn bei allen neuen Kämpfen, darumt bandelte es fich in ben alten Zeiten, ba bie Arianer und Belagianer und taufend Rotten gegen die Wahrheit stürmten, barum allein hanbelt fic's im Lampfe gegen Rom und gegen Calvin, barum allein auch nun gegen bie Union fammt allen ihren Tochtern: Wer Jefum aber hat, dem ist damit alle Wahrheit und alle Lebenstraft gegeben, immer wieber burch Leiben und Sterben zum ewigen Siege zu geben.

Aber wie wirft Er nun folden Blauben an Seine ewige Siegestraft in uns, bag auch wir ben Sieg haben? Glauben fam fich tein Mensch felber geben: es ift nur Blaube, wenn er einem von boberen Machten tommt. Das gilt fogar vom falfchen Glauben, benn ber tommt von boberen, freilich bofen Beiftern; wer fich bagegen seinen Glauben selbst macht, ber hat gar keinen, solcher ift nämlich eine bloße Einbildung, ein traftloses Hirngespinst. So kömmt uns ber wahre Glaube nur burch Gott felbst, burch ben, ber unsers Glaubens Inhalt und Gegenstand ift, burch ben Gottmenschen. Aber wie schafft Er, ber Gottmensch Jesus Christus, ben Glauben in uns? Johannes zeugt uns, daß Er es an sich nicht fehlen lasse in biefer Belt, er foreibt: Diefer ift es, ber ba tommt mit Baffer und Blut, Befus Chriftus, nicht mit Baffer allein, fonbern mit Baffer und Blut. Er, ber ba fagte: wer bas Reich Gottes feben will, muß aus bem Baffer und Beifte geboren merben burch ben Glauben an Ibn, Er will uns ein lautrer Crisftallftrom fein, barin unfre Seele wohl gebabet und gereinigt werbe, ja noch mehr. Er will uns bas Lebenswaffer fein, baraus unfer neues Wesen entstehe und darin es bestehe — bell und klar — wie nach ber Schrift alle sichtbaren Dinge aus bem Baffer beftanben finb. Das Basser ist bas Grundelement, und ben neuen Grund schafft Jesus in uns burch die Taufe, "bas gnabenreiche Waffer bes Lebens und bas Bab ber neuen Geburt im heiligen Geift" — An biefem Waffer läßt Er's nicht fehlen, sonbern Er läßt es burch Seiner Apostel und aller Prediger Dienft über alle Boller binrauschen und bietet sich ihnen barin felber bar, bag fie an 3hm Reinigung von Silnben und eine neue Geftalt empfangen. Da werben fie aus Gott geboren, ba empfangen fie ben Glauben, ba kleibet Er fie in sich, daß sie Ihn anziehn, wie Paulus sich ausbrückt. Zefus Chriftus, ber lebendige Gottessohn, ist uns also schon durch unfre Taufe getommen, und wir brauchen nicht erft eine Erscheinung von Ibm au erharren. Aber ba Er kam und wo Er noch kommt, ba kommt Er immer, nicht mit Wasser allein, sonbern auch mit Blut. Er hat Fleisch und Blut, Er ist nicht farblos, sonbern voll aller Lebenstraft und Liebe, und so tommt Er immer. So schaute Ihn Johannes schon vorbildlich unter bem Areuze, ba Blut und Baffer

**SHEY** 

ner :

b=

in z

四達

n. c

ЖX

Œ.

: !=

(ize

٠...

٠.

7:

14

Eŝ.

11:

i;

=

1

ŗ

aus Seiner Seite floß. Darans wird nun, wie aus bes schlafenben Abams harter Ribbe einft von Gott bas Beib gebaut warb, nun ans bes entichlafenen Chriftus Seite, aus bem geiftvollen und felbft gelfflichen Blut und Baffer beffelben, Seine Braut, Seine Rirde erbant. Sein Blut ift aber ein gang befondrer Saft, meine Lieben, es ift nicht fo bidfluffig, jum gerinnen und vertrodnen, fonbern es ift immer fließend, lebendig, ja bas Leben felbft für bie verlorne Menfcheit, gang Geift und Leben und es burchwallt himmel und Erbe, es ift bas Blut bes Gottmenschen! Das tommt uns gnerft auf unfre Seele in ber Taufe, benn Christus schafft nie bloge Form und bloge Grundlage bes Lebens, sonbern immer auch ben Inhalt, bie bestimmte Farbe, bas vernehmliche babei, wie auch Gott ber Bater immer ben Sohn als Sein Licht und Ebenbild bei sich bat. So hat Christus uns gleich Seine Liebesfülle, Sein Leben, Sein Denten, Bollen, Empfinden und alles Bermogen burch Sein Blut beigelegt: und also reinigend und belebend kommt Er immer wo Er tommt, in ber Predigt, in ber Absolution - auch im heiligen Abend-Bier giebt Er Sein Blut unter bem naturlichen Weine (ber sonst bas Menschenherz erfreut) als einen binunlischen Freubenwein, benn Er hat alles wieber vergeben und feiert die seligste Bermablung mit ber armen Seele. Ja wahrlich, unser Chrifins ift fein tobter, sonbern ewig und immer bie bochfte Lebensbewegung und ber innigfte Lebensgenuß. Go tannte und beschrieb 3hn Johannes, fo tamift bu 3hn noch beute erfahren, wenn bu für folche Sachen bift. Bift bu aber für Gelb und Fleischesinft und Weltruhm, fo wirft bu's wohl niemals erfahren. — Johannes fagt: Und ber Beift ift es, ber ba zeuget, bag Beift Babrheit ift. Das Bleifc vernimmt nicht die Herrlichkeit Jefu Chrifti, ber Beift thut es kund, Shrifti Beift, ber beilige Beift, und ber thut es bem Beifte in uns find, bag fich bavon Leib und Seele in bem lebenbigen Gotte freuen. Es giebt hier alfo lauter gottliches, hochftes Zeugniß. Und ber Beift jeugt une, bag Beift, nicht Bleifc, nicht Belt - nein bag Beift Babrheit ift. Go hat's benn nichts auf fich, ber Welt Bracht und Brangen, Droben und Toben, es ift nichts bahinter, meine Lieben! nicht bas vor unsern Augen jetzt fichtbare ist bas beharrliche und wesenhafte, sondern der Geist und die geistliche Welt, barin Christus, ber Gottmensch, König ift und alle an Ihn glaubende zu Mittonigen macht. Die Weltlinge buntt Chriftus und Sein Wort und Sein Reich so luftig und buftig, bag fie nicht brauf banen wollen, sonbern fich lieber biefe Belt ermablen. Die Thoren! Diese Welt ift luftig und buftig und vergeht wie ein Rauch; Chriftus aber bleibt ewig mit Seinem Reiche. Auch thun bleienigen Chrifto wenig Chre, welche meinen, Chrifti Reich und Seine ewige herrlichkeit möglichft massiv irbisch vorftellen zu milfien. Sie tabein nus mohl, wir versillstigten alles in's geistliche. Rim das zeistliche ift nicht das flüchtige, der Geist ist ewig, weil Er und Er zanz allein die Wahrheit ist, aber die Materie ist süchtig. Richt ist diese Welt die ewige, sondern viese wird vergehen durch Fener und tein Stäublein von ihr bleiben; es wird aber die ewige Welt durchweg Geist; das heißt, wahre Substanz, lanter Leben, sauter Wahrheit sein. Lehren wir aber nun nicht gering von der Auser-stahrheit sein. Lehren wir aber nun nicht gering von der Auser-stahrheit sein. Lehren wir aber nun nicht gering von der Auser-stahrheit sein. Lehren wir aber nun nicht gering von der Auser-stahrheit sein, und das du säest, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloß Korn: und es giebt auch himmilische Körper. Dat man jeht einen natürlichen Leib, so hat man auch darnach einen geistlichen Leib, der ist aber nicht kröss stofflich. Deutst du, darum sein wohl geringer, so mußt du auch sagen, Gott sei geringer als ein Stein. Fleisch ist es und nichts als Fleisch, wenn hente so viele, die römischen Irrlehren dieser Art noch überdietend, die irdische Leiblichseit in den Himmel versetzen wollen.

Chrifit Leib und Blut im Abendmahle, wahrhaftig gegenwärtig

und genossen, sollten uns ba wohl schon anders lehren:

Sind wir nun arm? find wir min blog, da wir so lehren, wie wir lebren? O nein, überschwänglich reich in Christo und haben ben himmel ganz nabe, ja wir find in ben britten himmel verfest. Bir haben bie feligfte Gottesgewißheit, benn brei find, bie ba geugen auf Erben, ber Beift, und bas Baffer und bas Blut. Geist und Leben ist es Alles, auch Waster und Blut, aber ber Geist wirft reinigend und aus bem Grunde neu gestaltend und alle Gotteskräfte bes Gottmenschen in Seinem Blute mittheilend, und bas thut er burch Taufe, Wort und Nachtmahl. Da sind wir gang voll Zeugniß, wir felbst find bem neuen Menschen nach tauter Zengnig Gottes geworben und so wenig uns einer zu beweisen braucht, baß wir leiblich leben, ebenso wenig und noch weniger braucht uns einer erft Jesum zu erweisen, wenn wir Ihn im Geifte kennen: wir , leben ja aus Ihm, und gegen bas Leben ift alles Disputiren verlornes Gerebe. Und bie brei find beifammen, fagt Johannes, fie find "auf eins bin", zu Ginem Riele bin in mis, wie fie aus Einem, aus bem Gottmenschen tommen. So verwirren uns bie brei Beugen nicht, sonbern wir wiffen, bag fie Ein Zeuge umb Ein Zeugniß sind und uns zur feligsten Einheit und Einfalt bringen, wenn wir ihnen gang Raum geben. Gin alter Kirchenlebrer bat mit biefem breifachen, einigen Zeugniß bes Gottmenschen an me bas breifache Zeugen ber Dreielnigkeit verglichen, und bavon ift nach Enthers Zeiten auch in unfre beutschen Bibeln ber Zusatz gekommen vom Bater, Sohn und Beiste, wovon Johannes an biesem Orte nichts geschrieben batte: boch enthält er nichts falsches.

So mußt ihr benn erkennen, meine Lieben, wie wunderbar

Soprilet. The Bolis Ebriftus uns genetiet und vertnählt batis Utib fo wir ber Menfchen Beugnig fonft annehmen, unb; buofpae thmete es gar tein, menfaliches Leben und Bertebren geben, fo ift Sottes Bengwiß arbger. Menfchen zengen fich untereinanber von menschlichen, trbifchen Dingen, und zwar burch Zengen und Eibe, burch Brief und Glegel muß alles trbifche feftgeftellt werben, und man lagt es alfo gelten, obwohl in fo vertinderlichen Dingen viel Irrthum mit unterlaufen tann, hier aber zeugt Gott felbft auf bie göttlichfte, innerlichfte, gang geiftige Art, Er zeugt von ber Offenbarung Seines Selbstwefens, Gottes Zeugniß ift bas, bas Er gezeuget, bat voni Seinem Cobne, von Jefu, bem Guttnenichen: in Dem ift alles Befen Gottes bezeugt, in Jefu Chrifto bat fich Gott gang und auf's leibhaftigfte ausgebrudt. Darum ift bas auch unfer emiges Gericht, und ein Beweit bet größten Feinbichaft gegen Gott, wenn wir bas Zeugniß Gottes von Seinem Sobne unbeachtet laffen ober verwerfen: ein folcher will Gott Engen ftrafen, fagt 30hannes bicht hinter miferm Lette, mie bas ift freilich bas allerforedlichfte filt oine Greatur, bamit verwirft fie fich fetift auf ewig.

Anderseits fagt ber Apostel: Wer ba glaubet an ben Sohn Gottes, Gein Zenguth ehrerbietig aufnimmit, bet hat es wicht mehr als ein außeres neben fich, darauf er fich immer orft von neuem befinnten mufte, bas er auch einmal vergeffen konnte, Aubern der hat fulches Bengnif in fich fulber und es geht Aberall mit ihm hin in Lett und Frende, in Roth und Lod, libeis alltein bozeitet es ihm innertich die Liebe Gottes in Christo Jefu. und das made ihn Reghaft, benn er ist durch dies Zeugnis immer im Dimmel, er bat feinen Wanbel im himmel, führt Gottes Baffenrüftung, rebet, banbest, kampft aus einer andern, höbern Welt berans, aus ber Welt bes Geiftes und ber Wahrheit, barmn velftebt ihn auch bie Wett nicht, fonbern nur berfenige, welcher ihm gleich bochgeboten ift. Dem ift Chriftus gang lebenbig, benn er ift and & bertlichste auferstanden und wandelt schon im nenen Leben, im Shuntel. Da ift bann recht Oftern und balb kommt himmelfahrt. Der fetert und wohl bie Fefte auf Erben mit ben Kinbeen, aber er weiß auch, buf fie es nicht find, sonbern bloge Blide und Welffagungen, Ueberbielbiel bes alten Teftamentes, Die Seelen in's neue etrike Aberguleiten. Wer John bat, ist im Himmel und fo bat er bie Welt Aberwunden, okwohl er bem Fleische nach auf Erben und bein akten Meniden nach unter ber Erbe ift und gegen Welt und Stle mabluffig ftreiten muß. Unfre Frende und unfer Pfalm ift aber bas unendliche But, welches wir an Christe im himmel haben, Ach, Gott entzitube uns immer mehr zum Breife Geiner Gnabe in Christo Jesu, dag wir alle recht auferstehen und wach

bleiben bis Er tommt in Herrlichteit, biefe Welt in Flammen aufgeben au lassen! ---

Gebet. O Herr Jesu, gieb uns Dein Zeugnis beständig in uns, daß all unser Deuten und Reben aus Dir herstiesse und wir mitten in den Drangsalen und Näthen dieses Lebens, ja noch mitten in der Arbeit des Todes, Sieger seien und Dir Ruhm, Preis und Dank zurusen. Amen.

# Am Sonntage Misericordias Domini

über

#### 1 Petri 2, 21—25.

In Christo Geliebte! Wir seiern nun immerbar ben Sieg Befu Christi über Sunbe, Tob und Teufel und fahren, bes jum Beugniffe, fort in Freuden und Halleluja bis zu Pfingften. Doch ift bas, was und wie wir's feiern in ber Kirche, nur Abbild, mur ein geringer Wieberschein pon ber inwendigen, ewigen Berrlichkeit, welche beständig in benen ruht, welche an Christo Jesu hangen. Paulus schreibt: Freuet euch in bem Herrn allewege und abermel fage ich, freuet ouch! Die Sache ift auch immer jum freuen, ju beren Genuffe uns Chriftus berufen bat. Aber fowohl bie Sache als die Freude davon ist nicht non biefer Welt, sondern fiber bie selbige. Bon biefer Welt sagt Christus: in ihr habt ihr Augst. Das klingt auch burch bas beutige Evangelium hindurch, tropbem bağ es fo lieblich von bem guten und getreuen hirten zeugt, ber uns bas ewige Leben giebt. Dabei ift boch auch die Rebe von ben Wölfen, welche ben Schafen bis auf ben Tob nachstellen und pon Miethlingen, welche für die Wahrheit und ber Seelen Beil nichts leiben wollen. Davon kommt ja großes Unheil in biefer Welt und Christi Jünger wissen bavon vill zu klagen. Sie wiffen es, bağ ein Chrift in ber Welt wohl Angft baben wird, fie feben es, baß wer nicht ein Miethling sein will sich zu gewissen Beiten aus bem Staube zu machen, wohl fein Leben wird opfern muffen. Ja baran haben alle mahren Christen, jeder in seiner Beise Theil. Das ift nun wohl gar bitter, meine Lieben, boch schließt fich uns ber Berftand von Chrifto nur in bemfelben Maage auf, als wir für unfer Fleisch die Bitterkeit nicht scheuen. Das Ofterlamm wird nur mit bittern Kräutern und Salzen gegeffen. Chriftum lernt man nur unterm Rreuze feunen. Aber umfer beutiger Spifteltert ichließt es uns recht auf, wie bas zugeht. Wahre und bleibende Frenden tommen ums nur aus bem Kreuze.

L

Unfer Text beginnt: Denn bagu find wir berufen --- als Christen, und das bezieht fich auf das bicht vorbergebende, wo Betrus fagt: Das ift Gnabe bei Gott um bes Gewissens willen an Gott Uebel zu tragen und Unrecht zu leiben. Diefer Gnabe follen wir nun genießen, meine Lieben, auf die Art follen wir vor Gott recht lieblich und holdfelig in Seinen Angen erscheinen, bag wir in dieser Welt filr Liebe und Wahrheit mit Dornen gefrönt, mit Beifeln geschlagen, verhobet und endlich gefreuzigt wer-Das fcheint freilich fehr bitter, meine Lieben, und gar nicht sur Salleluja-Reit zu paffen, aber in Gottes Augen, zengt Betrus, ift bas bie einige Schönheit, Anmuth und Holbfeligfeit, für Liebe bas Leib bingunehmen. Was fragt Gott nach bem. was bie West Schönheit nennt? Das ift alfo gerabe bie Amft auf ber Welt "Prenzige Prenzige" immer mit Hallelnig zu antworten, und ist unser Balleluja nicht Antwort auf jenen Anruf ber Welt, bann ift's ein leeres nichtiges Wort, bloges Gerebe. Seht, meine Lieben, bas ift bas Christenthum: also nicht solch weichliches, träges, sufliches Wefen, was beut oft dafite ausgegeben wird, aus nicht beeres Gerebe aber henchlerische Ceremonien, die mancher beuft wegen ber Lente mitmachen zu muffen, nein os ist fürwahr ein gubgever Ernft, es ist himmlischen Jubel, aber ein solcher, babei einem bes Fleisches Augen oft übergeben. Es ift auch nichts altes, abgemachtes und ausgelebies, bas man fich nur aus alten Gefchichten zu erzählen hätte, nein jest ist's noch so lebendig und wahrhaftig im Gange wie por Jahrtausenen: Christus selber lebt ja, so will Er auch in uns leben.

Wie Er aber in uns leben und fich bethätigen wolle, das bat Er uns gupor genugfam burch Seinen irbifchen Banbel hund acthan. Seines Lebens Geftaltung prophezeit und macht auch bie bes unfrigen: fintemal auch Chriftus gelitten hat für uns und uns ein Borbild gelaffen, bag ihr follt nachfolgen Gels nen Sufftapfen. Uns foll nicht zu bange werben beim lebelertragen und Unrechtleiben, wenn wir feben, anch Christus, ber Gottmensch, hat das Alles erfahren und hat sich willig bagu gegeben, ja für uns Gunber hat Er bas gelitten, fo find wir ja burch Leiben Chrifti geworben, was wir find; aus Leiben Chrifti haben wir unser drifflices, unser wahres Dasein, so burfen wir uns ber Leiben nicht fo fehr verwundern. Er hat uns ein Borbilb gelaffen nämlich mit Seinem gangen Leben auf Erben: wie Er es bier fant, bas weissage und, wie auch wir est finden werben, wenn wir wirklich Sein Eigentham find: fo follen wir uns benn jum Leiben nicht so gar wierwillig zerren und schleppen lassen. Sprifit Leiben, bot auch bie Bebentung, bag ibr follt nachfolgen

Seinen Fußstapfen; nicht blog Apostel ober Prediger, die sollen es mahrlich auch; Beiens revet aber hier recht leinbringlich alle Shriften an, ba er fpricht: the follt nachfolgen Geinen Gufftapfete. Du. Du bift banu won Gott ausbrücklich geenfen. Go muffen wer mile an Chriftum gebunden fein, bak inde alberall mit burdsiteben mad mit burchtriechen, wo Geine Bufftapfen burchgeben. Gelne Frufftapfen geben aber burch lauter Armath, Leiben, Berachtung, Berfolgung, Schmach, Pein und Tob, und fo gehen fie noch beute vermöge Seines Wortes. Wo ber lautere Strom Geines lebetivigen Wortes fliegt, da find Christi Fusftaufen und ba find fte and überaus beutlich ansgeprägt. Befenne nut Sein Wort ju beiner eigenen Seligkeit, wolle bu nur mit allem Ernfte felig webven, so wird dir die West bald gran werben und sie wied die Die Dornenkrone, ben Burpurmantel und bas Rrong genngfant zu Meil werben laffen. Die Belt mag nantich bas immer am wenigsten boven, was ihr zur Zeit am nöthigften thut. Soren gern bie Diebe fcheiten, nicht aber mogen fie bes fechsten Schotes erinnert worben, und Diebe rilhmen fich gern ihrer Keufchheit, so, will bie Welt, foll man überall Tugenb finden. Die im Ramen Gottes ligen und trigen wiber bas zweite Gebot, foll min woch filte gute Menfchen gelten laffen. Gehft bu num bent Worte Christisfir für beiner Seele nur nach, so wirft bu tausendnist unbere gehen muffen als die Welt zu beiner Zoit geht und bafür wird fie bir Dornen in ben Weg pflanzen, ba flehft bu bann Cheifit Fußstapfen gang bentlich. Das merket alse wohl: nicht bas Loiven inder tegend ivelch äusjeres. Erfahren an fich macht, daß es Christi Rufftapfen find, fondern die bimmlifde Babrbeit macht es, bet mant machaelit und bafür man in biefer Welt Dormen finden muß. Da winscht man sich nicht Leiben, man wäre ihrer geen ewig lebig, witht ber hope Muth ober bie glübenbe Begeisterting welbt einen, fordern man tann um bes Gewissens willen zu Gott bie erkannte Bahrheit nicht verleugnen. Aehnlich flehte unfer Soilanb in ber Racht, da Er verrathen ward: Bater ist's möglich, so geho bleser Reld an Mir vorüber; aber Er feste bingu: boch nicht Mein, fotbern Dein Bille gefchele! Das follen wir aber als bos Baters Willen erkennen, was und im Bekenntuig ber Wahrheit wiberfahrt. Und wenn einer nu ber Wahrheit willen einen Ang gebulbig leibet, to ift bas bober und uitelicher, als wenn ein anderer alle Tage tansend guie Werte wollbelichte, was die Welt so neunt. 500

Da sollen wir uns also ver bem Leiden nicht sperren, meine Kieben, es gilt wahrlich nicht, sie um jeden Preis zu umgehen. That man es, so hat man Christum und die Geligkeit damit und wannen. Wir sollen nur unser Fletsch nicht so went hakten, wir

fossen die Unbernemilateit: und die fatindere Unfaherbeit nicht is fürchten. Wer find wir benn, bag wir uns fo wenig hergeben und barliber bie Bahrheit verlaffen wollen? Da fehet Christum ran, was für eineri Der war, und was Der, nicht für sich und zu Seiner Seligfeit, sonbern zu mifrer Eriffung erbuldet batt Belder feine Sanbe gethan bat, Er war bie Beligteit in Berfen mib gwar in menfchlicher Gefinlt, Ihm tam bie bochfte Gre gu, Ibm gebührte es, bie gange Belt gu richten: ift auch tein Betrng in Seinem Munbe erfunben. Er war bie bimmlifche, ewige Wahrheit in Berson, vor 3hm soutte fich wohl attes neinen; bock machte Er bas, als Er ims finden und folig machen wollte, burchans nicht fo geltenb, baff Er batte bes Leibens lebig fein wollen. Da Ihm Preis und Anbeitung von allen Menschen gebabrte, war Er's zufrieben, beschinnft und verlästert zu werben, ja in ber Traufe aller Leiben fteben ju muffen, - welcher nicht wieber ichalt, ba Er geschoften warb, micht brobte, ba Er litt. Er fchaft wohl und brobete wehl, bag Seine Beinbe um ihretwillen und zu ihrem Beften von ber Gunbe liefen, ba fie aber nicht wollten, fo fchalt Er fie nicht mit ben Borten Geiner Mimacht, welche bie Welt vernichten fann und einft vernichten wirb, Er brobete nicht mit ben mehr als zwölf Regionen Engein, welche 36m unbetend Seines Wintes gewärtig find, fondern Er ftellte es Dem beim, Det ba recht richtet, Er lief fich alles nach Wottes Wort burch Sein Leiben vollanden und ließ fich bas in aller Schmach und bei allem Leiben genug fein, bag Ihin boch in Swigteit alle Welt zu Migen gelegt war, benn Er wollte in ber Bett nur unfre Seelen felig machen. Und haben wir arme Sumber nicht aus Gnaben auch die gewiffe Berbeitjung, bag wir mit Bin einft bie gange Welt richten werben? Gollte uns bas nicht fiberans gening fein, ba wir ja vor Gott nichts anderes als Strafe verbient haben? Hat fich bie Beiligkeit und Wuhrheit felbst bagu bernegeben bier in biefer Belt au leiben, wie follen wir es benn für hohe Ehre schätzen, daß wir an ihren Leiben Theil haben biltfen! Und bas glanbet ficher, leiben wir fin die Babeheit, fo find wir and burch Gott geheiligt, wie bagegen biefenigen ewig berbannt find, welche die Babrbeit haffen und verfolgen,

Ja Petri Seele steigt einer fröhlichen Lerche gleich immer höher in der Beschreibung der Leiben Christt, er sagt: Welcher unstre Sanden felbst geopfert hat an Seinem Leibe auf bem Holz. So wenig wollte Er Seine personliche Wirbe hier in der Zeit geltend machen, so gemein machte Er sich mit und Sanden, baß Er unsre Sande sogar Seine Sande, Geine Schne sien ließ und büste sie an Seinem heiligen Leibe ab. Und sarwahr nur Er, das siedenlose Lamm Gottes, tonnte unsre Gande auf sich nehmen

und gultig buffen. Unfer keiner kann für andere Leute was buffen, weil jebe unferer Millionen Gunben ja Tod und Berbammnig verbient bat: Er aber tonnte und wollte uns arme Ganber vor Gatt vertreten, und daß Er es that, mußte Ihm wohl Tod und alle Leiben bringen. Damit bat Er aber Gottes Gerechtigkeit für die gange Menfcheit genugt, am verfluchten Rreugesholze, am Galgen (wie wir sagen wurben) bat Er unfre Sinte getobtet, getilgt und geopfert, auf bag mir, ber Ganbe abgeftorben, ber Berechtigkeit leben. Bir waren für Gottes Gerechtigkeit schon verloren, bem Tode verfallen, nun aber sind wir nach göttlicher Gerechtigkeit wieder da vor Gott und können vor Ihm besteben. Richt bat Gott nach menschlicher Willführ fich ober uns etwas vorgemacht, sonbern in Gott ift alles Bahrheit, Seiligkeit und Gerechtigkeit, Befus hat eine wahrhaftige, vollgültige Sühne für uns gebracht, wir leben wieber ber Gerechtigkeit und find gerecht burch Seine Onabe, benn wir haben mabrhaftig Bergebung ber Gunben, fo wir mur burch ben Glauben an Ihm Theil baben wollen. Haben wir aber an 36m Theil, nehmen wir Sein Blut wirflich für unfre Seelen an, so find wir, die wir durch Christum leben, auch für bie Sunbe tobt, bem Chrifius und Sunbe find fich fchnurftrace enigegengesett. Willft bu ber Gunbe noch leben, fo bift bu Chrifto tobt, lebst bu Ihm aber burch ben Glauben, so lebst bu ber Gerechtigkeit und bift ber Sinbe tobt, und bantit wir bas waren, bazu hat Er sich in Liebe geopfert. Wie werth find Ihm bennach bie Menschenseelen und wie viel ist baran gelegen, daß wir ber Gerechtigkeit leben! Und ploglich wechselt ber Apostel bie Berfonen, und feine Leser auf's bringenbste anrebend, fagt er: Durch weldes Bunber ihr, ihr felbft feib heil geworben. So be finnt euch boch, burch wen ihr Chriften feib und begnabigte Kinber Gottes! Euer ganges Chriftenthum, euer ganger neuer Stand in ber Bergebung ber Sunden rubt ja barauf, bag Christus für ench verwimbet warb, burch Sein Blut feit ihr allein geworben, was ihr seib; wie könnt ihr ench nun vor bem Leiben so entsetzen, als widerführe euch etwas felisames? Wie könnt ihr meinen, Leiben, Schmach und Berfolgung feien ganz wiber bie Ordnung? Rein also ist es göttliche, driftliche Ordnung. Aus Christi Wunden seib ihr als neue Creaturen geboren, so wird man an ench auch sehen muffen, aus welchem Grunde ihr erwachfen feib, wie jede Pflanze burch ihre Farbe und Gestalt beg Zeugnig giebt, auf welchem Boben fie erwachsen ift. Dazu muß fich jeber Chrift bergeben, nicht nur ein Apostel ober ein Prediger, obwohl ein rechtschaffener Brebiger seinen Auhörern auch im Tragen bes Kreuzes Christi um ber himmlischen Wahrheit willen vorangehen muß. Die Miethlinge wiffen fich fcblau aus bem Stanbe zu machen, wenn es gilt bie

Wahrheit durch Loken zu bezengen, und wenn's nichts lostet, jar wenn sie Macht und Ehren davon hossen, wissen sie den Mund gav voll zu nehmen; rechtschaffene Hirten wissen aber und lehren es and, daß wahres Christenthum in dieser Welt nur unter dem Kreuze erwachsen und erblühen kann. So lieb dir nun Christi Wunden sind, so bereit wirst du auch zum Leiden um der Wahrheit willen sein. Hast du aber die Heilung durch Christi Wat noch nicht ersahren, hast du in der Bergebung der Glünden noch nicht geschmeckt, wie freundlich die gekrenzigte Liebe ist, so wirst du auch wohl den Miethlingen, welche vorsichtig das Kreuz zu meiden lehren, stets nachlausen milsen. Solch Christenthum ist aber salsch und Wetrug.

Bor biefer Lehre baumt fich freilich unfer Fleisch zurud, babor erschraf auch Bilati Weltsinn, babor entsetzt fich bie Gelbftgerechtigkeit ber Inben. Sie wollten eine Religion, Die in biefer Welt m Macht, Anseben und Genüffen brachte, nicht aber eine, ba man Rreuz tragen mußte. Darum riefen fie auch Arenzige über Diefen und das ift noch beute der Sinn aller bever, welche das Chriftenthum so eingerichtet haben wollen, bag es uns gemächlich und fanftiglich burch biese Welt ober boch einmal zu fleischlichen Frenben und fleischlichem Triumpbiren bringe. Go will auch unfer Fleisch; aber barum muß es eben gekrenzigt werben, willft bu bas nicht, fo wirft bu wohl, auch ohne Biffen und Willen, Chriftum trengigen muffen. Dies, meine Lieben, hat man nicht nur einmal an predigen, wenn Seiben ober Juben fich jum driftlichen Ramen wenden, nein dies hat man den Chriften immer wieder und erft recht zu predigen, benn es gewinnt immer neue und immer eruftlichere Anwendung. Darum schreiben bavon alle Apostel: Pantus, Petrus, Johannes, Jacobus, Judas und der Verfasser ves Hebräerbeiefes. And jenen erften Chriften war es immer wieber eine febwierige Anfgabe fich barein ju geben, bag fie, bie bon Gott in Christo begnabigten, bas beilige Bolt, die lieben Kinder, bas himmlifche Erbe, nun von ber gungen Welt baffir Ungemach haben folls ten: aber die Apostel suchten sie darüber aufzutlären, daß das, baß Befns ber Betreugigte, ber einige richtige Weg fei. Zuerft geschah es wehl, daß die Gemeinde zu Jernfalem Gnade und Gunft hatte bei aller Welt, bas ift aber immer nur ein turger Anfang, balb, wenn bie Welt erft ein wenig bas Kreuz gemerkt hat, erhabt fich Somabung und Berfolgung und bas Enbe ber driftlichen Rirde wird bem fichtbaren Ende Chrifti in biefer Welt abniich fein. — Mancher benkt hentiges Tages: ich habe meinen Kampf in früheren Tagen geführt, ich babe mich als Christi Janger in Leiben erwiefen, por Jahren bat unfre Rirche ja ibre Marthrer gehabt; jest aber ift es anders, ich will mm fille meinen Lauf vollenden. Ach,

meine Kieben, wer sombenth, der hat; schan Shussiv den Rücken zwegepandt. Mancher kitt einst freudig für die veine Lehrt, wie Gott ste damals bekannt haben; wollte, min aben kimmert er sich wenige um die himmelsche Wahrheit, und er will nun gemächlich in dem Himmel sahren. So geht es nicht! Noch ist nicht Feierabend, in dieser Welt kommt, er auch nicht; halte diesen Kampf nur aus diese an's Ende, so siede liebte die Seinen die an's Ende, so siede Ihm. auch dies an's Ende, so siede; dann aber wirst du davon duch Krenz und Koth haben die an's Sude. Das ist der rechte. Weg und wer and der bier lehrt, der ist ein Irrehver.

HI.

Aber vergeht einem babei nicht bas Halleluja gang und gawit D nein, in Christo Geliebte, bas foll es gewiß nicht, nein so foll es erst richtig werben, voll Geiftes und Lebens. Auf das Krenzige biefer Welt, uns in's Angesicht geschrieen, gelispelt ober gedonnert, sollen wir mit Gallebije zum Himmel gewandt antworten. Wir haben hier keine bleibende Stadt, das himmlische Jerusalem, die freie, die ift unfer Baterland! Das himmlifche Bernfalem, bimmlische, nicht irbische Herrschaft, himmlische Gerechtigkeit, Schönheit. und Luft baben wir bei Christo gewonnen und die wird uns siben alles Leib biefer Belt überfcwänglich troften. Denn ihr maret welland wie die irrenden Schafe: wir müssen war daranfe feben, aus welchem verlornen Buftanbe uns Chriffus burch Sein beiliges Wort berausgeführt bot. Irrende Schafe waren alle Beie: ben, alle Juben, alle Namendriften, irrende Subafe waren auch wir als wir die einige Wahrheit des Wortes vom :Kreuze nicht: kannten. Bir batten bamale keinen Anbalt an Gott, benn unfere Sünden lafteten schwer auf und, wir kennten nicht die Bergebung ber Sünden und wenn wir auch bavon rebeten, so rebeten wir boch wie die Araumenden. Damals hatten wir keine Schmach, keinel Berfolgung, welche ber Rebe werth gemefen maren. Der natürliche Mensch hat auch wohl Ungemach und Trübsal, die gehen ja über alles, was unter ber Sonne ift, aber wir hatten fein Prottau b. b. kein Leiben um Chrifti beiligen Wortes willen, wir hatten nichts zu tragen um bes Gewiffens willen zu Gette mollen wir, mis solche Gemächlichkeit zurückwäuschen? Boilen: wir nun klagen und jammern, daß wir jetzt von ber Rachfolge Chrifti viel Bergeleib! haben milisen?. Molben, wir bie alte Siicherbeit fleber als die inte fcheinkare Unficherheit? Dann wären wir fliemabe recht bumme Schafe, meine Liebett. Bene Sicherheit ift bie rechte Unsicherheitz ja bar fichere Untergand in Eurscheit, und die jertige Unficherbeit ist ber fichere Weg in Christo bem Gefrenigten jur eminen Bemiichs fest. Ich fürchte wohl oft, daß mancher unter und ibn bis an's Cabe nicht iwird halten filmen; wie lame bann aber von ber eigenete

Sinbe, bas tommt von bem fleischlichen, trengschenen, flatterhaften, geiftlofen Befon, inicite Lieben, fost end babor marnen! Betrus foreibt: Sebet was ihr waret, ba ihr fein Rreuz hattet, ba wart ihr irrenbe Schafe; aber ihr feib nun befehret ju bem Birten und Bifchofe edrer Geelen. Wir haben mohl nicht irbifche Gemachlichkeit, fletschliche Sicherheit, fleischliche Luft unter Chulft Rrenze) aber wir haltes Inn, bas Lanter Gottes, ben Auferstambenen, ben lebendipon Christine, und an Ihm haben wir ben von Gott bon Anfang ben verhalbenen großen Böllerhirten, mit haben ben rechten Bischof unfrer Setten, ben gottlichen Seelforger und in Ihm lauter Liebe, Bergebung, ja bie innigfte Gemeinschaft Gottes auf ewig gefunden. Er weibet und auf grüner Ane und filhet uns gut frifchen Waffenn, Er hat uns ben himmel in unfoer Herren gesendet und unser Wandel ist icon im himmel. Sollem wir ba nun zogen nut jammern, wenn wir in biefer Belt au bem. was noch biefer Welt angehört, marmichfach Ungemach und Herzes leid haben? Es tann nicht anbers fein, meine Lieben, benn bas Fleifth muß jo feinen Abb finden, ja mobb tantfend Tabe. Mage bas Fleifch gezwungen werben babin zu geben, wohin es nicht mag, mag es an's Kreitz geheftet werben, bei Ehrifts ift boch Getechtige teit und Wahrheit und damit alle Freiheit. Wird auch die Weit immer mehr abgeschlossen, so werden wir boch von unserm Hirtet immer mehr in bie Berelichkeit ber bimmlifchen Binge eingeführt umb bam ift Er in biefe Belt gefommen. So allein tann Ex ums im rechten, einigen Glatiben beilinen umb erhalten.

So mollen wir denn dieser Beit Gleisen fahren lassen, vor Gott ist Christius der Gekrenzigte der allerschäuse, vor Gott ist auch am sink Christi Kernz in Glanden: zu tragen die einige Schötheit. Wir wollen alles sahren dassen, was nicht mit uns diese Achte des keinet. Ehristi Institution geben dom Stalk zu Bethleisen nach Egypten, und von Galika nach dem Jetusalem dieser Welt, num um de gedorazigt zu werden; vom Delbenze aber geht es in den Hinnele, dier ist wuseres Weltbens ucht. Wir milsen die sahren lassen, welche mit Gehelten und Doshen sie irvische Weath und its dissen Welte mit Gehelten und Doshen sie irvische Weath und its dissen Welte nach und und der Kabelten inden das Aretz gefallen albeit halben, und die durch von Salleluja singen, dann ist erdistig, Welt welfe euch, das ihr's Alle also tresset

Gebet. Disten Best isten mie Glauben imb Gebuld, umb zu allem Kronze willig herzusehen, welches mit dem Gefenntulffe der Wohnheitsverdulpft ist, wenn wir, nur an Direbestäulige unfrem Seckenhirten underWijchof haben und dehelten. Annen 2000 12.800 unglich mittenweyn beidam bei den der in den der Labert und de kandische und Englich werd und der den dem neue bekannten und in vert pillin prosekriften aus den neue dwar in.

## Um Sonntage Jubilate

lber

### 1 Petri 2, 11-20.

In Christo Geliebte! Bente bort man bie trostliche Brebiat von der völligen und ewigen Freude ber Chriften, welche fie nach ihrer göttlichen Traurigkeit in Christi feligmachenbem Wiebersehen genießen: Wer nach ihr fich febnet, ber ift schon felig, benn Sefus wird nicht lange auf fich warten laffen, nur fo lange, but bur nachber Seiner auch recht zweifelsfrei inne werbeft. Und ift man Seiner ieme, bann ift Jubifate angebrochen, ein Jauchgen mit ben Engeln und allen Seiligen über die Frennblichkeit und Leutfeligteit Gottes unfere Beilandes, ein Inbeln icon mitten in biefer Welt voll Web und Noth. Will man aber bieses Zubelns mittheilhaftig werben und bleiben, meine Lieben, so muß man fic mitten in biefer Welt boch vor biefer Welt bitten, b. b. vor ihren Luften und Sorgen, mitten in ber Welt muß imfer Leben weit liber biefer Welt geführt werben. Ift bas aber möglich? fragt mancher. 3a wahrhaftig, es ist möglich, in Christo Geliebte! Es gibt eine Welt über biefer fichtbaren Welt, bie Welt ber Babrheit und Ewigteit, und biefe Welt, ber himmel, ift uns in Chrifto Jefn mahr- . baftig geöffnet. Bu bem find wir ja in ber Taufe gebracht, ber bat ja fein Wirten an me burch fein himmfifches Wort, auf Ihn find wir gefett und gepflanzt, auf biefen, ben man mit fimilicen Augen jest nicht fieht und boch fo beseligend in Liebe umfangen taim, auf Ihn als unfer lebenbiges Fundament, fagt Betrus vor unferm Texto, find wir als lebenblge Steine auferbaut, auf Ihn find wir für bie Ewigfeit gegrimbet und schon hier eine Gemeinbe von Prieftern und Königen, burch Ihn, ber uns alle trägt. Das ist ja alles gewiß und wahrhaftig und, wenn ich überhaupt im Glauben bin, mir viel gewiffer und mahrhaftiger, als all mein irbifches Sein. Bin ich bier ein Hausvater, bin ich bier in Besit ober Amt und Burben, fo bin ich bas alles boch balb nicht mehr; im Simmet giebt's feine Bater, feine Gutobefiger, feine Birften, feine Brebiger, sie find ba allzumal Rinber und boch alle Gottes Mitregenten, bas find die Spriften aber auch foon hier, wetm gleich verborgen unter ber Hulle ihres irbischen Geins. Ach, Gott gebe uns, bag wir bas hier recht feien und aus voller Bruft bas Jubilnte fingen mögen! Es wird geschen, wenn wir ber Ermahung unserer beutigen Epiftel Folge leiften und im beständigen Bewußtsein unserer himmlischen Heimath und Behausung hier aller Ordnung Gottes in Stille nachkommen und bas beilige Krenz willig tragen. Damit

ift unfer ganget Gebenwallen beschrieben, meine Gleben, möchten wir unfer Leben nun karnach gestalten und und alle immer wieber und auch heute unf's neute barnach zurecht rücken kassen!

Ŧ

Betrns tonunt unfern Geelen innig: nabe und ruft uns ju! D Geliebte, - liebe Britter, ich ermahne ench als bie Fremblinge und Bilgrimme. Erlemet boch, was ihr als: Chris sten feib! Erfennet, wogn auch Bott erhoben bat! 3hr feib Glieber am Leilie bes einigen, ewigen Gottessohnes, ber, nachbem Er bie gange Belt mit feinem Blute entfilnbigt, nummehr jur Rechten bes Baters:fiftt und himmel und Erbe burchwaltet, ihr felt bamit biefer irbiiden, natürlichen und bem Tobe verfallenen Menfcheit eninommen, ihr habt ein ewiges, beiliges Reich, barin ihr fammilich Rinige und Priefter feib. Gott hat in euch Seine Werfftatte, Geine Freude und Seine Wertzeuge, bag Er fich burch ench in biefer Belt offenbaren will, als der heilige, ewige und unendliche Gott, und baft Er bie Liebe ift. Damit feib ibr ja mitten in biefer Weft boch biefer Welt Wefen eninommen, ihr babt eine bobere Welt. barin ihr athmet und lebet, ihr feib anderwärts zu Baufe. Deffen sollen wir nun immer vor allen Dingen recht inne werben, meine Lieben: Erft muffen wir einigermaßen wiffen, was Gott mit uns vor hat, was Er und ewig geben will und was man bei 36m bat, benn für nichts können wir auch nichts leisten.

Da kommt uns freilich beständig ber Teufel banvischen und wricht: O was Fremblinge und Bilgrimme? If the Erbe micht Glebt's nicht ber Freuden so viele? Laste ben Himmel bleiben, wo er tam, wer weiß, ob's einen glebt! Es ift beffer bas gewiffe auf Erben zu genießen, als bes himmels zu erwarten. Laft ench hier wohl fein und thut gang imgestört, als ob ihr bier gu Haufe feib. 3ch fage, fo spricht ber Tenfel, ber fchon Chrifte in ber Wifte bas Brod, ben eitlen Ruhm und irbifche Macht mit Schmeichelmorten vorhielt. Dem follen wir immer fagen: O nein Teufel! mein Baterland muß bober fein! - Bas find ber Belt Frenden? furzer Raufch und langes Schmachten barnach! Bas ift Ruhm? ach man darf ihn nie nahe beseuchten, sonst ist's aus mit ibm, Luge ist er! Bas ift's mit aller irbischen Macht? Obumacht ift fie, und wird von boberer Macht ohne ihr Wiffen und Bollen Nein meine Lieben, vor allen Dingen muffen wir unfer Himmelsbürgervecht behaupten und bewahren, bamit miffen wir und aber in biefer Welt fremd geben, muffen befiten, genießen und vollbringen, als befähen, genöffen und vollbrächten wir michts, b. b. wir milffen bas irbische alles für biesen Tag ihnn und leiben; aber mus bei berer leinem aufhalten, fondern unaufhaltfam bem Baterbaufe entgegenlaufen.

fitimmen, wir klunen uns auch ermahnen und Betri Bermahnung per Bergen geben laffen: Enthaltet euch von ben fleifolichen Luften, welche wiber bie Seele ftreiten! - Solche Grmabnung hat nämlich gar keinen Sinn, wo jemand gar nicht nach ber boberen Beimath, nach bem himmel ftrebt; fie past nur für biejenigen, welche unterweges find, bort ihr Saus haben und mm fic unterwegs nicht gern unnlit aufhalten ober gar vom richtigen Wege abbringen laffen wolken. Die nehmen folde Ermahmma mit beftem Danke au: und bann bin ich nur ermabnt, wenn ich's bankbar au-Da follen wir also fagen: 3a freilich, bas thut uns auch Roch, bag wir vor ben fleischlichen Aliften gewarnt werben, benn wir find noch gar fleischlich. Balb lock uns bas Gelb noch, balb halt und ber Hochmuth und Ehrgeiz, balb erregt uns die Unfenfcheit, und nun foviel Tragbeit und Bequemlichkeit, Lugenhaftigteit, Trenlofigkeit, alles ans ber fleischesluft. Das haben wir alles in unserm Fleische, meine Lieben, und entweber ift er ein Henchler ober ein Rarr, ber bas noch leugnen will: wir haben es alles, aber wir follen uns beffen enthalten und wir fonnen es auch, wenn wir nur entschieben wollen, benn Gott felbst wirft ja in mns. Sind wir aber barin nachläffig und trage, wollen wir ums hier ein wenig und da ein wenig nachsehen und uns ab und zu bie Augen zuhalten; fo find wir unterbeg gang betrogen, wie ein schlafenber Fuhrmann, bem neibische Wanberer seinen Wagen umgefehrt baben und ber nun zu feinem Ausgangsvunkt gurudfährt. Wo wir uns die Augen gegen unfre Sunde zuhalten, ba breht uns ber Teufel schnell auf bem Wege herum, und wenden wir uns vorwarts, : so geht's zum alten Wesen zuruck und in ben Abgrund. So laufen beute viele viele taufende und meinen gute Chriften zu fein, wenn fie eifrig bisputiren ober bigig laufen. Sebet, bie fleischlichen Bufte ftreiten wiber bie Seele, b. b. fie laffen fie nicht auftommen, nicht an bie Bahrheit, nicht an's Licht ber gefunden Lebens-Inft gelangen, fie halten fie bagegen in Retten und Banben, unter irrfinnigen Borurtheilen, unter allen Leibenschaften, unter Unalauben und Aberglauben, unter allerlei Irrlebre in jammerlicher Anechtschaft. Wie wollte fic bas nun für himmelsbürger und bem himmel entgegeneilenbe ziemen? Unfre Seele ift fo geschaffen, bag fie ihren Frieden und ihr Boblfein nur in Gottes Schoofe findet, babin führt me auch Christus; aber bie fleischlichen Luften laffen es nicht zu. werflucht feien boch alle fleischlichen Lufte, fie hetgen und feien, wie fle wollen! - Mit bem Enthalten wird fich furwahr teiner inter und genug gethan haben, und wer es bachte, ber verftunde bie gange Sache wahrhaftig nicht --- nein ce war bieber immer mit bem Enthalten wenig geworben, barum ermahnt mes Betrus auch noch. So muffen wir ihnen benn wenigftins auf's neue völligen Abicbieb

geden, so weit wir:stie eikennen und wenn wir das ihnn und dabet seift bleiben, so wird uns unser himmlischer Meister bald immermehr an uns zeigen, was nocht alles zu den sleischlichen Listen gehört und was wir, sir ganz unschnibig oder sogar für recht männlich und tugendhaft gehalten haben. Darum wird und beim besten Hortsschen Betri Bermahnung wohl immer werther werden, wir wedden sehen, wie viel damit vermacht ist; ein sleischlicher Mensch kann sich aber wenig oder gar nichts dabet deuten, er deut da nur an die gröbsten Werte der Untenscheit. Es ist aber alles Fleischesinst, was deine Seele von der himmlischen, ewigen Wahrheit und ihren Genusse auf die vergänglichen Dinge dieser Welt hinzieht.

Meint min aber Betrus, etwa, wir follten jum blauen himmel ichamen und immerbar topfhangerifch feufgen, die Gefellichaft ber Menschen flieben und uns möglichst verstoden? Solche Meinung ift auch flesichlich, meine Lieben, und die berfelben nachkommen, find in berfelben Thorheit befangen, wie biejenigen, welche fie besvotten und meinen babei, eigentlich fei bas zwar driftliche Tugenb, bie Sache fei mur zu fcwierig. - Betrus lehrt uns fürwahr ganz anders. Chriftliche Tugend ift auch ein Gebeimnig, meine Lieben, es verfteht sie nur, wer fie hat, und wer fie hat, hat an ihr lauter Luft und Freiheit; fie ist mabrhaftig nicht engberzige, finftere Abschließung; sondern fie ist im vollsten Gegentheil die freudiaste Aufschlieftung ber Seele unter ber Sonne ber Gnabe gegen Gott und alle Menschen, wenn fie auch darüber vom Tenfel und allen feinen Kindern verkannt mit mit Gewalt zugebeckt werben muß. Darum fagt Beires and: Und führet einen guten Banbel - nicht unter ben Engeln auf ben Sternen; fonbern - unter ben Seiben onf Erben. Der herr bes himmels tam auf die Erbe und bulbete nicht blos ber Menschen Gemeinschaft, sondern ließ fich sogar von ihnen freisgigen unt fie burch fein Blut zu erlofen - fo muffen wir, feine Whieber, 36m nach, nun auch nicht verbroffen fein; bag wir, obaleich Rinder bes himmels burch seine Onabe anjest noch auf Erben auanbringen baben und awar unter ben Beiben, unter ben Barbaren, benn bas beißt bas Wort, eigentlich, wenn man auf ben Brund geht. Unter ten Beiben muß unfre Arbeit fein, Die gange Welt ist in beibnisch und wir waren's auch einmal völlig -- unfer Fleisch ift's noch beute - bas muß man erkennen und fich nicht barüber mmberng - Bo auch bas Bort Gottes lauter und rein gepredigt wird, wo der bimmlische Same auszestrent wird, da ift beri Ader boch - bie Welt, und es fragt fich barnach erft, wer ben bimmiliiden Gamen burdt' ben Glauben in fein Bern aufnimmt und nitt bed Glanbens Früchte bringen wird. Biele nehmen ihm aber nicht auf 2 wenn souch ber beilige Geift fie in ber Taufe beregnet; wenn Chriftus ihnen is berifterbigt fein Areuz borhalt und Simmel und

Holle baneben zeigt, in wenn Graibnen Bergebung ber Staben bei ber Beichte in die Obren schreit und Sein Aleisch und Blut ihnen in ben Munt fredt - viele nehmen Ihn boch nicht auf, benn fie wollen ben fleischlichen Liften folgen und bamit laffen fie ihre Seele nie aum Glauben tommen - und brum ift's offenbar, bak bie Shriften (bas heißt bas Wort nach feinem Berftanbe und nicht wiber ben Berftand gebraucht) immerbar unter ben Beiben find, wie gefagt unter ben Barbaren, die uns nie verfteben, immer bemiffrauen und meinen, und weber Treue' noch Glauben schuldig zu fein. Da gilt es aber, fagt Betens, unter biefen einen guten Banbel zu führen und zwar mit ber Absicht und mit bem beftunbigen Zwecke, bag biefe Barbaren, in bein, bag fie von end afterreben als von Unbelthatern, enblich ans curen guten Berten, wenn fie naber zufeben - Gott preifen am Tage ber Beimsuchung, ba es Ihm nämlich gefügt, ihnen bie Binbe vor ben Augen wegzunehmen. Unfer gnier Banbel ift nicht ein fnechtisches Trachten nuch fogenannten guten Werten, nicht ein geiftloses Rachkommen gegen itgent welche vorgeschriebene Pflichten, er muß etwas viel boberes fein, meine Lieben, voll Poeibeit. voll Luft und voll Liebe. Unter Heiben wohnen wir, aber bie Beiben follen wir lieben, weil fle auch bagu berufen fint Gottes Bnabe burch ihre Seligkeit ju preisen. Run kommt ihnen unfre Beife, nantentlich auf Gottes Bort au batten und filr bie Gine. etwige Bahrheit zu ftreiten, gang wiberwärtig vor. Um folde Sachen ftreiten fie boit nicht, find laftig bei Gffen, Erinten und bergleichen, loben und laffen fich loben, fündigen und laffen flindigen, wenn's nur nicht an ben Gelbbentel ober an die Gefundheit kommt --- ba tommen fie sich viel vernünftiger, gutmittbiger, frober, allice licher und genigsamer vor als wir ihnen erscheinen and barum muffen wir in ihren Augen wohl Thoren, ja rechte Storenfriebe, lieblofe und wer weiß wus alles fein, imb wenn wir gar fagen, bag ihre Religion, ihr Christenthum blog Antidristenthum ift, bann milfen wir auch Gottesläfterer fein. Das geht alles nathrlich zu und kann nicht aubers fein, Chriftus bat's ja auch gefitten und alle feine Apostel nach Ihm, wollen wir's nicht leiben, fo muffen wir ein andres Chriftenthum annehmen, als Er ims burch seine Mpoftel gelehrt bat:

So mussen bem die Heiben wohl von uns afteereben als von Uebelthätern, das sollen wir leiden und unter ihnen lanter guten Wandel führen, mit dem Zwecke, daß sie endlich aus unsern gnten Werten, wenn sie num erst ansangen sich zum Näherzusehen die Zeit zu nehmen, merken, daß Gott doch gar besondere Herrlichkeit in dem Worte vermacht hat, das wir bekennen und Ihn endlich sier dasselbe Wort zur preisen, um welches willen sie uns zuerst ge-

hakt mis gemieben haben. Selchen Sieg kann Gott geben und dem hat En aus sehr sehr oft gogeben und wird ihn noch sernerhin geben, van daß wir nicht benken, das milite immer gleich oder gan mit Haufen konnnen, Ein Saulus wird wohl zu einem Paulus; aber die Hochenpriester bleiben was sie siud, weil sie sich nie dia Beit nehmen näher zuzusehen, und so ins Gericht der Berstockung sallen. Wir müssen aber immer denken, wenn uns die Heiben plagen: "Die sollen doch wohl noch einmal Gott für das preisen, was sie jest verlästern!" — und bekehren sie sich auch nicht, so muß doch ihr trauriges Ende noch die Wahrhaftigkeit des Wortes Gotton in ein underkennbares Licht seien.

Π.

Was ift aber tun ber gute Wanbel ber Christen? Betrus will the hier nicht nach feiner gangen Ausbehnung beschreiben. bennt ba ware er unendlich; er will nur bie Grengen angeben, in benen er fich in Beziehung auf bie allgemein menfchlichen Berbaltniffe bewegt. Anch bei ben Beiben sind in die Bolle- und Lambesn Ordnung, ober ber Staat wie man jest ju fagen bflegt, und ber Honestand als beilige Ordnungen anerkannt, ja barin unterscheiben fich bie ebleren Beiben por ben viehifch babin lebenden Wilben, bak fie ibre Bollsgemeinschaft und die Kamilie als etwas boberes achten. benn bas einzelne Leben. Auch fie farben fibr ihr Bolf und filr ihre Familien und wußten, baß fie baran richtig handelten. Nur machten fie wieber ihre Bollsgemeinschaft, ihren Staat ju ihrem Gott: barfiber hinaus wollten fie nichts anerkennen. Religion, was fie fo nennen, foll bem Staate blog bienen, aber nichts über ben irbifden Staat hinaus fein, fo war ihr Glaube boch nur Aberglaube, ihre Religion Irreligion, und darum mußten fie die Chriften wohl für Aufribrer halten. Petrus mur ermahnt uns, meine Lieben, mitten in folder beibnischen Welt zu beweisen, bag wenn wir auch ben Staat und bie Familie nicht unfere Gotter fein laffen, wir uns gegen fie boch mit Selbstwerlengnung treu beweisen wollen. fast: feib unterthan aller menschlichen Ordnung und Lanbesverfassung, und zwar um bes Beren willen, ber nicht bas menichliche vernichtet, fonbern erhalten, geläutert und verklart baben will. Das Obrigkeit und Ordnung im Lande ift, bas ift an fich bech noch etwas Gutes, wenn auch bie Menschen nichts werth find, fie waren aber, je schlechter fie find, auch besto greulicher, je weniger Ordnungen sie hatten. So muß jeder Christ bie Landesordnungen anfrecht zu erhalten ftreben, benn sie bienen zum ersten und natstrichen Bestande ber Menschheit, auf welchem sich barnach in ber Zeit bas himmlische Wesen auferbaut. Freilich hat ber Staat feinen etvigen 3wed; en ift aber um bes ewigen Reiches Gottes willen ba und bereitet es vor, Er gebort, in ben erften Artikel

des Catechismus und in bie vierte Bitte. Wie Menschen nicht ohne Brod leben konnen, fo konnen fie auch nicht: ohne Obrigkeit fein, wenn sie Menschen bleiben sollen: und so muß ein Christ, ber alles menfoliche um Gottedwillen liebt, auch die obrigfetifiche Orbnutig Betrus fest noch bingu: Es fei bem Könige ale bem Oberften ober auch feinen Statthaltern, bie er abgefanbt und eingefest jur Befirdfung ber Uebetthater und jum Lobe ber Butthuenben. Darin befteht nämlich ber Obrigfeit Amt, bie Ausbruche ber Gunbe jurudzuhalten, bag fie nicht bie gange Welt gleich verschlinge. Dazu bienen Könige und Fürften allzumas und wollen fie anders, fo muffen fie Morber an fich felber unt ihren Bölkern werben. Wo fich also Obrigkeit zeigt, ba soll man fie ftarten, indem man ihr folgt; in politifche Banbel foll fic aber ein Chrift nicht bineinflechten laffen, benn Gott erhöhet und erniedriget Konige, und bas himmelreich ift unter teinem. Dies, wofür die Bölker sich erhitzen und oft bekämpfen, sind Dinge, die wohl alle fo tommen muffen um ber Gunbe willen, bavon aber teine Glückfeligkeit tommt und bie auch balb wieder vergeben. follen wir alles kommen und gehen lassen, wie Gott will. hatten die Christen damals und auch zu den allermeisten Zeiten wenige Gunst der Raiser und Könige, denn die lieben sich oftmals Leute, welche an ihnen ihre Götter haben — die Christen wurben meistens in der Welt verachtet und verfolgt, boch foll euch das gar nicht irre machen, benn wir bienen Gott und bas ift ber Bille Gottes, fagt ber heilige Apostel, bag ihr mit Gutthun bie Unwiffenbeit ber thorigten Menfchen jum Soweigen bringet. So lange einer noch boren und lernen will, mag man ihm predigen und mit ihm disputiren; will er aber in der Feindschaft nichts mehr hören, so kann ich ihn nur feben lassen, wie ich wandle, vielleicht befänftigt er bunn mit ber Zeit feine unfinnige Feindschaft, aber gelingt uns bas auch nicht, fo muffen wir boch immer barauflos banbeln. So schweben wir boch boch über unfern Feinden und bleiben in unferm Zuge gum himmilichen Serufalem, ale Freie fürwahr, bie bier nicht ihre Gotter in ber Welt haben, ja bie immer noch einen anbern Konig baben, benn ben Raifer; aber nicht fo, als batten wir bie Freiheit jum Ded. mantel ber Bosbeit, wie die Welt viel von Freiheit rebet, num lich Gott zu läftern und alle Menscheit burch fleischliche Zügellosigkeit in ben Abgrund ju reißen, nein wahre, himmlifche, ewige Freiheit ift bier gemeint, ba wir gründlich von allem Berberben befreit find und in Gott alles mabrhaft werthe ewig besitzen als Gottes Anechte. O wer nun gang in Gott begeben ware, bag unfer Alles burch Seinen Beift regiert und mit feinem Beifte erenvie mare! Da waren wir fürwahr recht felig frei, fragten für

und nach beinem nich bienten boch gern jehem um Gottobiblist :-Ebut Chre jebermann, Die Brubericaft liebet: b. b. er tennt in jebem Menfchen Gottes Bilb, zu bem er gefchaffen ift, au bem er and erneuert werben foll, an jeben Denfchen hat unfer Gott bas höchfte gewandt, fo follen wir barnach jebe Seele achten und ihren Berluft wenigftens von herzen betrauern. Die uns aber Gott in Einem Glauben gegeben bat, die follen wir in berglicher Liebe umfaffen und ber Gemeinschaft im Wort und Sacramente mit ihnen vflegen. So werben wir allem genitgen, was unfre Mitmenschen mit Recht von uns verlangen können. Was aber bas fiber uns ftebenbe anlangt, ba gilt es: Fürchtet Gott und ehret ben Sonig: b. b. vor allem muß unfers Bergens Anliegen bas fein, bag wir nur nie von Gott abkommen ober je in einer Sache gegen Ihn zu fteben kommen; mit Ihm werben wir wohl richtig fteben gegen bie gange Welt, und gegen bie ift auch mifer Rampf; boch follen wir babei auch in ber Heibenwelt bas was fie im irbischen Beftande erhalt, bas obrigkeitliche Amt, als erften Anhalt von Bergen ebren und allen Umwälzungen und Aufrühren von ganzer Seele abholb fein.

Und nun geht Betrus noch mit wenigem auf den Hausstand ein und redet zu solchen darin, welche damals den schwersten Stand hatten, nämsich zu den Schoven. Diese ermahnt er: Ihr Anechte, seid unterthan mit aller Furcht den Herren, deukt nicht, sier euren himmlischen Beruf'schicke sich der harte Dienst auf Erden nicht mehr, o ja, je gewisser euch der Himmel ist, desso fröhlicher könnt ihr hier alle Lasten tragen, ward doch der höchste Herr unser aller Anecht mit Seinem heiligen Blute, darum seid nur immer unterthan — nicht allein den gsitigen und gelinden Herren, sondern auch den wunderlichen, berkehrten und verdrehten, deren es immer genug in der Welt geben wird. Petrus meint, die Dienenden sollen immer nur Gott dienen und dann von den Herrsschaften alles zu ihrem eigenen Besten hinnehmen und dies Leben ihre Schule sin den Hinnehmen und dies Leben ihre Schule sin den Hinnehmen und dies Leben

Damals nun mußten die Dienstboten äußersich wohl aushalten, das will aber Petrus nicht nur, daß sie bleiben, sondern daß sie willig als die freien aushalten: wie ein tapfrer Soldat im Felde viele Schläge, Hite, Rächtwachen, Wunden und den Tod buldet und rechnet sich alles zur Ehre, so sollen sich die christlichen Diensted und rechnet sich alles zur Ehre, so sollen sich die christlichen Diensted dies zum Besten und zur Ehre dienen lassen, sowie ihren übles widersährt. Aber heutzutage laufen sie davon, sowie ihrer Hossaberungssucht. Dabei kann keine Seele gebeihen, und solche Dienstboten häusen sich selbst nur das Berberben. Sie gebrauchen ihre irdische Freiheit zum Berluste ihrer himmlischen. Die irdische

Freihelt bringt sie bahin, daß fie alles Leiben siehem und fallen bas mit in die ewige Bein. Das könnt ihr wahrhaftig glauben, mehne Lieben, diese Sache hat großen Ernft. Mancher läuft heute bakb babon, aber ist bamit auch wohl der Gnade Gottes entlaufen.

.III.

Bom Gehorchen und Unterthan fein, wendet fich Str Betrus aber zum Schlusse mirer Eviftel noch auf's Arenztragen überhaupt: bem Bleische ist bas gleichermaßen zuwiber. St. Betrus kommt aber bem Fleische ganz in die Quere und spricht: Flieht boch gar nicht so feige und angstlich bas Leiben; Leiben ift ja gar gut und bienlich: benn bas ift Gnabe und hat hohen Bohn in fich, fo Jemand um bes Gemiffens willen zu Gott, b. f. inbem er weiß, daß es Gott also gefällt und er von Gott boch nimmer laffen will - bas Uebel vertragt und leibet bas Unrecht. - Da will freilich unfer Fleisch nicht gern heran: und ber natürliche Menfch eifert gewaltig für bie Gerechtigkeit, wenn er einmal scheinhar Unrecht leiben soll. Petrus lehrt uns aber ganz andre Amschamma ber Sache. Ein Chrift muß, um nur seines Gottes beseligende Gemeinschaft in Chrifto Besu nicht zu verlieren, gern von ben Menschen Unrecht bulben. Wir wiffen aber, bag wir unser Gewiffen nie und nimmer verleten burfen, wenn wir Gottes Gemeinschaft genießen wollen. Saft bu bein Gewissen zerbrochen und willst bu bavon nicht völlig umtehren, so tanust bu Gottes ewig nicht frob werben. Darum mitssen wir wohl für Gottes Bahrheit in jeglicher Bestalt auftreten und zengen, benn wenn bie Sache unch au fich gering schiene, so ift boch Chriftus, bie lebenbige, perfontene Wahrbeit barin, und Er felbst wird verleugnet, wir verkeren Ihn für mis und wir konnen nicht selig werben, so wir mis ber Berleugnung frillichweigenb anschließen. Bott will burch uns, und begbalb vor allen Dingen in uns bas Befenntnig Seiner lautern bimlischen und feligmachenben Bahrheit erhalten. Das ift's aber eben, was die Welt gegen uns aufbringt, benn bie Welt tann es nicht leiben, daß man in Wirklichkeit einen Beren über ihr habe und bamit an einen herrn und Richter über fle glaube. Darum werben Chriften um biefer ihrer Trene und Menfchenkiebe willen, bag fie ihren Mitmenschen bas Zeugniß ber lautern Bahrheit miterhalten wollen, am allermeiften gehaßt werben und werben unrecht leibenb genug Trübsal zu tragen bekommen. Da werben mimberliche herren boje werben und machtige Fürsten werben Miktranen haben. Da foll man fich aber nicht bloß hergeben, sonbern bas ift, wenn's einen trifft, noch bobe Ehre und Gnabe vor Gott: Gott fonuldt bamit Seine liebsten Linber und macht fie fo in himmle fcen Reinobien bem Bilbe Seines Sohnes abnlich.

Ober sollte man fich wünschen, boch wenigstens nicht als me-

schuldig und ungerechter Weise zu leiben? Roin, meine Licken, das ist ja das beste darum, daß man unschuldig seidet, während die Welt einen sür gar schuldig hälte so nucht sie einen für gar schuldig hälte so nucht sie eine Blindseit: offenbar machen. Neunt was mare das sür ein Ruhur, wenn ihr so dulder tet, daß ihn sür Missethaten Züchtigung ampfinget? das soll man sieh dach wahrlich nicht mänschen. Es giebt ja Missethäter, welche machber in Erduldung öhrer Strase großen Eleichmuth deweisen dem anch sprechen: wie leiden, was unfre Abaten werth stud — ist das ein Ruhun? wein währlich, das ist sauer Schande; aber ein Christ soll doch nicht in Schanden sein, wenn gleich aller Welt Schmach aus ihn regnete. Wenn aber ein Christ von früheren Sünden her noch Strase leidet, so soll auch das ihn beständig demittigen und die Geduld ist da nichts besonders hobes, dem sie hat schon natürslichen Grund, und es wäre voppelte Sinde, wenn er nun gar noch murren wollte.

Wo einem aber unleiblicher Welfe alle Gebuld ausgeben möchte. wo man sich auf's graufamste misverstanden, verkannt, belogen und betrogen fleht, berglich liebt und bafür als ein geführlieber feind ober hinterliftiger Beinbler verfolgt ober gefchmäht wird, wo einem jeves gute Wort falfch geventet und man, je mehr man fich die and bern zu überführen bemüht, nur besto grundlicher misverstanden wirh: fich ba gang in Gott ergeben, gebulbig um Bohlthat willen Beiben hinnehmen, — wer bas tann, ber ift vor Gett holbselig geschmitch. ber hat Chrifium recht angezogen, ber hat's von Gott felbft enthfangen, Betrus fagt: bas ift Gnabe bei Gott, Anmuth und holbfeligkeit und rechte Gunft. Alfo zu ber Stellung eines recht beafinftiscten Kindes bei Gott kann ber armite Schape burch Christian gelangen, wenn er Ihn mut recht im Glauben annimmt und fich burch nichts, burch teine Trübsal ber Schandung und Berfolgung in biefer Welt an feinem himmlischen Beruf irre machen läßt, immer bem himmel zugeht und alle Welt von hernen liebt. Ift bas aber nicht zum Jubeln und Jandgen, meine Lieben? Weht ihn nicht, wie hoch Gott ben geringsten gestellt und wie Er alle hoffinhet in ben Abgrund ber Bolle verftogen hat? Der ftolgefte, Hugfte; reichste und weltindetigfte Menfch tann ja nie babin tommen, wohlt bas armfte Sclaventind tommen tann, wenn es mur Christum int Glanben anzieht. :D bağ wir folde Berrlichkeit recht erkenten und biefe Schünheit recht atigogen, welche uns allen in Ehrifto fo gang umfonft bartieboten ift. Liebet nur Jefum in Seinem Worte fibet alles, fo wird bas andere fürmahr in biefer Welt nicht ausbleiben, daß thr sie als heibuisch zu sehen und zu fühlen bekommen werbet. und je bimmlischer ihr in Christi Bort und baburch in ben himme lifchen Dingen werbet, besto beibnischer wird end biefe gange Belt wohl erscheinen, aber beste wahrhaftiger und aufrichtiger wird auch eure Riebe zu allen Menschenselon werben. Gott helfe, daß es also bei uns allen werbe! Das ift die Weise, wie Gott Seine

Rinder zu himmilischem Triumphe führt.

Gebet. O herr unser Gott, ziehe uns burch Deinen Geift aus in Deine Liebe, daß wir alle Meuschen von herzen lieben und in der Liebe jedem gerne zu seinem ewigen helle dienen, damit Deinem Ramen an uns und bei uns Spre widersaftre und wir mit Jubeln und Frohlocken einst aus diesem Jammerthale zum Genuß nugetrübter Herrlichkeit abscheiben: durch Jesum Christum. Amen.

# Am Sonntage Cantate

über

#### 3acobi 1, 16-21.

In Chrifto Geliebte! Die himmel ergablen bie Ehre Gottes und die Feste verkindigt Seiner Danbe Wert, ein Tag fagt's bem andern und eine Nacht thut's kund ber andern. (Pf. 19.) Und umfer heutiger Sountag ruft's ums allen ju: Singet bem Berrn ein neues Lieb, benn Er thut Bunber. Bor ben Boltern lagt Er Seine Gerechtigfeit offenbaren, Er fiegt mit Seiner Rechten und mit Seinem heiligen Arm. (Bf. 98.) Er hat uns Seinen Geist gesandt, der alle Welt richtet und uns, so wir an Christum glau-ben, aller Himmel Fille aufschließt. Sollten wir da nicht mit rammen und fingen? Die Welt weiß freilich nichts von biefem Gefange und barum ftraft fie auch ber beilige Getft; mancher aber, ber's gut meint, bentt fich bie Sache auch wieber zu leicht, mb bilbet fich ein es auf's beste zu vermögen, wenn er's sich nur recht vornehme und wenn bies ober jenes nur nicht ware. Es wird aber wohl immer in biefer Welt bies und jenes fein, bas uns jum rechten Singen gegen Gott nicht kommen laffen will. Wie mancher tragt fower an Armuth und Durftigleit, an leiblicher Schwachheit, schmerzlicher Krantheit, ober er muß fie an geliebten Angehörigen sehen! Wie mancher fühlt sich beengt burch beschwerliche ober boshafte Mitmenschen, die ihm sein Leben verbittern, da will es nicht zum froben Singen ber Seele kommen. Und noch andere baben Aber bies alles noch großes Web um Chrifti Kirche felbft, nament lich in unsern Tagen, daß sie so gar zerrissen und verschlumgen scheint, fie fieht aus wie ein armes, verftogenes Weib und ist boch die himmelskönigin. Die Christenheit fieht im Großen Monlich aus als wie wir uns im Spiegel bes Wortes Gottes felbft erbliden milfen. Da feben wir and noch so wenig nach bemienigen aus, was Sit zu nind: gerebet hat. Wir find nun Gottes Kinder burch ben Glanben an Jesum Christum, ber Hinnel ist unser Erbe und doch sehen wir täglich wieder, wie sest wir noch an biesev Erbe Meben.

Gehen wir bas alles an, meine Lieben, und wir milffen es wohl, bann fceint uns auch bas Singen auf lange Reit vergeben gu muffen. Ber will bei harter Arbeit und faurem Schweiße, wer will in Mengften fingen, ju wer will Gott in ber Bolle banten? Und boch ift bies bie Kinft gerabe, Gott noch zu fingen, wenn man jenes alles fieht und fühlt: ja bas Singen hat besto weniger Werth in Gottes Augen, je weniger bas Berg zubor angefochten und zerfchlagen gewesen ift. Die Anfechtung ift einmal ba und wer fie nicht fieht, ber bat fich ben felublichen Machten fcon gubor gefangen gegeben, mag er nun auch mit bem Munbe fingen. Wer aber ftreitet wie die ersten Christen, ber wird auch ben Reind wohl kennen fernen. Im Rampfe mit ihm wird uns wohl bange, benn da fiebt alles oft umgekehrt aus, als wir's uns zuerft nach Gottes Berheifung verstellen. Doch follen wir uns nicht irre machen laffen, fonbern mit Gott in's Geheim Befcheib wiffen, umb wer mit Gott fo Beschelb weiß, ber fingt auch und ber allein fingt recht. Ach Gott lehre und burch unfre heutige Epifiel Boscheib jum Singen!

Sacobus fangt in unferm Texte recht freundfic an: Brret euch nicht, meine geliebten Brüber! Wenn end auch manche Berfuchung betrifft, wenn auch euer Berg euch bei ben Kampfen ber Rirche gegen biefe Welt oft entfallen will, lagt euch boch nur nicht verwirrt machen, es wird fich schon alles aufklären, was jest noch in wüster Babrung ba liegt. Das ift ja aller Apostel beflanbige Bredigt. Die nus ben himmel aufthun, muffen ums wohl babei lehten, bag bie Chriften in biefer Belt Angft haben. Doch follen wir nicht verzagen. Aber was foll uns vor Berirrung und Bergagtheit bewahren? In Chrifto Geliebtel Unfer Gott will es fein und zwar Er gang allein! Das febet nur erft an, mas Der Me und was Er uns fein will, dann follt ihr weht genug baran Baben. Bill man aber Gott fahren laffen und in biefer Belt et was Keftes zum Anklammern fuchen: Mirften, Reiche ober Boller, to wird man jammerlich zu Grunde geben. Gott lag bir vor allen Dingen gewiß fein, und Er hat wahrlich bas Seinige bazu gethan, bag wir Seiner gewiß fein tommen: Alle gute Gube und alle volltommene Gabe tommt von oben herab, vom Bater bes Lichtes, bei welchem ift feine Beranberung noch Bechfel bes Liches und ber Finfternis. Bas nun von ges tem und wollkommenem in biefer armen Welt gefeben und erhort

which is based if alles from underm lieden Wotte. Bon Ihm is alles Bebeng Er giebt Regen und fruchtbare Reiten über alle Beiben, Er hat uns burch marche Strude Speise und Preude verlieben. 280 mur etwas erfunden wird, bas Menschen frommt und nützt, so bat Er es aubor geschentt und von fich selbst ift nichts. Alles Unglück kommt aber von unfrer Sümbe. Und was ift mit alles leibliche und verpängliche gegen die geiftlichen Genuffe, die wir in Seiner Offenbarung in Jesu Chrifto empfangen? Da regnet :es lauter Beit auf uns berab, ba kimmt Er uns mit Bergeben und Sequen von Lindheit auf entgegen. Ist min aber Gott ein solcher, als welcher Ex sich offenbar beweist, so sollen wir Ihm anch in dem trauen, mas wir noch nicht zu burchschaffen noch abzusehen vermögen: Richt jum Spotte und jur Marter bat Er und erschaffen, erlofet und Ihm geheiligt burch Seine Gnatenmittel. — Er, felbft bas emige Licht und Leben, ift auch Bater ber Lichter, b. h. Bater von lauter lichten Wesen, die Ihn in Freude und Frohlocien loben folien. Siehe über bich! Die Sterne find mur ein geringer Abglang von ter Berrlichkeit ber himmilifchen Beere, Die Ihn loben, und zu foldem Lichte bat Er auch uns arme Menfchen geschaffen. Daben wir nun auch unfer Licht jur Finfternig werben laffen, fo will Er uns boch wieber zu vollem Lichte führen und unfer Sehnen und Seufgen ift ja felbft ber Beweis, bag Er uns burch Getis Evangellium schon die Lichtnatur in unfre Seele gevflanzt bat, die fich unn in ber Welt Finfterniß ju ihrem himmlischen Elemente gurudtwilmfcht. So glaube benn gewiß, Gott will bir auch burch beine Trübsale und Anfechtungen noch lauter himmilische Lichter auffteden. Wer im Blauben Gebuld und Selbsiverleugung lernt, ber hat bamit schon bobes, himmlisches Licht erschaut, wie es keinem weltlich Geniegenben zu Theil werben tann. Berluft und Mangel wird bei Ihat burch ben Glauben zu mahrhaftigem Gewinn und emigem Reichthum. Derum, scheint bit Gott auch manchmal verftellt und wie gang verändert gegen fouft, fceint's dir als tameft du burch bas Bekenntnig der lauteven Bahrheit erft recht: aus dem Regen in die Traufe; Er ist boch fürwahr noch die Liebe, bei Ihm ift bennoch teine Beränberung, bei Ihm tein Schatten, keine Berfinfterung ober Wanbelbarteit, wie man fie an Sonne, Mond und Sternen und an allem Geschaffenen fieht, Er ift ber Gipige nub Ewige und balt uns beständig Wort. Unferm fleischlichen Auge scheint es oft wie Sinkternifi, wo binein uns Gott führt, es ist uns alles rathselhaft und scheint Seinen Liebesverheißungen zu wiberfreechen; aber babei felbft follst bu Ihm trauen, ber fich in Christo uns beutlich genng als die ewige Liebe geoffenbart bat, und bann wird die Finfternis auch um bich Licht sein, ja besto herrlicheres. Solig find, die nicht sehen und boch plauben! Und weim sollen wir

noch glinden, wesn wir bein; ber und erschaffen und so ihrner erlöfet hat; nicht aber bas angenhäckliche Geben hinaus tranen wolfenil Wein; Gott, unsern Gott, laß dir nur ben allersestellen und gewisesten fein, so wird beine Geele wohl bald wieder fröhlich fingen konnen.

п. .

Und Gott. will und filrwahr fest und beständig feben im Bere trapen auf Ihn: Was: bat Er an uns nicht in Christo gewandt! Er hat uns gezouget nach Seinem Billen, Seinem Liebesrathfchluffe nach hat Er ims zu nenen Steaturen wiebergeboren, ba Er uns gu Chriften machte, und barin bat Er recht Sein Sinnen mub Beuten, Sein ganges lebenbiges Bolben desffenbart, wie grundgutig und gnädig es gegen uns fet. Unfer ganges Sein in Seiner Gnabenttoche und ja schon Seines Herzens freuds, gewiß machen, benut bamit hat Er uns ficon in lauter Liebe verfetet wollen; Er hat uns über affo wiedergeboren burch bas Wort ber Bahrheit. Durch die apostolische Prebigt hat's uns Gott amethan, welche ein Ansfluß aus ber ewigen, lebenbigen, bimmlifden Wahrheit, ober ble Stiunge bes ewigen Gottebfohnes felbft ift. Belche Liebe ift biefes, in Christo Goliebte, bag ber ewige Gott Seine himunlifche Bahrheit in unfre Menfcheit und noch bagu gang meufchlich schallen läßt und zwar fo, bag wir baburch neue Menfchen werben! - Ja, auf bag wir waren eine gowiffe Erftlingsschaft Seiner Creaturen, Die Blitbe ber gangen Schöpfung, an ber Er vor allen Seine Frende habet Gotte berfelbe Beer, ber fo hohe Dinge mit uns vorhat, uns nun, ba alleriei Rampf um' me bertobt, wieber fo platlich bei Geite werfen und unfer ganglich bergeffen? Rein, Gott verleugnet nicht Seinen Guabenwillen und Gein Wert, biejenigen, welche Erftlinge Seiner Creaturen fein follen umb es bem Bernfe nach fchon finb, barfen fich nicht wundern, wenn Gott an ihnen balb biefes und bath jenes zu reisigen und umzuformen bat - wie auch Jefus fagt, daß Gein Bater als himmlischer Beingartner, de an Ihm, bem himmifchen Beinftode gewachsenen Reben immerbar reinigt, auf buß fle mehr Frucht bringen. Ber fich aber nicht reinigen kaffen will, der wird and als unfouchtbar verworfen werden müffen.

Wie will Er uns aber haben? Wir milifen Ihm uns lassen und geben, daß Er unfre Jorzen sest und zwerschilch mache. Jacobus schreibt: Darum, mubne goliebte Brüber, ein jeglicher Wensch sei fonell zum Hören, langsam zwm Roben. Es ist ja nicht abse richtig, wie es und immer zuest einkonnnt: Das Gute wohnt nicht natürlicher Weise in uns, barum sollen wir wohl an uns halten in göttlichen Dingen. Man mith von Gott lernen, auf Sein Wort sind wir gewiesen, barum konnen

wir bas nie genug, boren. Gott wird: und Weine ewine Mabrheit and immer tiefer berfteben lebren, barum muffen wir immer voltiger anfhorchen lernen. Wenn wir aber urtheilen wollen Aber Gottes Flihrungen; fo sollen wir uns ja breimal besinnen. Deren hat wohl Gefahr, benn man kann in bieser Welt leicht fatsches hören; doch hat Reden noch viel mehr Gefahr, und zwar für uns sowohl als für andere. Für uns nämlich, bag wir uns befestigen in falfchen Gebanken, und für andere, bag fie burch unfer Aweifeln auch von der lautern Marheit Gottes absommen und das Licht in biefer Welt fleischlich fuchen. - Und langfam aum Born fast Sacobus, benn wer fonell zum reben und fower bon Bebor ift, der gerath auch leicht in Zorn — und namentlich da, wo jemand fcwer belaftet ift von Gottes Beimfuchung. Da ift bas gange Innere oft frank und wind und wenn uns bann ber Rachfte hinderlich entgegentritt, so entbrennen wir leicht in Zorn und thun fo als ob wir's mit Menschen m thun batten. Es ift aber ber Herr felbst, mit bem wir immer zu schaffen haben, wenn uns auch Menschen plagen. Darum hütet euch vor solchem Zorne, benn bes Menfchen Born thut nicht, was vor Gott recht ift: er ift Blindheit, Lieblofigkeit, haß und Gewalt, wie follte er mas gutes und rechtes wirken? Wir müssen bagegen erkennen, daß Gott alle Dinge regiert und in allem ift. Unfer Gett ift auch in bem, was une so versuchlich und schmerzlich ist, Er will une baburch üben und prüfen. Er ist auch in bein, was unser Rächster, ja was unfre Frinde uns verbriefliches ober auch unrechtes und bosbaftes thun. David fagte recht: "Gott bat's bent Simei geheifen mich au fchimpfen, ich muß es wohl ftill leiben." Für bie Bofen ift's zwar die Weissagung auf ihr ewiges Gericht, daß sie Gott ihre Werke thun beißt; sie sollen uns aber boch zum Besten bienen. Darum sollen wir auch mit unserm Seilande sprechen: Es muß also geben. auf baf bie Schrift erfüllet werbe: Sie hat uns aber Leiben und nicht Luste in Christo geweissagt --- und die Herrlichkeit barmas noch. Jefus preift ja felig bie um ber Wahrheit willen leiben, und baven wiberballen alle Briefe ber Apriftel.. Go fängt ja auch unfer Jacobus gleich feine Epistel mit ben Borten an: Achtet es eitel Freude, mean ihr in mancherlei: Anfechtung: falfet! — Bas könnt the ba argerlich und verdrieklich zürnen? Das hieße ja bas gange: Spiel biefes Lebens und Gottes: Abfichten mit uns vertennen. Ge ift ein Rampf auf Erben und weiter nichte: nebes beife ber, bann allein lebt man wahrhaft. Befus hat bas. Schwertt gebracht - und bes Friedens wird barnach gar fein Eude fein. Je mehr iett im Seuer. besto mehr iChres vor den Engeln fun Himmel: --ich meinst je mehr Kampf einer in: feinem: Berufe bat, je fchwerer ibm: frin: Christenthum von ber Dolle Bforten gemacht wird; bejo

ausverählter will ihn Gatt machen. Was gilt es barüber scheil zu sehen ober gar mit dem Nächsten zu zürnen? Mag dir der Rächste Unrecht thum, was willst du died damit viel aufhalten? Et muß es meist düßen und du hast ganz andere Dings zu erwägen und zu bedenken, als was eitle, nichtige Menschen gegen dich vorhaben und schelten. — Ihr seht, meine Lieben, es kommt immer nur daranf an, daß man recht in Gott lebe und gänz den Lauf zum Himmel gerichtet habe, dann kann man wohl in Allem gelassen bleiben, auch wenn man der Welt gottloses und eitles Treiben nach

feinem Berufe ernftlich ftrafen muß.

Darum fo loget ab alle Unfauberteit und alle Bosheit, beren uns leider immer noch genug anhaftet. Schmutig ift unfer Begehren nach Gelb, nach guten Tagen und Bequemlichkeit, ach schmutzig ist alles Denten, Empfinden und Begehren bes matitelichen Menfchen, und bet rebet auch, wenn wir wiebergeboren find, in all bas unfre binein: fcomutia ist nicht bloß unfer eitles Riagen und Murren und imfer zormmuthiges Wefen, nein alles, alles, ber gange Grund, daraus unfer Murren und unfre Leibenschaft berftammt, bas ift unfer einenflichtiges Befen. Alle Welt felbst rebet ja ven ichmutigem Beize, und versteht barunter ben Grab bes Bei-205, ba ein Menfch um nur Gelb ju erlangen, feines eigenen guten Gerückts nicht mehr schont. So nennt nun Gott jeglichen Gelz Schmut, ja jegliche Bolluft, Soffahrt, Gitelfeit, jegliche Berachtung ber reinen Lebre, ba ein Mensch ganz lieberlich Wahrheit und Lüge in einander ju werfen und zu wirren fich tein Bebenten macht. Schmutz ist vor Gott auch bas noch, was die Welt recht ihre Frenben und Unnehmlichkeiten neunt. Gie meint, fie habe bobe Berrlichfeit bavon und Gott nenut's Schmut, ben man von sich schlenbern foll, wie ein Wanberer ben Schmus von feinen Banben fchlenbert, in ben er aus Berfeben gefallen ift. Solches Schmutes ift bie Welt voll und beffen haben wir immer noch an uns, wir falten auch täglich hinein. Doch fallen wir ihn täglich und ftundlich von uns werfen und une burch Gottes Bergebung immer wieber reinigen laffen. Auch haben wir leiber ber Bosheit noch immer mancherlei on uns, b. h. aber alles Wollen und Trachten bes na türlichen Menschen, ba wir bes Rachsten Wohl und Chre und Seelenheil nicht genugfam achten, sonbern uns über ihn und über Gott felbst in Seinem Worte und in Seinen Ordnungen frech erbeben wollen. Die Welt balt bas oft für Kraft und für Freibeit; Gott mennt es aber Bosbeit und wer darin bebarren will, der kann Gottes nie frob werben und bet fein Christenthum verleugnet. Doch find wir Gott fei Dant mer Reinigkeit berufen, und Reinbeit und Deiligkeit find bennoch in Christa unfer emtres Theil; fo follen wir und bennials solde erweisen das unsandere Besen somobl als die offinibare, gegen ben Machften und gegen Gott digehende Boshelt ablegen und von und werfun. Wir wollen uns bach in Gott einsfenten und in Ihn und geben, so werben wir wein sein nud Föber ben haben.

Wie? in Gott und einseulen und in Ihm Reinigkeit und Frieben baben? Ja freilich, meine Lieben, bas nämliche meint Jacobus in unferm Texte, wenn er fagt: und nehmet bas Wort Gottes an mit Sanftmuth, bas in euch gepflanzt ift - melhes fann eure Geeten felig machen. Gott bat fich mes nichts miggunftig verschloffen, sondern in Christo Jesu ben Simmel, b. h. Gein Richt und Leben gebendes Befen fibr uns weit aufgethan und glebt uns bessen nach unserm Bebürstiff und Bermidgen dimmer mehr burch Sein lebenbiges Wort bes Evangeliums zu gemiegen, fo will Er uns benn in folchem für alles entschäpigen, was und in biefer Welt angftigt und malt. Damit Er bas nun tann, miliffen wir bas Herz zuerft immer wieder von dem unfandern und Bosbaften Befen leer machen laffen und Gottes Gnabe in Geinem Worte auf's neue ergreifen. Darum fagt Jacobus: Rehmet, nachbem ibr alle Unfauberteit und Bosheit abgelegt habt, bas Bort an mit Sauftmuth, b. h. ftillet ener Bern an Gottes Bergen, lagt euch nieber zu Seinen fligen und lagt euch in Geiner Brade wohl werben, mag's and um uns ber brausen und bonnern. Last alles über euch hingehen, was Gott über euch tommen läßt, beugt euch vor Ihm und benket, daß es auch also gut sein milffe, wenn auch die ganze Belt mit Filfen über euch hingeht. Bleibt ihr nur ganz rubig am Belenntuif ber lautern Bahrheit und butet euch vor jeder Slinde, namentlich vor allem Murren und Ragen. Eure Kraft ift bas Wort Gottes, "welches in euch gepflanzet ift." Dagu ift es von Gott mitten in biefe Belt, mitten in bie Rirche, als eine himmlische Pflanze eingepflanzt, bag wir uns bavon, als bem rechten Lebensbaume, Befundheit und Leben ber Seele effen follen. In der Taufe schon sind wir davor hingesett, daß wir bort gulangen und uns wohl sein laffen, in unfre Semen ift es uns gegeben, bag wir's beftanbig in uns bewegen follen --- "welches tann eure Seele felig machen," fagt ber Apostel. Es tann uns namlich von Gunben reinigen und mit himmlischem Lichte und gottlicher Praft erfüllen, wenn wir's immer wieber im Glanben annebmen; micht aber baburch, bag wir's mir boren und alfobalb vergeffen. Bergeffen muffen's aber biejenigen, welche es nur auswenbig lernen und babei in aller Belt Listen ober Sorgen bingeben. So, meine Lieben, macht uns Gott fest in Ihm felber, daß auch wir in diefer Welt fest fieben tomen und von ber Tellbfal nicht aberwältigt werben. Alfo ift Gottes Beise mit uns in biefer Beft zu spielen und une durch allerlei Erfahrung auserwählt zu machen.

Der Glaube, wenn er rechtschaffen ist, muß Gebuld wirken und die Gebuld muß nicht immer ab und zu bewiesen werden, sondern sest bleiben dis an's Ende dieses Rampses auf Erden, dann sind wir vollsonnnen und ganz und haben keinen Mangel, dann nur sind wir recht im Glauben. In Gott sind wir also versichert und haben mitten in dem Streite schon Frieden, ja sind des Himmels gewiß. Und diese Gewisheit ist es, welche und singen machet; — nichts also in dieser Welt, nichts von dem, was wir an und selber sind oder thun, nichts was und amdere Menschen sein oder darreichen sollen, sondern nur das, was unser Gott und ist und was Er und in Gnaden thut. Er aber ist unveränderlich und ewig derselbe: das ist unser Freude und Trost. Er will und also singen machen mitten in dem Rampse vom ewigen Siege, mitten im Tode vom ewigen Leben, und so nur singet man recht christlich. Ach das lehre euch Gott alle durch Seinen heiligen Geist!

Gebet. Habe Lob und Dant, Du lieber himmlischer Bater, baß Du uns Deine ewige Liebe in Christo Jesu geoffenbart hast und willst uns arme Sünder zu Erstlingen Deiner Schöpfung machen, an uns Deinen Ruhm und Deine Freude zu haben! Ueberwinde doch all unfern Unglauben und unfre Blöbigkeit, Dir völlig zu trauen und in Kraft Deines Wortes alles ron uns zu wersen, was Deinem Geiste widerstrebt: durch Jesum Christum. Amen,

## Um Sonntage Rogate

über

### Jacobus 1, 22-27.

Dieser Sonntag, in Christo Geliebte, heißt ber Betsountag und aus dem heiligen Evangelio sollen wir das rechte Beten lernen, nämlich das im Ramen Jesu Christi. Jesus hat uns durch Seinen Tod und Sein Auferstehen und Himmelsahrt frei heraus verkündigt von Seinem Bater. Gott hat sich in Christo uns allen frei ohne Allen Ruchalt gegeben, so sollen auch wir uns Ihm wieder in Christo frei ohne allen Ruchalt geben. Doch ist das Geben auf beiden Seiten sein sehr verschieden. Gott giebt sich uns so, daß wir, die wir nichts sind und nichts haben als Berschuldung, in Ihm Alles empfangen, und wir geben uns Gotte so, daß wir aus Ihm immer mehr unser Alles zu nehmen lernen. Doch verliert Gott nichts durch uns, wir geben uns Ihm oder geben uns nicht, denn Er ist ewig berselbe. Da seht ihr schon, daß aller sogenannter Gottes bieust, da der Mensch dem lieben Gott etwas leisten und zuhringen

will, eisel und verkehrt ist. Doch giebt es einen rechen Gottesvienst, von dem Jacobus in der heutigen Epistel an die zerstreuten zwölf Stämme schreibt, denen noch immer manches vom alten phae rifäischen Wesen anhastete. Man muß sich wohl Gott nahen, so maht Er sich zu uns: man muß sich Ihm aber von Herzen nahen, d. h. so, daß man der Seele Leben aus Ihm nehmen will, damn macht Er uns nachher so, daß all unser Thun Gottesdienst wird, nämlich in der Liebe gegen den Nächsten und in der Sorgsalt für die eigene Seele. All dieser wahre Gottesdienst geschieht aber mur kon einer Seele, die zuvor in Gottes Gnade frei geworden ist.

Jacobus hat, wie ihr euch aus ber Epistel bes vorigen Somntags erinnern werdet, vor unserm Texte gesagt: Unser Gott meint's wahrlich gut mit uns — auch in der Tribhsal — Das hat Er bewiesen und darum soll man Ihm auch trauen und Sein Wort gläubig hören, des Magens und Schwatzens sich aber entschlagen. In Seinem Worte hat Er sich selbst mit all Seiner Gnadenstalle in unser Witte gegeben, es kommt nun alles darauf an, daß wir das Wort Gottes recht gebrauchen, dann wird Seine Kraft es alles in uns ausrichten, wie es sein soll.

Wie soll man bas Wort Gottes aber branchen? Jacobus fagt: Seib aber Thater bes Borts und nicht Borer allein, bamit ihr euch betrüget. Man muß bas Wort ja freilich zuerft boren, barum unfer Beiland fo oft ausrief: "Wer Ohren hat ju boren, ber bore." — "Der Glaube kommt aus bem Anhoren; und Gott hat Seinen Schall barum auch in alle Lande ausgeben laffen. Es tont und klingt auch in ber Gottlosen Bergen, und barüber werben sie ja erst rechte Feinde. Nun kommt aber die fleischliche und barum auch abgöttische Berirrung vor, bag manche in ihrer Trägheit und Unklarheit meinen, es ware an fich etwas frommes und Bott wohlgefälliges, wenn fie fich nur bie Zeit jum Lefen ober Anboren bes Wortes Gottes nehmen, ja manche halten es schon für was frommes, wenn sie in irgend ein Kirchengebaube geben, vielleicht auch um andrer Lente willen, um die eben so fromm zu machen. Dies letztere ift ja schon recht grobe Lüge und Heuchelei, aber Sacobus fagt: wenn man auch fitt fich hören will und wirklich obne an schlafen und zu tranmen, aufmerksam anboret, kann man fic boch noch betrügen und beinen mit Gott gang gut ju fteben ohne ju Ihm und bem Genusse Seiner Gnabe gelangt zu fein. Seht, meine Lieben, bas gefchieht, wenn man fo blog Borer ift, bag einem bas Wort Gottes rein außerlich bleibt, daß man's höchstens in's Gebächtmiß fäßt, nicht aber in's Berg. Da tann man allenfalls bies und Das babon reben umb bisbutiren, kann auch anbre Leute barnach rich-Ran: fich felber richtet man aber weber, noch richtet man fich baburch auf. Damit betrigt man seine Seele gar graufam, benn man meint, nun sei man wohl persehen in Ewigleit und man ist bennoch bem Kinche um keinen Schritt entronnen.

Jacobus fagt: benn fo Jemand ift ein Hörer bes Wortes, und nicht ein Thäter, der ist gleich einem Manne, ber fein leibliches Augesicht im Spiegel beschaut, benn er schaute und ging babon und vergaß auch alebalb, wie er gestaltet mar. Wenn Jacobus viel von That und Thatern bes Wortes rebet, so barf man barunter nicht eigene Werke, ober bes Gefetes Wert (wie Paulus zu reben pflegt) verfteben, fonbern er versteht barunter ein lebendiges Christenthum in ber Kraft bes Herrn, daß das Wort Gottes wirklich Inhalt unfrer Seele wird und ber unter bem Worte waltenbe Beift wirklich in unfrer Seele wohnt. Das Wort Gottes barf uns nicht außerlich bleiben, bag wir's mir auswendig lernen, benn fo werden wir meber bas Rreng tragen noch bes Teufels Anfechtung überwinden können: Die Rraft Gottes muß wirklich in unfrer Schmachheit mächtig sein. Das geschieht aber burch lebendigen Blauben allein, nicht burch Empfindungen, Ginbildungen und Ueberlegungen, auch nicht burch eigene Borfate ober außerliche Werte, fie feien, welche fie wollen. Aeugerlich fich mit Gottes Worte zu befassen, während bas Berg boch ber Welt und ihrer Luste und Sorgen voll ist, bas ist aber also, sagt ber Apostel, als wenn fich einer, von anbern Dingen eingenommen, wohl im Spiegel besieht, balb aber vergißt, wie er geftaltet mar: es ift fein Seben nur wie ein Traumen, Die Wirklichkeit in ihm find bie Sachen, welche sein Berg einnehmen. Go ift bie Wirklichkeit bei ben weltlichen Hörern ihre Luft, Stelkeit, Geis und Hof-fahrt, ober ihr eigenes Denken, Reben, Thun, bavon sie hohe Meinung haben wie die Pharifaer, und ihr Chriftenthum ift ein bloger Traum baneben, und so, als ob jemand im Traume Hand ober Fuß ausstrede, es hat auf die Seele keinen Einfluß. — Das Wort Gottes, in Chrifto Geliebte, ift ein wunderbares Element, es ift ein Spiegel, außerlich scheinbar nicht groß und boch fo, bag fich darin alles spiegelt und wiedergiebt, wie es wirklich ist: Himmel und Erbe, Gottheit und Menschheit. Da gilt es alle, bie ganze Wahrheit und damit alles Leben zu erschauen, benn die Wahrheit ist bas Lebenselement aller Wesen. Biele geben aber mit bem Worte Bottes so um, als wenn es ein weltliches Lehrbuch ober Wefetbuch ware, baraus man fich bies und jenes für paffenbe Beit ju merten und bie und ba ju beobachten babe, bann fei es genug gebraucht. Ach wenn bu auch schwaches Gebachtnis battest, bas folkte bir wohl nicht schaben, wenn bu nur Gottes Wort erft als bas ertannt hattest, mas es eigentlich ist, bann wurbest bu es boch niemals vergeffen tonnen, benn es ware ja bein Leben geworden,

und zwar höheres und gewisseres, als was man in dieser Bett Leben nemnt. Sieh das Wort Gottes nicht so von der Seite an, es ist ein Spiegel und du siehst nur die Oberstäche, wenn du nicht gerade vor dasselbe hintrittst, dich ganz anscheinen lässest und bestrachtend davor weilest. Ja im Worte Gottes muß sich die Seele sest andauen, darin beharren und leben. So hören aber leider nicht viele das Wort Gottes, und wenn es darauf ankommt, sich als Christen zu zeigen in Geduld und Selbstverleugnung, dann ist es so, als ob sie noch nie etwas vom Worte Gottes gehört hätten, ja manche merken kaum, wie ganz umgekehrt ihr Berhalten ist. Die haben ihre Seele im Worte Gottes und damit in Gott selber noch nicht gefunden, sie sind noch nie recht zu sich selbst gekommen, sondern immer noch in dieser Welt zerstreut und gehen so verloren, denn nur in Gott ist wahres Leben.

Jacobus fagt: Wer aber burchschanet in bas vollkommene Befet ber Freiheit und barinnen beharrt und ift nicht ein vergeflicher Sorer, fonbern Thater bes Bortes geworben, berfelbige wird felig fein in feinem Thun. Alfo muß man in ben göttlichen Spiegel bes himmlischen Lebens hineinschauen, meine Lieben, bag man sich barin lauter Freiheit ber Seele erschaut, b. h. bas Wort Gottes muß bich von aller Gunbe. bofem Gewissen, vom Tobe und von ber Solle frei machen, und aller Gotteswille (auch wenn Er bich prlift und nibt in mancher Mühe) muß dir kein Zwang mehr fein, daß du höchstens mit talter Berzweiflung bich giebft, fonbern ber Boben, barauf beine Seele burch ben Glauben jum himmel geschickt gemacht werben will. Mimmt also einer auch bie ganze Bibel an, fpricht er alle Sate unsers krolichen Bekenntnisses nach und fieht er in bem allen boch nur Borfchrift und außeres Gefet, bem er fich unterwerfen will, fo bat er boch nicht recht bineingeschaut in's Wort Gottes, ihm ift's nicht eine erhstallhelle, himmlische Fluth, barin er feine Seele flar als im Gotteslichte wiederfindet, sondern etwas trübes, bunkles und barum auch frembes und unerquickliches, in bem er sich nimmer zu Saufe finden tann. In Gottes Worte, und bamit in Gott felbft, muffen wir aber als in lauter Licht und Luft zu Haufe fein, sonft tann uns Gott felbft nicht helfen. Du wirft aber in bem großen Gottesspiegel nur bis auf ben Grund geschaut haben, bu haft nur richtig himmel und Erbe, Gottheit und Menfcheit erfannt, wenn bu als ben Grund bes Ganzen Jesum Christum flar erkennst, ben Gottmenfchen, und flehft bich felbft in Sein verwundetes Berg geschrieben. Dann ist bir ber Spiegel lebenbig und bu bift lebenbig Christus ist alles Wort Gottes. Und bas glaubt sicherin Ibm. lich, in Chrifto Geliebte, aller fogenannter Gottesbienft ift Gobenbienft, babei nicht alles barauf binausgeht, emre Seele mit Gott

und in Gott flar ju finden. Mancher ftreitet gegen freche Spotter für bas göttliche Anseben ber Schrift, aber auch ibm ift fie nur etwas außerliches und fo treibt er Abgötterei mit bem Buche ober mit ber menschlichen Form ber Lehre, seine Seele bleibt boch tnechtisch von Gott geschieben. Gott bat uns aber burch Sein Wort so boch und herrlich berufen, daß wir als Seine Rinder in Ihm felbst gang zuversichtlich und freudig ruben follen und in 3hm all unfre Beisheit, Gerechtigfeit, Beiligung und Erlöfung haben burch Befum Chriftum; frob und frei will uns Gott in fich haben, benn Er macht in Sich alles froh und frei. Haft bu aber von folcher unaussprechlichen Berrlichkeit ein wenig gekoftet, num fo lag bich burch nichts biefer Welt, weber burch ihr fuges, einschläfernbes Loden, noch burch ihr grimmiges Droben, weber burch gute noch bose Tage jemals wieber von biefer hellen Beilequelle abbringen, fonbern verfente bein ganges Leben in fie und fuche zu ihr zu führen, was fich in biefer Welt irgend führen laffen will. Dann ift's auch unmöglich. bag bu Gottes Wort je vergeffest: Spruche, Geschichten und wer weiß was alles, taufend Einzelheiten tann man vergeffen; aber nicht, daß darin die Seele ihr Leben bat. — Da ift nun bein Shriftenthum lauter himmlische, und bas beißt, bie allerhöchste Birtlichkeit geworben, lauter That und Kraft, fiber alle Thaten und Arafte biefer Welt, benn es ift all bas beine in Gott, und was nicht in Gott ift, nemnft bu nicht mehr bas beine, sonbern eber bes Teufels: und was nicht folche Kraft ift, bas nennft bu nur lauter Ohnmacht. Ohnmacht find alle hochgepriesenen Belbenthaten ber Weltmenschen und all ihre sogenannten guten Werke, und Jacobus meint fürwahr ganz anderes Thun, wenn er fagt: berfelbige wirb felig fein in feinem Thun, ja in foldbem, eben beschriebenen Thun, ba bie Seele sich in Chrifto gefreit erschaut. — Es ist ja gewiß und wahrhaftig, daß teine Creatur, auch tein Engel, Gott gegenüber fic etwas burch ihr eigenes Thun erwerben ober verbienen tann, und es ift umsomehr offenbar, daß wir fundige Menschen gewiß burch tein Thun unfrerfeits uns felig machen konnen. Aber vollbringe biefes Thun, daß bu bir in Gottes Offenbarung, in Seiner hellleuchtenben Gnabe, in Chrifto Befu, lauter Freiheit erfeheft, babei bleibe! Dann bift bu in biefem Thun beständig felig und von beiner Seligkeit in Gott wird bann bir alles Zeugniß geben, bas aber am meiften, bag bu Kreuz willig und mit Danken tragen tonneft und nur befto wabrhaftiger beten lernft. Go fagt ber Beiland auch: Selig find, bie Gottes Wort boren und bemabren. und felig feib ihr, wenn euch die Menfchen um Meinetwillen fcmaben - bas ift feine Seligfeit bes fleischlichen Befühls, fonbern in ber Bahrheit, mag auch das Auge in Thränen schwimmen. Ferner fagt ber Berr: Selig, ber fich nicht an Mir argert. Es bewahrt

aber einer nur Gottes Wört, läßt sich barkber auch nur schmidben, es tann einer bas Aergerniß, welches bes Herrn niebre Gestalt in bieser Welt immer unserm Fleische giebt, nur überwinden, wenn er in dem Herrn durch den Glauben seine Gerechtigkeit, sein Leben und sein Alles gefunden hat. Sellges Thun ist nun das Glauben, das Hoffen, das Lieben, das Dulben, das Warten, das Verachtetsein, Armuth, Schmach, ja selbst der Kerker.

11.

Nan, meine Lieben, was Jacobus so herrlich gelehrt vom rechten Gebrauche bes Wortes Gottes, bas wendet er nun noch ausbrudlich auf's Leben in biefer Welt an. Er hat ja zuvor gefagt, bag man bas beilige Gotteswort in Stille und Sanftmuth, tief mit ber Seele suchend und anshorchend annehmen muffe, und vor bem blog außerlichen Abboren ber Brebigt bat er gewarnet, nun zeigt er (und da follen seine Lefer wohl an ihre Brust schlagen) welch ein jammerliches, abgöttisches Ding heraustommt, wenn einer Gottes Wort nur so auswendig lernen will. Die Juden waren ja alle fett lange ftol; auf bas Gefet Mosis und auf bie Propheten, fie verftanben aber nichts babon, wie es follte verftanben fein, Befet und Propheten nehmen ja auch bem natürlichen Menschen allen Ruhm und geben ihn ber göttlichen Gnabe. Dies heuchlerische, pharistische Befen, bas, bie Bibel in ber Band, fich boch fiber alle Anfassungen bes Beiftes Gottes frech binwegfest, feste sich auch noch mannichfach in ben Herzen ber zur driftlichen Rirche getretenen Buben fort. Daber tam ihnen Die Geftalt ber Rirche Chrifti immer nur so kläglich vor, sie wollten was großes vor Augen sehen, anerkannt fein, gelten - und konnten fich fower barein finden, bag man bei bem himmelstönige, bem Mefficis, bas Rreng ber Berachtung umb bes Spottes tragen muffe. Darum batten fie wiel zu wundern und zu klagen, und endlich, wenn fie nicht Gottes Wort tiefer in fich aufnahmen und noch ganz anders verstehen lernten, mußten fle and außerlich und völlig von Chriftt Ingerschaft abfallen. Deghalb hat ihnen aber Jacobus biefen Brief geschrieben, ber wegen feiner bellleuchtenben Rechtschaffenheit lange felbft unter ben Juben hoch geachtet war und fich bei ben Jubenchriften bes bochften Bertrauens erfreute. Er fpricht auch ber Dentweise ber Jubendriften fehr angemessen, aber nicht so, daß er fie anerkennte, fonbern bag er fie, recht verftanblich fur fie, strafte.

Er zeigt ihnen, wie sie von tobten Werken und leerem Gefchwätze zu wahrem Christenthum kommen muffen, um bann vollen Frieden und in aller Anfechtung gute Zuversicht zu haben. Er straft ihre ganze sleischliche und äußerliche Anschauung von Gottesbienst und Glauben, und spricht hier bestalb: So aber fich jemand unter euch läst bunten, er biene Gott und sei ein rechter Frommer ober in Religionssachen wenigstens bach utstig --und halt babet feine Junge nicht einmal im Baum, fonbera verführt fein Derg, beg Gottesbienft ift eitel und michtig in fich felbst. Bas fragt Gott nach bem, was bie Belt ihren Gottesbienst neunt? Es ift alles verbammt und verworfen brock bas zweite Bebot! Lebe in Gottes Gnabe, bann ift alles rechter Gottesbienft, if und trint, erhore und erfchaue bir lauter Gottese gnabe im Wort und Sacrament, bann haft bu nur von Gernen mi Loben. Aber wer immer wiber Gott Klage hat und schamt fich nicht barüber, wer nun fo ein Chrift fein will, bag er fich bie Rrent gestwege, auf benen bie wahre kirche hier einhergeht, nur unter lauter Wibersprechen und Menren mitschleppen laffen will, ber verführt fein Berg, fagt Jacobus, ber führt fich nämlich, je langer er fo widersprechender Beise Christ beißt und doch die innere Gemeinschaft mit Christo in Seinem Gnabenworte verschmabt, seine Seele immer weiter von Christo ab und macht sich das Berständnig des Evangeliums immer unmöglicher. Auch ein Chrift wird wohl von bofen Gebanten geplagt werben, läßt er fie aber erft zu Worte tommen, so verfestigt er sich barin und verstodt sich je mehr und mehr. Die bosen Worte, wie fie aus bem Berzen kommen, so haben sie auch anf bas Berg gurlidwirlenbe, tobiente Rraft. Aber inbem jemanb fo lebt, was foll ba sein Gottesbienst (was er bafür balt) was foll ber bebeuten? Innerlich geht er immer mehr von Gott ab, wid angerlich betreibt er Religion? Das glaubet ficher, in Christo Ges liebte, folde Religion ift ein lautres Nichts, und je mehr bie gele tenb gemacht wird, besto größer ift bie Heuchelei. Ach Gott belfe mes, baf wir nicht noch im Unglauben und im Wiberftreben gegen Gottes Flihrungen vermeinen Gott zu vienen, von ba pflegt immer nur noch ein Schritt babin ju fein, bag man bie mahren Chriften bafit und verfolgt und vermeint Gott bamit einen Dienft zu thur. Und freilich, foll fold geiftloses, innerlich von Chrifto longelöftes Wesen foon wahres Christenthum fein, fo muß bas wahre bariben wohl für falfc gelten und Berfolgung erfahren. Diefen Ginen Schritt baben and unter ben Inbendriften gar manche noch gethan und bann unter Christi Namen bie rechten Christen geschmäht und foniel fie konnten, verfolgt - und biefer Weg wird auch heute von manchem in Berblenbung beschritten. Sicher, find wir aber bavor wer, meine Lieben, wenn wir also in ber Gnabe Gottes ruben, baf wir in 3hm alles Genugen und allen Frieden haben, auch mitten in jeglichem Mangel und in ben schwersten Rampfen.

Hat einer in Gott ben wahren Frieden und all sein Leben gefunden, so weiß ber auch, daß man Gott so auswendig gar nicht dienen kann, wie die Welt ihre Gottesbienste betreibt, er welß, daß Zesus der Seelen Brantigam ist und ihr alles giebt, da Er sie durch

Sein Blut erworben hat; er weiß auch, bag wir Jesu nichts wieber bem angemessen thun können, was Er für uns gethan: wenn wir uns 3hm geben, fo bringen wir 36m nur Arbeit und Mibe. so geben wir 3bm nur taglich Gelegenbeit, uns burch Sein Blut wieber zu reinigen und unter lauter Wiberstreben unfere fleischlichen Wefens Sein Wert in uns zu vollenben. Wenn aber von Werten und fichtbarem Bollbringen, von Leiften bie Rebe fein foll, will man fo etwas Gottesbienft nennen, und bas Wort weift ja barauf bin --- nun bann bat uns Gott an unfern Rachften gewiesen und will fich in bem für uns finden laffen. Da will Er fich bienen laffen mit Speisen, Tranken, Rleiben, Herbergen, Besuchen, Trosten und Tragen. Und das nennt Jacobus gar einen reinen und unbefledten Gottesbienft, ber nämlich gang gereinigt fei von bem pharifaifchen Beuchelwefen. Die Welt wird freilich biefes Gottesbienftes Berrlichkeit niemals verfteben, benn fie meint auch biebei wieber einzelne außerliche Werke, und wenn fie biefe thut und fagt: Das ift mein Gottesbienft, fo ift's auch wieber Gogenbienft, benn fie will fich felbst bamit schmuden und verherrlichen. Da feht ihr aber auch, wie unenblich fern Jacobus von ber Werkgerechtigkeit ift, benn er lehrt hier ja beständig bas Gegentheil. Er fagt: Ein reiner und unbefledter Gottesbienft bor Gott, bem Bater, ift ber: bie Baifen und Bittmen (bas Berlaffenste und Geringfte) in ihrer Trubfal befuchen, fie ju tröften und fic por ber Welt unbefledt behalten. Da lägt er nichts mehr von bem auffommen, was bie Beiben ihren Gottesbienft nennen, auch benimmt er ben Juben alles Bertrauen auf ihre Opfer, Fasten, Beten und alles eigne Thun. Unreiner und beflectter Gottesbienst ift bas alles, ba bu Gott etwas zu leisten ober abzuverbienen vermeinft. Rein in dir geschehen laffen follft bu alles! Gott will bir in Gnaben bienen und bich in Ihm fo froh machen, bag bu in biefer Welt nichts mehr begehren sollst als nur noch ben ärmsten und bienen in ber Berborgenheit und ohne Lohn. Das will fich benn Chriftus alles felber gethan fein laffen und laut bekennen am Tage bes Weltgerichtes. Er will uns in 3hm fo froh machen, bag wir bei 36m an bleiben wünschen, nur im Umgange mit 36m nicht geftort sein wollen. Die Welt ift es aber mit all' ihrem Schmutze, ter Augenluft, ber Fleischesluft und ber Hoffahrt, welche uns noch immer wieber von Christo trennen will. Welt umgiebt uns wie bie Luft, welche wir athmen, auf lanter Welthoben beweat sich mfer irbisches, natürliches Leben. Doch hat uns ber Herr sich theuer erworben, fo will Er uns and gern behalten. Go lag benn biefes beinen Gottesbienft auch fein, beine Seele bor ber Belt unbeflect zu erhalten, stiehl bich bem Herrn nicht wieder weg, ber bich mit Seinem Blute erlauft.

Darüber hinaus giebt es für nus sündige Menschen teinen Gottesbienst und wo etwas basür ausgegeben wird, da ist er entweber vordildlich gewesen, wie der Tempeldienst im alten Testamente und hat den umgekehrten Sinn, als die Pharisäer vermeinen — sder er ist Gögendienst, mag er auch als das schönste Christenthum

anaepriesen werben.

Ach welche herrliche Sinfachheit sehen wir da bei'm heiligen Jacobus, und welche Liebe und Gnade Gottes lehrt er uns kennen,
daß Gatt sich nur an uns selber und unter uns selber dienen lafsen will! Dies ist die rechte Vertraulichkeit mit Gott, die wir aus
Seinem Borte lernen sollen und daß wir die lernen und in Roth
und Tob getrost seien und nimmer schwanken, darum lasset uns
Gott beständig bitten. Möchte uns dieses Rogate solches alles einbringen!

Gebet. Herr umfer Gott! Gepriesen sei Deine wunderbare Gnade, daß Du in Deinem Worte uns lehrest uns selber an und in Deinem Herzen voll unendlicher Liebe zu sinden. Gieb, daß Deine Gnade in Christo uns alles sei und daß dieselbe uns nun geschickt mache, dem Rächsten in Einfalt zu dienen und der heiligung unablässig nachzusagen, durch Zesum Christum. Amen.

## Am Himmelfahrtstage

über

### Apfilg. 1, 1—11.

In Chrifto Geliebte! Unfer Beiland Befus Chriftus, ber Gottmenich, lehrt uns beute an 36m bie Menscheit noch gang anders tennen, als wir fie an une zu feben gewohnt finb. Wir fleben an biefer Erbe und kennen kein anderes Leben als biefes, welches fo taufenbfältig mit biefer nieberen Natur verknüpft; Jefum feben wir in leiblicher Beftalt biefer Belt entfteigen, in welcher Er unfere Rnechtsgeftalt getragen hatte. So ift mis Befus benn gang flar gemacht vom Bater: Er ift vollenbet ans ber Riebrigfeit zu ewiger Dobeit; wir find aber noch im Werben und noch nicht Kar berausgefördert, was wir ewig fein werben. Chrifti Kreuz hat uns fo richtig geweiffagt, was wir jest zu erfahren haben, so wird ja anch Seine himmelfahrt uns nicht irre führen, sonbern richtig fagen, was barnach unfer Theil sein soll, wenn wir nur immer treu an Befu bleiben im rechten Glauben. Bon biefem Gefichtspunkte ans will bie himmelfahrt Chrifti betrachtet fein, meine Lieben, und wenn wir bas thun, so wird fie uns auch nicht zu boch sein. — Him-

methibrt ift ber Uebergang von Oftern zu Bfinzien. Rur ber zur Renten bes Baters verklarte Gottmenfch tonnte uns ben beiligen Beift in folder Fille und Steilgfeit fenben, wie wir ihn nun in Chriftl Rirche haben. Und nehmen wir ben Geift Gottes in uns troulids auf, mm so sieht mes ber auch Christo machtig nach, bag wir unfern Wanbel im himmel haben. Es ift aber tein Mangel um Beweifung bes beiligen Geiftes in biefer Welt. Wer um felser inne werben will, ber kann ihn fcon finden, ba er beständig burch die Apostel und das Predigiamt sich vernehmlich macht und burch's Wort in aller Herzen wirken will. - Go geht es benn auch mit uns zum himmel bin, wenn wir uns in Jesu Fahrte gieben laffen. Das wird aber geschehen, wenn wir, so lange wir hier find, immer wieder Christi Riedrigteit uns jum Trofte betrachten und bann feben, wie berfelbe zur höchsten Sobeit vom Bater erhoben ward. Chriftus, ber Getrenzigte und barnach zur ewigen Herr-Achteit Auferstandene, ift unser Fundament, unfre Wurzel, unfre Bergangenheit, die boch ewig Gegenwart bleibt, Christus ift unfre recite lebendige Tradition, an Ihm muffen wir auch unfre himmelfahrt haben. Gott gebe, daß wir beffen bente von Herzen frob werben, wenn wir unfre Spiftel nun naber betrachten.

T.

St. Lucas hat feine Apostelgeschichte junachft einem gottseligen Beibenchriften zugeeignet, bem Theophilus, bem er auch sein Evangelium gewibmet hatte, bamit berfelbe "gewiffen Grund erfahre ber Lehre, in welcher er unterrichtet war," und bamit bat nun gar mancher fonft noch ben gewiffen Grund tennen gelernt, auf welchen uns Gottes Gnabe gestellt hat, nämlich alle Thaten und Leiben Chrifti bis zu Seiner himmelfahrt. Der gekreuzigte und auferstandene Menschensohn ift ber Inhalt biefer Lebre, welche unfere Seelen jum ewigen Leben heiligt. Der ift's nun aber noch, welcher burch Sein Wort beständig in uns wertet. Er regiert himmel und Erbe und will unfre Seelen an Seiner Sand jur Seligkeit führen. Da kömmt nun jest für uns alles barauf an, baß wir Diefen in allen Seinen Fithrungen recht versteben, so nur tam unfer Beben fich richtig geftalten. Wir werben 3hn aber nur in bee Gegenwart recht versteben, wenn wir immer ben Blick auf Sein Whun und Leiben in ber Riebrigkeit gerichtet behalten. Darum erinnert St. Lucas zu Anfang ber Apostelgefchichte wieber an fein Evangelium. Jene foll uns bes erhöheten Chriftus Walten in Seiwer Kirche flar machen und zeigen, auf welchem Bege Ihm Seine Apostel die Böller zuzusühren haben, — und barum blickt Lucas auf sein vorausgeschicktes Gvangelium zurud, auf seine erfte Rebe won Chrifti Thun und Lehren bis an die Himmelfahrt, bei welcher Er ben erwählten Aposteln noch juvor turz Seine Befehle in Bo-

treff ihres weiteren Berhaltens, im heiligen Geifte mitgeweift bitte. Bir follen es namilic durch die ganze Gefchicke ber criftithen Riche bis auf biefen Tag fefthalten, bag ber in bem- Evangelium beschriebene Befins von Ragareth, ber Arme, ber Getreugigte es ift, ber folde gange Gefchichte führt und regiert. (Et. Luc. 24. 49.) Bas Er zu Seinen Inngern rebete, bas rebete Er alles burch ben beiligen Geift, welchen Er ohne Daag in fich trug. Deffelbigen Geistes sollten nun balb bie Apostel als eines beständig auf fie aus bem Himmel herabfließenben Lebensftromes theilhaftig werben. Der Beilige Beift macht bas aber lebenbig und giebt bavon ben innerlichen Berftanb, was anch bie Welt im Borte außerlich ertonen Hort. Die Apostel haben am Pflingstfeste nicht neue Dinge erfahren, fonbern ihr Erfahren felbft wurde nur unenblicher und viel tiefer und wahrhaftiger. Alles, was biefe Menschheit hier bedarf, war ihnen burch Shrifti Thun und Lehren vollständig untgetheilt und baffelbe bat Er ihnen nach Seiner Auferftehung bie vierzig Eage hindurch, beren St. Lucas erwähnt, im Lichte Seiner Auferftehung wiederholt. Wie oft hatte Er ihnen Sein Leiben und Auferfteben und baf alfo bie Schrift erfüllet werben mußte, lange vorausgefagt, fle batten es aber nie verstanden. Bieber zeigte Er fich ihnen nach Seinen Leiben febenbig burch mancherlei Erweifungen balb in biefer balb in jener Geftatt, balb bier balb bott, ericeinend und verschwindend. Thomas liek Er fich aurficren und Maria Magbalenen verfagte Er es, weil ihre Seele foot nisichtig zu der innigsten Art der Gemeinschaft fortgerissen ward, beren wir nur jest burch ben Glauben mittelft Seines Bottes und Sacramentes im beiligen Gelfte genießen tonnen, und weil Thomas nicht einmal ber Bredigt ber Auferstehung trauen wolkte. Sein thin Befohlenes Anrithren war ein gang anderes als bas begehrte ber Magbalena. So mußte ber herr wohl und fo muß Er wohl noch in mancherlei Erwelfungen sich offenbaren. Und wie Er einft vierzig Tage allein in ber Bifte zu unferm Beften gefastet batte, fo erquidte Er nach ertampftem Siege nun Seine Junger in vierzigtägiger Freubenzeit, welche eine Welffagung ift bes ewigen Umgangs, beffen wir im himmel mit ihm pflegen werben. mal zehn Tage waren's, meine Lieben. Bier beutet auf unfre Menschheit und gehn auf die volltommene Fille, beren fie theilhaffig worben ift. Alles sollen wir ewig haben. Doch ließ fich Jefus nicht finmm feben, fonbern Er tam immer rebenb: im Borte atebt Er Seine Seele in Die unfere, Er rebete mit ihnen bom Reiche Gottes. Was ist benn bavon noch zu reben? Die Feinde bachten, es fei aus mit Seinem Reiche ber Babrheit, aber nein, nun ift's erft recht gestiftet und auf ewig fest gegestindet, wenn wir nur feine rechten Burger fein möchten! Sein Reich ift aber ein

wunderbares Reich, darüber die Jünger immer von Renem Unterweisung empfangen nußten, dis es in ihnen durch den heiligen Geist von Pfingsten an in voller Alarheit glänzte. Es geht da immer wieder durch Arenz zur Krone, immer auf's neue giebt's Leiden in Christo und Herrlichkeit erst immer darnach: herrschen muß man da inmitten der Versolgung, siegen im Sterben, und triumphiren, indem man gen Himmel aufgenommen wird.

Π.

Da am vierzigsten Tage versammelte Jesus Seine Jimger auf bem Delberge — ber Ort unfrer Leiben und Erniebrigung foll einst ber Ausgang ju unfrer höchsten herrlichkeit werben - und befabl ibnen, für's erfte nicht von Berufalem au weichen, fonbern bağ fie auf bie Berbeigungen warteten vom Bater, "welche ibr von Mir fo oft gebort" (fprach Er). - An biefen Singern und burch fie sollte in Erfüllung geben, was im alten Teftamente bobes von Zion und Jerusalem geweissagt war. Die Leute in Berusalem waren es nicht werth, barum muffen bie armen Junger nun Jerusalem vorstellen. Doch giebt ber Berr ihnen zu erfemmen: 3br feib noch nicht die Leute zu bem euch obliegenben Werke, es muß euch Kraft und Weisheit bazu burch Dich vom Bater ber noch anders tommen. Es foll nicht ener Wert fein, fonbern gang Gottes! Dazu wird ench Gott felbft in euch fühlbar und traftig burch Seinen Geift gegenwartig fein. Johannes bat mit Waffer getauft - fo war's vor Augen, und mehr tonnte er filt fich auch nicht thun, was aber burch folch Wassertaufen von Gott gemeint und gegeben fei, werbet ibr erft recht vollig erfahren, - ibr follt mit bem beiligen Beifte getauft werben mb zwar balb, nicht lange nach biefen Tagen. Dann werbet ihr nach bem alten Menschen ganz in ben Tob gegeben sein und gereinigt, ja erneut zu einem böheren Leben bervorkommen. Wie das Waffer reinigt und auch erfrischt und erquickt, so wird burch ben beiligen Geist die Seele klar und munter filr bas bimmlische Leben, und nun erft ist ihr bas Reich Chrifti offenbar, wie mnenblich erbaben es fei.

Das wußten die Jünger zu der Stunde noch nicht; da sie aber solches hörten, so wollten sie sich, wie man psiegt, doch ein Bild davon machen und sie machten es natürlich nach ihrem damasligen Bermögen. Kein Mensch macht sich Borstellungen und Bilder über seinen Berstand — darum darf man auch den Bildern nicht trauen und muß sie immer mit besseren, höheren zu vertauschen bereit sein. Gottes Wart besagt immer mehr, als wir uns dabei denken und indem wir durch Jahre zu immer höherem Verstande eben desselben kommen, halten wir schon eine Art der Himmelsahrt. Das weiß man um so mehr, meine Lieben, je eistiger man begehrt

fich täglich reformiren zu laffen und je weniger Gefallen man an trgend einer Geftaltung und Bildung bat, die man schon in biefer Reit erlangt bat. Auch wer fich in feinem Chriftenthum gefällt und barin iteben bleiben will — ber altert und verfällt icon, und ift aus bem lebenbigen Zuge herausgekommen. — Go ftanben bamale bie Jimger noch immer in ihren alten Bilbern mit Borftellungen von einem irbifder Belfe berrlichen Ifrael in ihrem leiblichen Bolle, und von ba beraus fragten fie ben Berrn, ba Er von neuen und gar boben Dingen ju ihnen rebete: Berr, wirft Du auf biefe Beit wieber aufrichten bas Reich Bfrael? Ifrael mußt bu ja wieber aufrichten nach ber Bropbeten Berbeifung. und foll nun nicht lange nach diesen Tagen ber heilige Beift auf me fommen, bon bem bu ums immer so viel gesagt baft, - ift bas bann bie Zeit, ba bn Ifrael in Berrlichfeit wieber berftellft? - So fragten fie gang ehrlich und einfältig und boch war bie Rede von viel boberer Bieberaufrichtung Sfraels als fie verfteben konn-Der herr aber hat Gebuld mit unfrer Schwachheit und Uns vernehmlichkeit und fibrt uns aus lauter Unverftand jum allerfeligften Berftambe. Bare Er einer wie wir und mare Er fich nicht Seiner unendlichen Allmacht bewufit, vermöge welcher Er auch burch so schwache Wertzeuge Seine ewigen Zwede ausführen tunn, Er batte an mis noch bicht vor Seiner himmelfahrt verjagen muffen. Aber Er tannte und und tannte fich und barum hatte Er Gebulb und fprach ju ihnen: Es freht euch nicht ju, Beit ober Stunde zu miffen, welche ber Bater burd Seine Dadt feftgeftellt bat. Sie meinten balb was fcones zum Trofte ber Angen seben zu muffen: es giebt auch bas allerschönste in Ewig-Telt bei Chrifto gu feben; aber es ift alles nicht fo, wie fleifche licher Berftand fich's tranmt: es ist ja furwahr Gottes Ifrael ewig gegrfindet und im höchsten Triumphe über alle gottlosen Beiben, b. b. über alle blog natürliche Menfcheit. - Ifrael war wieber aufgerichtet, da Chriftus Menfc ward, ja noch mehr, da Er fir uns ftarb, und ba Er auferftanb. Er richtete es auch auf, ba Er gen himmel fuhr. Gar gewaltig und merklich trat es seinen Stegeszug burch alle Boller an, ale bie Apostel in Rraft bes beiligen Geiftes ju Pfingften ju prebigen begannen: noch berrlicher erglangte es, als aller Orten bem Abraham rechte Rinber felbst aus ben Beiben geboren murben und Ifrael nun verklart wurde zu ber gangen in Christo neugebornen Menschheit. Das ift aber nicht eine Sache von Zeit und Stunde, bas ift immer, wo überhaupt nur bas Bort ift, es ift aber auch bier immer noch im Werben. Das Aufrichten ift geheimnisvoll, wie Ifrael felbft ein Geheimniß ift vor ber Belt. Doch wird es alles fertig in Ewigfeit und Gott ber Bater fleht's fcon fertig: wann Er's bir aber als fertig weifen will, das weiß Er allein, der es thut. Mancher meint, die Weissgeanngen muffe man nur recht einfach verfteben, bam maren fie richtig gebeutet. D freilich, verstehe fie nur einfach! aber bu wirst fie wohl febr verkehrt versteben und gar nicht einfach, wenn beine Seele nicht zuvor grundeinfach geworden ift. Das wird fie aber erft burch langen Umgang mit bem Herrn. Go viel vom alten Menfchen an bir, fo viel Berfchrobenheit und Runftlichkeit ift in beinem Auffassen und Borftellen der Weissagung. Jesus weist Seine 3unger auch gang einfach auf bas gurud, was Er eigentlich icon gefagt hatte: Frant nicht nach Wie und Waun, sonbern bies laßt euch einstweilen gang genug fein; ihr werbet, wenn ber beilige Beift auf euch tommt, andere und bobere Rraft empfangen und werbet Meine Zeugen fein zu Berufalem, und in gang Jubaa und Samaria und bis an bas Enbe ber Erbe. Wann bas Reich Gottes zur Erscheinung fertig steben wird, bas lagt nie eure Sorge fein, sonbern freuet euch, bag ihr bagu gehört und feine Rraft in euch habt burch ben beiligen Beift. feib ihr rechte Ifraeliten und himmelsburger zugleich - und bas nicht allein, sondern auf Grund beffen follt ihr's auch ausbringen von Jerusalem und Palästina her über alle Böller. Das heißt recht Ifrael aufrichten. Ihr felber werbet es thun, ja ber Bater burch euch in Rraft bes beiligen Beiftes; aber barin besteht es, bak ibr Mein Wort und Mich felbst in Meinem Worte zu allen Beiben tragt. Das hat ihnen Jefus nie verhalten; aber Betrus bat es nachher noch gründlicher ju Joppe und in Cafarea lernen muffen. benn unfer fleifcbliches Befen werben wir nicht auf einmal los. So febet ibr benn, in Christo Beliebte, bag and bier noch wieber bicht vor Seiner himmelfahrt ber herr Jesus Seine Junger von ihrem fleischlichen Berftande, ber fich in Gottes Reich lauter finnliche Berrlichkeit benft, auf hoberes führt und ihren Worten ftrafend widerspricht. Rehren nun heutzutage manche wieder zu bem miebern Berftanbe ber Junger von jener Stunde gurud, fo ift Jefus baran nicht schuld, benn Er hat beutlich genug gesagt, mas Ifrael aufrichten beife: nämlich im beiligen Beifte burch alle Welt von Christo zeugen. Das Reich ber Wahrheit und bes Gelftes, bas Reich Gottes und, bes Himmels ist Christi Reich, nicht aber ein Reich nach Art berer mit irbischen Königen und Kaisern. So freue bich benn bessen, bas wir in Christo baben burch ben beiligen Beift und befiehl alle Zeit und Stunde für großes und fleines in bes Baters Sand! Dann werben wir ja wahrlich nicht vom Einfluffe auf biefe Welt auszeschlossen werben, soubern bann gang allein werden wir wahrhaft über sie herrschen. — So lautet Christi Ber möchtniß an uns — und wer anders will, ber tämpft wider Ihn und pertennt die Herrlichteit Seiner Gnade. Wer fie aber erlennt,

ver hat gening daran und nuichte mit seinem Leben in dieser Welt wim nichts anderes mehr als daß er von Zesu zeugte. Das ist das Reich Christi: Sein Wort in Kraft des heiligen Geistes, im rechten Glanden bemahren und bekennen — ganz wie unser Catechismus in der ersten Bitte und lehrt.

IL.

Und ale Er foldes gefagt, ward Er aufgehoben que febens und eine Bolle nabm Ihn auf vor ihren Augen weg. Was ist bas für eine Menschheit, die wir ba so in und über die Lifte gen himmel schweben feben? Es ist unfre Menfchbeit; aber an Jesu Chrifto, bem beiligen Gottessohne, ber in's Allerheiligste, in's Inwendige bes Borbangs, wie der Hebraerbrief fagt, für uns als unfer Borlaufer hineinging, Er, ber ewige Dobepriefter für alle Menscheit! Der bier in unfrer Geftalt alfo gen Dimmel entschwebte, ber ift berfelbe, welcher vom himmel tam und ber auch eigentlich immer im himmel ift, benn Er bringt ben himmel überall mit bin, wo Er bingeht. Er tam aber in unfre Niebrigkeit uns aus ber Gefangenschaft ber Sunbe, bes Tobes und bes ' Tenfels au befreien und uns mit himmlischen Gaben zu erneuen. Auerst ist Er, wie Baulus saat (Erb. 4. 9 f.) bimmter gefahren in bie untersten Derter ber Erbe, burch Grab und Tob und Hölle reifend, aber ber hinuntergefahren ist, ber war auch babei ber allerhöchste Herr, — das ist berselbe, ber aufgefahren ist über alle Himmel, auf daß Er alles erfüllete. — Da habt ihr, in Christo Geliebte, die Deutung von den Wolfen, welche Jesum dem Anblicke ber Jünger entzog. Es war keine bose neibische Wolke, die bas that, soubern es war die Zeit gekommen, wo Zesus, Gottes und bes Menschen Sohn, über alle Berrlickeit, wie fie in biefer Welt erscheinen fann, verklärt werben follte. Nicht ift Er fern von uns gebannt ober gehalten, sonbern Er ift gesetzt zur Rechten bes Baters im Himmel über alle Fürstenthumer; Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werben nicht allein in dieser Welt, fonbern auch in ber zufünftigen und hat alle Dinge unter Seine Bufe gethan und hat Ihn gefest jum Haupt ber Gemeine über Alles, welche ba ist Sein Leib, nämlich die Fülle Deg, Der alles in Allem erfüllt. An Ihm haben wir umfern bestäudigen Anwalt und Fürbitter bei Gott bem Bater, an Ihm haben wir auch jeder für fich Sein allgegenwärtiges Haupt, bas uns leuft und regiert. Diefer Berrlichteit ift Er burch Seine himmelfahrt eingegangen.

Den Ilingern war bas in jener Stunde ein Rathsel. Daß zs ndcht immer so sortzehen könne und werde, wie es in den letzten vierzig Tagen gewosen, hatte Issus genng gesagt und sie konnten es leicht denken; aber dies war für sie ungeachtet jener früheren Boxauskanungen, die uns Johannes im Evangelium ausbemahrt hat,

etwas ganz Ueberraschenbes und Ueberwältigenbes: ihre Augen waren Ihm nach gang fearr gen himmel gewandt, als waren ihre Geelen fcon mit ihren Leibern entflohen. Und ba franden ploglich bei ihnen zween Manner in weißen Aleibern, welche auch fagten: 3hr Manner von Galilaa, arme verachtete Fremb. linge hier in Jerufalem, die ihr getommen feld, ben Schall bes ewigen Evangeliums von diefer beiligen Stadt aus burch alle Lande erschallen zu laffen (ja bier fteben fie recht wie Gingeborne Galilaas ba): - Bas ftebet ibr ba und febet gen Simmel? Chrifti Galilaer follen fich Seiner himmelfahrt nicht fo fehr verwundern. Wohin anders foll Er benn fahren, als ba Er zuvor war? Dort ift Er ja zu Haufe. Diefer Jesus, welcher von end binweg ift aufgenommen gen himmel, wird tommen, wie ihr 3hn gefeben habt gen himmel fahren. beifen, meine Lieben: Guer Jefus ift euch nicht entschwunden; Er führt wohl gen himmel, wo Er Seinen Thron hat, beshalb umfpannt Er aber erft recht alle Zeiten und alle Orte. Wie Er enrer Seelen Grund geworben ift, alfo wird Er auch euer feliges Bie fein. Er hat uns eine neue Belt, Seinen himmel, eröffnet, sammt Ihm find wir schon burch bie Gemeinschaft Seines Wortes in bas himmlische Wefen versetzet, fo tann Er uns auch am Enbe nicht ausbleiben, ju Ihm tommen wir und Er tommt zu uns. Bas Er geftiftet und begonnnen, bas wird Er auch herrlich vollenben in Angemeffenbeit Seiner berrlichen Berfon. Das follten bie Junger wohl fo fcon wiffen; aber Engel fagen es ihnen bier, ba fie bon bem himmlischen Anblicke überwältigt, fich nicht zu rathen wußten und wie felig Traumende baftanden. Traumens Beit ift's aber nicht auf biefer Welt, meine Lieben, bie Apostel follen allen Bolfern Lebrer und Wegweifer jum himmel fein. Da fie, bie erften Lebrer, nun felbst fich nicht belfen tonnen, ba muffen ihnen Engel aus ber Stelle belfen. Bott lagt bie Seinen nicht im Unflaren und follte Er Engel senden: wer aber die klare Unterweisung durch Menschen verachtet, wo sie zu haben ist, der wird vergeblich auf Engelsbotschaft ift's immer, wenn wir von Jefn Engel warten. boren, es fei von Seiner Menschwerdung, himmelfahrt ober enblichen Bieberkunft und folche Botschaft werbe uns burch Engel, Apostel. Beiber ober Birten gebracht.

Wie Zesus euer alles gewesen ist, ba ihr Ihn auf Erben habtet, so wird Er euch auch in Ewigkeit nicht sehlen. Er löst sich nicht in Dunst und Nebel auf, wenn eure Augen Ihn hinter ben Wolken nicht mehr nachsehen kinnen, sondern Er bleibt berselbe und nimmt nur Sein Reich ein zur Rechten des Baters, so daß Er Alles in Allem bleibt und auch das Ende dieses sichtbaren Weltkaufs bringen wird, in dem ihr noch Bangigkeit habt. Zesus ist

nicht hinweggethan, sondern Er ist bingenmaen und bie Stätte an bereiten und das Reich zu vollenden, das unfre Freude in alle Emigfeit bleiben wirb. Er ift babin gegangen, von wo Er uns allen beständig gegenwärtig bleist. Und sichtlich wird Er uns wiedersommen, biefer Jefus, noch leiblich, wenngleich in höherer Leiblichkeit, als wir jett zu begreifen vermögen. - Er, ber bas Fundament mifers Lebens ift, ift auch unfer Biel, unfre Budunft, unfre gewiffe Doffmung. Bu biefem Biele ber enblichen Biebertunft Chrifti, in Sextlichfeit leiblich und ewig bei uns zu bleiben, werben wir nur burch Christi Wort, sicher hingeführt, und indem die Apostel Sein Wort befannten und predigten, liefen fie felbst als rechte Rampfer ibrem Siegesfeste ruftig entgegen und nahmen alles mit, was ihrem Worte traute. D, meine Lieben, bag wir Alle nun auch mitliefen. voll beiliges Beiftes Jesum bezeugten ohne Unterlag, fo wirben wir Zesum haben und Ihn ewig noch viel herrlicher finden! Und schon bier will Er uns alles himmlisch machen, wenn wir Seiner Gnabenmittel im rechten Glauben gebrauchen: himmlifche Berechtigkeit empfangen wir in Seiner Bergebung burd Sein Blut, eine bingulifche Gemeinschaft baben wir in Seiner Rirche, himmlifch gewiß tft and unfre Auferstehung und unfer ewiges Leben, obwohl noch nicht erfchienen, was wir fein werben, Jefus ift uns aber erfchienen: wir faben Seine Berrfichkeit! Bas wird's benn fein, wenn wir Ihn felbst leiblich wieder schauen! Ach daß wir uns boch nicht burch ber Belt Lutte und Sorge bergiften und jum himmelofluge an labm machen ließen! Truchtet nach bem. was broben ift, nicht nach bem, was auf Erben ift. Droben ift unfer Chriftus, nufer Leben, broben ift unfre Heimath, ba find unfere Bobuingen beim Bater, bort find unfere liegenden Grunde.

Und sollten wir darüber nicht Gott von Herzen lobsingen, der und so reichlich bedacht, für die Ewigkeit versehen und in Christo himmlisch gekrönt hat? Was Jesus widersahren ist, das ist alles an und auch geschehen, und soll sich und auch offenbaren, daß wir seiner ewig genießen. Greiset zu, meine Liebon, und haltet täglich Aufsahrt zu Jesu, laßt allen Schmut und alle Roth dieser Welt: Krunth, Krantheit, ja Schuld und Sünde täglich zurück und weilt bei Jesu wieder auszuruhen die ihr endlich gar bahln kommt! Bei Ihm empfängt man Krast alles irdische zu überwinden. Das gebo Euch Gott Allen in Inaden auf ereichlichste.

Gebet. O herr Jesu! ziehe uns Dir täglich nach durch beinem Geist, daß wir, wo Du thronst zur Rechten des Baters, täglich im Ausruhen unserr Seele seiern amd lassen Deine Filrbitte für uns unsern besten Trost sein. Sieb daß wir schon jest abso unsen Bandel im Himmel haben, daß wir barnach ewig bei Dir ig, sein mögen, wie Du bist! Amen.

## Am Sonntage Eraudi

1 Detri 4, 8-11.

Das heilige himmelsfahrtsfeft bat's und wieber foeben gepredigt, in Chrifto Geliebte, bag wir nicht hier, sondern im himmel unfer Baterland und Ziel haben. Go muffen wir uns benn in ber Frembe noch burchschlagen und zwar burch eine bose Frembe, wie unfer Heiland im heutigen Evangelio beschreibt — burch ein Land, ba uns bie als hochzeiftlich angesehenen in ben Bann thun und ba, uns fiber bie Seite ju fchaffen, noch für fromm und verbienftlich gilt. Das "Töbten", wovon ber Herr ba rebet, wird balb mehr an ben einzelnen Bersonen, balb mehr nur an bem ganzen Geifte ber wahren Rirche Chrifti versucht — und auf febr verschiebene Art, je nach Zeit und Umständen, ausgeführt. — Unser Troft muß ber fein, daß es uns babei am beiligen Beifte nicht fehlen foll: ber wird uns noch immer von Chrifto Jesu zeugen und Seiner immer wieder von Neuem gewiß machen, so daß auch wir Ihn noch immer wieder mit Freuden bekennen und aller Welt andreisen werden. Sind wir nur Jesu immer wieber gewiß, so wird sich alles andere schon finben, wir werben boch ben Sieg haben. Und Er gibt fich burch feinen Geist immer wieber als ben lebenbigen herrn zu erkennen und bezeugt uns auch, bag Sein Reich leibhaftig ift. Laffe Sein Reich nur in bir burch Seinen Beift immer leibhaftiger werben, fo wirft bu es auch immer leibhaftiger feben. Das geschieht aber alles unter Rampf und Arbeit, bei ber man oft zu Gott seufzet: Exaudi! D erhöre uns, lieber Gott! benn oft ift's uns, als follte uns alles entschwinden. Doch foll uns ber Sieg werben, wenn wir nur betend und liebend im rechten Glauben verbarren. — Dazu gibt uns unfere beutige Epistel bie beste Anleitung.

In dem ganzen Briefe will Petrus seine Leser zu christlicher Hoffnung und Geduld ermahnen. Christus hat eine neue Zeit gebracht durch Seine Auserstehung und berrscht nun nach Seiner Himmelsahrt zur Rechten Gottes über Alles (3, 22.). Ist Er nun durch Leiden zur Hertlichkeit gegangen, so sollen wir ums auch nicht weigern Ihm also nachzugehen — und bald wird Er alle Böller richten, bald wird Er diesem Weltlause ein Ende machen — "es ist aber nache gekommen das Ende aller Dinge". Darauf muß man gerüstet sein und dem in beständiger Gemeinschaft mit Gott und in wahr-

haftiger Liebe zu ben Brübern entgegengeben.

Moge und Gott auf's neue gum Gebete und zur Liebe ameigen burch Seinen Geift, bag wir im rechten Chriftenthum bestehen und enblich beimfommen! L

So feib nun mäßig und nüchtern jum Gebet. Bergeht biese Welt mit aller ihrer Herrlichkeit, ja wird bas Enbe alles fichtbaren bald fein - und es wird wahrhaftig gar bald hereinbrechen — was follen wir da thun? Ober meint ein junger Unerfahrener: Es hat ja noch lange Zeit, noch ben ich jung und bas Leben liegt vor mir? - O wie balb kannft bn aus folchen Träumen geriffen und auf's Sterbebett gelegt' werben? Aber ware es auch, daß du hundert Jahre vor dir hatteft, so ist das auch nichts und bann würdeft bu mur ein febr langes Absterben burchzufühlen Es ift in jedem Falle immer mahr, bag bas Enbe aller Dinge nabe ift, die wir mit Augen seben, auch die himmel veralten und vergeben und bis dahin bleibt alles im Flusse und beständigem Bergeben. Was foll ich da machen? — 3ch will mich an Gott bangen, ber allein ewig ift und alles Tobes spottet, und bazu bat Er felbft mich eingelaben. Er will uns vom Tobe belfen, obwobl wir benfelben wobl vor Ihm verdient baben. Er bat uns mit fich verföhnt burch bas Blut Seines Sohnes und hat uns um bessentwillen nun alle Seine Gottesfille eröffnet, bag wir uns an berfelben erlaben und wiber ben Tob ftablen, fo nimm benn aus Gott, was bir mangelt, und was bie gange Welt nicht geben tann. Rimm Gerechtigkeit, Weisheit, Leben und was man fonst von himmlischen Gatern nennen mag. Aber wie foll man fie nehmen? Rann man fie auch mit Hanben ablangen? Das nicht, meine Lieben, die Seele muß fie in fich nehmen und bas tann fie auch, wem fie ihrer erft wahrhaft begehrt. Hunger und Durft nach Gerechtigkeit, Wahrheit und Lob muß man erft empfunden haben, ja bie größte Roth muß uns unfre Gunbe und Finfternig geworben fein, bann ift bei uns erft bas rechte Begehren, bann nämlich ift lauter Gebet. Die Bahrheit geht bei uns erft ba an, wo wir um Gnabe und Licht zu Gott fleben. Da feht ihr nun, meine Lieben, in wie fern bas Sprfichwort: "Roth lehrt beten" wahr fei. Manchen macht freilich auch irbifche Noth als Armuth und Krantheit in fo wett milrbe, bag er eine Macht über fich ertennen muß; aber ternt er nicht noch gang andre Noth, die größte Roth, namlich die ber Seele kennen, fo mag er wohl um beffere Bleischestuge feufgen, aber jum driftlichen Gebet tommt er nicht, bas Baterunfer lernt er nicht, weil er beffen erfte Bitte nicht verfteben tann. Baft bu aber Noth ber Seele, bag bu ohne Gott nicht fein kannst, so nenne bas nur eine liebe Noth, benn die wird geftillt und ist ber Anfang aller wahren Reichthümer.

Drum fagt Petrus: Seib mäßig und nüchtern zim Gebet. Man tunn die Noch nicht fühlen und auch nicht festhalten, man kommt nichtigum Gebete, wenn man nicht nätzig und nichteit wird.

"Mäßig" heißt aber hier nach bem griechischen Ausbrucke soviel als "gesundes Sinnes und Berftandes". Wir find von Natur, und so lange nicht recht bei Sinne und Berstande, so lange wir nicht nufre fündhafte Ratur erkennen, und fo lange wir noch in und felbst und in biese Welt verliebt sind. Da sind wir immerlich immer von Gott abgewandt, wenn wir auch ben ganzen Tag von Gott und gottlichen Dingen reben. Sind wir aber zu rechtem Sinne und Berftande gefommen, fo find wir zugleich auch ernüchtert von bem Raufche bes Fleisches. Wir können bann wohl in Rube und mit Dank alles gebrauchen und genießen, was uns Gott in biefer Welt aum zeitlichen Gebrauche bescheert hat, aber wir sehen barin nicht die ersten und wichtigften Dinge, fondern bas allergeringfte, an bem nur Gottes Gute gu preifen. Golder Ernüchterung, meine Lieben, follen wir uns immer wieder befleißigen, benn unfer Fleifch febnt fich noch oft nach bem Rausche und will weltselig sein. Erst nachbem wir recht bei Sinne und nuchtern geworben, tritt bie Seelennoth in's Bewußtfein und bann erft ift unfer Baterunfer Babrbeit, bas wir beten.

Beten wir's aber im Geist und in ber Wahrbeit, bann ist's fo gebetet, wie Befus meinte, bag wir's beten follten, bann ift's immer recht in Seinem Namen gebetet und auch wahrhaftig icon erbort. Dann ift uns alle Gottesfülle eröffnet: Gottes Onabe lagt fich wieder auf uns bernieder und umfangt uns wie der fühle Than bie burftigen Bflanzen: Gott felbst wird uns wieber nabe erkennbar, flar und lebendig. In Gott fühlen wir uns auf's neue gesichert, in Ihm ist unser Anhalt, Sein ist ja unfre Sache, barum uns jum Trofte ift Seine ewige Bnabe, Weisheit und Allmacht - und beffen gerade bedurften wir im Angefichte bes Tobes, an bem mir immer hingehen als an einem tiefen Flusse, ber uns einmal sicher ergreift - wir miffen nur nicht, in welchem Augenblide. Leben wir nun in folder Welt, wie diefe ift, so sollen wir uns boch vor allen Dingen in Gott ber Sulfe und ber Starte annehmen, welche Ex uns anbietet und nimmer vom Gebete laffen. Gott belfe uns mur immer wieber aus aller Berwirrung und Berauschung zum gesunden Sinne und zu rechter Nüchteruheit bervor, so werben wir in Gott wohl bleiben, wenn auch die ganze West untergebt. Wer aber von ber Berliebtheit in fein Fleisch und in biese Welt nicht los tommen will, ber bleibt immer verloren, wenn ihm auch hundent Jahre lang alles nach Wunsch ginge,

П.

Wenn wir nun auch durch Gottes Gnobe in Ihm selber Zuflucht und Genige haben, wie wird es und dam aber mit ben Wenlass argehen? Meth ift mahl inderand, gentlig, und intifilich;

aber bie Menschen? Ifi's nicht gar fchlinin mit benen auszukommen? Sie werben uns ja bannen und abzuthun trachten, wenn wir Chriffi Bunger find, fagt uns ber hetr. - Run, wir follen auch unfre Beinbe tieben, lehrt uns berfelbe Bert, mib für ihre Geelen beten. - Doch mit ben Beinben fcheint bie Sache auch in gewiffem Dage einfach. Bor ihnen konten wir in soweit uns bitten, daß fie unsern Glauben nicht bampfen, aber wie wird es uns bei unfern Mitbekennern ergeben? Werben nicht viele Judaffe und lofe Spreu barunter fein? Ach ja, bas ist bas größte Beiben. Und bie es auch aufrichtig meinen, find boch noch immer Glinber, und wo viele Sanber gusamentommen, ba tommen auch ungählige Gunben auf Einen Baufen. In Christi Rirde wird ja viel verlangt, well uns hier viel vertrauet ift, und barum wird hier erft recht bie tiefe Berborbenbeit ber menschlichen Natur offenbart werden milffen. Unfre Arbeit ift nicht unter ben Engeln, welche unfer nicht bebitrfen, sondern unter lauter Gundern, und ber Teufel ift ftart barin. allerhand Migverftanbniffe anzurichten, barans mancherlei Entfrembung, Mistrauen, Furcht und Reit entfpringen - was follen wie ba thun? Sollen wir uns möglichst zurückziehen und den Umgang metben? Bei Leibe nicht, meine Lieben! Wir find ja felbft toine Engel, fandern alljumat Gunber, welche vieler Gebuld und Langmuth bet ben Britbern beburfen, barum follen auch wie immer wie ber Gebuld beweifen und neue hoffnung ju ben Geelen unfter Glanbensgenoffen faffen, : fonft wurden wir boch wieber Christinn verlonanen und verlieren mit fammt ber eigenfüchtigen, ftolgen Welt verloren geben. Gieb bich nur barein, auch von Brübern zeitlebens an leiben, von falschen nicht blog, sonbern auch von fowachen und wohlmeinenben. Darum fagt Betrus: Bor allen Dingen aber habt unter einander eine brünstige Liebe, benn die Liebt bedet auch ber Sanben Menge. Petrus hat wohl biefe Welt getmat, wie fie and im ben Chriften noch vorhanden und wirkfam ift. Sieben mal fiebenzig Mal foft man bem Bruber vergeben, bad hat er vom Herrn gebort, und bas lehrt er uns wieder. welk nicht nur, bag unter ben Christen alle Tage Günden vortommen, fondern er rebet bon ber Glinben Menge. Doch wie Gott uns ber Gunben Menge taglich vergeben muß, wenn wir felig werben follen, fo miffen wir auch ber Glinben Menge an unferm Bruder gubeden und vergeben. Dazu gehört nicht nur Liebe zu ben thener ertauften Geelen, sonbern eine brimftige, glübenbe Liebe, welche noch immer nicht eine Seele auf immer verloren geben will, wenn fle auch viel gefehlt bat. Der nathrliche Mensch migachtet feine eigne Seele, wie follte er nicht ben Rachften verachten und ibn fcnell verlassen, wenn er unbequem wird? Er hat sogar eine denfiliche Frende barun, den Rachften binabaleiten zu seben, er ihr

gert sich seines Aussommens und möchte ihn, wenn er ernkebrigt ist, völlig und auf immer in den Morast hinabtreten. Solch Wesein müssen wir verdammen und versluchen und immer die Hand nach dem Andern ausgestreckt halten, daß wir ihm hervorhelsen. Hat Christus für uns den schmachvollsten Tod erlitten und triumphirt nun zur Nechten des Vaters nach solchem Werke, so sollen auch wir den Sieg haben, wenn wir in Geduld willig leiden um des Nächsten willen.

Denke nicht, bu wollest im Betrachten beiner Mitchriffen beinen Trost haben! Die und ba magst bu wohl Trost und Aufrichtung finden, wenn bu nämlich ber Apostel und etlicher Christen Wandel ansiehst; aber meiftens wirst bu viel Traurigkeit und Rummer empfluben muffen, wenn bu in ber Rirche um bich schaneft. Wolle nur nicht die Kirche Christi nach ben meisten ihrer Glieber beurtheilen! wir find ja bas alle noch nicht, was wir in Chrifts ewig sein werben. Das Fleisch mengt sich immer ein und bleibt immer fichtbarer por ber Menfchen Mugen als bas vom Geifte gewirkte. Bobl ift Christi Kirche fichtbar, aber ob bu sie immer und überall sehen wirst, das ist eine andre Frage. Sie ist vft hinter Wolfen verborgen ober in fernen Lanben fichtbar, wie bie Soune in truben Tagen ober gar bei Racht. Dies laffe aber beine Sorge fein, boß fie an bir und bei bir fichtbar fei im Betenntniffe ber lautern Wahrheit und in beständiger Beweisung bemüthiger Liebe. Lag bir täglich von Gott also vergeben, daß du, wieder viel liebend, immer jum Bergeben bereit seieft. Wer aber immer erft ber Liebe warten und erft die Kirche neben und außer sich sehen will, ber wird au ber Liebe und an ber Kirche verzweifeln. Liebe bu nur von Berzen, so wirst bu ber Liebe gewiß frob werben und in ber Liebe ist ber Kirche Leben.

Und wie beseligend ist boch diese Gewistheit, daß ums der liebe Gott in Christi Reiche; in das Reich Seiner ewigen Liebe versetzt hat, in welchem die Liebe nie leer ausgehen kann, soudern ewig triumphiren muß. Burde bein Segnen auch nicht bei Mensches angenommen, so wird es doch auf dich selber zurücksommen. Gottes Bort in unserm Texte ist uns Bürge, daß wir im treuen, betenden Anhalten an Gott und in beständiger Beweisung der Liebe allen Tod und alle Noth siegreich überwinden sollen. So haben die Apostel ihr Christenthum gesührt, so sollen auch wir es sühren, meine Lieben. Und wären wir nur zwei oder drei in Sinem Glauben, sähen wir nicht mehre Glaubensbrüder, nun so sollen wir uns boch nur von ganzem Perzen lieben, und unse unter einander nie ausgeben nuch verlassen, so werden mir doch bab mehre werden. Uch so gebt doch den Abschied aller Kaltherzigseit, allem Reibe, allem Hassen und Berachten untereinander, so werdet ihr in Speisti

Airche reichen Aroft und bestäubige Freude haben. Christi Roich ist Gottes Liebesreich.

Und nun ermahnt ber Apostel uns noch in Sonderheit, wie

wir unfre Bruderliebe in ber Kirche beweisen sollen:

Seib gastfrei unter einander ohne Murren. Es wurden ja manche Striften mit Weib und Lind um des Glaubens willen von Haus und Hof getrieben, solche und die um des Wortes Gottes willen nach ihrem Amte beschwerlich reisen müssen, sollen die Geschwister nicht nur aufnehmen, sondern sie sollen sich auch der damit verknüpften Mühe gern' und willig unterziehen. Wie kaun man auch Geld und Zeit besser anwenden als daburch, daß man den Brüdern in Bezeugung der seligmachenden Wahrheit hilft. Nicht alle werden Märthrer, nicht alle sind Prediger, aber alle können ihnen in ihrem Beruf thätig mithelsen, wenn sie ihnen ihre Wege bahnen, und das sollen wir noch heute mit Freuden thun. Wer sich aber solchen Auswand an Gütern oder an Zeit gerenen läst, der hat Christum nicht recht begriffen und wird auch von Ihm am Tage des Gerichtes nicht anerkannt werden.

Und sich etwas in's Allgemeine zurückwenbend, ermahnt uns ber Apostel: Dienet einander, ein jeglicher mit ber Babe, Die er empfangen bat, als bie guten Saushalter ber manderlei Gnabe Gottes. Alles was bu haft an Leib unb Seele, But und Ehre, bas baft bu als Gnabengabe von Gott, je es ift bir so nur gelieben für biese Welt, daß bu bessen zur Ehre Gottes und jum Rut bes Radiften gebrauchen follft. Get auf nichts ftold, fei mit nichts targ, benn bann ift's fogleich werthlos amb dir obenein schädlich geworben. Was nützt ein vergrabener Schat? und wer fich ftill barauf binfest, verfaumt überbies Zeit und Krafte. Dente aber auch nicht, bu habeft wohl keine sonderliche Babe. Gott bat allen Menschen ihre besondern Baben augetheilt, und in manchen Stunden und bei manchen Umständen, wo bie Alugen und Mächtigen rathlos basteben, mussen oft bie Einfaltigen und Schwachen Rath schaffen und aus großer Berlegenheit helfen. Bor Gott find bie auch unscheinbaren Gaben ber Freundlichteit, Gebulb, Mitleidigfeit und Ausbauer oft größere Baben als biejenigen, welche vor ber Welt glangen. Wiffe bir aber auch nichts mit Deinen Gaben, benu unfer teiner ift volltommen und ieber muß wieber anbern was verbanten lernen, wenn er richtig burch biefe Belt fommen will. Wer alles felbft ausrichten will, wird gewiß mal Schiffbruch leiben. Wir find alle nur Glieber und Chriftus allein ift bas Saupt, so sollen wir uns in Demuth von andern rathen und helfen laffen und unfre bochfte Ehre barin finden, bag wir andern bienen können. Und können wir's nicht in boben Dingen, so sollen wir Gott boch freudig banken, wenn's auch nur mit ber-

bergen, spelfen, kleiben, tragen, trifften und erfreuen anginge. Golt will auch bir gewiß zeigen, wie bu beinem Rachften und beinem

Brubet ein guter Engel fein tonneft.

Fragt aber jemand: Wie erfunde ich beim meine besonbre Sabe? fo fage ich: biefe Frage ift wohl nute, benn es ift nichts, tvenn einer balb hierhin und balb borthin führt," fich in alles mifcht, and was er nicht verftebt, und mit aller Gefchaftigfeit boch nur Unbeil anrichtet. Liebe nur Jefum und Sein Wort über alles, fo haft bu immer ben rechten Eifer für bie Sache Seines Reiches und bann wird ber beilige Geist bich auch leiten mit Wort und That, ba immer einzutreffen, wo bich Gott gebrauchen will. Der Boben aber, auf bem bu bich zuerft nützlich machen sollst, ist immer bein

Erbifcher Beruf: ba fuche nur recht trenlich ju bienen.

Betrus fagt: So Jemand rebet, bag er es rebe als Gottes Bort - fo jemand ein Amt hat, daß er es thue als aus bem Bermogen, bas Gott barreichet. Lag bich nur Gottes Liebe recht erfiften, fo wirft bu auch icon wiffen, wie nabe Gott unter uns Ehriften ift. Er will in uns wohnen und wandeln, Er will burch uns reben und burch ims handeln, alles gum Rut und Segen ber Menschheit. Wie boch find wir ba geehrt und wie vollkommen hat sich Gott in Seine Rirche berabgefentt, trop ber Unwürdigkeit ihrer Glieber. Gott will reben, Er will reben zu beinen Kinbern, Hausgenoffen, zu beinen Freunden und Berwandten und zwar lehrend, treftend, ermahnend und firefend, und ba will Er bich als Seinen Mund gebrauchen. So entschlage bich benn aller eigenen Empfindungen, Bedanken und Begehren und lag bich gang von Gott gebrauchen. — Das muß ein Prediger vor allen Dingen, daß er nicht von fich aus lehre, trofte ober vermahne, fonbern Gottes Wertzeng fei, bas muß aber auch jeber Chrift in feinem Berufe, wo er zu reben hat. Und ebenfo ift's mit bem Sanbeln. Gott will fic burch uns offenbaren, immer burch ben einen für ben anbern mit Belfen, Dienen, Forbern, and mit Abhalten, Binbern und Dagwischentreten, wo jemand in's Berberben eilt. Das muffen biejenigen, welche als Diaconen ber Pranken und Armen zu warten haben, fortwährend bebenken und auch jeber Christ in seinem Berufe, bamit fie nicht auf eignes berfallen, nicht eigne Ehre fuchen, noch nach eignem Billen fahren. Sonft ware alle Arbeit für fie felber verloren, und Christus wiltbe fte mit allen ihren Werken boch nicht anerkennen. So feht ihr, in Christo Geliebte, bag Gott es an sich nicht mangeln läßt in bet driftlichen Rirche. Balb feiern wir Pfingften, wo man von ber Ansgiegung bes beiligen Beiftes ansffihrlicher banbelt. Dier feben wir's aber icon, wie eng fich Gott mit Seinen Chriften verbinben will, daß Er nämlich burch sie rede und handele. Und das ihnt

Er, auf baf in aklen Bingen Gott gepriefen wetbe burd Befum Chriftum, welchem fei Ebre und Gewalt von Ewigfeit ju Ewigfeit. Sich felber will Er unter uns alfo offenbaren, daß Et aus uns rebe und burch uns handele: und Sein Reben und Sanbein ift lauter Gnabe und Bahrheit, fo follen auch wir zengen, burch lanter Babrheit und Liebe und zu allermeift unter uns felber, bag wir unter uns erft Gottes recht frod und gewiß feien, fo werben bann wohl noch mehre zu folcher berrlichen Gemeinschaft angezogen werben. Gott ift auch nichts groß und nichts flein. Ratuft Die unt geringes, fo will boch Gott auch baburch in bir gepriefen werben - burch Jefum Chriftum, ber uns alle au Chriften gemacht und au Seinen Gliebern angenommen hat. Er hat uns in ein neues Wefen verfest burch Seine Gnabe, fo foll biefer unfer Chriftenftand, ben wir von Chrifto haben, mm auch lauter Preis Gottes fein. In Chrifto ift ju Gottes bochfte Betritchfeit offenbar geworben. Er ift ber belle Abglang Gottes bes Baters, so will Er berfelbe auch in uns fein, bag ber Bater auch in unferm Reben und Thun als lauter Liebe und Gnabe of fenbar werbe. Ach baffir fet 36m ewig Ehre und Gewalt, Rubm und bimmiliche Majestat in aller Ewigfeit, bag Er fich unfer fo Merans gnäbig angenommen hat! Und fo ift es mun Sein Theil, bag Er bem Bater Preis und Rubm fchafft an und in uns armen funtigen Menfchen!

Ift es barnach auch eine vorlibergebenbe Belt, in ber wir steben, sind wir auch in ber Frembe und leiben Ungemach, lernen wir mur recht bas Exaubi im Namen Christi rusen, und halten wir uns nang an Christium und in Ihm auch anemanbergeschlossen, fo werben wir boch herrlich hindurchkommen und ewig triumphiren, beffen ift mis Gott felbft Blirge burch Seinen beiligen Geift, bet uns Jesu Chrifti und Seines Reiches immer wieber gewiß macht und felbft burch uns rebet und burch uns handelt. Mag uns bie Welt barum bannen ober tobten - wir find bei Gott gesichert und gentegen Geiner Liebe fcon bier mit einander, und einer von bem ambern: fo können wir benn boch bei aller Trübsal reichlich Frende haben, wenn wir nur feben wollen, was uns in Sprifti Rirche beicheeret ift: Bon oben Gnabe und Wahrheit und bamit unter uns Babrbeit und Liebe. Gott ist uns offen, bak wir an 3hn und täglich wieber anhängen konnen und unfre Brüber find bazu ba, baf wir ihnen immer wieber bienen, und fo Gott unter mis Gelne Segnungen anstheilen laffe. Wer bas fleht, ber wünscht biefes immet Marer zu schauen, immer völliger zu genießen. Ach, Gott verleihe ench allen, bag ihr es febet und Gott barliber preiset burch Jefum Christum, bis Er uns ganz beim holet und wir ba volltommen lieben und preisen, wo die lieben Engel vor Gatt stehen. Das gebe Gott in Gnaden!

Gebet. O Herr erwede in uns unfere Seelen ewiges Bebürfniß, daß wir aus recht innerem Drange zu Dir siehen und aus Deiner Liebesfülle also leben, daß wir unsern Brüdern von Herzen bienen und Deinem Namen Spre geben, durch Jesum Christum. Amen.

## Um Pfingstsonntage

liber

Apfilg. 2, 1—13.

Im Herrn Geliebte! Wir feiern heute die Ausgießung des heiligen Geistes auf alles Fleisch, wie dieselbe zwor von Christo seinen Aposteln verheißen war, und damit ist die christliche Kirche gestistet worden, in welcher wir nun der Ewizkeit entgegen reisen sollen. Es geschah da der Ansang einer neuen und zwar der letzten Zeit, in welcher Gottes in Christo völlig geoffenbartes Wort allen Bölkern wie ein himmlischer Sauertaig durchgähren soll. Das Feuer, von dem Christus sagte, daß er sich sehne, es schon brennen zu sehen, ist da vom Himmel herabgefallen auf die Menschheit, daß sie ein Gott wohlgefälliges Opfer werde auf den Tag der Ewigkeit.

Christus hat den Samen seines Wortes ausgefäet und aussichen lassen in alle Welt: jetzt ist die Zeit, daß seine Saat überall wachse, darnach wird Er wieder kommen zur Erndte und zum Gerichte. Roch stehen wir in der Zeit, da alles an uns werden kann, doch weigt sie sich, soweit unsre Augen reichen, zum Ende. Wie wenig Ernst es den Bölkern mit dem Worte Gottes sei, das ist überall sichtbar geworden. Da ist es nun um so mehr noth, daß jeder sür sich auswache und wenigstens seiner Seele Heil schaffe. Wir haben ja die heilige Schrift, die Grundurkunde der göttlichen Heilsossenung, den Quell und die Richtschuur der seing machenden Lehre, so sollen wir sie denn ein jeder nach seinem Bermögen treulich benutzen, denn wir werden keine Entschuldigung sinden, wenn wir diese Zeit, diesen Tag unsers irdischen Daseins versäumen.

Die Evangelien erzählen uns, wie die Kirche durch den Gottessohn, Jesum Christum selbst hierauf vorbereitet worden ist, indem Er sich zu ihrem Eckstein vom Bater durch alles Leiden zubereiten ließ, und die Apostelgeschichte sammt den Spisteln stellt es uns vor Augen, wie die Kirche in dieser Welt durch den vom Gottmenschen herniedergesandten beiligen Geist geworden und erwachsen ist. Der Seilige Geist hat sie burch das Predigtamt gestistet und erhalten. Darum hat unfre hentige Lection and der Apostelgeschichte doch die Gestalt eines Evangeliums, denn sie erzählt die Geschichte von dem wunderbaren Werden der christichen Kirche in dieser Welt. Wollen wir nun unste Zeit erkennen, meine Lieben, in welche wir hinein geboren sind — und das mussen wir wohl, wenn wir unseren Beruf nur einigermaßen erfüllen und nicht gänzlich irre gehen wollen — so mussen wir immer auf den Grund zurückgehen, auf welchem diese Zeit geworden ist, wir müssen der Apostel Pfingsten aufmerksam betrachten und darin unsere Seele Grund sinden, d. h. unsere Seele muß sich in diesen Grund senten, and den Pfingstgeiste sich erfüllen lassen.

Es gab ja schon ein Pfingsifest bei ben Juden, ber fünfzigste Tag von Oftern, und von biefem beißt es au Anfang unfere Textes: Als ber Tag ber Bfingsten erfüllet war. Da feierte man bie Ernbie und brachte bie Erftlinge im Tempel bar. Spater gobachten babei bie Juben auch ber in biefer Zeit geschehenen Gefetgebing auf Sinai. Bott will nun feine geiftliche Ernbte fich bereiten, ba Er mis bes Beiftes Erftlinge giebt und burch ben beiligen Gelft ums Seinen Gnabenwillen in unfre herzen fcreibt. Damass am erften Pfingfitage waren die Apostel Alle einmüthig bei einander, beffer zusammengehalten, als zu Oftern ba Thomas fehlte und ber Berr ben einen hier, ben anbern bort aufsuchte und m finden wußte. Da geschab das Wunder, da fuhr das bimmlische Bernsalem berab auf die Erbe, ba wurde Sprifti Rirche in biese Belt geboren. Wie hat num die Welt dies Wunder wahrgenommen? Ober hat fie's gar nicht geseben? Und wenn fie es fab, wie bat fie es benriheilt? Run, mie sie es bamals gesehen und beurtheilt hat, fo fieht und beurtheilt fie es auch beute noch. Gott belfe, daß wir bie Welt recht erkennen im Lichte bes beiligen Geistes und uns also in ihr stellen, daß wir endlich aus dem Kampfe der Reitlichkeit als Sieger für bie Ewigleit hervor geben!

Sebet nun zuerst, in Christo Geliebte, wie unser Spristenthum und zuerst vom himmel her zu gekommen ist. Lucas sagt: Und es geschah schnell ein Brausen vom himmel als eines geswaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie fagen. Schon zu Nicodemus hatte der Herr Jesus gesagt: Der Wind bläset, wo er will und du hörest sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er sährt, also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. — Der Wind ist geheinmisvoll, wo hebt er an? oder wo ist sein Ende? daß er da ist, das kann man wohl merken. So ist's auch mit dem heiligen Weben aus Gott, das durch biese Menscheit sährt, und wie der

Wind bie Pflanzen befruchtet, auch unfere Seele zu neuen Butten bringt, von benen bas Land bes natfirlichen Menfchen nichts wußte. So kommt benn auch die neue Geftalt filt die Apostel unter Winbesbraufen, fo borte es fich an, folden Ginbrud machte es ben Aposteln, obwohl es ja kein Luftzug war wie aus biefer Welt. Es war ein himmlisches, geiffliches Bieben, welches bie Stelen gen Dimmel 20g mit fie ploklich liber ihr früheres Wefen erhob. --Und bies unbeschreibliche Braufen bes Geiftes "erfüllte bas ganze Dans, ba fie faken!" Bie? nicht ben Tembel ju Jeeufalem? Ach nein, bes Tempels Berrlichkeit war babin, als fein Borbang gerrif, er galt nichts mehr, bes beiligen Beiftes Weben burchbebte bas gange Haus, ba Jefu Junger fagen, mag's auch ein geringes Haus gewesen sein: Bo bie Blinger find, ba Tommt ber beilige Geift, mogen fie num figen, wo fie wollen. Ihr Geift ift wie bas Bramfen eines gewaltigen Bindes vom Himmel: in ihnen ift alles Weben, wie es fich aus ben Propheten fund thut, ausammengefaft: Det allmächtige Geist bes Gottmenschen burchfahrt fie und in biefen Windesbraufen fahren fie nun auch burch die Welt und Abertoinden fle. Die Inger Jesu ergrübeln und erfünsteln fich nicht ihren Gelft, sie empfangen ihn auch nicht aus ber Erbe, wie bie Beltfinder fich für Länder ober Baufer ober fonft irbifche Dinge begeistern, fonbern ihr Geift, ber fie begeistert, kommt ihnen vom Dimmel und umflieft fie fammt ihrem gangen Saufe. Wo fie was gelten, wo fie haufen, ba wird auch bes Geiftes Beben vet-Laft uns nur bie Aboftel immer bei uns behalten in Wren Beugniffen, fo werben auch unfre baufer bem Beben bes Beiftes Gottes erflillt werben.

Und es erichtenen ihnen bin und ber gertheilte Bungen wie von Feuer - imb es feste fich auf einen jeglichen von ihnen. Bon lauter Feuer find die Blinger umgebet, in Fener gebullt und boch berbrennen fie nicht. Das ift fcones, himmlisches Kener, es verzehrt das Wefen des alten, eigenstnuigen Menschen, es reinigt vom eigenen und widerwilligen Befen, es macht alles neut. Das ist wohl das Feuer schon, das Ehristus auf Erben angunden wollte und bamit werben fie getauft, lauter Fenet bes heikigen Beiftes. Das ist wohl ein helles Freudenfeuer, in bem bie Seelen felber zn Gottes Ehren aufgtuben. Es hat abet Bungengeftalt, b. b. in Flammen erglangt es und fo lagt es fic auf jeglichen ber Apostel nieber. Die Zungengestalt follte unzweifelhaft benten, bag bie neue herrlichteit in Sprache und Rebe gegeben fei. Durch bie Prebigt wird bas Licht erglänzen, burch bies felbe wird ber Geist Christi burch alle Welt wie ein Feuerstrom fahren. Doch ist nicht alles Bredigt, was in der Welt bafüt aushegeben wird. Manche brauft zwar und blitt auch, es geht aber

febr, natilitäch bamit: zu -- und meift fällt's wie Schneeflocker ober Daguen bom himmel, bog bie Geelen bas Schlafen antomnen muß. Doch so liebt's die Welt und barum bat fie's so. - Auf Die Apostel tam ber Beift, fie umbraust und umftugt Er, aber bas wicht blog, sonbern auf fie fest Er fich auch, in ihnen tommt Er wir Rube und zum Wohnen. Er wird also nicht erjagt ober ergriffen, fondern Er giebt fich felbft benen, welche auf Chrifti Berheifiging Seiner harren. Die Ihn aber mit eigner Alugheit und Macht fangen wollen, benen entzieht Er fich ewiglich. Er ift bas allerfreifte Beschent bes Sobnes pom Bater, obwohl Er gern einem ieben gegonnt ift. --

Dag nun ber beilige Geift ben Aposteln merft so munberbat tam, meine Lieben, barf uns nicht befremben. Alles neue ift war berbar, auch bie Weltschöpfung mit allem Deere bes Seienben, und wenn min bie neue Menschheit, bas Reich bes zweiten Abams in biefe Welt eintritt, wie sollte bas anders geschehen als wundenbard So etwas geschieht ja durch alle Beiten mur einmal, brum ift's wohl auch einzig, unvergleichlich und barum auch unbeschreiblich: Wer beste noch erfährt, mas es mit bem wahren Chriftenthume und mit bem beiligen Geifte auf fich hat, ber weiß auch, buf es

ein Wunder vom himmel ift.

Der beilige Goift aber, wenn Er fich auch fest, fo ift Er boch wicht trager Rube, fonbern je mehr Er fich in eine Geele nieberlaft. 211 besto größerer Thätigkeit erwacht fie, nicht zu irbischer Bielgeschäftigkeit, die doch nichts wahres schafft, sondern zu kräftiger Beweifung bes emigen Gottesgeistes. Sa war bas auch bei ben Aposteln gang eins: Sie murben alle nott bes beiligen Geiftes - und fie fingen an zu predigen - und zwar mit anbern Anngen, wie nie zuvor. Prebigten fie auch nicht neue Dinge, denn sie hatten alles baffelbe ja oft aus Befu Munbe gebont, so prebigten sie es boch mit ganz anderer Alarheit und Einficht, ja mit Ueberficht über ben gangen Rathschluß Gottes zum Belle der Menschheit. Die Sache hatten fie oft gehört; aber da fte in lauter Licht gehüllt waren, faben fie biefelbe nun gang anbers, so daß sie darüber für die ganze Welt und auf immer froch fein umfiten

, Go ppebigeen und zeugten fie mit andern Bungen, nachbem ben Geift ibnen gab auszuspnachen. Rum ihre eigenste Erfahrung und Empfindung fprachen sie aus, aber die war ihnen burch bent beligen Beift gewirkt. : Das allerbichste und veinfte max ibnen quede bas, allemeigenste gemenbent, und fo foll es auch nach heute bei uns fein, bog uns offe Welt und alle Weltzebanten in uns frembe und, benibergebend friem und ibag biefest uur und veckt angebe, was . • transfer to the second

besideiligen Gelftes ift.

des göttlichen Lebens-tommen will, daß er den heiligen Geift, der ewig vom Baler und vom Sohne ausgeht und von oben ber in unfre Menschbeit webet, vom Gottmenschen gefandt, bag er ben als bober und mendlich größer ertennt als all unfer Erfahren und Ber-Reben. Jene merken etwas von der aufgebenden neuen Welt und fragen sich: Wo will bas bin? Was foll baraus werben? Giebt Ach Gott fo völlig, tommit Er une Menschen fo nabe, bietet Er fich allen Böllern fo freundlich bar, was hat uns bas an bebeuten? Sa was wird auch aus uns werben, wenn wir uns biefer Sache andhließen? Und fie hat ja für diejenigen, welche ihr natürliches Dafein als eine Anechtschaft fühlen, fo viel einsabendes. Eine Bot-**Sch**aft einer höheren Welt und darin die Weissagung einer neuen Menschheit, da Gott sich aller gleichermaßen erbarmt. Sein beiliger Beift will unfer aller gemeinsamer Lebensgeist werden! Run was will bas werben? Wohin geht, es mit ber apostolischen Predigt? Bas hat es auf fich mit all bem Stürmen und Beistesbligen von der Apostelzeit, durch die Reformation die auf diese Stunde? Hat's wetter nichts auf fich, als bag wir eine ober ein vaar Stunden fchläfrig eine Predigt anhören ober uns babei einmal gut gefallen, was die Welt "fich erbauen" nennt? Ift bas alles? Sollt's bas blog werben, was man heutzutage als Kirchenwefen in allen Lanben fieht? Da bie einen weber von Sturmesbrausen noch Feuerflammen Zeugniß geben, noch bie anbern fähig find, Gottes Braw-fen zu vernehmen noch Sein Feuer zu sehen? Run, meine Lieben, barüber batten fich jene guten Leute nicht entfett, barüber maren fie nicht fo verlegen geworben, benn bas ift ein gang geistloses langweiliges Ding, babei einem mir webe werben tann, wenn man's anfieht, ja barüber man blutige Thranen weinen möchte, wenn man bebenkt, daß dies Wesen die beilige Kirche Jesu Christi vorftellen will. — Num, was will benn ber heilige Geift? Was foll bie wahre Kirche? Run, ber beilige Beift will burch bas Evangebinn eine Meufcheit schoffen, Die ihre Beimath im Simmel babe. Darum wird uns in der Taufe der Himmel zwer geschenkt, zwoor wird er une angeboten und aufgethan, Günber sollen kommen und Gott will fie reinigen, herzen und füssen. Das klingt fürwahr bebenklich für alle ehrbare und tugenbfame Belt; aber es ift fo, mabrhaftig fo, und bunch Seine Liebe will Er uns beiligen mit in Ihm so reich machen, bag wir mit dieser ganzen Welt barkber ellmählich auseinander gesetzt und immer mehr in den Himmel einestouracit werden follen. Run bas ift auch aum Entfeten und Irrewerben, und bas begegnet noch algen Christen immer wieber, wenn. fich's ihnen in ihrem geben in neuer Weife fo wieder zeigt. Und bene batten fich nicht entfehen follen, ba fie bier Untergang ber ganam bisberigen Welt mit all ihren Bollsbimftebleiten, Beifigthamenn und alten Sitten wittern mußten? Za fürwahr, der heilige Geist haltte durch ihre Seelen, sonst hätten sie es nicht gemerkt, sie hätten es sich nicht nahe kommen lassen, daß hier so großes vor-

ginge. .

Denn ber blok nathrliche Menich, inbem er lebiglich feinem Meifchlichen Sange folgt, gesteht fich nichts liber ibn felbft binausgebenbes zu. Das ift rechter Stals und Gemeinheit zugleich. Ebe er fich noch Daube gegeben Gottes Wort ju bebenten, ift er von vornherein entschieben es möglichst nicht auffommen zu lassen. benkt: Mag es fein, was es wolle, mich foll es nicht fioren! -Run, — und worin benn nicht stören? — Ja, im geiftlichen Tobesichlaf, im raftlofen Berfolgen bes eigenen Willens und ber finn-Hichen Triebe. Ans biesem Sinne batten es auch bamals schon anbere ihren Spott und fprachen: Sie find voll fuges Weins! Laft sie boch, die Thoren, sie find verrudt und betrunken, wer wird fich dabei aufhalten? Da giebt's andere wichtigere Dinge als bier munboren. Zeit ift Gelb, benn man tann immer was verbienen, fagen bie raftlofen Schaven bes Mammons - und anbere beuten sich auch wohl besser zu verguilgen. Go werfen sie bie simmlische Einladung weg und achten sich felbst nicht wirdig zur weuen Welt zu gelangen. D welche tiefste Gelbstwerachtung! Und was bas schlimmfte ist: wie oft muffen wir uns auf folchem Bege noch felbst betreffen! D, in welche Welt hat Gott boch Seinen bei-Haen Geift gegeben! auf welchen Ader wird ber bimmlifche Same ansgefaet! Ach bag wir jeber für fich barüber rechtes Leib batten und bes heiligen Beistes im Gottesworte zu warten für unsern atterbochften wichtigften und fußesten Beruf ertennten! Die fich ben Ginbruden bes göttlichen Wortes nur ferne an halten freben, wie Felix Baulum für biesmal geben ließ und ibn auf gelegene Reit wieder rufen laffen wollte, aber ftatt ber Bretigt lieber Beftechung jucte, — ober wie Festus zu Baulo sprach: Baule, bu rafest! Die große Runft macht bich rafenb! - bie es fo und abnlich machen, meine Lieben, bie baben for Beit emig veritbergt und muffen auch bald gegen biefe Lebre verfolgend auftreten, welche ar alle Menfchen bie ernstlichsten Ansprüche macht im Ramen Gottes. Alle Spötter bes Evangeliums ober, was daffelbe ift, ber mabren Rirche bes Berrn, find Spotter gegen Gottes Onabe, mogen fie es fich ge fteben ober nicht und bie schreiten auch, wenn ihnen bas Wort nun fort und fort gebracht wird, immer gur offenen Feinbfchaft und Berfolgung fort, mogen fie auch eine Zeitlang bie Zeugen ber Wahrheit fir finbifche, nicht recht gurechnungefühige Berfonen gehalten und bemgemäß glimpflich answeichenb behanbelt haben. Und leiber find ble Beiten auch ba gewesen und sind nach ba, wo manche Diener Christi, menn fie mit bem Munte manches wahre Wort fagten, ihre

boch ben Stachel kliglich abzubrechen wußten, um nur bie Welt nicht zur offenen Feindschaft fortschreiten zu lassen. Da muß man fagen: "Ja, folche waren mohl voll füßes Beins" — bie Beltfeligkeit hatte sich wie ein süßer Rausch auf ihre Seele gelagert! — Ach, daß wir offene Augen hatten und fähen, was die Pfingswebigt bebeutet! Dit Sturmeswehen und im Fenerstrome ist. sie vom Himmel gekommen und burchbronst alle Lande und Bölker. unfern Bungen werben une bie großen, bie größten Thaten Gottes gepredigt und nicht bavor stehen wir blok por biesem beständig fortschreitenben und mm fcon bie gange Welt überfcattenben Wunder, fonbern mitten binein find wir verfest: wir find's, in benen ber heilige Beift wieber und immer wieber gunben will, und wenn bir bas heute in Wahrheit geschieht, wenn bu heute ber Gnabe Gottes in Christo, welche aller Menschheit zugebacht ift und uns in bie innigste Gottesgemeinschaft versett, von neuem froh geworden bift, so hast bu eine Pfingststunde verlebt, gebe nur Gott, daß sie bei dir Bestand habe und bir nicht balb vorüberrausche wie jenen Spottern! Rein, wir alle follen felbst mitzengen, wir follen auch mit unfern Bungen bie großen Thaten Gottes reben. Dann find wir erft in Bahrheit Chriften, Gefalbte bes Berrn, und bann werben wir "burch Tob und Leben zu Ihm bringen." Das gebe Gott in Onaben l

Gebet. D, Du gnabenreicher Gott und Herr, ber Du Dich aus ewiger Gotteshöhe fo wunderbar als Levenswind und Flammenregen auf uns niedergelaffen, uns aus unfrer Tiefe unferm Beilande und Seelenfonige gen himmel nachzugiehen, verzehre in uns alle Spren bes natürlichen, fünblichen Menfchen, bag wir lautre Gottestinder werden und in Ginfalt und himmlischer Rraft durch Tob und Leben zu Dir bringen. Amen.

## Am Pfingstmontage

Apftelg. 10, 42-48.

In Sbrifto Geliebtel Heute find Evangelium und Epiftel berselben Freude voll. Gott liebt. die arme verlorne Welt, ber allerbochfte, ewige herr liebt uns babinfterbenbe Menschenkinder boch, Er will uns noch helfen , daß ewig alles gut und überaus berrlich werben foll, trot alles Elenbes biefer Erbe und auch trot: aller unfrer Schulben. Er bat Seinen ewigen eingebornen Sobn an und gewande. Den beiligen Bottessohn babtt wie mitten unter uns als

einen ber unfrigen, Er fichtt felbft anfre Seele und wer Ihm wur glaubt und unter Sein Banier fich flüchtet, ber wird boch enblich nicht berloren fein, fonbern bas ewige Leben baben. Mur ben Glauben verlangt Bott von uns für Seine Liebe, mit ber Er fich an und berabgelaffen, und die Macht bazu will Er uns auch burch Seinen beifigen Beift mittheilen. Unter Chrifti Banier fich fluckten, bas ift freilich nicht folch außerliches Ding, meine Lieben, bas jeber nach Belieben vollbringen tonnte, sonbern ba entflieht bie Seele ans einer Welt in eine andre und, baut sich ba an. Es wird beim Glauben wohl selig geruht, aber nicht in Trägheit bes Geistes, fonbern im Glauben ift bie bochfte Lebenbigkeit, im Glauben ift umfer Beift von Bottes Beifte felber erfüllt, und ber bangt uns bann gang an ben Gottmenschen Jesum Christum. Da feben wir mm in unfrer Epiftel, meine Lieben, wie treulich wirtsam ber beilige Geist ist, wie beständig unterweges und schon an uns arbeitend, ebe wir etwas von ibm wissen. Nachher aber seben wir es mit Frenden, wohin Er uns geführt bat, daß wir nämlich Jefum ertennen mit unfre Seele in 3bm.

Unfre beutige Epistel ist die unmittelbare Fortsetzung berienigen vom zweiten Oftertage, in welcher wir ben gröften Theil ber Brobiet St. Betri vor Cornelio und beffen Freundschaft icon betrachtet baben. Als Betrus biefe eblen Geelen alfo vor fich fab, begierig Gottes Wort zu hören, da wurde es ihm plötzlich Max, bag bier Befus icon Sein Wert gethan und bag er nur nach bas West fagen folle, welches allem Sehnen jener Bergen volle Befriedigung verschaffen würde. Er predigte ihnen nun Zesum, ben Gefrenzigten und Auferstandenen, nachdem er die wunderbaren Beweisungen besfelben in Seinem gangen Wanbel vor ihre Augen gestellt batte. Diefer Befus hatte nun Betrum und alle Apostel, mit besonberm Anftrage verfeben, an alles, was Mensch beist, gesandt, und wo man biefem Auftrage nachkommt, bag Chrifti befohlenes Wort asprebiat wird und Menschen bem auboren, ba ift ber beilige Geift auch mertlich wirtsam und hilft ben Seglen jur vollen Beburt, ba bricht ber beilige Beift wieder als flanmender Fenerstrom bervor. Wir follen nun beute sonderlich lernen, daß dies durch das Wert von Chrifto geschieht, und bag ber beilige Beift babei feinen Unterschied gwifden ben Menfchen macht, wenn fie nur die Predigt aufrichtig annehmen. 1966 J. 1967 1963

Nachdem Petrus also Jesu, des Herrn über alles — Wandel. Leiden nud Aufersichen kung gemeldet, sagt er nun zunächst; was dieser verherrlichte Himmelotönig in Betreff der von Ihm erwordsnen Menschheit Seinen nähvosteln aufgetragen habe. — Lesus isch allem ehlem ehlem von hat. Menschen geschieden En kennt auch Conne

Minn und hat 48 alles so zusammengeführt, bag Betrus bier jest prebigen und barnach so flare Zurechtweisungen auch noch fitr sich felbst empfangen muß. Bas für Auftrag Jesu bat nun Betrus bier gu offenbaren? Bas ift benn nun bas Ende, welches nach Chrifti Reiben und Auferstehung beraustommen foll? Bas foll ben nun in ber neuen Zeit werben mit biefer Menschheit? Betrus fagt: Er bat uns geboten ju predigen bem Bolt und ju geugen, bag Er ift verorbnet von Gott, ein Richter ber Lebenbigen und der Todten. Gottes Gericht ist da und wird auch vor allen Geiftern ewig offenbar werben, es geht ja schon immerbar langfam aber ficher vor fich - baran zweifeln auch bie Beiben nicht einmal, benn wer über ein Baar Jahre hinaussehen fann, ber muß es wohl erkennen. Aber bas ift bas bobe und herrliche, was Befus burd Seine Boten nicht ben Grofimachtigen und Bobiweifen biefer Belt, sonbern bem armen, geringen Bolle prebigen und bezengen läßt, daß Gott ber Bater 36m, bem Menschensohne, alles Gericht gegeben bat über Lebenbige und Tobte. Gott bat es fo verordnet, Gottes Wesen bringt es so mit fich, daß des Menschen Sohn über alle Menscheit bas Gericht halten muß. Und er burchwaltet bas Diesseits und bas Jenseits: was wir bier jest von Gerichten Gottes mabrnehmen gegen gange Bolfer und gegen Ginzelne. bas kommt von Jesu Christo ber, Er wirft foldes, und vor Ihn muß alles tommen, was biefe Welt verlägt, benn von Ihm ift alle Menschheit ber. Dies ift uns aber überaus theuer und werth, bag 'es fo ift: fo feben wir ja, daß unfer Fleifch und Blut gur Rechten bes Baters regiert und bag wir teiner fremben und finftern Dacht aberlaffen find und barnach verfallen, fonbern bag wir und alles menschliche in ben Banben bes allerzarteften und liebreichsten Menichensobnes find. Bei wem konnten wir bas Gericht und Regiment lieber feben? Welchen berrlicheren und trofiticheren Ronig konnten wir uns je wünschen als diefen? - Die falschen Juben haben Ihn zwar verworfen, wer aber bie Sache in Rube anbort und fich recht befinnt, ber wirb fich berfelben bato auf's allerhöchfte frenen. Wie Kann benn unfre arme Menfchielt, bie wir an und fo janimerlich 'augerichtet feben' muffen, wie kann fie je fichter geftellt fein; welche Bebere Chre und Hertlichkeit tann ihr je ausgebacht werben als biefe, bag ihr in Christo, bem Menschenfohn, alle gottliche Sewalt im himmel und auf Erben gegeben ift, und baß fie tein: Gericht zu fürchten hat, sondern felbst Lebendige und Todte vor ihrem Richteefftuble feben foul?

Und un Christs können und follen wir ja alle Theil haben. Es kann bemnach Riemand fagen: Was hilfi's mir, daß Sesus Von Nazareth eine so hohe göttliche Person ift? was hab' ich dar von? Mies sollst du davon haben, an allem, was Er hat, sollst du Theil haben, mit Ihm Brefchen, mit Ihm richten sollen wir, wenn wir nur in Chrifto Befu finb. - Aber unfre Gunbe? muffen wir nus nicht felber fürchten? find wir nicht felber bem Befete taufenbfältig verfallen? - Ja freilich und ein Lugner mare, mer bas nicht ertennen wollte, doch das ist eben das allerherrlichste bei Christo, bag Er gerabe uns Gunber (und Gunber find wir Alle) benned zu fo bober Berklichkit eingelaben bat; aber Er vergiebt uns zuerft umfre Gunde. Wollte Jemand hobe Dinge von Gott hoffen und hatte noch nicht Bergebung ber Sunben, fo wurde er fich auf's arafte betrügen, aber mit Gunbenvergebung tommt uns Befus auch gleichsam aus allen Thuren entgegen: in ber Taufe, in ber Predigt bes Ewangeliums, in ber Beichte, im beiligen Abenburghle. Und barum fagt auch Petrus in unferm Terte; Bon biefem, ber alle Welt richten foll, geugen jugleich albe Propheten, bag burch Seinen Ramen alle, bie an 36n glauben, Bergebung ber Sünden ampfangen. Bon Gnade und Bergebung Gottes haben alle Propheten gezengt und wer babon nicht zeugte, ware auch tein Prophet gewesen, all ihr Zeugniß tommt aber in biesem Jesu, bem Gottmenfchen, jufammen, von 3hm ift's Alles gefagt gewesen, was fie je tröfiliches und holdfeliges für die Menscheit aussprachen. Det Erfalg zeigt es allen, die fich Seinem Geifte hingeben, bag Diefer allein es ift, auf ben alle Weissaung aller Zeiten bingegangen ift. In Ihm ist Bergebung ber Gunben für die ganze Welt mub bazu bat 3hn ber Bater biefer Welt gegeben. Dameboten wird fie uns in Geinem Namen, b. h. in ber Predigt von Seinex Berfan, wogs allest gebort, was wir im zweiten Artitel bes Glaubens aufführen. Er ist ja lanter Leben und Beift, und wer Seimen Ramen, ober, was baffelbe ift, Gein Wort recht vernimmt, ber hat Ihn felben aufgenommen. Er giebt fich ganz burch Geinen Ramen, wie fich auch Gott lant bes zweiten Gebotes gang in Gelmem Ramen giebt. Wer Ihn aber so aufnimmt, ber glaubt Ihm. Und bas hat Jefne immer nur gewollt, bagu hat Er bich alle beine hoben und tiefen Wege, geführt, daß du 3in endlich erkennen und gang in bich aufnehmen mochtest als beinen Schmud und beine einige Gerechtigfeit. Wer bas thut, der hat barin aber Bergehung ber Sunben. Finbe Ibn nur, ober beffer - lag bich pur von Ihm finden, so haft bu icon Bergehung ber Gunden gefunden, und bift nun auch balb bes Megierens und Richtens bes Menschensobnes Aber Lebendige und Tobte pon Bergen frob. So feht ihr wohl, meine Lieben, wie Gott uns burch ben Glauben unverloren fein läßt. 3m Glauben an Jesum haben wir bie bochfte Babrbeit, Berechtigfeit und Geligfeit gefunden. Best feben wir's; ber Menfchbeit in Christo ist alles Gericht beigelegt und in ihr ist auch alle Macht, die Sinden m vergeben. Deffen gemießt man im Glauben und

burch hat man auch durch venselben also Abeil, das es ein jeder in Christo nach seinem Beruse mit ausübt. Alle Heilige richten die West mit, und was in des Herrn Olenste von geringen Menschen auf Erden vergeben wird, das ist auch im Himmel vergeben. In unfrer Menschelt ist nun das höchste Heil und das höchste Gericht!

Dies ist's, was der heilige Geist, vom Himmel gesandt, hier auf Erden predigen läßt und bezeugt — und wer dies nicht glauben will, nun, der ist laut des heutigen Evangelit daducch eben sehon gerichtet, er hat sich selbst von der herrlichen Gnade ausgestollssen.

Und dies Gericht ift das allerinnerste und allertiefste, welches Jesus, die ewige Liede, beständig in der Berborgenheit der Geelen ansführt, aus diesem wird dann darnach das ewige Gericht. Der die höchste Gnade bringt, der richtet auch gleich und in Ewigkeit, und der ewige Richter ist der allerdarmhevzisste Gnadenspender. Berde du nur des letzten dan Herzen froh, es geht uns Alle unendlich nahe an — und wenn du das verstehst, dann hast du Pfingsten.

Und mun - ba Betrus noch biefe Worte rebete, fiel ber beilige Beift auf alle, bie bem Borte guborten. Bom beiligen Beifte maren icon Cornelius Bebet und Almofen gewesen, burch ben beiligen Geift war er bem gottlichen Befehle geborfam und fleg Betrum rufen, burch ben beiligen Geift fag er mit ben seinigen hier so aufmerkam bem zuhorchend, was ber ehemalige Fifther dus Galilaa von bem Gottmenfchen, Jefu von Ragareth vorpredigte. Run aber, ba fie in bentlichen und gang einfachen Worten borten von Bergebung ber Gunben, volliger und ewiger mit göttlicher Bergebung und zwar für jeden, ber ihrer begehre burch ben fo eben lant gepredigten Ramen Jefu von Razareth, und von einer folden Berrlichfeit ber Menscheit in Chrifto, bag Er von Gott zu aller Boller Richter verordnet fei, ba bricht bas, was immer stärter in ihrem Innern aufgeglommen war, ju bellen Rlammien bervor. Run überströmte es fie mit bimmlifdem Lichte, wie wenn die Sonne lange etharrt, nun ploglich binter Bergen emporfleigt und alles in neuer Rlarheit zeigt, min war es ihnen ploglich gewiß: Gott bat uns in Christo Jesu alles gegeben im Simmel und auf Erben, benn in 36m hat Er uns alles vergeben! Da waven sie plousich und völlig sewacht und zu himmlischem Lichte geflibrt aus aller Finsternif und Dammerung: fie faben Gott nun alls bie Liebe in Christo Jefu, und foldes war ihnen von vben berab gegeben, barum fagt St. Lucas; ber beilige Beift fiel auf fle: "Dennoth ift bies, weine Lieben; ganz alkein burch bas! Wort ver Predigt geschen, und was und durch das Evangekium innerkich geschieht, das ist vom Himmel ans Gott auf unfre Seele gesallen. Bon Geset und Weissaung hatten sie zu ohne Zweisel schon früher manches gehört, dadurch hatse ber heitige Geist auch in ihnen ben Ourst nach Gerechtigkeit und göttlichem Leben angezündet. Nam aber das Wort von dem Gottmenschen und von der ewigen Gnade und unser Gerechtigkeit und Herriichkeit in Ihm erschallt, da ist spann all ihr Fragen beantwortet, all ihr Sehnen gestillt und all ihr Suchen zum Ziele gelangt. Nam ward es ihnen in freudigen Entzücken klar, wer an ihnen sein Werk habe — sie stelen in Freuden auf Jesun, und — fällst du also auf Iesum, also im Geiste zu Seinen Füßen, so ist in demselben Augendlicke auch der heilige Geist schon auf dich gefällen. — An Zesu Kamen glauben zu können, das heißt vom Geiste himmlischer Weisheit ergriffen und unsklossen sein.

Doch boret mancher Jahr aus und Jahr ein, und ihm wiberfährt nie etwas besonderes, er kommt auch nie weiter, daß er Jefa Christi jemals gewiß würbe. Das, meine Lieben, kommt bann bavon, bag ein folder nie recht angebort. Denn auf affe, bie bem Bort guborten, fiel ber beilige Beift. Dan giebt's amar viele Prebigt, welche nimmer "bas Wort" ift, und baburch kommt ber Geift freilich nicht. Aber wo auch bas Wort kommt, ba kommt vielen bennoch nicht ber Beift, weil fle nicht zuhören. Manche find iden leiblich schläfrig, und bas ift and schlimm, boch giebt es noch tieferen Schlaf, wenn nämlich die Seele überhaupt bas Wort Gok tes nicht mehr abhorchen kann, sonbern läßt sich während der Predigt aberallhin spakieren führen, ober macht fich auch bei aufmerksamem Zuborden unter bem Tonen ber Sthen ihre eignen Bitber und beutet Ach's alles (grob ober fein) um. Da fpeift ber Menfch feine Seele auch im Anbören bes lauteren Gotteswort es bennoch nur mit fich felber. aber er lagt ben beiligen Beift nicht in fich fommen. einer zu im Gefühl feiner Gunbhaftigfeit und Unwiffenheit, ber abtiliden Gnabe umb Babrbeit tief begehrenb, ber findet fic auch in Frenden zurecht. Gott felbst wirkt hier, ja, dies ist bas tieffte Wirlen Gottes zu unferm Deile, bies burch bie Preblat bes Evangefimme, und ba giebt's für alle, auch für bie atteren Chriften, immer wieber zu lernen.

Nämlich die Gläubigen ans ber Beschneibung, die mit Petro gekommen waren, entfetten sich im höchsten Erstaden, bag auch auf die Heiben die Gabe des heiligen Geistes ausgegoffen wurd. Sie waren in dem Gedanten groß geworden, daß sie den geistlichen Abel vor allen Billern:waren, und nach Gottes Willen in geistlichen Dingen immer vor allen andern das beste vorandluden follten. Auf Grund dieser Borstellung bestet.

figten fich auch viele einer hoben und befihwerlichen Eigengereihtigbeit, bas maren aber bie Pharifaer. Bon biefem Wefen war auch bei ben pkäubigen Juben immer noch manches übrig. Das menfchtiche Herz kommt nie so ganz und völlig und für immer von der atten Finfternig los, wenn bas aute Wert and in uns angefangen bat. Gott muß noch immer gnäbiglich nachhelfen. Er hilft uns aber nach, indem Er uns ben Sochmuth jeglicher Urt je mehr und mehr zur Thorbeit macht. Der Mensch sucht gern mas before beres, er will eigenthumliches vor andern haben, um sich bessen in sich wenigstens, wenn nicht gar vor anbern zu rühmen. Das ift ja gewiß vom Teufel, barum fucht fich's aber auch ber Menfch aut verhehlen, und banft in Leuchelei noch Gott bafür, wie iener Biarifder im Gleichniffe: er meint Gottes Baben boch bekennen und ehren und wo sie verkannt würden, auch vertheibigen zu mliffen. Da ift großer Betrug ber Seele. Rein bie allerhochften Baben, Sid nämlich felbft in Chrifto burch ben beiligen Beift, giebt Gott ohne Unterschied allen Menschen, welche Seinem Worte gläubig aubbeten. und so versett Er fie in Sein Reich, wo viele Millionen ohne Enbe alle gleich nahe an Seinem Herzen sein können und boch nicht einer bem andern ben Plats beengt. Chriftus hat in 36m aus Juben und Helben, beren beiber Er fich in gleicher Liebe annahm, Gine neue Menschheit geschaffen, beibe bat Er mit Gott in Ginem Leibe burch bas Kreuz verföhnt. Darum hat Er ben Friebe ben fernen fowohl als ben naben verkindigt, und Er felbft giebt Juben und Beiben gleichermagen ben Bugang jum Bater in Ginem Beifte (Eph. 2.) Außerdem gebraucht Gott Seine Kinder alle fitreinander. Daß Betrus anbre Gaben bat als Cornelius, ja bag ein Boll auch besonderen Beruf hat vor anderen, das find aber gang geringe Dinge gegen ben beiligen Geift felbst. Das bochfte, ber beilige Geift, wird allen gleichermaßen gegeben, Heiben so gut wie Juben, und Inden auch mit teinem größeren Rechte als ben Beiben, benn allen tommt er aus Gnaben, wenn fie nur bem Bort guboren.

Die Jubenchristen hätten es auch nimmer geglandt, daß auch Heiben an ihren innersten und seligsten Ersahrungen so bald und ohne weiteres Theil nehmen bürsten, wenn sie nicht den Beweis von Gutt vor Angen gehabt hätten. Dagegen ließ sich nun nichts machen, denn sie hörten unzweiselhaft, daß sie mit Zungen redeten und Gott hochpriesen. Wie hätten sie mit neuen Zungen reden umb Gott in hohen Psalwenworten preisen können, wenn sie nicht den heiligen Geist inwendig gehabt hätten? Wessen das Herz voll ist, davon geht der Mund über, er zeuzte hier aber, daß das Herz voll heiliges Geistes war, voll Lichtes und Lebens von dem Herrn. Das hörten zeme Brüder aus den Juden und abwohl es sie and's höchste überraschte, so überließen sie sich doch

utht bem Reibe und der Scheelsucht so, daß fie das gehörte hätten zu verkleinern oder gar möglichft wegzuleuguen gewagt, wie oft, wenn man einem eine Beweisung des Geistes an andern bis dahin ganz sernstehenden Personen erzählt, dieser das gar nicht gelten lassen will und suche es alles zu verkleinern und zu leugnen, als ab Gott nicht wunderbar an der Seele wirke und die letzen zu den ersten machen könnte. Und fällt auch mancher nachher wieder ab, so ist es doch dom Geiste gewesen, daß einer auch nur einmal mit Jungen geredet und Gott hoch geweissen hat. Der heilige Geist

hatte ja auch Saul einmal exfaßt.

Es liegt über unferm fleischlichen Wefen gar nabe, baf wir and and bem Christenthume noch wieber etwas besondres machen möchten, was mir gewiffen Leuten ober Bolfern recht juganglich ware. Rein, es ift fürwahr bas allerallgemeinfte und auch bas allereinfachfte, bagegen bas Wefen tes natürlichen Menschen Beforberbeit und Rimftelei und Rige ift. Es ift nichts mit bem Gerebe: für biefen und jenen paßt bie volle lautre Wahrheit nicht, er bat bafür tein Berfianduts empfangen. Die himmufche Wahrheit ift bas allereinfachste und allein gefunde. — Wir sollen uns wahrlich freuen, wenn alle Belt es mertte, wie Gott fie liebt, und beffen in Lauten Frenden ausbrache, ba mare ja Gottes Reich auf's berrlichfte verbreitet. Und wie herrlich ist bieses, bag Gott, auch nachbem ber Beiben mehre gekommen als ber Juben, Er boch baneben für Juben und Beiben noch gleichermagen immer bie Thur offen halt und bie ersteren als natürliche Zweige wieber in ihren alten Stamm also pflanzen will, daß Er sie zur driftlichen Rirche thut? Griftliche Kirche ift ja fürwahr ber ans bem Saattorne ber uralten Beissama in Ifrael erwachsene himmlische Wunderbaum, ber alle Lambe Aberschattet. Auch im alten Strael war es fchon auf bie gange Menfcheit abgefeben, wie ja icon Abraham, bem Stammvater, fo bell und flar geweiffagt war.

Betrus wurde damals durch das Bunder vor seinen Augen bieser Erkenntnis also voll, daß er alle Bedenktichkeiten seiner Gemossen siegerich beseitigen konnte. Er antwortete auf alle Zeichen ihrer Berwunderung: Mag anch Zemand in aller Welt das Wasser Weren, daß diese nicht getauft werden, die den heiligen Geist empfangen haben, gleichwie auch wirk Wir müssen sie ja völlig als unsers Gleichen und als liebe Brüber erkennen, so mässen wir sie auch als solche auf- und annehmen. In heitigen Geiste ist die höchste und allerimigste Seelengemeinschaft, wiel nähere gewiß, als sie durch Bolts- oder leibliche Verwandtschaft, wiel nähere gewiß, als sie durch Bolts- oder leibliche Verwandtschaft sein kann. Durch den heiligen Geist sind wir ja in dem ewigen, bebendigen Gotte selbst geeinigt und haben für alle Ewigkeit und durch Alles durch dieselben Interessen, nämlich Gottes Ehre, und

der der heilige Geist ist, da will Er anch versiegelt sein, denn Ex will dort ewig wohnen und der Seele dessen auch Gewischeit geben durch die von Christo selbst dazu eingesetzten Saxramente. Durch die Tause sollen alle Bölter und Seelen zu Ilingern gemacht werden, so gedührt sie denn denen, die ihren Trost und ihre Frende in Christo schen gefunden haben, ohne allen Zweisel. Die neuen Seelen waren schon den alten Gliedern gleichgemacht, so sollen sie sich auch mit denen völlig zusammenschließen und aus demselben Wasser hervorsteigen, aus dem sie alle neugeboren sind für die Ewigseit.

Betrus befahl fie bekbalb au taufen in bem Ramen bes Herrn, b. h. so wie Jesus zu taufen befohlen hatte: und bie nenen Chriften verschmähten auch nicht in stolzem Eigensinne bie Taufe, obgleich fie fich ja ber Krafte bes beiligen Beiftes woll fühlten. Sie hatten burch Betri Predigt ben beiligen Beift gleichermaßen empfangen wie die Chriften jubifchen Blutes, fo tranten fie anch bemselben Petro, daß er das beste mit ihnen vorbabe: Und fittwahr, wer bes heiligen Gelftes voll ift, wie wird ber nicht mit taufend Freuden fich taufen laffen, wenn er nun aus glaubwürdigem Munde hört: berselbe Herr, ber bich jest mit so hoher, wunderbarer Marheit und Freude erfüllt, ber hat auch ein himmlisches Bab eingesetzt, in welchem die Seelen für alle Zeit und für die Ewigkeit versiegelt werben follen, daß sie auch mitten in Roth und Tob, ja wenn fie in Gunben gefallen und fich mitten in ber Solle fühlten, doch, wenn sie nur von Bergen nach Seiner Gnabe schreien, bennoch wieder zu Gnaden angenommen werben sollen? Wer with nicht ber Taufe um so lauter begehren, je mehr er schon einmal geschmeckt hat, wie gutig ber herr ift? Behanptete aber einer driftliche Ueberzeugung zu haben, und wollte fich boch nicht taufen laffen, ber bemiese bamit nur, bag er ben beiligen Beift noch nicht recht empfangen habe und bag er sich gegen Ihn fogar auch wehre. Gin ,Chriftenthum, bei bem man bie Taufe verachten und entbehren kann, ist fürwahr ein falsches, benn ba regiert noch bas eigne, stolze, natürliche Wefen bes alten Menschen.

Wir aber, meine Lieben, haben nun das Siegel voraus von Gott empfangen in frühster Kindheit durch unste Tanke, daß und Gott ein gnädiger, ewig barmherziger Bater um Thristi willen seint wolle. Da hat Er uns alles zuvor gegeben und der heilige Geist hat auch aus frühste schon angesangen, uns darauf bin zu bereiten, daß wir ebenfalls wie jene zu Gäsarien in Seinem Lichte und in Seiner Kraft mit neuen Jungen boch preisen sallen! Darin, in Christo Gesiebte, kommt unste Seele erst zu ihrem eigentlichen: Leben gekommen. Und das ist die Bedeutung des Pfingswestes, daß wir

mes ventien; ob twierinum benn also in mes mit Gott versteint und emf ewig zufrieben find, bag thir Ihn in allem von Bergen loben und burch nichts anderes mahr von Seiner Liebe scheiben laffen wollen. Daben wir ba noch Zweifel, haben wir über bies und bas usch an marren, konnen wir uns Gottes in Sbrifto Jefu noch nicht von gangem Bergen freuen - und zwar fowohl für uns, wie für bie gange Menschheit - num bann ift in umfrer Seele noch nicht recht Bfingften. Wer Bfingften in ber Seele but, ber fieht fich und fieht alle Menschheit von Gott geliebt und liebt fie alle von Bergen med erkennt and beutlich, bag alle Finfternig und Noth und alles Umaenligen nur von bem Unglanben und aus ber Berachtung bes Bortes Gottes tommt. Go ehrt benn ein Chrift, in welchem Gottes Pfingften angebrochen ist; vor allen Dingen Gottes Wort unt fleifigem und tief innerlichem Anhoren und freut fich jebes Sieges, welchen bas Bort Gottes bie ober ba fiber bie fermften, wie fiber bie michten feiert. Das Reich, weldes ber beitigs Geift bier filftet umb erhalt, ist bas Reich ber ewigen Liebe felbft und Gott ginbt atte bam, welche fich nur irgent gieben laffen wollen. Gott gebe ench Allen, bag ihr wollet, so wird auch eure Frende, wie die Des Betrus, immer neu werben, wenn immer mehre Seelen Bottes Gnade preisen lernen. Ach Gott gebe uns bas moch oft und reichlich zu schauen, bamit Er immer völliger in biefer Belt verberelicht werbe und ber Tag ewiger Berklärung bald bereinbroche.

Gebet. Wir danken Deiner Gite, Du ewiger Gott und Bater, daß Du unfre Seelen durch die Botschaft von dem ewigen Heile in Deinem lieben Sohn Jesu Christo froh und getrost gemacht hast: und bitten Dich, Du wollest unfre Herzen mit steter Dankbarkeit gegen Dich erfüllen, daß wir nicht müde werden, von Deiner Liebe zu singen und zu sagen: durch Jesum Christum. Amen.

## Am Pfingstdienstage

198

über

n or a law with a Applie .. 8, 14 .- 17.5

Ich bin gekommen, daß sie das Seben und volle Genige haben sollen, spricht unfer Helland im henrigen Evangelio, meine Lieben. Er läßt Seinen Gläubigen nichts mangeln und will auch zern alle Welt zum Glauben führen. Desthalb hat Er Seinen heiligen Geist über Seine Jünger auszezossen, beständig strömt derselbe vom Himmel her auf Seine Kirche und durch den Dienst des heiligen Predigtamtes will Er immer mehr Menschen in Seine beseligende Geschigten

meinschaft gieben. Die Aboftel baben am erften Pfingfttage alle und die gange Wahrheit zur Seligfeit empfangen und baburch ift Chrifti Kirche geworben, in ber man nun Chrifti und Gottes zeitlich und emiglich froh werben kann. Was ben Aposteln zuerst geschah, bas jett fich burch ihren Dienst nun beständig fort und babon saben wir schon geftern ein berrliches Beisviel an bem beibnischen Sauntmann Cornelius und feiner Freundschaft, auf welche burch St. Betri Predigt der heilige Geist fiel. Sente sollen wir sehen, wie burch ber beiben Apostel Betri und Johannis Gebet und Bandarflegung auch bie eben befehrten Chriften in Samaria ber boditen Geiftes gaben theilhaftig wurden. Und wie wunderbar ist Gottes Gnabe Schritt vor Schritt zu allen Bölkern gegangen! Zesus selbst berick bie Inden in Balaftina und Bernfalem; ber große Haufe jedoch vete warf und treuzigte Ihn. Da erscholl bie Bredigt am ersten Bfings tage an bie Juben ber Berftremung, bie in Berufalem zum Fefte gesommen waren, und bie breitaufend, welche bas Wort annahmen; wurden bes beiligen Geiftes theilhaftig. Beute feben wir, wie 30 ben Samaritern, bie ja schon halbe Heiben waren. Wort nub Gett binburchbringen, und gestern betrachteten wir, wie selbst bie Beiben jur größten Bermunberung ber Jubenchriften bes beiligen Beiftes voll wurden. Go fdreitet bie Gnabe burch bie gange Menfcheit vorwärts und zwar von bem Puntte aus, ba ber herr gelitten und ba bie meiften Weiffagungen Gottes gofchehen maren. Gott balt wahrlich Wort und erfüllt Seine Berheißungen auch, wo bie Menschen beffen nicht werth find: wollen bie nachsten weber selbst für fich noch auch die fernen herzurufen, fo muffen die ferne ften bie nachsten werben und ben Nachsten zur Beschämung bienen.

In unfrer Epistel nun wird uns gemeldet, wie die Samariter; weiche schon so eben Christen geworden waren, durch der Apostel Dienst zu einer noch höheren Stuse der Erfahrung göttlicher Gnade gesührt wurden und das wird uns Anleitung geben, heute den Unterschied zwischen einem gewissen Christenthum der Anfänger und dem vollen apostolischen Christenthum zusersquuen, welcher auch da unter den Seelen stattsindet, wo die volle reihe Lehre vertündigt worden ist.

Wir sollen zuerst sehen, was es uch bem vollen apostolischen Christenthum auf sich hat, welcher Mangel ven Samaritern noch angehaftet habe und wie demselben nun durch der Apostel Dienst vom Hern abgeholsen worden. Gott helse einem jeden unter und, unfre Mängel immer besser zu erkennen, daß wir unsern Minud weit aufthun lernen und darnach ihn von Gott gefüllt beskommen.

I.

Unfer Text bebt bamit an, bag bie Avostel zu Bernsalem bie Melbung von dem großen Uebertritte ber Leute von Samaria zur weiftilden Kirche empfingen. Das war eine Freude in manchem Leibe, benn bie gange Gemeinde in Jerusalem mußte bamals barte Prilfung befteben. Rach turger Gunft bei bem Bolle war bie Berfolgung lodgebrochen: Stephanus war schon gesteinigt worden und Soulus gersprengte, wie es ichien, fast bie gange Gemeinbe. Wiebrzahl ftob nach allen Seiten auseinander, und welche zurück beleben, Die wurden, felbft bie Beiber, in's Gefüngniß geschleppt. So übte ber himmlische Ronig Jesus Christus Geine Rampfer ein. Aber bie Berstrenten waren nicht verzagt, sonvern prebigten überall bas Wort, um beffen willen fie verbannt waren. Go verfünblate benn auch Bhilippus ben Herrn Christum in einer famaritischen Stadt und fant folden Gingang, bag fich viele ber Manner und Beiber tanfen ließen. Dies borte alsbalb bie Apostel zu Jernfalem, welche trot aller Berfolgun rubig ausgehalten hatten und fo wenig waren fie verzagt, daß fich fer Gefahr ungeachtet Betrus mit Johannes nach ber fibrigen Bille fogleich auf ben Weg nach Samarien machten, die neugebornen 3 ber ber Rirche zu befeben. Den Aposteln junachst batte ber Berr . ben Erbfreis mit allen Boltern zugewiesen, anbeben follten fie aber von Jerufalem, bann der immer weiter nuberziehen, um alle Rinber Gottes zuhauf zu bringen. Sie hatten zuerft ben beiligen Beift unter Sturmesbraufen und Beuerregen empfangen, daß wir an ihnen vorweg sehen follen, welch ein Beift Chrifti Beift anch bei uns und in uns fein foll. Bon ihnen kommt ber Geift burch ihre Prebigt auf alle an-Dere Christen und in Diefer Beziehung stehen fie gang einzig in ihrer Art ba. Chriftus fagte barum auch: Wie ber beilige Beift von Mir zengen wird, so werbet ibr babei und barin auch zeugen, benn the feid von Anfang bei Mir gewefen. Sie find für die gange Menschbeit, allen Uebrigen jum Besten und jum Dienste zu Chrifti Reugen erwählt worden und biefe Bebeutung behalten fie bis an det füngften Tag und in Ewigfeit. Darum fagt Chrifins auch: Wer end boret, ber boret Mich, wer euch verachtet, ber verachtet Mich, wer aber Mich veractet, ber verachtet Den, Der Mich gefandt, ben ewigen Gott felbit. Go tonnen wir benn ben rechten Berrn Chriftum mmr burch ber Apostel Dienst empfangen. Christus bat uns ja voe falfchen Propheten, vor faifchen Aposteln, ja vor falftben Chrifti go warnt, und es find nun viele falfche Chrifti in ber Belt. Belden tft benn nun ber rechte? Rum, meine Lieben, mur ber apoftolische tft ber rechte, wie Er felbft gefagt, es nitt nichts, irgendwie au Chriftum ju glauben, fondern man muß an ben Chriftum glauben, ben bie Abostel uns vortragen und wie sie Ihn vortragen; die Ihn aber nicht so vortragen, bie find nach bem heutigen Evangelio nicht nur im Irrthum, sonbern Diebe und Morber ber Seelen, und Christi Schafe folgen solchen nicht, sombern flieben fie trenlich. Darum schreibt auch Johannes (1, 1.3.): Bas wir gefehen und geboret haben, bas vertunbigen wir end, auf bag auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unfre Gemeinschaft sei mit bem Bater und mit Seinem Sohne Befn Chrifto. Bie wunderbar! Wer mit ben Aposteln Seelengemeinschaft bat, ber bat Gemeinschaft mit Gott bem Bater und ben Sobne, so ift ber Apostel Gemeinschaft ja bes beiligen Geistes Gemeinschaft! Und der Apostel Gemeinschaft wird uns völlig durch ihre Berkundigung ju Theil. Wie Unendliches ift uns also im apostolischen Worte vermacht und wiediel kommt darauf an, das wir es lauter und rein bewahren und felbst baburch recht apostolisch werben! Das beifit aber auch erft recht apostolisch, wenn man ber innigften Gemeinschaft mit bem Bater burch Jesum Christum im beiligen Geifte genießt, daß man im Lichte Bottes die himmlische Gabe geschaut habe und theilhaftig bes beiligen Beiftes bas gue tige Wort Gottes und bie Rrafte ber gufunftigen, ewigen Welt geschmedt habe (Hebr. 6.). Damit hat man auch burchgeschaut in's volltommene Gefet ber Freiheit, wie Jacobus fich ausbruckt.

Darum, weil min die Apostel eine folde Stellung in der Kirche Christi haben fitr alle Zeiten, so saben fie sich auch, so lange fie lebten, nach allen Seelen um, die zu Chrifto tamen. Sie als treue Hirten wollten alle Schafe mit Ramen nennen und fich aller und mit allen in Gott freuen. So scheuten benn Johannes und Betrus nicht die Mübe und Gefahr und befuchten die jungen Chriften in Samaria, auch ihnen zur vollen Gemeinschaft zu verhelfen. fucht noch beute ein rechtschaffener Seehorger alle ihm augewiesenen Seelen auf und wänscht ihren driftlichen Zustand zu erkennen, baß er ihnen besto besser bienen konne. Es haben sich aber die Apostel als aller Böller Lehrer und geistliche Bater auch nach uns umgefeben, meine Lieben. Sie haben nämlich, getrieben vom beiligen Beifte, die Evangelien und Spisteln abgefaßt, in benen sie auch unter uns laut zeugend fortleben. Es beißt Jesu Chrifti Wort und Befehl verachten, wenn man nun andere Bersonen ben Abosteln gleich stellen will, auch von ihnen Lebre und Unterweisung als von Aposteln emunehmen, und gottlofe Schwärmerei ift es, wenn etliche jest foe gen, man milfte neue Apostel baben. Die Welt ift von Reuermigsfucht ganz verwirrt geworden: fle will alles neu, Land und Obrigteit, ja neue Lebre, neue Ansgiekung bes beiligen Beifes, neue Rirche, neue Apostel - nur weil fie ben alten Christum nicht mebe mag, wie Er's uns auch vorausgesagt bat, daß es gegen der Welt Cinte geben werde. Mein, wir baben die aften Anostel noch mitten

unter uns und ihr Wort ist Leben und Geist. Les und höre es nur recht, so wirst du sehen, wie es alles weht und funkelt: es ist alles himmlisches Leben und Licht und da wollten wir von neuen Aposteln reden? Nein, meine Lieben, daß wir uns nur möchten immer treuer nach ihnen umsehen und ohne ihr Wort, welches Christi Wort ist, nichts thäten!

П.

Als aber so die heiligen Männer die Samariter besuchten und prüften, da besanden sie noch Mangel, dem der Herr abhelsen

mußte.

Aber wie? steht nicht vor unserm Texte: Das Boll borte Bhilippi Predigt einmuthiglich und fleiftig zu und fie faben auch die Reichen, die er that? Wo mag man beute in ber Welt folde Stadt ober folches Dorf finden, ba bie Lente bem Evangelio einmuthiglich und fleißig auboren, und bie Zeichen bes Evangelinms mahrnehmen? Ift die Welt nicht heutzutage blind und taub? Nun, daß jene borten und faben, bas war auch vom beiligen Beifte, ber ift's allein, ber uns die geiftlichen Sinne für die himmlischen Dinge öffnet, ohne ibn konnen wir bas Reich Gottes auch noch nicht einmal feben. Und Philippus hat ihnen auch gewiß nichts verhalten, er hat ihnen bie game und die lautre Babrbeit gepredigt, benn es fieht nirgend geschrieben, daß die Apostel noch ber Predigt etwas binzugefligt Run hatten fich die Samariter auch schon gar taufen laffen, bätten. fie batten das Bab der Wiedergeburt empfangen, was konnte ihnen benn num noch fehlen? Sollten wir nicht fehr froh fein, wenn wir beute nur recht viele folder Leute bätten?

Sie batten ohne 3meifel viel vom beiligen Geifte, und zwar in folder Beife, daß fie fich nicht fcheuten fich in eine Bemeinschaft aufnehmen zu laffen, welche eben bie bitterfte Berfolgung litt, es wurde ihnen auch ber Predigt nicht zu viel, fie hatten gewiß gern immer mehr gebort und zu allem ihre freudige Zustimmung gegeben. Aber ihnen fehlte die Erkenninik bes Ganzen als eines Ganzen: ftilch weise saben sie alles an und so gefiel es ihnen auch schon; aber wenn zu ihnen von ben pharifalfchen Inbenchriften welche gekommen waren, gegen bie St. Baulus in allen feinen Briefen tampft und batten ihre Irrlehren recht fanft und mit frommem Scheine worgetragen, so wirden sie sich bavor auch wohl wenig zu hitten gewußt baben. — Die Apostel baben fie num ohne Ameifel vermittelft etilider Unterredungen geprüft und weil fie in diesen Erfahrungen selbst fo volltommen zu Saufe waren, fo haben fie gleich bemerkt, bag biefe, lieben Leite noch gang auf bemfetben Buntte ftanben, auf welchem fie felber fich vor ber Berbeigung bes beiligen Beiftes befanden. Da waren sie auch; alles verlassend, Jesu nachgefolgt, ba hatten sie auch ein gutes Bekenning gethan und hin und her ges

aber nicht so vortragen, bie sind nach dem heutigen Evangelio nicht wur im Irrihum, sonbern Diebe und Morber ber Seelen, und Chrifti Schafe folgen folden nicht, fonbern flieben fie trentit. Darum fcbreibt auch Johannes (1, 1.3.): Bas wir gefeben und gehöret haben, bas verfünbigen wir euch, auf bag auch ihr mit uns Bemeinschaft habt und unfre Gemeinschaft sei mit bem Bater und mit Seinem Sohne Befn Christo. Wie wunderbar! Wer mit ben Aposteln Seelengemeinschaft hat, ber hat Gemeinschaft mit Gott bem Bater und ben Sohne, so ist der Apostel Gemeinschaft ja des beiligen Geistes Gemeinschaft! Und ber Apostel Gemeinschaft wird uns völlig burch ihre Berkimbigung zu Theil. Bie Unenbliches ift uns also im apostolischen Worte vermacht und wiediel kommt barauf an, daß wir es lauter und rein bewahren und felbst badurch recht apostolisch werben! Das beißt aber auch erst recht opostolisch, wenn man ber innigften Gemeinschaft mit bem Bater burch Jesum Christum im beiligen Beifte genießt, daß man im Lichte Gottes bie himmlische Gabe geschaut habe und theilhaftig bes beiligen Beistes bas gutige Wort Gottes und bie Rrafte ber gutunftigen, ewigen Welt geschmedt habe (Hebr. 6.). Damit bat man auch burchgeschaut in's volltommene Gefet ber Freiheit, wie Jacobus fich ausbrückt.

Darum, weil mm bie Apostel eine folde Stellung in ber Rirche Chrifti haben fitr alle Beiten, so saben fie fich auch, so lange fie lebten, nach allen Seelen um, die zu Chrifto tamen. Sie als treue Birten wollten alle Schafe mit Ramen nennen und fich aller und mit allen in Gott freuen. Go fceuten benn Johannes und Betrus nicht bie Mübe und Gefahr und befuchten bie jungen Chriften in Samaria, auch ihnen zur vollen Gemeinschaft zu verhelfen. fucht noch hente ein rechtschaffener Seelforger alle ihm zugewiesenen Seelen auf und wunfcht ihren driftlichen Buftand gu erkennen, baß er ihnen besto besser bienen tonne. Es haben sich aber die Apostel als aller Böller Lehrer und geistliche Bater auch nach uns umgefeben, meine Lieben. Sie haben nämlich, getrieben bom beiligen Betfte, bie Evangelien und Spifteln abgefaßt, in benen sie auch unter uns laut zeugend fortleben. Es beißt Jefu Chrifti Bort und Befebl verachten, wenn man nun andere Berfonen ben Aposteln gleich ftellen will, auch von ihnen Lehre und Unterwelfung als von Aposteln emunehmen, und gettlofe Schmärmerei ift es, wenn etliche jest fogen, man mußte neue Apostel haben. Die Welt ift von Reuerungsfucht ganz verwirrt geworben: fie mill alles neu, Land und Obrigfeit, ja neue Lebre, neue Ausgiegung bes beiligen Beifes, neue Rirche, neue Apoftel - mur weil fie ben alten Chriftum nicht mehr meg, wie Er's und auch vorauszefagt bat, daß es gegen der Welt Cashe gehen werder "Nein, wir baben die akten Anostel nach mitten

unter uns und ihr Wort ist Leben und Geist. Les und höre es nur recht, so wirst du sehen, wie es alles weht und funkelt: es ist alles himmlisches Leben und Licht und du wollten wir von neuen Aposteln reden? Nein, meine Lieben, daß wir uns nur möchten immer treuex nach ihnen umsehen und ohne ihr Wort, welches Christi Wort ist, nichts thäten!

11.

Als aber so die heiligen Männer die Samariter besuchten und prüften, da befanden sie noch Mangel, dem der Herr abhelsen mußte.

Aber wie? steht nicht vor unserm Texte: Das Boll borte Philippi Predigt einmuthiglich und fleißig zu und fie faben auch die Reichen, die er that? Wo mag man bente in ber Welt folde Stadt ober folches Dorf finden, ba bie Leute bem Evangelio einmuthiglich und fleißig zuhören, und bie Zeichen bes Evangelinms wahrnehmen? Ift die Welt nicht heutzutage blind und taub? Nun, daß jene borten und faben, bas war anch vom beiligen Beifte, ber ift's allein, ber une die geistlichen Sinne für die bimmlischen Dinge öffnet, obne ibn konnen wir bas Reich Gottes auch noch nicht einmal feben. Und Philippus bat ihnen auch gewiß nichts verhalten, er bat ihnen bie gange und die lautre Babrheit gepredigt, benn es sieht nirgend geschrieben, daß die Apostel noch ber Predigt etwas bingugefügt Run batten fich die Samariter auch fcon gar taufen laffen, bätten. fie hatten bas Bab ber Wiebergeburt empfangen, mas tonnte ihnen benn num noch fehlen? Sollten wir nicht fehr froh fein, wenn wir beute nur recht viele solcher Leute batten?

Sie halten ohne Zweifel viel vom beiligen Geifte, und zwar in solcher Beise, baß fie sich nicht scheuten fich in eine Bemeinschaft aufnehmen zu laffen, welche eben bie bitterfte Berfolgung litt, es wurde ihnen auch ber Predigt nicht zu viel, fie hatten gewiß gern immer mehr gebort und zu allem ihre frendige Austimmung gegeben. Aber ihnen fehlte die Erkenntnik bes Ganzen als eines Ganzen: ftuch weise saben ste alles an und so gestel es ihnen auch schon; aber wenn zu ihnen von ben phavifäischen Jubendriften welche gekommen waren, gegen bie St. Baulus in allen seinen Briefen tampft und batten ihre Irrlehren recht sanft und mit frommem Scheine worge tragen, so würden sie sich bavor auch mobl wenig zu hüten gewußt haben. — Die Apoftel haben fle num ohne Zweifel vermittelft ettider Unterredungen geprüft und weil fie in biefen Erfahrungen felbst fo vollkommen zu hause waren, fo haben fie gleich bemerkt, baß biefe, lieben Leine noch gang auf bemfelben Buntte ftanben, auf welchem sie selber sich vor ber Berbeifimg bes beiligen Geistes befanden. Da:waren fie auch; ulles verlassend, Jesu nachgefolgt, da hatten sie auch eint gutes Bekeinning gethau und bin und her ger

weedigt: Thut Buffe, beun bas Himmelreich ift nabe, ja fie batten in Befu Namen Beichen und Bunber gethan, bennoch tonnten fie baneben und barnach boch die thörigsten Fragen thun, daß man fieht, bas Ganze bes Reiches Gottes, bes wahren Ifraels und ber Airche Jesu Christi mar ihnen noch verbüllt. Dies alles war ihnen am erften Bfingfttage aufgehellt worben, ba faben fie burch ben über sie ausgegoffenen Feuerzeift, bag bas Reich Gottes ba war, baß Ifrael nun ewig aufgerichtet sei und baß sie auf ewig Gottes Briefter und Rönige feien, berufen, noch ungablig viele Seelen, ja alle Bolfer wohl, wenn fie nur wollten, ju biefem Konigthum ju führen burch die Bredigt. Und in ber flaren Erfenntnik bes Reiches. ber Rirche Christi war ihnen Christus selbst auch noch berrlicher aufgegangen, nämlich als ber zur Rechten bes Baters figenbe Bottmenfc, ber uns auf Seinem Rreugeswege immer völlig gegenwartig aus biefem Sammerthale in Seine Berrlichfeit führen wollte. Sie waren da in alle, in die ganze Wahrheit geführt und barnach konn= ten fie alles und jebes bemeffen, fie hatten bie Salbung von bem, ber beilig ist und wußten Alles, wie Johannes sagt. Dies fehlte noch ben Samaritern. Sie hatten, wie gefagt, viel vom beiligen Beifte, aber fie batten nicht ben beiligen Beift, Er war noch nicht als der sie gang erfüllende durchbringende und in bimmlisches Keuer versetzende Lebenswind aus Gott bem Bater und bem Gobne auf fie gefallen: fie faben Christum mit Entzuden wohl vor fich und trauten Ihm, aber fie erkannten Ihn noch nicht fo an fich felber gegeben, wie sie sollten. Das mar den Aposteln selbst auf's schnellfte flar, benn was man felber burcherlebt hat, bas tann man auch an anbern leicht verfteben. Unfer Text fagt: Der beilige Beift mar noch auf keinen gefallen, sonbern fie maren allein getauft in bem Ramen Chrifti Befu, b. b. von Gott ber batten fie wohl alles in ter Taufe empfangen, wie wir auch als kleine Kinder alles Heil in der Taufe empfangen, aber es war ihnen noch nicht lebendig in's Bewußtsein getreten, ju welcher Gottesnabe fie baburch gelangt waren. Sie faßen voll Freuden an Gottes Tifche. verstanden aber noch nicht recht zuzulangen.

Da seben wir bei biesen Seclen eine abuliche Aubrung, wie wir jest geführt zu werben pflegen. Die ift aber verschieben von berjenigen bes Cornelius, welche wir gestern betrachtet haben, benn ber fammt ben Seinigen, empfing ben beiligen Beift, ba fie bem Worte auborten, er fiel sogleich auf fie alle, und nun mufite ibnen Betrus wohl and die Taufe zutheilen. Dier aber war ihnen der beilige Geift wohl zum Glauben in ber Taufe gegeben, fie hatten

ibn aber nech nicht in voller Kraft angenommen.

Daraus wird ihnen tein Borwurf gemacht, meine Lieben, fie hörten zu, so gut sie konnten, aber ihr Auboren kam, ba Bhilippus ungerufen gu. ihnen: gelauft wore, nicht eins fo tiefem Beblieftelfle three Bergens, war nicht von fo beifem Seetenbunger begleitet, tils in bent Cornelius'feben Somfe, barum fanten fie auch allmablig erft gun Erkenntnig bet vollen Berrlichfeit. Und febet; in Chrifto Getheries, baben kommt es, bag bente, wo es fo jahon fo wenthe glebt; welche auch mur recht mit Freuden zuhften und sich aufrichtig für Gottes und Ebrifti Reich intereffiren, unter biefen wenten noch wieber nur elliche jur vollen Ertenninif ber Rinche Chrifti fortforeiten und recht wissen, wie bobe himmlische Berrlickeit man über aller Weit Berritchkeit in ber armen Livche Jesu Chrifti bat. fehlt an dem recht tiefen Geelenhunger; an der tiefen Geistesarmntb. Wan muß Christi Wort so aufnehmen, daß man dadurch sich zu immer gebferer Armuth in fich felber fichren laffe; fo wird man auch immer geößeren Reichtbund im Himmel fibig: und bann ift's einem: wach wieber fo, als wenn man von neuem bekehrt und noch viel herrlicher gu Christo geftihrt werbe, wenn man Seine Rirche recht erfernt ٠, ٠ 2 11 13 100 15 1 Ш 1;

!--- Und ba bie Apostel soldes faben, ba bachten fie nicht: Nimi. es ift genug, bag biefe batben Beiben auch nur einen Anfang gemacht haben, wir wollen und frenen undenun ruben. Rein, nie folk man fikr sich ober and für andere so in dieser Welt sich zur Rube begeben. Der Genergeist ber göttlichen Liebe trieb fie fo, baf fie bachten: bas ift ja jammerschabe, bag biese lieben Seelen nicht alles und nicht die volle Herrlichkeit und die volle Freude mit und theilen! - Sie bathten fürwahr nicht fo, wie heute manche in iftem geiftlichen Dochmuthe meinen: für ben ober filt bie ift fo viel bes Lichtes wohl gemig, nian muß nicht zu viel veilangen. — Ach nein, von vorlangen ift bier bei Chrifto nicht bie Dobe, sonbern von der rechten gennenden Liebe. Die Apostel wollten für sich nichts vorans mehalten, fonbern alle ihre Geligfeit auch an ben anbern feben: auch bas:arme Bolf, auch bie bieber fo tief versunkenen Samariter follten bie volle Herrlichkeit erlangen. Go will es Chriftus, fo will es auch ber beilbze Geift in Seinen Apostein, fo follen auch wir es von Herzen verlangen. In ver Belt freitich wird und bos wit gran anbers ausgelegt. Wir miffen beftralb für hochmutbig gebalten merben, bag wier ben Stanb bet Anfanger, weim et diannt ift, noch nicht als ben rechten enerfennen wollen unbranch bie rechte Erlenatnik dom; beiligen Gelft und ber"beiligen Corfilicen Arde Begebren: aber foll bas Twommit and Heinbeligkeit fein, fo find bie Apostel bie glier Dochmuthinften und Feindsolinften gewesen: es war aber im Begeintheil lauter Deitinth und innige Beuberftebe bot ibnen und bie foll et auch bei uns fein. A top the 2011 Bir balfen fie aber bem Mannel ber Samariter ab? Ruit,

Meniden tonnen biet nichts in eigener Rraft thung, aber fie medden, daß ber Deur alles thun will, wenn men nach Geinem Willen hittet. Mangelt jemand Beisheit, fo bitte er von Gott einfältiglich und ben Berr hat ja gesprochen, fo ein irbischer Bater feinente Rinbe nicht einen Stein für Brob und nicht eine Schlange für einen fisch glebt, fo glebt ber Bater im himmel auf's bergittellitigfte Seinen beiligen Beift beneu, bie, ibn barum bitten. Go follen wir beun um ben belligen Geift bitten für mes und anch für bie unfrigen.

Und die Samariter ließen auch willig über fich bitten, fie gurnten nicht eigenstung, bag ihr Christenthum noch micht bas rechte sein sollte, sondern fie freuten fich, bag ihnen bes Seiles noch mehr gegeben werben follte, fie wollten gern noch unmanbig und Rinber fein, und da fie das Rothwendige noch nicht felber recht zu nemmen wußten, fo ließen fie bie Apostel als liebe Bater in Christo itben fich beten. -- Und wie einfältig und kindlich beteten die unneicher fie, bag fie ben bailinen Beift empfingent Gebet, meine Lieben, wie nab fich uns Bott in Seiner Liebe geftellt bat, bag Ge uns in Chrifto Macht gegeben bat, für uns und unfre Brüber um bas Allenbachfte, um Geinen eignen ewigen Gottesgeift au. bitten!

Ach, daß wir beffen nur recht fleißig wahrnahmen!

Mit weiter lefen wir: Da legten fie bie Banbe auf fie und fie empfingen ben beiligen Beift. Die Sandamflegung tit teine Bauberei, ste thut auch nichts an sich, ba aber bas Wort Gettes lauter gepredigt ift und ba man bas rechte Bebet in Christi Ramen gethan bat, da ift die Handanssegung ber Abossel boch gar fegenspeich. Sie benten bannt bie volle Lebensgemeinschaft an. pr ber bie andern jungen Christen mit ihnen kommen sollen, daß sie nichts von Christicher Erkenning und Geligfeit für fich allein bes halten, sonbern alles im beiligen Beifte weiter geben wollen, wie fle's umfonft empfangen haben. So febt ihr benn and, in Christo Gellehte, daß die Apostel ihr hobes Amt nicht für fich unt Aierbe haben, sondern gang jum Dienfte ber Beilber, nicht ift bas Umt in ber Kirche für fich ba, bag es an fich geehrt werbe, sonbern weil Gott baburch alle Beileichate an bie glaubigen Seelen austheilen will. Sind wir ench nicht alle Apoliel, noch Prediger, fo fchabet; und bas an ber Seligkeit::niches, benn im Segen follen wir am allem aleichermaßen Abeit haben, wenn wir's und nur recht eine bandigen laffen. Wir haben aber bie rechte apostolische Handausse anur, wenn wir in ber mabren Rirde Chrift, ba Sein tantres Mort wound ther wing beten fasten, inche menn wir und bann traft Seines Bortes, fagiten unbrabholbinen laffen, da empfangen wit wabshaftig noch wiedersben beifinen Weift und immer wieder, wet wir Seiner nun beburfen, bag wie wieben glauben und immer freit higet loben mud., preifen : konnen, Ca., baß : mes bie Derklichkelt bes

Guabenreiches inimer leuchtenber aufgeht. --- Und fie ehrhfengun ben beiligen Geift!"- Wie einfältig fanten boch bie Wortet Gerabe wie bie Apoftel fo einfach gebetet: "Ach, lieber Bater, gieb: ihnen boch ben helligen Geist", - so beift's num gleich barnach: Und fie empfingen ben betilgen Geift - gerabe fo wie Er auf Cornelius und beffen Freunde gefallen tft, ja gerade fo, wie 3hm bie Apostel zwerft mit Zeichen und Wundern empfangen hatten. Gott gab Ihn und Jefus gab Ihn vom Himmel berab auf ber Apostell Witten burch ihre Hand; fie find Seine Wertzenze, Die Menfchen-Binder ju fegnen: Und febet, meine Lieben, fo ift Gott, fo ift mifer Belland noch beute: immer fort und fort giebt Er Seinen beiligen Geift ba, wo Er Sein Wert burch Prebigt und Taufe angefangen bat in biefem Daage, bag man alles Beil ertennt und, in! alle Wahrheit geleitet, wur noch loben und breisen muß. Wie 14: both Gott fo gnabig und fo mittheilfam! Die Apostel wollen nichts fitt fich voraus haben, bas haben fie aber von Chrifto, ber Sein Bint für uns vergoffen und mun auch Seinen Geift beständig aber viejenigen ausstreut, welche Geiner begehren. Go gebe uns benn Gott anch viese Gnabe, daß wir, die wir getauft sind, Sein Wort immer lieber horen und sowohl fiber und um ben beiligen Geift beten taffen als auch felber beten, bag wir Befu Chrifti in aller Marbeit innerhalb Seiner wahren Rirche frob werben und bann baffelbe Gut allen benen in beiliger, brünftiger Liebe von Gott ber awinichen und erfieben, welche Er uns nabe geführt hat. In folder Gebetsgemeinschaft, in foldem Liebesleben erweift fich ber bei-Uge Geist in ber Kirche und durch das Predigtamt will Er solche Schitze bis an ben jüngften Tag ausschütten und weiter geben. Gott gebe, bag wir bas rechte Empfangen lernen mögen!

Gebet. O herr Gott heiliger Gelft! laffe Dich reichlich auf unfre herzen nieber, bag wir in Jesu Christo völlig erwachen und alle Liebe Gottes erkennen Oich unablässig mit nenen Zungen zu ruhmmen nnb aller Welt anzupreisen, fammt bem Bater und bem

Come. - Amen.

## Am Trinitatisfeste

über

Mamer 11, 33-36.

Bu Christo Geliebte! Sabem wir heute bas heilige Pfingfifest besthlichen, bliden mit pugleich, am Ende ber gangen festlichen Inde rodhälfte ftehend, auf ibie nus in ben brei haben Fosen fund gemade

bene Gottesnäbe mit bankbarem Bergen gurud. Gott ift geoffenbaret im Rieisch und bat uns mit 3bm felber verfobnt. Er giebt uns min alle Fille Seines Beiftes von oben berab und aiebt und arme. fundige, sterbliche Menschen in Seine innigfte Gemeinschaft. Dimmel ift nicht mehr augethan, die Gottheit ift nicht abgeschloffen, in Christo Jesu ist ber Himmel offen und die Gottheit auf's bochfte fich felbst mittheilend. Aber wer wird bessen recht frob? Sour ber. meine Lieben, welcher im Beifte lebt und im Geifte wanbelt unb nicht auf das Fleisch saet. So viel des Fleisches noch an uns ist. fo viel: Bangigkeit haben wir auch und insoweit können wir ber teligmachenben Gottesnähe in Chrifto noch nicht genießen. Der bloß natürliche Mensch vernimmt überhaupt nichts bon ber gamen Berrlichteit, in bem ift auch bas Denken und Ertennen alles fleischlich. Unfer Beilaub fagt im beutigen Evangelium zu Nicobemus: fei benn, bag jemand von neuem geboren werbe, fo tann er bas Reich Gottes nicht seben." — Und wer einmal burch Wasser und Beift wiebergeboren warb, ber muß auch im Beifte und im Glanben fortleben, fonft wirb's wieber um ibn finfter und in ibm bbe und verzweifelt. Im Geifte bat man nur Chriftnm und Chriftus giebt uns allein ben Bugang zu Gott. "Niemand fährt gen Himmel, benn ber vom himmel hernieber gekommen ift, nämlich bes Menschen Sohn, ber im himmel ift."

In Christo allein ist uns Alles gegeben, in Ihm allein wird es auch erfahren. Und selig ber, welcher es erfährt und immer besser lernt, benn ber ist mit Gott nicht allein zufrieden geworden, sondern er sindet unendliche und unbegreisliche Liebe und muß wohl immer loben und danken. Der sieht auch nicht bloß, daß in Gott alle Fülle, sondern daß auch Sein Abglanz, der Sahn, und der von beiden ansgehende Geist alle derselben Liebe und Gnade voll sind.

Dazu nun, meine Lieben, soll uns unfre hentige Epistel Anleitung geben. In ihr wird zuerst Gottes wunderbare Weisheit gepriesen, mit welcher Er mitten in einer bem Gerichte verfallenen Welt alles zur Bollendung Seines Liebesrathes zu sihren weiß. Dann sehen wir, wie Gott barin ganz frei aus sich handelt, ganz allein durch sich selbst bestimmt, und das zeigt uns darnach, wie Er ist Alles in Allem, der heilige Dreieinige, in dessen Ehre all unser Leben. Gott gebe, daß wir recht zu Seinem Preise seine!

Der Apostel hat bicht vor unserm Texte bavon gehandelt, daß Gott Seinerseits nicht Sein einmal erwähltes Boll Ifrael verstoßen und verworsen habe, weil nur wenige Juden zu Christo zu sommen schienen und der größte Theil der Kation verstödt blieb. Gottes Erwählung zeigt sich an dem Gländigen unverkennbar und der Unsallswigen harrt Er auch noch, daß sie sich wieder in das wahre

Mrael burch Buffe und Glauben einpflangen laffen. Stoly fein tann keiner, weber ein Jube noch ein Beibe, wenn er zu Chrifto gekommen ift, beim Gott allem ift's, ber alles babei gethan hat. Unb Er bleibt auch noch im Thun, bas soll unser Troft fein. Er wird and enblich alles herrlich vor unfre Augen barftellen, was Er je verheißen hatte. Unfer Auge fieht jest viel troftloses und wiberfirebendes; aber wir saben alle auch einmal troftlos aus und widerftrebten felbft gar febr. So muß fich wohl alles vor Gott fonlb geben und darum follen wir auch noch für alles hoffen, bem Gott noch Leben verlieben. Gott bat alles beschloffen unter bem Unglanben, auf bak Er fich aller erbarme. Solche berrliche Gnabe bringt aber ben Apostel zu bem entzudten Ausrufe: D welch eine Diefe bes Reichthums und ber Beisheit und ber Erfenntnif Sottes. Bie gar unbegreiflich sind Seine Gerichte und anerforidlich Seine Bege! - Gottes Gerichte muffen mod Aber biefe Belt ergeben, fie ergeben auch am meiften über biejenigen, welche am meiften Gnabenerweifung empfangen und verachtet Saben. Go treffen fie die halsstarrigen Juden und so treffen fie auch die abtrunnigen und verratherischen Christen am mefften, aber indem Gott also ganze Lander abstraft, hat Er nicht Seinen Simn geliebert, von bem es bieß: "Alfo bat Gott bie Belt geliebt," fonbern Er ift nur burch die Glinde der Menschen genothigt worden, Seine Liebe nun anbers einzufleiben und ju verbullen, fie gebt noch unter allen Gerichten fort und Seine Onabe ift and im Strafen noch unterweges. Und fieht's bann freilich mir nach bem Gegentheile aus. Uns scheint bann bie Zeit ber Gnabe vorüber mit nur noch Gottes rächende Heiligkeit vorhanden zu fein. Nachher aber wird's uns offenbar, wonn auch die Gerichte haben bienen mitffen, wir feben bann, bag Gott unter ben Mengften und Rothen bie Macht ber Gunbe gefchmacht und Seine Gnabe nur noch weiter ansgedehnt bat. Da bie Juben zumeift bas heifige Evangelium von fich ftiefen und die Anostel und Evangelisten verfolgten, ba tam bet Schall ber Gnabenpredigt nur befto schneller zu ben Samaritern und ju ben Beiben, und nachbem nun bie fernsten fcon mbe getommen waren, so wurde die Anreigung auch für die balestierrigen Suben immer größer, nun boch enblich renig umauwenben und bes Beile in Dantbarteit zu genießen, welches Gott fcon ihrem Bater Abraham vor Jahrtaufenden zugesagt hatte. Ift bas min nicht eine Diefe bes Reichthums und ber Fülle in Gott! Uns fieht's ans wie lauter Gerichte und alles ift wilbe Unordnung in biefer Welt wie in einer gerftörten Stadt, und in jedem einzelnen hat Gott außer bem was vor Augen ift, des Er nämlich bas Fleifc zuchtigt und ben Hochmuth ftraft, bennoch wieder Gebanten bes Frier bend und nicht bas Leibon, bag alfo nuter einer fichtberen Strafe

pieleriti unflictbare Gegnungen verborgen find. If das nicht Reichthum in Gott? Reichthum ber Liebe und Erbarmung für uns anme Menschen? Ja welche Tiefe auch ber Weisheit und ber Erkenntuig Bottes! Das Er ba noch lauter Beil und Segen vorzubereiten und m wirten weiß, wo nur lauter Fluch und Tob verbient war. Da ift ja Gottes Liebe gar nicht zu überwinden! nicht zu überwinden bon ber Bosbeit ber Belt. Sa fürmahr, fo ift es, meine Bieben: Gottes Liebe ist viel größer als ber Welt Sande, boch bringt bie Sinde Leid und wer von Sunden nicht laffen will, gebt verloren. Das Wunderbare dabei ift aber biefes, daß ber hallsftarvigen Ginber Berlorengeben wieberum - ber Welt Berfohnung werben muß. wie St. Baulus fagt (B. 15) Gott fcafft fic ba bas Felb in Anftigen unendlichen Segnungen, ja Er ift fcon auf neue Beife im Segnen begriffen. Darüber follen wir wohl mit Freuden ftonwen und in Gott einen unenblichen Abgrund ber Liebe erkennen. wenn felbft unter ben Gerichten über bie Sunbe, und ba alle Wege abgeschnitten scheinen, Gott lauter Gnabe für bas Gange ber Menschheit und auch filr bie einzelnen vor hat und eben ba in's Wert fest.

II.

Bubor gewußt haben wir folde Weise Gottes fürwahr nicht. auch in ber Weifesten Sinne ift bies nicht gesommen, wie Gott, bie ewige Liebe, auch im Richten noch fegnet. Wohl haben bie Beiben Gerichte Gottes bie und ba erkannt und bag Er ein gerechter Bergelter sein muffe; nie aber ist es in ihren Sinn gekommen, bag bie Berichte wieber ewigen Gnabenzwecken bienten und bag ber lette, bewegende Grund in Gott folche Liebe fei. Unbegreiflich und meexfoxicilich ift's uns allen gewesen, hinterher sollen wir's aber nun in der christlichen Kirche erkennen und bafilt Gott loben. Ein neues ist uns in ihr, ba wir über alle Boller in Gott erhoben sind, von Gott fund geworben: benn wer hat bes Hern Sinn erfannt? Ober wer ist Sein Rathgeber gewesen? Ober wer hat Shm etwas zuvor gegeben, bas ihm werbe wieder vergolten. Meine Lieben! wir befinden uns in einem Bereiche, ba alles Gnabe ift, barum foll fich auch teiner von mis vermeffen, als wüßte er etwas ber himmlischen Weisheit von fich felbft. Geweiffagt worden ift wohl in der Menscheit von der Gnade und Babrheit, welche in Chrifto erscheinen follte, aber bie wahren Propheten haben es am allerausbrucklichsten bezeugt, baß fie folches nicht von fich felbst, nach eignem Rachbenken ober burch menschliche Biffenschaft zu sagen vermochten. Darum führen ste ja ihre Sprüche bepanbig mit ben Worten ein: "So spricht ber Herr!" Roch immer wird ja ber Menfc auf's freudigste überrascht, wenn er einen Einblid in bas volke Evangethum gewinnt: noch immer weht's tha ba

and eiger:anbern, fohern Welt an amb Gottes Licht um kammt bis Scele. Beben, ber auf's neue erlendtet wird, ift's auerft fo, ale ab it vinem Schatz gefunden, ben vor thin noch tein anberer fo gefcant, und jebem möchte er es fagen, bis er bann fpater lernt, buf erifeine frebe Erfahrung mit allen wahren Rinbern Getes feit bet Anostel, ja feit ber Batriarchen und Abams Zeiten thebit. Dann wist man wohl etwas filler und nathbenklicher, aber watelich nicht whither frech - und mur beste gewiffer. Um vies Zusammenftinmen after Beiligen zu bezeitgen, rebet in biefen Sprfichen: Wer bat bes herrn Sinn ertannt u. f. w. ber Apostel in Borten Befutas unt Bicis (3ef. 40, 18, Sieb 36, 22 u. 41, 2). Alle Betten ver-Bubinen und, bag Gottes Beisheit nicht bier unten exforfcht, fonbern frei von oben hernb gegeben ift. Gin Abbrigter glaubt but nicht und ein Narr achtet das nicht; der hält fich felbit für Mun und will: von göttlicher Offenbarung nichts hören. Alle wahrt Beitheit boliebt aber barin, Gottes Weben gu vernehman, wenn Er fich fo wanderbar über unfre Bernunft, und fo überrafchend vernehmen lägt. Und noch weniger, als wir Gottes Ginn ergribeln hounten, tonnte unfer einer beni lieben Gott Rath ertheilen. Ach Gott verzeihe es ums, wo uns also in unserm Leben zu Muthe gewofen ift, als möchten wir wohl bem ewigen Gotte rathen, wir Er wird und bas beffer lenten und regieren mochte. Die Gott fo ruthen wollen, miffen felbft balb rathlos verzweifeln, wenn fie aber ihr Rathen nicht gründlich Bufe thim. Der Gott, ber bie Storne tentt :- bas ift aber eine Rleinigkeit fibr 3hn - nein ber Bott, welcher in aller Bermirrung biefer fünbigen Welt boch alle Faben in Seiner allmächtigen hand behalt meb bas berrlichfte Gewebe für alle Emigkeit wirk, iber Gott, welcher in bem wiverstrebenbstet boch Seine allerweisesten Liebeszwecke verfolgt und erreicht, ber wird and in bem geringeren und allthaliden Alles über unfern Rath herrlich hinausführen, und wir werben überraschende Kreude buran frühen, wenn wir Ihm im Wehorfann bis babin trauten.

Und hatten wir und Seinem Gefeige von Anfang und ohner Unterversiening Ihm gedient, hatten wir unfern Beruf beständig eru stillt, nun dam könnten wir wohl voruns wissen, daß es und nach könner Gerechtigkeit und Estie auch darnach überaus wohl gehen weste. Nun gledt's aber vor Ihm solche Menischen nicht, die sicher Trene gegen Ihn rühmen könnten. Die besten habei es munichglatig, ja übelich in dem sehren lassen, mas das nothwendigswung, nämlich in der rechten Zukehr ihrer Herzen zu Ihm, geschweizes der namcherlei ungeschicken und übelgerathenen Worte und Berker sein untscheigen und unnligen Knechten ihm wat der nun niet solchen untscheigen und unnligen Knechten ihm vollte. Die Frechten verzugen und verzweizeln endlich guer aber die Bussertigen

hoffen nach zu Seiner Gnobe. Und da kommt Er und::unm:so ihrer alles hoffen und Erwarten nicht bloß: mit Borgebung unfrer Sind ben, wie wir dies Wort zuerst versiehen, sondern nick suchen Bedgebung kommt. Er uns, daß Er und vollen Frieden im Herzen schafft (weil Er sich in Christi Bint alle Schukben: selbst dezahlt hat) und daß Er uns durch Seinen Geist Ihn selbst unsern allerhöbsten Water neunen lehrt. Er kommt uns so innig nahe, daß Er in uns Sündern wan wohnen und wandeln, ja hier die Stätte der geößen Herrlichkeit. Seiner Enade haben will, in welche auch die Engel mit Aust bineinschaum.

Mag's auch äußerlich nur arm aussehen mit ber Kirche Gerifft (ber Stall zu Bethlehem fah auch arm ans, und has:: Hand ber Abostel zu Jerusalem wohl and, da sie den beiligen Geist empfine gen) - bier geben borb bie bochften Dinge vor. Sier famuelt fich Gott die Geretteten und Ermählten aus allen Bolkern, Beiten und Ländern zu, Einem beiligen und ewig unvergänzlichen Bolle. Wer kannte babon etwas zuvor wissen? Wer hatte ober welche mehre hatten fich jemals zwor barnach betragen, big ihnen foldes botte muffen ju Theil: werben? Rein Gott fommt uns mit mant überschmänglicher Gnabe, wab ungealmbeter: Herrlichkeit in Seiner Airche jund möchten wir men, binterber nur in; etwas Seinev: Gniche gemäß und beiligen lassen, so würden wir auch immer mehr bason erfahren! Bott hat ja nun alle Herrlichkeit Geiner Weisheit inges offenbart, bag Er unfre Seelen bamit fomuden und erleuchten: will. Das tein Auge gesehen, bat und tein Ohr: gebort hat und in teines Menschen Berg getommen ift, bas bat Gott bereitet benen, bie 3ber Alle Tiefen ber Gottheit sind uns in Christi Rirche burch ben beiligen Beift aufgeschlossen, welcher uns gegeben ift. Gottes Beist kennt ja wahrhaftig bie Tiefen bes göttlichen Wesens und ben Reichthum Seiner Aete, und biefer innerfte Gottesgeift ift und ines geben, daß Er und gang erfülle und burchleuchte. Go follen wir nun nach Pfingsten: boch wewigstens wiffen, was und underwort in Christo gegeben bat (1 Cov. 2, 12) und follen Ihm baffir berginnig preifet. Wit baben's nies nicht vom himmel gebolt. aber Christus, bes Wenschen Sobn ber im Simmel ist ber bat es iths herab gebracht und zwar in unfer Herz, ba::Er: mis: Seinen: Geift wid Sinn gegebest hatt. Wie aber haben Christi Sinn, fagt Stu Paulus (1. Cor. 112, 16) 5— ja Christ Sinn haben wir, wenn wir wirklich Christen find, mund wer Christi Sinn: und Geise nicht: Act, ber ift auch micht :: Sein. Haben wir Christit Sinn und Geistu bann ift bak Saufen bis ewigen: Gottesgeiftes, auch in uns intiviboren es von Gatt in und net verfteben um:bie beilige Gerift alemme fere himmlischen Baters Zeugniß, bie wir als natürliche Wenschen minmen jang verfieben noch ausbemten innehten. Mir mollen num nicht

mehr weberrin ben Hämmel noch in die Tiefe fahren um die Wasse heit zu erfanden, fonbeen wissen: des Wort ist uns nahe, nämlich in unsern Munde und Herzen. Dies ist aber das Wort vom Gianben, das wir pestigen, schreibt Baulus an die Römer (10, &.). Impheitigen Geiste ist uns Gottes Wesen, ja Gottes Denken, Emspfluden; Bollen und was nur genannt mag werden, alles aufgestelloffen: betrachten und wefahren wir Christum recht, so haben wir das innerste: Herzieher Gottheit erfahren.

So sollen mit unwalles eigne Beiten und Wollen als Ungerechtign wis Tharbeit und alles eigne Wirfen und Wollen als Ungerechtign keit wor Gott erkemen, Er will sich unser darund so daerlich am unsen, dass wir an Ihm unsen Alles haben und in Ihm über Alles in dieser Welte getröstet seien, ja daß wir unter Züchtigung kunder Liebe, unter Nathenrianter Iteichtsum, unter Tod das ewige Leben in Christo sinder sollen. Dayn hat Christos, der Flirst des Lebens, hier sind der Gelber Tanter Todes und Krengesgefinkt angenwammen und Christos, der Gelber Kanter Todes und Krengesgefinkt angenwammen und Christos, der Gelber Kanter Todes und Rengesgefinkt angenwammen und Christos, der Gelber Kanter Todes und Reich wirfen. In Ihm siehen wir, dass am Krengesgeichte, ihr num alle: unfre Weisheit, durch sied aller Rathbosspeiche und Rath wiffen. In Ihm siehen wir, dass am Krenges deite und das sind die in der Gelber wir der Stellen ihre der Gelber wirder der der und die Underschielle Stellen der Gelber der und die Ereiche Geber die Gelber Gelber Gelber der der und die Ereiche Gelber der der und die Krengeschische Stellen und in Gelber Gelber die Gelber die Gelber der der Gelber Gelber der der der Gelber Gelber der der Gelber der Gelber Gelber der Gelber Gelber der Gelber der Gelber Gelber der Gelber Gelber der Gelber Gelber der Gelber d

astasias dia : est . 1 etc. 5mm. 27.9 Meld seinen Liebe Chittes bat fich aber hierin offenbart, ameine Liebent Die Menfuben haben trot affet gottlichen Gnubenerweisungen fort und ifortisich bomishm lasgemacht --- Gott straft bas an bie Menschheit nicht dos Erwinket beständig fort in ihr zu ihrem Beile, immb giebe inimmer nacht etflichen einen Berftanb bon ber bimme fchen: Schönbeit Seiner Gunbeit St. Banius beutet uns; wortn ber Count Hegti zu folder munberbaren und gang unliberwindlichen Liebe und Grenn Gottes. Er fint: benn bon 36m und burich 36n nab auffim: find alle Dinne. Bir geben Ihn boch ju nabe and, additions for mis to beith follte fahren loffett. Er ift bev entige Grund aller Dinge, Sich Aid Chrem bab Gr alles, gefchaffen und es mit alles fehr gub: beit Menschen bat Ernaber vor allen anbern Ereaturen au Geinter Chre gefchaffen, beim iben folite Sein: Ebenbille fein im biefer Beltii Golite num. Gott Sein Chenbite fo leicht verloren igeben? : Sat micht: ein | Dansberr anf alles ! Sansgerathe Mit, ind ind ind ind inder Angel inderen incht eine Bater albe woch ment Acht unf feiner Linder, lands bie tranten ind indgegogenen, buffer ifier fich rudde matthem daftien. Wir tfints ware Gotty bas ifft missen Midl von Aufanner Gest, ist.: maser Bader und ibreden Ihr find wit and, wie alle Danse biret Abn find. Got bat fich: wish freme ber Werfzente bebient bei mitter Schöpfung und Enbaltung, Loubern ber, burd ben Er alles schafft und tragt, ift wieber gang Sein: Wefen, wahrer Gott, ber ewige Abglang, ber eingebowne Sohn. Durch biefen, ben einig und ewig geliebten ift ja Miles, fo find wir gewis auch, ja wir vor allen Dingen, burch Ihn: wir find fie febr: banch Thu, bak, als wir uns felbst verberbt over verloven batten, ien uns wieber gefucht und mit Seinem Lebensblute von Ginbe und And geheilt bet. Da find wir kirmabr noch anders burch Ihn als bie Sterne und die Gebirge und Balber. Ach felig, wer beffen immer recht und völlig inne mare! Dem lohnte es fich nacht: ein Menfch gut fein, ja ber wäre erft recht menschlich. Gang burch ben Gottes fohn, gang burch Chriftum fein, alles, was wir find, nur burch Ihn sein, bas ist allein bas richte Sein, bas ist bas ewige Beben und zu bem find alle Menschen berufen. Dies war's immer, was Gott ben Menfchen barbot, auch im alten Testamente: Christus war nie fern von der Menschbeit, auch da Gr noch nicht im Fleische evschienen war. Christum versuchten schon die Jahen in der Witte und wurden von den Schlangen umgebracht: Er folgte als ihr Kels überall hin mit, bahin fie zogen. Wicht bunch Ihn fein zu wollen, be Er fich als bie treufte Liebe gegen und gezeigt bat, bas bringt bas fowerfte Gericht und ewigen Tob. Darch Ihm tommt. meer Alles, burch Ihn kommen wir allein zum Bater und wer Ihn fieht. ber fieht ben Bater. So muß, wer Ihn nicht feben und erkennen will, wohl endfich an allem barben. Er ift's in auch, bet nus ben heiligen Beift gefandt bat, ben Beift, bet auch wahrer Gott tit and an dem alle Dinge find, daß Er fie zum Leben nad gur Ausgefinitung bringe und : ju Gott : guridlaeleite.. So find ja auch wir mm heiligen Geifte geschaffen, ja wir vor allen andern Dingen, barum bekümmert Er fich auch so übertust angelegentlich um uns, barum thut Er uns auch Seine Gerichte und Mene in Seinem Worte so aberraschend kand. Gott bat und bagui geschaffen auch batte erlöft, bag Er uns beilige und mit Seinem Beifte exfitte. Win sollen Seine Gebanken nachbanken Lernen, wir follen Seine Liebe wieder empfinden, wir follen fein wie Er ift, wenn wir Ihn im verklärten Menschensohne seben, wie Er ift.

Dat Er uns zu so hohem Ziele berufen und bestellt, so kist Er fürwahr nicht so leicht von mis los und kanint uns immer wieder mit heil und Segen auch mitten in Züchtigungen und Gerrichten. — In solchen Gott nun sind wir getauft worden, von Dem alles, durch Den alles und zu Dem alles ist, und wir Menschen wieder von allen Dingen. Da sind wir ja in dem ewigen Ledenscheilt und in lauter Liebe getauft, und wir ja in dem ewigen Ledenscheilt und in lauter Liebe getauft, und wir wekkennen die Kiebe in Ihm; daß sie der Ernen bie Kiebe in Ihm;

und bas Miet alter Dinge. With bas ift bie vechte: Gefenntuif won der Geiligen Oreieinigibit, meine Rieben: Die wird einem wind burch einenes Specialiren, beim Bott ift viel bober als unter Denten und Speculiren bon Bom. Bir milffen feben, wie Er fich uns ju est fahren giebt, und ba feben wir; bag Er will unfer Grund, unfer Mittler und unfre ewige Bollendung fein. Der leilige Gelft, an bent wir find, macht und bies alles flar, inten Er uns anficities. wie Christus, ber ewige Mittler, nufre Rutur an fich genommen und und Ginber liebevoll umfangen bat: Da feben wir im Gotse menschen und mit umfaßt, und funbige Menschen bat Er burch Seine Gnabe ju Gliebern Seines Leibes angenommen, burch Sein Blut bebeckt und tilgt Er beständig unfre Sünde und all unfer Befen beiligt Er burch Seine Gemeinschaft im beiligen Geifte. Er aber lest und gang in bes Baters-Schoofe, bag wir teine ftembe, finftre Dacht mehr fürchten, und bor feinem graufamen Schicffale erschrecken wie die Heiben. Sind wir mit unserm Sein wieder ", burch Christum", fo find wir and "in Christo" und ewig mit Gott geeint, da find wir dam wohl genugsam geborgen, denn, ift Gott für uns, wer will wider uns fein? Bon ber Liebe Gottes wird und nun nichts mehr fcheiben und fie wird uns auch immer völliger burchvehen und burchglaben; daß wir in ihr gang auffeben. und erwarmen. Dann ift aller Tob fern und ausgeschloffen.

So febt ibr benn, wie ber ewige, beilige Bott, ber iber Allem throut, der emig alles vorher verfeben und aus lauter Gnabe alles Dell von oben ber auf und tounnen latt, fich une auf's innigfte Berbunben bat. Sein Geift erfaßt ums als ein Lebenswind unb geeht und gum Gobne, bag wir in Diefem, bem Gottmenfchen, 20 Wichen und zu unferm rechten Sollft tommen, Diefer aber führt sens sinn Bater und macht uns im ewigen gotilichen Bofen beimifch, buff wir nur babin geben mit allent, was wir haben und finder Go tft ja unfer Leben in Gott und unfer Banbel im Himmel, und bas erteinen wir Chriften, bie an ben breieinigen Gott glauben. Allen Delben und Theten und beren Gefimungsgenoffen feht ber Mittler with ber Gelft, barum bat ibre Rebe von Gott wichts auf fich, es reicht nicht an Gott und kommt fo nicht von Gott, wie fie's reben Bete aber follen Trinttatis, ob's wohl tein fieft ift von ben Gun benthaten Gottes wie die brei hoben Fefte und himmelfahrt, band noch mit Freuden und Frohlocien felern, benn wir haben unfern Gott gefunden, in dem fich's auch far arme fündige Menfeben, wie wir fint, felig leben läftt: bier im Glauben mit Doffen freilich) bott aber im Schmen. 35m fei Ghre in Ewigkeit! - Das fei aller Aweck unfres Bebens nun, Ihn zu ehren mit Wooten und Werten, mit Willen und Bewuftfein, bem gu Chren wehl alles aud when Willen feine muß. weit: Er igud: burd Geine fischte noch falle

÷

machtin an wirten weiß : und in allem bie Awede Seiner beiligen Liebe erreicht. Bei ams foll's nun unfre Luft fein, Diefem Gotte gang au gehören umb zu bienen, ber auch bie Gunber nicht verfdmabt, fonbern in ihnen Seine Liebe am meiften betbatigen will. Dabin belfe Er uns Allen in Graben binans!

Gebet. D, Du ewiger wiliger Gott! erwede uns burch Deinen Geift ju wahrer und lebenbiger Ertenutnig Deines Befend und Deines Gnabenwillens, daß wir nicht aushören Deinem Ramen Dant zu fagen, und Deiner Liebeserweifungen immer mehr ertennen: burch Jesum Christum. Amen.

## Am 1. Sonntage nach Trinitatis

#### 1 Johannes 4, 16-21.

In Chrifto Geliebte! Etliche Berje vor unferm beutigen Epiftelterte fagt ber, beilige Johannes: Doran erkennen wir, bag wir in Ihm bleiben und Er in une, daß Er une von Seinem Beifte asgeben bat, und wir baben gesehen und zeugen, bag ber Bater ben Sohn gefandt bat zum Beiland ber Welt. In bem beiligen Geifte erkennen wir ben Bater burch ben Sohn, und solch Erkennen ift kimmlisches Leben, beffen man in ber beiligen Rirche genießt. Dabunch hat ber beilige Geift bie Kirche gestiftet, bag Er ben Aposteln ben Beren Christum in ihren Bergen verklärte, ignb baburch, daß Er baffelbe en uns beständig thut, erhalt Er fie auch amter uns. Indem Er uns aber mit Gott so wunderbar verbindet, so vereinigt Er und auch unter und felbft, dag wir Gin Beib und Gin Beift find. "Die Liebe Gottes ist ausgegoffen in unfre Bergen burch ben beiligen Geist, welcher uns gegeben ist" (Rom. 5. 5.). So geht burch alle, welche bem Geifte ihre Bergen öffnen, berfelbe Liebes- und Lebensstrom bindurch und in ihm ist und auch ellein bas wahre Leben zugekommen. Was wir in Gott leben, bas ift wahres Leben und das ift auch ganz gemeinsames Leben mit allen, welche Gott jugeboren. Bon biefem gemeinsamen Leben in Bott, ju bem wir in Christi Rirche burch Seine Gnade bernfen find, handelt unfre heutige Epistel mach St. Johannes Weife. Er schreitet nicht in langen Bahnen font und bistoch ben Aufammenhang deriftlicher Lehre hinflihrend; wie es Baulus, liebt, fondern er ruhet im Mittelpuntte ben göttlichen Liebe eine zeugt bon ber Seligfeit, beven man in Christo geniest, in engnerhundenen Sprüchen, die meist jeder das Mario bes: Dells . mijaffon : utbi-limmer . wieber . in . ben: Mittelpust

voffelben ziehen. Mit zebem Spruche forbert er feine chriftlichen Befer entzücken Geises auf, die Fülle des Reichshums zu schauen, beren wir durch die Gnade in! Chrifto zu genießen haben.

Unfre Epistel handelt im Ganzon von der hetrlichen Gemeinschaft, die wir mit Gott haben und in Ihm nun auch untereinander. Mein zu stehen ift sehr dange und ewig verberblich, heute sollen wir nes dessen fromen, in welche innige, ewige und mendliche Gemeinschaft uns Gott durch unsern Christenberuf gestellt hat. Er schand uns reichlich solche Freude!

I.

Gott ift bie Liebe und wer in ber Liebe bleibet, ber bleibet in Gott nab Gott in 36m. Schon gubor (B. 8.) bet ber beilige Apostel gefagt: "Ber nicht fieb bat, ber tennt Gott nicht, benn Gott ift die Lieben, und barnach hat er ausgeführt, wie fich Gott gegen bie Welt als lauter Rebe geoffenbart hat, fo muffen wie In wohl als bie Liebe erkannt haben. Da kulpft Johannes unn wieber an und wiederholt feine Worte: "Gott ift bie Liebe", Liebe ift Gott ber herr Geinem innerften Befen nath, benn ba Gr Sein Immerftes gegen ums aufschließen will, ba fenbet Er uns Seinen Sohn, bag ber unfre Subne werbe barch Sein Blut und uns in die mächfte Gottesnähe führe. Gott ist also bas vollste Gegentheil von bem, was unfre ftolge Bernunft querft angenommen bat-Die heibnische Bernunft meint ja, Gott throne in menblicher Fettie und balte gar ftreng barauf, bag 36m nicht irgend jemand in Sein Berg und in ben Zusammenhang Geiner Gebanten fcaue. Ja, Er ift wohl ber Allerhöchfte, Er wohnt in unzugänglichem Lichte, wir haben Ihn felber nie gesehen; — aber Er hat sich berabgelaffen und ift ju une getommen, bag wir Ihn faben, ba wir Befum faben, fo tonnen wir's nun wiffen, was Gott ift. Sagen laft fich's fenft fower, benn Er ift's alles immer noch viel beffer und viel beber, als wie wie's fagen; nur wenn wir fagen: Liebe, Die allerhöchfte, etvige Liebe ift unfer Gott, dann haben wir bas von 36m ausgefant, in welches alle Engelschaaren und alle Gottestinder auf Erben auf's freudigfie einstummen. In biefem Bekenntniffe begegnen wir 2000 wit Gott und allem, was Gott innerlich zugehört.

Liebe ist Gott; nicht Neib, wie der reiche Mann in der Hille wöhnt, so daß er Gottes Mangel mit seiner Fürstorge nachhelsen will. Bebe ist Gott der Herr; welcher sich in Christo offenbart hat und nicht Mißgunft, wie die wähnen; welche erst fleischlich sich andleben und bann sich bekehren wollen. Liebe ist Gott, bichste Eriquidung unfrer Soelen; nicht wie eine schwarze, verhängnisvolle Wolk, der nan nöglichft anszweichen trachten nuß, nicht verzehrende Hise, wie Ihn die Gottlosen empfinden, Liebe ist Erwick immer und in

tuffen und versveren. Da hat alle Firtot und Beferguif, aufgehont und bas gehört jum Befen ber göttlichen Liebe.

Furcht ift nicht in ber Liebe, fonbern bie pollige Liebe treibet bie Furcht aus, benn bie furcht bat Bein und ift famit bas Gegentheil: von der Liebe, Liebe that wohl und Burcht thut webe. Als munike Anochte mukten wir und mobil ffirchen, benn wir batten wohl Tob und Berbemmulf verbient, bas war große Bein, benn welche Bein ift bem bofen Gewissen gleich? Da konnte uns kein But erfotuen, ba mußten wir alle kommenben Tage fürchten und Tob und Ewigfeit wohl am allermeisten, benn überall fahen wir. Gott als ben Herrn, ben win beleibigt und burch unfre Gunben uns jum feinbe gemacht batten, welcher ju Geiner Reit wohl über uns berfatlen mußte. Das ift nun anders in Chrifti Reich. Gott tam and bier mit: lauter Bernehung anvor und umfing uns mit segnenber Liebe, sind wir mun von biefer gang erfillit und burchbrungen, fo tonn und tein foredlicher Lag mehr kommen, die Roth wird mis aus ber Welt noch inniger in Gott nieben, ber Tob wird mis Seine Bevrlichkeit nang enthüllen, bas Bericht wird und in bie ewigen Eriebenshallen einflihren, fo ift wile Furcht binweg. Ach, wer nur gang fo warei - Ber fic aber fürchtet, ber ift nicht vollig in ber Liebe. Da follen wir und genag peilfen, in Christo Geliebte, ob wir noch was filechbind wir wollen unfre Schwachheit nicht verhehten. 3ch fürchte mich noch oft vor Arantheit, Armuth, Wassers und Feuersnoth, Orien und Best. Berfolgung und Gefängnis, por Gott und Gericht. Das ficht mich noch an; aber woher tommt es? Daven, bag ich nicht völlig in ber Liebe bin, benn auf bies alles bier, wenn etwas babon fein foll, ja, wenn es alles fein follte, mitfte ich Gott bech lieben und an Seiner Liebe both genug haben, benn fo groß ift fie. burch bies alles mächtig zum ewigen Triumphe burchzutragen. weiß bas and burch Gottes Gnabe: und boch ist bies Wiffen immer and in Gefahr verbunkelt zu werben. 3ch will auch dies ber ewigen Liebe flagen, welche bie Simber jur herrlichteit we führen verbeilien bat, und ibr traiten, fie werbe mich nicht über Bermbaen versuchen, fie werbe fich mir innerlich immer nach Beburfnig als einen emnidenben Strom au fomeden geben,. Dag wir noch fulche Anfectung fühlen bei sunferm; frommen und getreuen Goth, bas ift rechte Unbankbarkeit von uns, und bie follen wir an uns felbst haffen und verbammen. "Meinte aber jemand: Ia; ich habe wohl Urfach mich au-fürchten, wer weiß, wie noch Alles townen mag? --- Und wer um folden: Gebanken nachkängt und ihneit Recht niebt, ber verleugnet ben Glauben und verläßt die Liebe Gottes, ber Jann nicht zunehmen in ber Biebe, fenbern er nimmt ab, fuit inis Meisch und damit in den gelfelichen Tab. Davor sollen wir uns

haten und dem Gott tranen, der die Riebe ift, dann wind Er nus wohl wunderlich nach Seinem Rathe leiten; uns aber endlich mit Ehren aunehmen.

H.

Sat nun die Liebe solchen Grund in Gott, ift Er felbst lauter Liebe und will Er fich: als folden an uns erweifen, fo lagt uns auch beherzigen, mozu uns St. Johannes ermabnt. Er fpricht: Laffet une 3hn lieben, benn Er bat une erft geliebs. Seine Liebe, mit ber En uns Gunber umfangen und burch ben Glauben zu neuen Menschen wiebergeboren bat, Seine Liebe, mit ber Er uns beständig mit bimmlischen Kräften zur berrlichften Bollenbung speift und trankt, muß uns min treiben, Ihn, Die ewige wahre Liebe, wieber ju lieben. Und mas tonnten wir fonft noch lieben, wenn wir die Liebe felbft nicht lieben tonnten? Schon im ersten Gebote hatte Er's uns geboten, bag wir Ihn über alle Dinge lieben follen; wir konnten's aber burch bas Gefet nicht vollbringen, benn wir ftanben ba noch Gott gegenüber und als folchen, die Ihm getreunt entgegenstanden, befahl Er uns so hobe und herrliche Dinge. Run bat Er und unwürdige zuerft mit Seiner Liebe au und in Sich felbst gezogen, ba burfen auch Gunber sich's getrauen Ihn gu lieben, fo gut fie es vermögen: ja wir tonnen Ihn nun lieben. -- wir fallen's und millen's wohl, benn Er bat fich uns jum innerften Leben begeben. Dies ift filrmahr auch ein Beheimniß ber göttlichen Liebe, welches man nur in Gott erft recht versteben tann, bag Gett fich und wie Gott fich bon Sunbern lieben laffen will. Als unfer böchstes But, als unfrer Seele ewigen Lebensgrund will Er fich lieben lassen - also nicht, wie man einen grten Freund, wie man eiwas außer fich und neben fich liebt, sondern als unfer innerftes Leben muffen wir Ihn nun lieben. Johannes will sagen: Exauet Ihm nur, liebet Ihul und bamit ist alles acjest.

Der natürliche Mensch haßt ja Gott und zwar besto mehr, je imiger sich ihm Gott nahet, er hasset Gottes Wort, Gottes Führung, Gettes Kinder — und darum sliehet er das alles. — Und wenn er sich nicht so nahe von Gott angeredet sieht, so ist er wewigsens gang gleichzültig gegen Ihn und will sich möglichst gegen Gott sicher stellen, er sürchtet sich nur vor Seiner Annäherung wie ein Feind mit bösem Gewissen. Soll das num der Dank sein sich sich ein Christo Jesu? Nein, gied dich ganz in Gott, winne Seine Liebe in dich auf, dann ist all dein Leben auch Gottesliebe igeworden, und was nicht Gottesliebe ist in deinem Denken und Reden und Thun, das wirst du dann betrauern und verdannnen an die selber.

Bach bot's Johannes mur mit gan wenigen Worten gefagt:

Biffet und Ihn fleben! — weit, wer in Goff enbet, Ihn schon koben muß und nicht enbets fam, und bei andem Centen alles Reven an nichts hilft. Wir follen an diesen Worten nur eine freundliche Aufmunterung haben, dem Zuge bes heiligen Liebesgeistes völlig bei und Raum zu geben und ihm zu folgen. —

Es hat vieles, es Hat alles auf sich, bief wir zur Gottestiebe erwachen, benn bas allein ift wirkliches Leben und alles auffer beafelben ist gelstikter Tob; bas verstehen aber sehr viele aus vem Grifflicen Baufen febr folecht, benn Johannes fchen fchreibt: So Jemanb fpricht und es fo leicht hinfagt: 3d liebe Gottl fa freilich liebe ich Gott, wie follte man Gott benn nicht fleben? -und ein folder haffet babei boch feinen Bruber - tonn nicht biog Menschen überhaupt noch baffen, neiben, verachten, batbergig laufen laffen, fonbern felbst feine Brüder - ber ift ein Engner. Irhannes meint nicht, ber lügt einmal, bag er bies gefagt und gethan hat, fondern er meint: ber lügt burchweg, febr ganges Shriftenihum ift burch und burch Lige, wenn auch Bielielcht dang unbewufte. Er bilbet fic nun ein in ber Onabe ju fteben, er hat fie aber niemals erfahren. Wie gehe bas wer au? Barun innik benn bas fo fein? Bat Johannes ba auch nicht gu bact geintibellt? O nein, meine Bieben, Johannes verstand fic auf bie Plebe fehr gut und aus feinem Maren Berkanbuffic beraus mufbe er gerade fo reben. Er fagte benn wer feinen Bruber nicht Miebet, ben er fiebet, wie tann er Gott fleben, ben er nicht fiebet? - Erkennet alfo, meine Lieben, wie wunderbar maße Ad Gott in Seiner Liebe unfrer Menfcheit gestellt hat. Durch Christi Meinschung bat Er fich fo nabe mit ber Menschelt befaßt, bag Et gar nicht von ihr getrettet betracktet und noch weniger gellebt werben tann. Bott ift nicht ein Gott, ber fich für fich fiebent liefe und banieben verachtete mein Die Menfeelen. Wer Ihn noch für folden für fich getrennt bleibenben Gott balt, be if Am Hefften Grunde ein Deibe und gewift kein Ebriff, wenn er auch Beit Chriftennamen tragt und fich außerlich gutt Chriftenhaufen batt, Ein folder bat ja bie Biebe Gottes in Chriffs inicht erkannt --nein; eit hat sie mat aimesmen wollen, beinn er hat sie ja im ber Wilftlichen Rirche genug gehort, er ifft auger ber Bebe Gottes gu-Bliebett, und boch will er Gott geliebt baben? . Bas nemit iben: Bott Heben? 3ff Gott folde Rleinigfeit, beren Biebe nicht Einfluß ant's gange Leben Batte? — Und dun bat Gott Sein Befen fo in bet' Britbetichaft ber chrifteiden Rirde, bag Er wurch Genanifet-'Unten Beift in ben Brübern Tebt und bushnet; Choffent leibt und Tebli'in ihnen; rebet bliebniffe, telbet, hinigere; burftet, itsautertiibe ihnen, und einer follte noch meinen, er konnte Gott gung wohl lieben, unb bie Beliber, fi nie einen Beuber, verachten, venolben ober sessen, den die weichen Chunge anksen wie's anfeber, weine Aleben, wenn wir dos Herrn vergessend, auch nur nerübenzehend ge haft und verachtet haben zund noch dazu einen Wender! Da haben wir sicht gesteht, soudern wir ingeren von dem Lügner und von dem Mörder von Anfang. Was soll man aber von silgen nur von dem Worder der gar Jahre hingehen khunen in Ungversähnlichkeit, in Grimm und Gnoll gegen einen Bruder, weil geihen mal hinderlich gewesen in ihrem Mammonsdeufte ober in ihren mal hinderlich gewesen in ihrem Mammonsdeufte ober in ihrer Sitelleit? ober wann er ihnen zu ihrem Heile einmal die Wahrheit gesagt hat? Wie können die noch meinen, daß sie sich mit Gott ganz zut seinen? Die haben wahrlich nicht den rochten Gott, denn der rechte Gott ist in Christo und Christus ist uns fehr nache in unsern Bribern.

In recht himmlischer Einfalt fügt St. Johannes noch binun: Und bies Gebot baben wir von 36m, bem Beren Befu, bag wer Gott liebet, daß ber auch feinen Bruber liebe. Go muß es immer fein und nie kamt es anders geschehen, als daß die Gottesliche fich in der Bruderliebe offenbare: Das ist die berrliche Grundrogel im gangen Chriftenthum, weil Gott burch Chriftum gu nabe..mit ber Britberschaft ber driftlichen Kirche verknüpft ift. Wer bie Rirche und ihre Glieber nicht liebt, en welchen man bie Liebe aufs leichteste und aufs nächste üben tann, wie will ber Gott in Seiner unendlichen Erhabenheit über biefe Menfehheit zu lieben vorgeben? Liebst bu Gott wicht, wie Er zu uns Sündern zur nächsten Gemeinschaft berabgekommen ift, wie willst du Ihn gar lieben, so fern Er liber allen Himmeln throut? Wer bas vermeint, ber ist ein Lügner burchweg und bat Gottes Liebe nie vernommen. So febet ihr benn, in Chrifto Beliebte, ju welcher feligen Liebesgemeinschaft une Gott in Seiner Rirche berufen bat. Er felber umfängt uns in Christo Jesu mit lauter Liebe und erfüllt uns auch mit Seinem Liebesgeistes mit Liebe speift und trebatt Ger uns. und biefe Seine Rede folleh wir an affen Brlibern mit Frenden erkennen: in uns will Er wohnen und wandeln, geliebt werden und lieben, was kann benn Herrlicheres, femals; gespacht, when werklindigt werben? Und bas ist's in Christo Geliebte, was unfre Kirche meint mit ihrem Soften auf die reine Lebre vom breieinigen Gott, von Gottes Menfchwerbung, ben Chrift fühnesbem Blute, von ber Rechtfertigung, bon ben Sacramenten und von ber Kirchengemeinschaft. In Diesen Lehren wird bie innigste Gottesliebe bekannt und, verbreitet mid ber Sinn aufrer fombolischen Bücher von Anfang bis zu Enbe ist mur-biefen: Ausset ums Ihn lieben, bonn Er hat uns erft geliebet. Der Melt will bas mogr, niemals einleuchten und weil wir ber Welt immer genng in une und bei une haben, fo hat Christi Kirche mohl mit platen, Worten fich gegen, alle Einwände ber fleifchlichen Bernunft verantworten muffen, und barans find die biden symbolifcen Bucher erwachsen. Diefe find aber nicht, wie bie Belt vorgiebt, voller Bant und Streit, fonbern voll inniger Gottebliebe; ben Streit machte bie Belt und ichalt bann auf une, wenn wir bie Lebre von ber ewigen liebe noch für uns vertheibigten. weiß, bag es so ift. Wohl bruften fich bie romifche und reformirte Rirche bamit, baf fie, bem Streiten abholb, mehr bie Liebe betonten als wir; boch beftreiten wir bas. Fehlte es uns an ber Liebe, fo fehlte es une an Milem, benn bie Liebe ift bas göttliche Leben; wo man aber bie Lebren bes Evangeliums verläßt, auf eigne Bernunft verfällt, ober wie es bie Meiften thun - ben Unterfcbied in ber Lebre für unwichtig erflart — ba bat man ben Berftanb ber ewigen Gottesliebe icon aufgegeben, obwohl er in ber einen Gemeinschaft bann freilich noch mehr gefdwunden ift als in ber anderen. Go wollen wir benn, meine Lieben, immer tiefer hineinschauen in's Evangellum, bamit wir bies Bebeimnig "Gott ift bie Liebe" immer grundlicher erkennen und gang in Gott zur Rube kommen, daß tein Daß und tein Reib uns mehr bewege, fonbern unfre Luft biefe fet, Gott wieber in allen Brübern zu erkennen und 3hm in ihnen mit freuden zu bienen, bis wir Ihn nach biefem felbst fcauen, wie Er tft! Das gebe Gott in Gnaben uns Allen!

Gebet. Preis und Dank sei Deiner Gnabe, Du heitiger, ewiger Gott, mit welcher Du Dich zu uns Sündern herabgelassen haft, uns väterlich zu umfangen und mit Deinem Geiste uns zu erfüllen: hilf uns nun also in Deiner Liebe zu bleiben, daß wir alle Furcht überwinden und Dich in den Brüdern beständig erken-

nen: burch Jefum Chriftum. Amen.

## Am 2. Sonntage nach Trinitatis

Johannes 3, 13-18.

In Sprifto Geliebte! Gott hat Seine Liebe gegen alle, Welt ausgebreitet, Er läßt Seine freuwoliche Einladung auch den Unwürdigen nachgeben und nahe kommen und damit hat Er auch hier auf Erden miter lauter Sündern Sein Reich, Christi Kirche, gestiftet und bis heute erhalten. Doch hat sich nicht die ganze Menschbeit dieser Liebe zugewandt; sie hat wohl die Botschaft derselben vernommen, oft auch mit einem gewissen Wohlgefallen, wie's aker Ernst werden sellte, dann weigerten sie sich zu kommen, und kunr etliche wenige, die den geringsten Schein hatten, sammelten sich um

Gottes Gnabentafel. Es offenbante fich bann ein tiefer Biberwille ber natürlichen Menfcheit, gegen Gottes Gnabenbotfchaft und ans biefem Wiberwillen entsprang, nachbem etliche gekommen, und ber große Saufe nicht getommen war, ein allgemeiner Kampf, ber bald offen bald verbedt bis auf viese Stunde geführt wurde. Er glebt fic burch bie gange Menschheit aller Zeiten binburch. Das mag man bedauern und beweinen; aber man barf es sich nicht verbeden. Im Gegentheil muß man trachten biefem immer mehr auf ben Grund zu schauen, benn nur fo wirb es möglich fein, in fich felbst jum Frieden ju tommen und ihn auf's Befte zu bewahren. St. Johannes rebet vor unserm Texte von Cain und Abel und frägt uns: Warum erwärgte er ibn? Die Antwort giebt er aber sogleich felber: barum nämlich, bak feine Werke bose warem und feines Brubers gerecht. Die Belt liebt bie Finfternif mehr benn bas Licht und barum haft fie auch Diejenigen, am welchen fie einen Widerschein bes himmlifchen Lichtes gewahrt. Die Welt liebt Geld und Luft, das ift ihr Anhalt und ihr Jubelt, fo muß fie wohl Chriftum und feine Junger haffen, welche gang andere und fo bobe Guter fennen lehren, gegen welche jene erftenen wie Schmutz und Staub erfcheinen. Ach mochten wir, meine Rieben; ber bimmlifden Gitter an Gottes Tafel von Bergen frob werben! mochten wir uns an Gottes Liebeswefen fo erquiden und erbomen, bag baraus und barin unfers Lebens Saft und Praft entspränge. bann batten wir bas mabre Leben, bie göttliche Liebe. Wer fich an Gottes Tische wohl sein läßt, ber empfängt ba bie Kraft bier recht au glauben, gu tampfen und gu lieben. Ja lieben und tumpfen ift bier aufammen, meine Lieben, und beibe aufammen geben erft bas Leben, wie es hier fein muß. Unfer Leben ift in ber Liebe, barüber tragen wir ben Daß ber Welt, boch muß bie Liebe ben Sieg behalten. Gott ftarke uns nur in ihr!

So wollen wie benn nach unferm Texte zwerft bas chriftliche Leben als Rampf und Liebe ertennen und bemnach feben, wober

uns in biefer Welt bie Liebe tommen moge?

In Johannis Briefe breht fich alles um bie Liebe, um bie beilige Gottesliebe, die fich unfer in Chrifto erbarmet und uns zu Gottes Linbern gemacht bat, und welche nun in und ihre Wohnstätte also haben will, daß wir uns unter einander lieben. Aur Bruberliebe bat er uns bicht per unserm Texte noch ermabnt und ba wendet er fic men mit besonders gartlichem Nachbruck an die Cholften, mb fagt: Bermunbert end nicht, meine Bruber, ob euch bie Belt haffet. Wenn ihr die Liebe habet, fo rechnet boch tilche barauf hier übenall Liebe zu finden. Jefus hatte ben Blingemein ber Leibensmacht fcon: gefagt: So euch bie Welt haffet,

fo wiffet, daß fie Mit vor ent gehiffet hat, waret ihr von bet Welt, so bitte bie Well bas ihre Reb, bleweil ihr aber nicht bon ver Welt felb, fonbern 3d habe euth ermablet, barum haffet euch vie Wett (30h. 15, 19.) — So hat es Johannes sich vielfach ertitten gefebn - und fo vertindigt et's min allen feinen Btilbern, bas beifit, allen Weitstüngern Jefn Sbrifti. Ift einer nicht Chrifti Innger und giebt fich nicht bafür aus, fo bat fin bie Belt nach Weer Art lieb. Das ist freitich eine erbarmilche Art, benn ihre Rebe bat mimmer Beftund; aber wer Chrifto angehören will, ber muß ihren bestindigen Daß erfahren. — Und barüber follen wir nicht einmal verwundern? Ach leiber verwundern wir ums oft boch gar bochte. Wir verwundern und weht gar, wenn und Die nicht lieben, welchen wir mit Gleichgültigfeit begegnen, barunt will's uns gar fcwer eingeben, bag wir für Biebe Bag boben follen in Sprifti Nachfelge. Doch tann's nicht anbers fein. finne bic nur lieber Mitchriff, was Belt alles auf fich bat. Das komm wan ja an fich fcon genug merten, ba unser jeber noch bie gange Welt in fich tragt. Die Welt in und haft ju auch ben neuen Menfchen, ben Bruber Johannis und bas Rind Gottes und well bies Rindlein gar nicht leben taffen, - und min bie Well um une ber folite anders fein? Wir find ja Mitglieber einer von Gott abgefüllenen und Gott feinblichen Welt, find wir bu fir uns selbst ein wenig heraus, (und boch freet unfer Fielsch ja noch barin) to komen wie Berglich frob fein und Gott banken. ABunbern burfen wir ims aber nicht, bag bie gange Welt hinter ber fchelten und fich varüber ärgern wirb, wenn wir thatfachlich behaupten etwas beffetes als ihre Suft und ihre Ehren zu wiffen. Iohannis Brilberschaft; welche Sprift Brüberschaft ift, leuchtet der Welt nicht Hoff micht ein: sondern fie ist ihr bis in den Tod zuwider, das bringt ihr Wefen so mit fich und Gottes Wefen auch. Darum werd bies, von ber Belt gehaffet ju werben, auch gewiffermußen ein Renngeichen ber Chriften, ofgleich freilich fein mitrigfiches, benn mancher, ber viel Haß erfährt, ift beshalb doch tein Chrift, und für einen Augenblick verbirgt sich auch zuweilen ber Haß gegen die wahren Spriften, wie bas ju Anfang an ber Gemeinbe ju Beruftilem zu feben war, die eine Beit Gnabe batte bei allem Belle. Doch thar fte anderes Gelftes als das Bolf und bariem tonnte bie Giabe auch leinen Befrand haben. Billft' bit bich Gottes Griabe gettoften, fo barfft bu bich ber Welt Preunticaft nicht getroften. Sie wird fich bir balb zeigen, was fie ift. Billft bu ben Himmel haben, fo mußt bu bibfe West fabren laffen, willft bu Gottes frob werben, To barfft bie bem Tenfel nicht mehr blenen, - fo wird er Por Pore! 150fl zu rüchen fachen und weib bick bei feinen Kindern "Affig midthen, back bu ihr Plebloin und the Schahab whole fells

mulifen, jater mirb's manben, bag bu wirft bes gruffen, Saffieft bes ichuldigt werden, els ob alle Welt nach mehr Liebe batte als bu Da muß fich benn erfüllen, bag wer Chnifte zugehören will, auch Bater, Mutter, Bruber, Schwester p. f. m. haffen muß, ohunghl ge bach bie gange Menschheit, und alle Seelen bon Bergen in Gott liebt. In Gott zu lieben, ift aber bie bochfte Liebe und etwas anderes als jum Gelbeswillen, um ber Schäubeit, Ingend, Annehma lichteit ober and um bes Baterlanbes und um bes Taufes willen. ja mehr als um Tigerd lieben. — Da wird einem benn gar bange mem: man fo wantg auf Liebe in ber Belt rechnen foll und man fehnt sich nach bem Ende. Doch sollen wir nicht so gang veraggent, fonbern und an unferm Schape, au ben awigen Gottesliebe. wieder aufrichten und erbauen. Wir follen boch sehen und bebenten. was wir nun baben: Johannes fpricht: Wir wiffen, bag wir and bem Tobe in bas Leben gefommen finb, benn win lieben die Bruber. Sebet, meine Lieben, bies ift ber Chriften Weisheit, dies ist ihre Wissenschaft; vom Tobe zum Leben gekommen pu fein! Was sullen wir ung nun noch fürchten? Das Höchste, was die Welt uns anthun möchte, ist der Tod, und sym haben wir den Ard schop hinter uns und sind in's Leben gebrungen, alles Wesen bes alten Menschen ift von uns felbst bem Tobe geweiht und boneben, benn wir haben Beffgres in Chrifte empfangen. Er fagte 34: Seinen Jingern: Wahrlich, wahrlich, 3ch fage ench: Wen Mein Wort boret und glaubet barin bern, ber Mich gefandt bate der hat das wige Leden und kommt nicht in's Gericht; sondern ex ift dom Lobe jum Leben bindurchgebrungen. So baben wir ges wiffen Gruph und wiffen; worde wir find, wenn fich die gange Bat wider und tehnt. Unfer Wesen, das wir haben, magis mich aller Welt milfallen, ift has Leben, bas Leben, mas Gott, fo nennt, es ift fürmehr Licht und auch Freude, as ift emige Freiheit und allen Reichtsum bei aller Armuth; — und unfer früheren, milliches Weien war tret aller Lufte boch nur Tab, Finfternis und Macht Davor, daß wir in unferm Christenthum nun einen so feligen und allerakicklichsten Tausch eingegangen find, bavon baben wir is bie mmittelbarfte Erfahrung an und felbft, und wenn wir thalico von wen im Glauben beteten und Gott anriefen, fo wilrben wir inliver Erfahrung auch immer mehr betommen. Diese Erschrung : kommit sonz allein aus bem Glauben au Besum Christum, ben uns mit Betti nexfount jund alle Dimmel jeröffnet hat, Solcher Blaube ift aber in mis mur lebendig, wenn er in beständiger Erfahrum.der Lebenpftrome ftehten bie que fintt gung apquellen, und bann erwadt die Socia auch m lanter Lieben: darin lebt fle, darin athmet und wirkt An muno: Darum fagt Sohannes, bie Liebe fei ben Bemeis, bag wir wiffichen genen wir lieben bie Rriber, inricht er. Gott ift ja selbst die Bebe, so ist ju min auch Gott in und offenbar geworden, imb Sein Geist ist in und zum Siege gekommen, wenn wir zur Bruberliebe erwacht sind. Dazu aber hat Er und augenommen, bag Sein Geist in und den Sieg habe.

Ach, das ich das so ganz zwersichtlich von uns allen sagen konnte, die wir hier versammelt sind! wenn ich hossen dürste, daß jedem unter und der Gelst der Wahrheit in seinem Gewissen. Zengwiss gäde: Du liebst die Brüder, du liebst des Hern Jünger! Golder würde ja zugleich alles, was noch von Haß, Neid oder Berachtung sich regen will, von Herzen an sich hassen und täglich Gott zur Bergebung vortragen. Gott hat sich ja so heradgelassen, daß Er selbst und in den Brüdern entgegen dommt, durch sie zu und freundlich und heilsam redet, durch sie ums auf's mannichsasste segnet, so sollen wir Ihn in den Brüdern troß Ihrer Gebrechen, die sie alle haben gleich und, — dennoch mit Freuden erkennen und auch der Sünden Menge immer zubeden. Dies Geheimnis von der Liebs ist unfre Freude: mag die Welt uns nun hassen, unter und wollen wir uns doch lieben, können und müssen wir uns doch lieben, tönnen und müssen wir uns doch lieben; und wer kiebt wir uns doch lieben; nut ver Leuse.

Bobannes fagt: Wer ben Bruber nicht liebet, bet bleibet im Tobe. Tob ist all unser natürliches, eigenstuniges, ehrgeiziges, habsüchtiges Wefen, all unfer Trachten nach guter Go machlichkeit und Genug im Fleische. Bon biefem allem ift bie Bruberliebe bas vollenbete Gegentheil, und zu ber will une ber heilige Gelft entzünden, zu ihr will er uns führen. Wer num aber boch nicht zur Bruberliebe etwacht und gelangt, ber bat bem Veiligeit Beifte ohne Zweifel beharelich und hartnückig wiberftrebt, ber will Gottes Bert nicht in fich baben, benn bas ift Gottes Wert, und nichts weiter, als bag wir zum Leben in Gott erwachen, welches kauter Gebe ift. - Da taufche fich nun Riemand, in Cheifto Gt-Achtel Es hilft nichts fich allen Glauben, alle Erkenninif, alle Begeisterung, alle Tugent ober wer weiß was forth noch einzubilben, ste sind alle falsch und undat, wo einer nicht zur Bruderliebe kommt, und wo all feiner Erfenntnig Rrone nicht die Liebe ifft. Ber fich leicht iber andere Menfeben binwegfest und die Seiten verachtet, ber wird wohl gewiff nicht Chriftum verftanben und noch weniger aufgenommen baben; wer aber bie Britber fogar veruchten tuttn, itt benen boch Chriffit burch Gein Bott felber mobnt, wie will ber beim zugleich Christo augehören? Lebt jemant burch ben Blanden in Chrifto, fo beift bas, er lebt babon, bag Chriftus, bie ewige heilige Rebe, fich felber für ton, einen unwürdigen Stinder, gegeben but. Dies muß meiner Seele Lebensquell sein und bank hobe ich ben Glanden. Dabe ich aber fofchen Blauben, fo etfüllt mich fa Chrifts Lieben in meinem Innerfren, von Seinem Lieben ich ja, Sein Aeben ift aber ein Reben zu aller Menschheit und zwar in wellenbeter, b. h. in persäulicher Weise in den Gianden recht die Brüder lieben. Und das läst man sich and nicht erst besehlen; sondern der Glande au Shriftum liebt wan felbst die Brüder, Glande ist nie ohne Bruderliebe und hat auch die allgemeine Liebe, denn er liebt anch die Feinde.

Mander prift fich, wenn er fich einnal prift, nur alfo: baleich jennenbein Unrecht gethan? haffe ich jemanb? - mb fchnell faat er fich bann: O netn, wie follte ich mobi? - mit balt fich Bamit geschickt zu Chrift Safel zu geben. - Darin, meine Lies Den ift ein fchworer Seibstbetrng. Man nut fich nicht fragene Baffe ich jomanb? fonbern man foll fich fragen: Wie liebe ich bie Bruber? - wie meinen Rachsten (und bas tonnen auch Juben such Belbent feint) !:und wie liebe ich meine Feinde? bann werben wir bei jeber Wet viel Mingel finden und viel um Berg gebung au bittem baben. Wie follen ben Bruber nicht blof nicht Daffen; fonbern Meben follen wir ihn, um Chrifti willen, ber ihn atich gleich und angenontmen bat, Christus foll ihn uns ewig liebens wilrbig getticht ihiben, und bermag Christus nicht fo viel bei bir; bann hangst bu ihm auch noch nicht an und bift noch im Tobe bes natitrlichen von Gott verlaffenen Befens. Beiter, meine Lieben. Millien wir aber ertennen, baf ben Bruber nicht lieben, auch im elefften Grunde foon ihn haffen ift, benn Gott hat mir ben Bruber ni nabe gestellt, als bag'ich ohnt tiefen haß im herzen neben ihm gung üleichhültte binleben tounte. Ebetften fint ta ans Einem Geifte gebotent, fie baben beftanbig Eine und biefelbe Lebensquelle, und Bamit Einerlei Deilten, Stinen und Erachten, fie tommen ans Benfelben Grunde und gehen auf baffelbe Riel bin, wie ware es Dutti : tibglich; bag fie ficht boch getremt gegenaber franten? Da Ming: ein tiefer Duff: fein bei bem einen, und biefer Dag macht all foir Christenthum nim in thm nawahr, wib alle Gnabenmittel Studit er fich nur sinn Gerichte.

Bohaines fast: Wer feinen Bonber haffet, ber ift ein Dobifstäger nicht ewigen Leben bei ihm bleibend hat. Wer seinen Bruber nicht liebt, der haßt ihm bleibend hat. Wer seinen Bruber nicht liebt, der haßt ihm schon gewiß, wie ja schon ein leiblicher Bruber den andern hassen nunß, wenn er ihn nicht; lieben willi Obr hellige Gelft hat nich aber noch näher verbunden, als es die Binde des Blutes vermögen. Wenn du nun als deinen Brüber Bassel, fo chieft de seinen Brüber hassel, fo chieft du seinen Brüber währen Gergen ist er ist ind und er sollte die voch im Derzen Wied wir darum inder ist den Drift stelle indigeschlagen wärt wird der beinen Brite und beinem Kiese wärflich un versem Abeile lobigeschlagen wärt

ab and, dag bu ihn weber mit Borten noch mit Bankerbitales gefclagen batteft. Mas Bohannes bier fagt, meine Lieben, gift teine Uebertreibung, es ift auch teine febmer ju affennenbe, Saches fundern gang offenbar ift ber ein Tobeschläger, welcher in feinem Dergen eine Berfan fich tobt macht, welche chm boch leben follte. Go ift's wabrhaftig, meine Lieben, wenn barüber auch manchen, ber es nicht benit, jum Bruber-, Schwester-, Batten- und Elterne Morber wird. Es ist boch manches wahr, was fich die Munichen niebt eingesteben mollen. Rum beruft fich aber St. Johannes ans aller Christen innerstes Gefühl und spricht: Das wift ihr je alle an euch felbft gewiß, bag ein Sobtichlager (natünlich fo lange en nicht Buge thut) nichts war ewigen Leben in fich hat. Und wie follte ber bas Leben aus Gott in fich baben, ber maleich seinen Rächsten frech bas Lebon vanben konnte? bas wate ein zu großer Biberforum — und sollte das einem nicht unmittelbar gewiß in Erergen fein, will fich bas einer enft noch beweden faffen, fo bat mit bem Et. Johannes freilich nichts mehr ju veben und - ich auch nicht, meine Lieben: - nicht jebem tann men bas Wort ben Bahrheit nub Seligfeit aufreden; Johannes jagt: ihn wisset! und feine Lefer find alle folde, welche bas gewiß wiffen, und ich hoffe. and ihr werbet dies miffen!

. : /IL Woher wissen fie es aber gewiß, bag Gottesgemeinschaft und Mblicher Daß fich wurchweg ausschließen. Paun, meine Lieben, die Ehriften baben die Liebe ja gefeben und erfahren, was fie fei, be haben sie in ihrer reinen himmelischen Anxile, sie haben sie an C und von Gett geseben, ba fie Christum faben, und in Ihm feben wir fie noch alle Agge, wenn wir motten, flate on Ihm fohen wir's, has he alles uppfaßt mit alles heareift, so has thr nichtsnäu gryf und ulchts zu viel ist. In Christo fernen wir die himmuliche Niebe, und in Ihm und von Ihm kenner fie uns allein. Darge haben wit erkannt bie Liebe, was fie eigentlich fei, bas En ber große wunderbare beilige Chrift, Sein Loban für nat nelaffen hat und wir folken nun auch bas Leban für die Mrüder lassen. Liebe heißt nicht fein Gefallen fuchen an jemonbeur benn ware fie bod; fo hatte ber bestige Berr vom himmel mas wehl nimmer lieben getonnt; Er liebte uns, ba wir Seine Feinbe maren und nichts als Tod und Berdammunis verdienten. Er liebte den Siinder, obmobl Er die Simbe perabschente und fie mich emit verbammt. Und er liebte und fo, bag Er Sein Leben für un asb, um baburch une unwerthe weeth an machen. Unfer Werthilf ber, welchen wir in Chrift Mugen baben, Sein But, für und jepe soffen; ift all inger Schund, Da follte, und ja die Liebe foog verht klar fein, wenne wir mer und belber enfehen. Aber felkst flub

jur muri buteth die Riebe: Gbeies noch vordunden und vurch Sprifts Salimungstob find wir miles, was wir nun gutes find, und haben wite miles, was wir num gutes gaben. Go find wir ja gang im Shrifti Tob gemilangt, ben Er aus Liebe at uns erbuibrt, mich foldes Sein Befen umig mis min gang befetlen. Ift bies aber ber fall, fo fucien wir nicht mehr irbifiben Borthell, Gemig und Freinde an unferm Nachken, auch nicht an den Bentern formobi wir Gott berglich banten, wenn wir's mal fluben) sonbern wir ere fennen unfern Beruf barin, unferm Rachften milige und unfern Brilbern jum Dienste und zur Erbauung ju fein. Dazu wollen wir nur mufere Krafte aufwenben - und was besteres Unuten wir and mit ibm anfangen? --- an wen wollen wir 1ms geben und vermachen? - benn wir miffen ja balb bavon, unfer Leben febwindet, tie ein Licht aufbrennt. - Bollben wir mir unfer eigen fein, fo lebten wir eigentlicht gar nicht. - An wen wollen wir und also vermachen? An die Liebsten bord mod!! Aber wer find die Biebsten? Nicht bie, in benen bie gottliche Babrheit lebt? nicht bie Briber in Christo? Bir thenen unfer Leben nicht beffer anbegen, als wenn wir's für bie Britter taffen, für fie answenden atle Tage web es filt fle and mit einem Male auforfern, wenn und Gott bagu beruft, in fo lauter Weife unfer Immerftes an beit Ang zu legen. - Das ware wohl bie ichbufte Beife ju fterben sinds: eine beintlichter Tob!

Stelfen wie der fo, wie werben wir bann-unfver. Britter Gecien wieder verachten ober gar hassen kannen? We wir Knie herzigkeit; Gekeiglicht, Neib und Scheistehen an nus merken, da haker wergebe und follen und also in Seine Riebe versenten, daß und aller Unwille gegen unfre Britber gründlich verzeht und wir von neisent techt ibilitä Berben, sie zweit und zweit und zweit an ihnen Wohlsesellen haben tomen. Christisch hat sie und entpfohlen und werth gemacht, dan Er sich für sie gegeben und nun fich durch Sein Wort an sie gehoftet.

Siten, Burch wallen Duerstrich kommt und freilich busch die indichen Giten, Burch wallen fie und überhaupt nicht zum Herren forte bissen, und weite ande num denlet, wir haben Ihn und flud bis Ihm, dahm fungen iste ohr doch nuch an eine gewichtige Rolle zu spielen, daß nich nier darliber zum selbstächerwienen Denhafter wirde. Davum fagt Ishames: Woonn aben Iemaund diese Wolft Giten hat und Itahat seine Welten darben und fahlieset seine Welten der von ihmer und fahlieset ihmer der Very werenigen, das bie bie bei bei bei bei ihmer Die uicht die haben, werden immer debon ungesochen, daß fer isch der welchen, und den inder haben, als Setten; und die wood haben, wollten oft nicht seinen lassen lassen, als

sh es ihr Himmelreich wäre. Da macht men fich leicht allerhand Täufchung vor, als ob eine Bflicht gegen bie andere ftfinde. Giner spiegelt sich vor, er musse sein Gut erst mehren, ehe er an's Boble thun benten könne, und ber andere meint, des Rachsten Mangel fet wohl fein Darben und ihm vielleicht fegendreich. Mochte bas lettere and jum Theil fo fein, Gott wirft burch Eine Sache nach vielen Seiten mancheriei - fo ift es bir boch febr geführlich, wenn bit bein Berg verriegelst vor beinen Brübern, daß ber beilige Geift bich nur ja nicht allzusehr bewege und bein Fleisch nachher Schmerzen bavon habe, wenn bu ben Mammon einmal etwas mertlich ans gegriffen. Die Epriften in Bernfalem bielten alles gemein, und mag ihre Art, wie fie das ansführten, nicht überall anwendbar ober anch gar untlug fein, die Sache ift boch gewiß bie, daß Britbern, Gottes Rinbern, all bas ihre gemein fein muß, wobei fich freilich verftebt, daß jeber filr fich felbst im belligen Beift zu bestimmen hat, wie und auf welche: Weife er bas feine gemein machen will. Ich hab's einem anbern nicht vorzuschreiben und am allerwenigsten so, bag er mich vornehmlich bebenten sollte. Wer aber vom Gemeinmachen ber vielfachen Guter nichts wiffen will, sonbern an ihnen fein Beiligthum haben will, baran fich im Berborgenen feine Seele labe, wo bleibt ba fein Chriftenthum? Wa bleibt ba Gottesfurcht und Gottleligfeit? Johannes fagt in Kürze alles zusammen fassend: wie bleibet die Liebe Gottes bei ihm? Wie mill ber moch Gott lleben Binnen? und will er meinen, er rubte und lebte in ber Liebe Gottes? Gott ift wohl die Liebe; aber wer fein Berg gegen Gottes Antlopfen verschließt, ber bat bamit auch Gettes Liebe von fic ausgeschlossen, er liebt Gott nicht mehr und wird auch Gottes nicht froh, wenn er sich gleich beibes noch eine Zeit lang einzw reben strebt. -

Iohames kamte die Welt und die Schwachheit den Fleisches and langer Ersahrung an sich und vielen andern, barum wendet er sich noch so zärtlich an die Spriften, indem er sagt: Meine Leine kinde lein! glaubt mir als einem alten Bater, wenn ich jeden in treuek Lein! glaubt mir als einem alten Bater, wenn ich jeden in treuek Lein! glaubt mir als einem alten Bater, wenn ich jeden in treuek Lein! glaubt mir als einem alten Bater, wenn ich jeden in treuek Lein! glaubt mir die mit Worten nach mit der Annge; sondern mit der That und mit der Wahrheit. Die driftliche Lehre besteht nicht in schönen Worten; sondern in Beweisiung der göntlichen Liebe, die sich selbst sin wennende zu genießen giedt. Hich Gott so gegen und, so sollten wir und auch der leeren Wette schwachseiten, mit denen wir mur unsern Rächsten abspeisen wollten unt seiner mit seiner Wotten und seiner mit seiner Wotten. Dazu hat und Gott die Zunge und das Wort nicht gegeben; sondern das auch sie That und Washtbeit seien, wenn wir an rechtet

Zeit und in henslicher Giebe warnen, ftrufen, vermachnen, tröffen und zurechstelfen. Die Wahrheit ist aber bleses, meine Lieben, bas wir wirklich in Gott leben und aus der Flüse und aus dem Grunde Seiner Liebe hervor mit dem Nächsten handeln, in ganz besondrer Weise aber mit den Brüdern, mit denen wir ja im Perrn verftändigt sind, wenn wir selber angefangen haben Christen zu sein.

So sollen wir benn täglich bes freien Zuganges zu Gott fleißig wehrnehmen, meine Lieben, und täglich uns also reichlich Bergebung unfrer Simben aus ber Höhe holen, bag wir nun bie Brüber recht lauter um Jesu willen zu lieben und immer wieber zu lieben vermögen, bis wir dahin tommen, wo mit bem Lieben

auch lauter Wohlgefallen fein wirb.

Gebet. D Jesu, Du wahrhaftige Liebe! verzeihe uns noch wieder, wo wir, durch die Welt befangen, die Liebe verleugnet haben, gieb uns durch Dein immer reichlicheres Bergeben, dessen wir bedürfen, auch immer boständigere Liebe zu unsern Brüdern und zu aller Menschheit. Annen.

# Am 3. Sonntage nach Trinitatis 1 Petri 5, 6—11.

3m Berrn Geliebte! Chrifius will unserer Seelen Birte fein, ber ewige Bottessohn will uns geringen Creaturen von geftern ber voll Sorge und Liebe nachlaufen, und wo Er uns enblich als Ermattete, Berirrte und Berftridte finbet, ba nimmt Er uns auf Seine Achfeln mit Freuden und tragt Sich uns beim. Er will uns suchen, wie eine arme Bittwe ihren verlornen Grofchen fucht. Als ein Armer will Er arbeiten unter unserer Laft, an und will Er Seine Dinbe haben, und unfern Berluft, bag wir verloren find, will Er Sich Seinen bochften Berluft fein laffen. Rennft bu 36n noch nicht, haft bu Ihn noch nicht, nun fo sucht Er bich eben und will Sich nicht anders zufrieden geben, Er habe bich benn gefunden und trage bich in Seinen Armen; und anders wirft bu wahrlich auch nicht zufrieden werben, benn bu geborft Ihm zu. Du tannft ohne Ihn nicht leben; benn Er ift felbst bas Leben. Go follen wir's uns wohl gefallen laffen, von Christo getragen und an Seiner Bruft gebegt zu werben, mag es unferm Fleifche auch als ftarte Beengung erfceinen. Unfer fleischliches Wefen ist's ja, was uns fo in bie Ferne und Wildnif geffihrt bat, daß Er und suchen mußte, unfer Weisch will uns auch noch immer wieber von Seiner Schulter ber-

abzlichen. Und darüber muß, es wahl geglichtigt und gestunden wesben. Davon banbeln alle Epifieln, in Wirific Beliefte! : Gie alle erfloren bie Rirde neuen Teftaments, welche burch: wen beilinen Beift gesthaffen ist, und lehrem, wie man in ihr fich gangevan Chriffs auf Geiner Schulter tragen laffe, ober, 1948 hoffelbe ift in sineth anbern Bilbe, wie man Christi Kreuz tragen muffe. Christo angeboren, bas beift bon 36m gang getragen fein, und: fich von 36m aant tragen laffen, bas beift vom eigenen: Willem gater abfeheit und gang Chrift Billen folgen. - bas mir für unfer Bleifc wohl lauten, Rrenzigung fein. Daben wir in Chrifto auch allen Eroft ber Seele, fa munbert fich ber alte Menfc boch immer wie ber, daß die Kirche Christi so klägliche Gestalt bat und daß ben Sinnen ba nicht niehr geschmeichelt wird. Dieses Bermmbern. meine Lieben, ift so alt wie die Kirche selbst und es hat wohl alle Meuschen in ber Kirche befallen, barum hanbeln baban auch alle Briefe fammilicher Abostel. Sie alle geben Auleitzug, wie man allen Anftog, ben bas Kreuz unferm Fleische macht, im Beifte Aberminben folle und baffelbe ift auch ber Sinn ber gangen erften Spiftel St. Betri, beren Inhalt in bem Theile ihres letten Capitels, melder unsere heutige Sonntagsepistel ausmacht, wieberum gang furz als in ein Schlupmort ansammengefaßt ift. Man funn wohl fagen. unsere bentige Spiftel lebre uns, wie wir uns von Christo auf feine Achsel nehmen und beimtragen lassen follen. Und zwar wollen wir querft von bem Nothftanbe bantein, in bem wir nach unferm Gefühle uns babei befunden, und bernach bie Rraft kennen lernen. in der wir doch alles Gefühl der Noth und Boengung überwinden. Bott belfe uns nach Seiner Barmbergigfeit, bag wir Jesu Chrifte in Seiner Lirche von Bergen frost werben trot aller Kreumeftalt berfelbigen! —

Dicht vor unserm Texte hat der Apostel die Seesen, ermahnt, Allte und Junge, sich der Unterthänigkeit und Demuth zu hesteißigen, so würden sie der Gnade besto frober werden. Darauf sährt, er num in unserm Texte sort, alles vorige kurz zusammensassend, seine Lester zu ermahnen, daß sie als solche demuthig unterthänige zugleich nich in rechter christlicher Tapsereit durch allen Rampf hindungspringen sollen. Zur wahren Demuth gehört mahrlich der größte zund beste Muth, Muth in Gott.

St. Petrus schreibt: So bemuthiget euch nun unter die gewaltige Dand Gottes, daß Er euch erhöhe zu friugr Beit. Wir fühlen uns bei Christo in Seiner Kirche, wohl fort sungefaßt, in Rampf und Strubel gerissen. Christus hat uns angeschit und will uns nicht in den eigenen Wegen des Fleisches der derben Lassen, so wist Er uns empfor aus unsern seelengesänstichen

Brannen und will ums in Siderbeit bringen. Dant vient Seine Rinche init ihren Gnabemtiltein, bagn bienen alle Filhrungen bes Krener: in unferm aufern, Lellen, obufohl fie enft dunch Gottes Bont istre Dentung emplaneen mussen und bis babin an sich bundet find. Went und nun Gett ber herr fo aus der Tiefe bervorreifft mib wenne Er und ititalich wieber zu Chrifts zwingt, und in 3bm: alleie mas Ariebon militet, fo ift bas unferm Pletiche ganz entgeten, bund den unierm finifchichen Berftanbe erbeben fich taniend Miberftrelliche banegen. Weil's aber Chriftt Ben und Geligfeit mit uns fo ift. fo follen wir ams book barunter geben, benn ber allmächtige ewige Gott ift es. welcher bier mit und banbelt und moar an unseren Beile. Bie find ja barnach, bag wir nur burch unfanftes Anfaffen mute Fortreifen gerattet werben tonnen. Wären wir nicht von bem verberblichen Feuer ber Simbe erfaßt, fo tonnte ber Berr und wohl gemächlicher beelihren nab führen. Sierans tonnt ihr benn febon, meine Steben, bag auf Chrifti Schufter ruben und fich bon Ihnk urment laffen, tweber ein ftolges noch ein träges Ding ift, nein es weißt fich feibst gang and wird Breis geben, es ift fich gang bet Whabe befehben, es ift auch bie großte Arbeit bes Beiftes, ja bes Beiftes Bottes: in end, benn fo lange bas felelich in uns Macht Bat. will es und ericht auf Christo berichen taffen. Davum fant Metans, wir follemunsibanubergeben und bemilthigen, bag es fo fei; und bennoch ifte est fürwehr iber alle Magen bewich, bat es forit. Bottes finele Dant ift nach und helfenb ansgeftnedt, um wins gungetten und zu tragen, auch vermöge beilfamer Buchigungen in profén und Keinen Gerichten, und tiger follen wir und unter fie bu milthigen ? Bie benn "Demithigent" bu bas recte Bett, mo Agenter Dell math : Chre i fichen Bor Rimen ifb? benn welche habete Ehre tonnite und: witterfahren, als ban und ber ewine Goftesfahn felbft aufnehmen und heichtragen will, wie man ein liebes Rind in fein Sans itraat? bas thut! Er: aber in Geiner Lirche. Bas an Afficiandrular that mad make the und wake that , bas the base, bas wir mis mer besto williger! aus! biefer Welt forbragen taffen; und aufen find fa faffost filmtbabr geeftet und erholt; wenn wir. Gottes gewaltige Ginabenhand und in Christo baben erfaffen laffen, -ibatnach, abert will fer mis woch erhöhen, wenn bie Beit ba ift? Ja entide ber entiebrigenbe Gebein. welchen es bier auf Erben, bette, foll Apole gant, abeiethent meb: estifoll offenbar gemacht werben, bak Adhiche Best bentiffbinen: auf Chriftin Rremasmenter bie bochter Chre wein Weiten Gebeit und ethichen ineine Lieben, welches filmahr wehrentif fich hat, als wenn ams Menschen und Felbst Flessen In ibem Blutinet ethabem: Aber estrailt: Webulby Dennenlies gute Ding milli feiner Meis haben ind reif ich werben. inder fowe gläntzen Bertliniberinafichierenwiste Benrlindeit werfwielt; wo gewort will bei in

Steht aber die Sache in Christi Rirche fo, meine Lieben, fo werbet ihr gewiß leicht begreifen, wie Betrus fo gewersichtlich uns im Ramen Gottes auffordern bann: Alle eure Gorgen werfet auf Ihn, benn Er forget für euch. Hat Gett feine allmächtige Sand so treulich nach uns ausgeftrectt, ift fie fo fleißig beschäftigt, unfer Beil zu wirken burch alles, was fie thut, so follen wir wohl alle Sorgen auf biefen Gott werfen. Aber werben wir bann noch liberhaupt Sorgen haben können, meine Lieben, wenn wir uns recht demittbigen? Run, es ist noch nichts vollkommen an uns, burch Erfahrungen von taufend Unvollkommenheiten reifen wir erft ber Bolltommenheit entgegen, Petrus weiß, bag bie Chriften Gorgen haben und er felbst hat sie auch gehabt. Richt Sorgen ber Rabrung und bes Fleisches - ach bie fechten uns auch wohl an, wenn wir schwach find; sondern ber Christ bat noch gang andere Sorge, nämlich die um feinc Seele, daß fein Glaube nicht aufhöre, baß thn bie Sunbe nicht gang umftrice, bag er bas Chriftenthum nicht verliere: und nun die Sorge um die Brüber, baf fie nicht vom bosen Feinde zerstreut werben, daß das Untrant in der Kirche nicht alles aute Rorn bewuchere und erfiide. Solche Sorge regt ber herr erft bei uns an, benn ber natürliche Menich weiß nichts von ihnen, er achtet weber ber Seele noch ber Rirche und meint, es werbe sich alles von felber finden. Doch giebt uns Christus folche Sorge nicht, daß wir uns bamit abqualen ober daß wir fie ausrichten follten, bas erftere wirbe uns von Sinnen bringen, bas zweite ware uns auch unmöglich - sonbern Er glebt fie burch Seinen Geift uns in's Berg, bamit wir mun recht burch bes Beiftes Antrieb von Gott bitten follen und lauter Erhörung finden, bann feben wir nun, wie völlig und in Ewigfeit für uns bei Gott gefergt ift. So muß man benn beibes bei Chrifto lernen, erftlich um bas Himmelreich forgen und boch auch banach nicht um baffelbe forgen, benn bie ba recht forgen, bie forgen balb nicht mehr, und bas erfahren sie alle Tage von neuem. Täglich giebt uns ber Herr wieder unfere geistliche Sorge; aber täglich lehrt Er uns auch, fie auf Ihn zu werfen, ber fie uns ins Berg gegeben. Säglich burften wir wieber nach Bergebung und Gerechtigfeit, fo werben wir auch tagfich wieber fatt, wenn wir Ihn erst gläubig gebeten haben. Indem wir aber also für bas Höhere sorgen lernen und es auch täglich empfangen, fo werben wir zugleich von bem betäubenben Dunfte diefer Welt, welcher zwor unfere Seelen erflitte, immer wieder erwiichtert und in die neue Himmelsinft entriedt. Desbalb faat bier St. Petrus: Seib nachtern und machet! Das fich bemathigen, die Sorgen laffen und fich ernuchtetn jum verhten Wachen ift alles Eins und beifammen. Die hoffart, felbft etwas zu mollen und zu vollbringen benebelt und beraufett me, fie verfentt und in bas

niebere Traumleben biefer betrüglichen Welt, bag wir nach lauter Dingen ftreben, welche boch nimmer find und auch nicmals werben tonnen. Darum muffen wir bes Raufches taglich wieber los merben, in ben une bie Boffart, Gitelfeit und Reifchesinft gebracht haben. Bir burfen's une ja nicht verhehlen, meine Lieben, bag in unserm Fleische nichts Gutes wohnt, unser Fleisch ift auch bei ben Boften unter uns nicht fromm und boch mengt fich unfer Beifch allem Möglichen bei, felbst wenn wir beten und Gutes thun. Co wird auch in Allem, felbft bem beften, mas wir benten und thun, noch Abweichenbes mitmirten: bas wird uns aber entlich, wenn wir nicht immer wieber uns gurecht ruden laffen burch Gottes Bort, balb gang aus bem Beleife bringen. Unfer Leben in biefer Belt gleicht einer Uhr, welche balb vorläuft, balb nachbleibt. Nun kann man auf eine ober wenige Minuten' fcwerlich ibr Abweichen merten, in Tagen wohl, und wird fie nicht zurechtzeftellt, fo zeigt fie in Bochen und Monaten bie Beit wohl gar nicht mehr richtig. Aehnlich geht's nun mit uns Chriften, wenn wir auch ben beften Billen und aufrichtigen Gifer baken, es ist immer etwas irrendes in uns und auf bie Lange wurte Jeber, fich felbft überlaffen, von Chrifto abtommen. Darum ist uns biefe Ernüchterung täglich noth, daß wir uns, alles eigene Chriftenthum auch preisgebend und alles vorige zu reribiren wieder an's Bort Gottes begeben, bamit wir wieder völlig gurccht fommen und bain erft, wenn wir aus bem eigenen und blog aus umferer früheren Zeit überlieferten gang frei geworben find und alles trieter haben neu machen laffen, bann erft find wir zu bem boberen himmlischen Leben wieber aufgewacht. Auf fein voriges eigenes Christenthum fich berufen und ftuten, baran glauben, baf man ja ein Glaubiger fei, beißt auch fclafen. Glaube nicht, tag bu glaubest, sondern glaube allein bem Berrn, beinem Birten und glaube immer wieber von neuem. Ronntest bu's beute, fo ift es Gottes Bunber und Der will und wird es auch morgen wohl wirken. Seldes Bachen, fold wirtliches Leben im Geift ift uns gang nothwendig, benn auf blog naturlichem Bebiete waren wir gegen unfern Feind icon verloren. Betrus fagt: Denn euer Biberfacher, ber Tenfel, gebt umber wie ein vor Sunger brutlenber Bowe und fuchet, welchen er verschlinge. Bie bie Luft ben ganzen Ertfreis umgiebt, und die Winde schnell über alle Lande hineilen, fo ist ber Teufel ein geschwinder Seind an allen Enden und wo einer gerne ein Chrift fein will, ba thut es jenem web und ift ibm wie ein Doldftich in's Berg. Es ift ihm große Seelenvein, bag ibm arme fundige Menschen vor Augen sein muffen, welche burch ten Glanben in Gottes Gnabe ruben, während er als ein Erzengel nicht in Gottes Liebesreiche ausbauern wollte. 3ff man mun nilchtern und wach, fo ist man auch als ein unmündiges Rind

über des Teufels Bereich erhoben, man braucht mit ihm nicht erst zu disputiren, sondern liegt ruhig den Schultern bessen auch mahl die und Groe trägt. Dann läuft der Feind uns auch mahl nach und bellt heulend zu uns hinauf wie ein gieriger Polf nach einem Schästein, das ihm entrückt ist; er vermag uns aber nichts zu thun. Doch wie gesagt, es läuft bei uns das wilde Wasser unch immer wieder in des Herzens Grund zusammen, es sinden sich noch immer wieder die Nebel zusammen, die uns zum Schlass beighben, so müsser die Nebel zusammen, die uns zum Schlass beighben, so müsser wir täglich das Wort Gottes gebrauchen, uns darin zu ernüchtern und dann wachend auf unserm Posten in dieser Ariegszeit stehen zu können.

П

Noth giebt's also wohl in Christi Rirche, meine Lieben, man muß fich biegen und bemuthigen, man muß Corge tragen und Corgen bem herrn befehlen, bavon bie Welt nichts weiß, man muß fic ernüchtern, und bie Augen trot großer Schlaftrunkenheit fich mach reiben; bennoch follen wir nicht fleinmuthig werben, benn Gott will uns ficher erhöben, verforgen und fchuten, fo gilt es benn nur Gottes Rraft recht anzuziehen, um burch Alles fiegreich hindurchzukommen. Bott bat Sein Wert in Diefer Belt, ja in unfern Seelen, so ist Er mabrlich nicht weit von uns. Beirus faat mobl, daß ber Teufel ein gewaltiger Feind ist ju ftort für einen Menichen, benuoch fligt er bingu: Dem miberftebet fest im Glauben! und giebt uns bamit beutlich ju erfennen, wie Gottes Macht, pie über aller Teufel Macht ist, unser sein könne, den brüllenben Lömen zu schlagen. Der Teufel ist in keine inbische Creatur noch Gestalt, er ift, ein Beift, ber fein Bofen in ben Einbern biefer Welt, in ben Ungläubigen treibt und unsere Seelen von Sott lodreißen will, daß fie gleich ibm in ben emigen Abgrup finten. Dem muß mon nun mit geiftigen Mitteln begegnen, mit Fäusten und Schwerdtern ift nichts gegen ibn quemrichten, ja felbst nicht burch aute Borfage und fluge Gebanten. Nur Gott felbft ift seiner mächtig, barum muß Gott in uns wider ihn auftreten. Und bas will auch Gott, bazu ist Er in Christo Mensch geworben, bazu theilt Er Sich felbst und mit in Seinem Wort und wir muffen. Ihn wur im Glauben aufnehmen. Gott gieht Sich gang an Die, welche an Ihn in Christo Jesu glauben, und barum ist der Glaube bem Teufel Manns genitg, ibn zu überwinden. Beharre nur im rechten Glauben, lag bich mur nichts, feine Trübfal, teine Gefahr, teine Sunde, pan Gottes Liebe, icheiben, fo wiberftiblt bu bem Saton. auch fest und gewiß, daß er dach endlich fein Spiel verlieren, muß-Dies, meine Lieben, tonn, man im Beifte Gottes mabl gang flat einlehen: es hat aber mitten im Rampfe bicles Arbens oft feine Broth Roth, es im Derzen festzuhalten; und felber im Glauben im

bleiben. Bebem will feine Drangfal und feine Anfechtmag leichte die allenschwerste bimien, bei der es kum möglich sei, noch fort zu. glauben. Da giebt uns mm Betrus bie Anweisung, mir unt une auf unfere Mitteliger zu ichauen: Biffet, bag eben biefelbisgen Leiben über enre Brüber in ber Belt geben. meint er fürwahr nicht, wir follten uns baran weiben, bak es andern eben fo: Maglich wie une erginge; fondern er meint, bag wir unfern Aleinglauben und umfere Eigenliebe burch bie Bahenebmung, strafen laffen, bak unfere Brüber vor une und neben und in biefer Belt in benfelben Leiben fich bemährt haben und noch bemähe. ren. Es giebt tein Leib und teine Anfechtung, bag nicht andere Christen bieselben und woll noch größere gehabt und im Glauben übermunden batten. Derfelbe Gott nun, ber Jenen geholfen bat. ber tum und will and dir burchhelfen; bu bift nicht gegen Andere nachgestellt; Gott verachtet bich nicht, bag Er bich so beimsucht, sondern berfelbe Weg war es, auf welcham Gott vor bir viele Christen herrlich gemacht und mit ewigen Chren gekränt bat. so gieb bemm auch bu bich zusrieben und achte nur varauf, baft bu bir ben Segen, welchen bir Gott in biefer Trübfal zugebacht, nicht ente geben laffeft.

Der Gott aber aller Gnabe, ber uns berufen hat zu Geiner emigen Berrlichkeit in Chrifto Befu, berfelbewarb euch, bie ibr eine fleine Beit leibet, vollbereiten, itarten, fraftigen, grunben. Unfer Gott ift ber Gott alleb Snabe, ber Quell aller Liebe und aller Wohlthat, bie wir je ems phangen und die irgendwo je offenbar geworden, und dieser hat und auch bagu fo bentlich burch Gein Goangelinm zu Seiner emigene Bernfichteit in Jesu Chrifto berufen. Da find wir geringen Leute. ice affem Abofteln, und Browbeten, von Antong gleichgemacht. Auch Botrme freut: bic mie uns beffelben gottelichen Berufes, ba er fpricht; Er hat was berufen. Alles, was Gein Cohn hat, bas folien: win, auch mit 3hm haben, ber gange Simmel foll unfer fein um Chriftlig willen, und habin führt Er und burch biefer Beit bald überstandene Leiben: mas follen wir ba fo bange fein? Balb ift: es ausgemme gen, aber berfelbe: Gott, welcher und zu fo hobem Biele berufen, ber wird und ja auch unterweges nicht: gar hinfinken kaffen. Bas: Er annund ewig, will, bas hat Er ja lauch jett fcon ammer ime Sinne und zu folchem Gnabenwillen gehört alles basjenige, welchen? Er uns jest zu erfahren giebt. Ift Er fo in ber Arbeit an uns, fo wird Er uns ja badurch auch vollbereiten, und wo es noth ift, ftarten, traftigen und tiefer in Ihn felber einwurzeln, bag uns tein Binbftog mehr umwerfe. Deffen ift Betrus von fich gang gewiß burch ben beiligen Beift, so kennt Er Gott genau und als folden, ber Seine Berufenen nicht in der Drangfal steden laffe,

fontern alles zum herrlichen Ende führe, predigt er Ihn auch seinen noch fcwachen Lefern. Gott ift's felbft, ber Gein Befen und Sein Wert hat in unferm Leben und Kampfen; fo wunderbar nabe bat Er fich in Chrifto ju une armen fundigen Menschen berabgelaffen. Run, laft Er fich uns gefallen, wie Er's ja wahrhaftig that, fo follen wir une 3hn boch mit taufenb Freuben gefallen laifen. Betrus ift wenigstens ber Meinung fammt allen Apofteln und wahren Chriften. Wer Chriftum teunt, ber läßt fich nun wohl bas Preuz in Seiner Rirche gefallen und wenn er auch noch oft feufret. fo weiß er boch, zu wem er feufzt und ift bald wieber getroft. Gott belfe uns Allen bagu! Betrus ift in Gott fo freb, bag er nun folieft: Demfelben fei Gore und Dacht von Emigleit au Ewigteit! Amen! Ja mahrlich, fo fei es! Giebt's gleich bes Areuzes genug, fo ift's boch alles überaus herrlich, wie es Gott mit uns gemacht bat: ewig bat Er uns nach Seiner Liebe verforgt. und alles in ber Beit muß ber froben Ewigfeit als Borbereitung bienen - wellen wir nun nicht in Gott zufrieben fein? Wird Er's nun nicht recht machen? Ja fürmahr, wenn Seine Ehre wird an den Tag tommen, wenn Seine Macht über alle Seine Feinde wird völlig offenbar fein, bann wird es lauter Luft und Seligfeit für die sein, welche bier Sein Wort ihres fukes Leuchte und ein Licht auf ihrem Wege sein ließen. So wollen benn auch wir, in Christo Gelichte, es auf's neue und treuer als bisher mit unserm Gotte versuchen. Saben wir auch noch viel Auflehnung, Bergagtbeit und falsche Eingenommenheit bewiesen, so wollen wir bas alles, jeber an fich, von Bergen vertammen und in biefer Zeit unfern Berrn uns genug fein laffen, ter uns icon jest im Beifte erhobet, unfre Seufger aufnimmt und und ficher zu Seinen bimmlifchen Burben tragt. 3m Glauben an Ihn werben wir bann sicherlich ebenfo gut überwinden, wie bor uns viele taufend Brüber. Rach furgem Leibe giebt Er balb ewige Freude. Gott gebe, bag wir's alle immer reichlicher erfahren!

Gebet. Derr, lieber heiland, heilige unfre herzen burch Deinen Geift zu wahrhaftigem Glauben, baß wir des bosen Feinbes Anläuse turch freudige Gebuld und Selbstdemüthigung abwehren und mitten in allem Rampse toch Deiner immer gewisser werben, dis Du uns zu Deiner ewigen Herrlichkeit durchgetragen.

Amen.

### Am 4. Sonntage nach Trinitatis

über

Kóm. 8, 18-25.

In Chrifto Geliebte! Unfre hentige Epiftel hantelt von bem Reichthume unfrer Chriftenhoffnung mitten in unfrer Armuth innerhalb tiefer Belt. Benn wir auch bas Rreng wohl fühlen muffen, welches bier auf uns liegt, fo follen wir toch auch gewiß wiffen, bağ wir von biefem allem erlöft find und bağ es, wenn wir erft völlig ju Stande gefommen find, auf ewig von uns genommen fein wird. Gott bat uns nicht nur alles vergeben in Chrifto; fenbern mit 36m hat Er uns auch alles geschenft, so bag wir nun in Christo mit 3hm fagen tonnen: alles ift mir gegeben von meinem Bater und was ber Bater bat, bas ift mein. Auf Grund folches Reichthums ermahnt uns nun and unfer Beiland im heutigen Erangelie wieberum unferm Rachften alles ju vergeben und alles gu geben. Gin fo freier und frober Beift gebort bagu, wenn wir ber Onabe und herrlichfeit Gottes fort und fort genießen follen. -Unfer leibliches, sichtbares Leben sieht nun wohl nicht nach hohem Reichthum aus; wie wir uns bier erscheinen, muffen wir mobl fagen: wir find grme Gunder — wir konnen bier von ben Baben Gottes fo gar nichts behalten, unfer Leib felbft fdwintet uns wiber Willen bin, indem wir ihn tragen und zerftiebt entlich als Afche; tennoch muffen wir von bem Bewuftfein getragen fein: wir find Gottes Rinber und nichts gutes tann uns ewig mangeln. hier werben wir um umfrer Subbe willen niemals unfers Seins freb, bennoch werben wir uns in Ewigkeit nicht mangeln. Dann werben wir uns gan; in Freuben haben, wenn wir erft im rechten Gein, b. b. wenn wir erft gang in Bott fein werben. Es ift noch nicht erfcbienen, mas wir fein werben, Gott wirft und baut es aber in uns burch Seinen Beift, burch ben Er Chriftum von ben Tobten auferwedt bat, bas ift ber Beift ber Aufersiehung und bes ewigen Lebens, benn Er läßt mahrlich nichts verloren geben, bas 3hn in fich wohnen läft: Er ift ber ewige Lebensgeift felbft.

So wiss und benn Gott mitten in biefer Belt des Bergehens und Seitzens heute auf's neue zu freudiger Hoffnung ermuntern, Er will uns auf unser Leben jenseits des Grades hindeuten, daß, wenn wir's recht sicher erschaut haben, wir nun alles diesseitige Weh auch mit andern Angen ansehen und uns dabon nicht mehr

matt und mube machen laffen.

Zuerst sehen wir in unserm Texte bieser Zeit Leiben in Bergleich gestellt mit unsrer ewigen Herrlichkeit, bann werben wir gelehrt, wie wir die ganze Schöpfung als von lauter Hoffnungswehen

erfüllt ansehen sollen und zuletzt werten wir auf unfre eigne Erfahrung verwiesen, daß wir auch in uns selbst der uns im heiligen Geiste mitgetheilten Hoffnung uns recht flar bewußt werden sollen. Gott bescheere es uns ollen aus lauter Gnaden, daß wir dessen alles recht kundig und theilhaftig werden mögen und den ewizen Sieg behalten!

ł.

St. Paulus hat in dem unserm Texte vorangehenden schon die stefer seines Briefes an die Römer auf diese geistliche Höhe erhoben, da man trot aller Sünde und trot alles Uebels an dieser Belt und an und selber sich dennoch der göttlichen Bergebung in Christo und des dereinstigen herrlichen Endes getröstet. Gott hat und ja zu Seinen Kindern und Erben in Christo angenommen, wie sollte denn das Ende nicht gut werden? Der heilige Apostel sagt nun: Ich meines Theils halte es dafür und din, was mich anlangt, zu der seiten Ueberzeugung und Meinung gelangt, daß diesser Zeit Leiden, d. h. alles, was dies arme Leben an Leiden nur irgend mit sich bringen kann, der Herrlichkeit nicht werth sei, gegen die Herrlichkeit gar nicht in Betracht kommen, die an uns dereinst soll geoffenbart werden und an den Tag kommen.

Was dieser Zeit Leiben seien, meine Lieben, barüber kounte St. Baulus wohl mitreben wie irgend einer. Seine Befundheit war schwach, seine Leben mubselig, biefer Welt Freundschaft hatte ver um Chrift willen aufgegeben, fo mußte er benn ihre Feindschaft in mancherlei Berfolgung, in Banten, in Rerfer und enblich auf bem Blutgerüfte erfahren. Ein gutes Theil bavon batte er and fcon, ba er biefen Brief fdrieb, gefchmedt, und bas mußte er vom Herrn fekbst als gewiß, daß er als Chrifti zum Dienste ber Beiben auserwähltes Ruftzeug burch besonders viel Trübsale in bas Reich Bottes würde eingehen muffen. Dennoch fagt er hier fo rubig int Angefichte sowohl ber außerlichen Leiben, welche bie Chriften mit ben Weltmenschen theisen (als Armuth und Rrantheit) als auch ber befondern Rothe, welche fie um Chrifti und ber Wahrheit willen zu erfahren haben, ja gewiß auch Angesichts ber allerheißesten Leiben, von benen er im ficbenten Capitel gefdricben hatte, bag er fie in ber Simbe Befet erlitt und ju Gott fcbrie: ich clenter Denfch. wer wird mich erlesen ron tem Leibe bieses Totes? - ja, Angefichts aller biefer Leiten, beren bie Welt nicht fabig ift, fagt Baufins hier fo kindlich einfältig: 3ch bin ber Meinung, man tenne fich immer getroft zu bem Leiben in Chrifti Rachfolge bergeben, bas me gur herrfichteit führen foll. Dag aber biefe bescheibene Art gu reben nicht Unficherheit fet, beweift er genug jum Schluffe biefes Capitels, ba er fagt: 3ch bin gewiß, bag weber Tob nech Leben, weier Engel noch Färsteinthum noch Gewalt, weber Gegenwättiges noch Zulinftiges, weber Hobes noch Tiefes, nech keine under Steatur mag uns scheiden von der Niede Gottes, die in Christo Irsu ist, unserm Herrn. Er will nur uns Schwachen Muth machen, daß er so bescheinen redet; er weiß es felsensest gewiß, wuran er sei und deungemäß hut et sein Leben hier vollendet. Die Shaten beweisen es durchweg, daß St. Paulus dieser Zeit Leiden

au tragen enticoloffen war.

Was hat ihn aber bazu so willig gemacht? Er fagt es uns bentlich, in Chrifto Geliebte: weil alle mogliche Leiben, Die nur in biefer Zeitlichfeit fich errignen tonnen, boch gar nicht gegen bie Bertlichfeit tommen, Die unfer nach ihnen wartet. Er veret ja nicht blog vom Leiben, fontern vom Leiben in Gebuld und Glauben, vom Beiben, barin wir unfre Gottestinbschaft beweisen, wie er ja bicht por unferm Texte fagt: Wir find Gottes Rinber und Erben, wenn wir mit bem Glauben nur Ernft machen und uns im Blid auf bie ewige Berrlichkelt in Gottes Gemeinschaft zu ben zeitlichen Leiben, welche mit Christi mabrer Kirthe verknüpft find, willig hergeben. So ift Christus hier ohne bas Rreug nicht zu haben, und die ewige Serrlichfeit bereitet fich bier unter Beiben vor. Co muß man freis lich icon etwas bon ber emigen Berrfichteit miffen und geschmeckt haben, wenn man fich ju ben Leiben hergeben foll, benn um nichts und wieber nichts zu leiben, muthet une Bott furmahr nicht zu. Und Christus fagt: Wer an Mich glanbt, ber hat bas ewige Leben. -- Er zeugt es wieberholt, bag Er icon bier zu uns tommen und in une Wohnung maden wolle. Doch ift in Chriftus alle Berrlichfeit Gettes, und bie Celigfeit auch im himmel ift nichts anters als bie gottliche Lebensfülle, gegen welche bas finnliche Leben Binfternife und Tob ift. Go tann man benn mohl etwas von ber aufunftigen Berrlichfeit aus Erfahrung wiffen, und man muß wohl ton ihr schon hier miffen, senst wird man ihrer auch bort nicht theilhaftig werden: Paulus fagt nicht: fie folle bort erft werben: fonbern et fagt ansbrücklich, bort folle fie an une offenbart werden. Offenbart wird bort aber nur, was auch zurer da war. Je mehr nun einer ber Herrlichfeit im Blauben, genießt, befto williger wird er auch zu bem mit Chrifti Erfenntnig verfnlipften Leiben, und je weniger einer Gottes frob wird, befto mehr nimmt er fich bor bem Leiten in Acht. Sold fich Inachtnehmen beift aber fich felbst verlieren und vergeuben. Genieße ber Berrlichfeit Gottes bier, indem bu ber Gnate genießeft! Erfenne teine Gunte und fieb bie wunberbare Liebe, mit welcher Gott felbst, ber ewig Heilige, bir Bergebung bereitet bat im Blute Scines einigen Sohnes Besu Chrifti. Bottes Liebe und Gnabe in Chrifto gegen uns Gunber ift ja recht Seine allerinnerfte Berrlichfeit, bas ift in bas ibillichfte Gebeimnig

in Ihm, daß Er, ter Ewige, Deilige, auch Sein Werk und Seine Gemeinschaft hat mit Menschen, die Staub sind und voll Sünden. Die Ersahrung dieser Herrlichkeit an sich selbst ist so schön, daß man schon dabet zu allem Arcuze willig wird, und nun soll sie barnach zur herrlichsten Offenbarung kommen, ja erst recht durch die Leiden! — an den Leiden um Christi willen wird der Herr ja unfre Zugehörigkeit zu Ihm vornehmlich deweisen. Dann können wir aber sürwahr auch mit Paulo sprechen: ich halte auch dasür, daß (da es so ist) dieser Zeit Leiden der ewizen Perrlichkeit nicht werth seit. Müssen wir nun hier schon so sprechen, wie wenig werden wir dann in der Ewisseit unfre irdischen Leiden bedauern. Wir werden gewiß wünschen, ihrer viel mehr noch ertuldet zu haben; schämen werden wir uns aber aller Ungeduld, Feigheit und Trägheit. So helse uns Gott dessen jest täglich eingedent zu sein, da es uns noch belsen kann.

Π.

In Christo Geliebte! Es foll auch einmal klar an ben Tag kommen bor aller Belt, was Chriftus ift und mas alle Seine Gläubigen in 3hm find. Deffen find wir im beiligen Geifte in uns felbst gewiß; wir feben es aber auch um uns ber überall be-Unfer Text fagt: benn bas angftliche Barren ber Creatur wartet auf die Offenbarung der Rinder Gottes. Die ganze sichtbare Natur, wie sie zu Körpern aus Erbe und Baffer gebilbet ift, ift nur wie ein Schmud um ben Menfchen gelegt, barum bie Romer und Griechen auch bas Weltgebäude nicht anders als ben "Schmud" nannten. Der Menfch foll ber Berr barüber fein, er ift bas eigentliche Befen in ber Schöpfung, er ift bas lebenbige Auge, er ift bas Berg in allem, bas unfer Blid gewahrt; in ihm rur ist ewiges Leben. Da er nun in Sanbe und Tob gefallen ift, so gittert auch die gange Ratur in Tobeswehen: alles Sein ist schon ein Bergeben, was ba ift, ist auch sogleich nicht mehr ba. Da follen wir nun, nachbem wir bas Leben in Gott burch Jefum Christum wieder empfangen haben, auch diese Natur auschauen lernen, wie sie Baulus, ja wie sie Christus angesehen hat. Sie sahen in ihr banges Sehnen, angftliches Suchen und fichausstrecken, wie ein Schlafenber zuweilen in großem Durfte nach Baffer lechzt und nachher nichts bavon weiß. Die Natur schläft wohl, ihr Leben gegen unser Leben gehalten; aber fie schlaft bangen Schlaf und nach furgem Frühlingelacheln, welches bem Lacheln eines Blinben gleicht, kommt dürre Hike, töbilicher Staub und entlich der stürmische Berbft, bis ber Winter alles begrabt. Rurge Beit nur fingen bie Bogelein und bald muffen fie auf gefährliche Banberungen und mancher kehrt nie wieder. Die Freude eilt über bas, was da ift schnell oben bin, wie ber Sonnenschein an einem wolfigen und ftur-

mifchen Tage Aber bie Felber nur so hingleitet. So fieht ber Mensch in Christo biefe Natur an und in ihr tam er nicht felig fein, fage er auch unter ben lieblichften Baumen und Blumen, batte er auch die Berge Gottes und die Wogen bes unenblichen Meeres immer ver feinen Augen. Gerabe wo man fich gang allein ber innigsten und liebenbsten Betrachtung ber Ratur bingiebt, erfaßt einen, wenn man recht Acht giebt, plopliches Grauen und tiefe Eraurigfeit, und felbft auf Tabor ifi's nur fcon gum Buttenbauen burch Jesum Christum. Ist's aber so mit ben an sich schult losen Freuden an ber Ratur, was foll man ba ven bem roben Migkrauch ibrer Gaben fagen? Wird auch Bellerei einen Menschen glücklich machen fonnen? - In Chrifto Geliebte! Gind wir in uns felbit frant und ungludlich, fo ift's die Ratur gewiß, benn nur burch ben Menschen bat fie Bollfommenbeit, und in ihm bat fie Beift und Aber Baulus fagt: Gie martet in ihrem stillen bangen Abwarten auf die Offenbarung der Linder Gottes. Gie wartet mit Sehnsucht, welche nur ein Chrift verstehen lernen kann, wie fie gemeint fei, daß die verloine erste Menschbeit wieder bergestellt werde and zu voller Erscheinung, bann wird fie auch wieber bell, burchfichtig und flar, ohne Grauen für und: bann werben wir sie ganz verstehen und die Gottesgebanken, welche sie ausbrückt, werben wir bam leichtlich lefen und uns baren wie bie Rinber freuen.

Die Ratur ift jest nicht bas, mas fie fein foll, aber man wird fie noch flar befommen, wenn die finstern Wolfen sich alle berzogen haben; fintemal bie Creatur unterworfen ift ber Eitelfeit und Berganglichfeit obne ibren Billen: - fie bat ja keinen Willen und keine Zurechnung — ber Mensch bat sich von Gott getrennt, fo ift auch von ihm die Creatur abgefallen und er ift in fich felbst zerfallen; die Ereatur bat aber babon auch nun Bebe und Elend, sie ist im beständigen Sterten. So ist sie unterworfen ber Berganglichfeit nicht mit ihrem Billen, fonbern um Def willen, um Gottes Billen, ber fie unterworfen bat Gotte ziemte es, bie Natur, nachbem wir von Ihm abgefallen, auch in lanter Wehe und Tod zu ftürzen, alles um uns her mußte uns wun Tob weisen, ba wir gegen Gott gefündigt, und ferner war ce gottliche Nothwendigkeit, bag, nachdem ber Mensch in Gunde gefab Ien und bie Ratur im Aufruhr wider ibn fein mußte, auch bie Ratur bavon Noth und Tob batte. Doch bat Gott bie Ratur bet Eitelfeit nur auf hoffnung einer berrlichen Berftellung tes Frie bens unterworfen. Es vergebt alles Einzelne in ihr, wie wir feben; aber es vergeht auf Hoffnung, bag auch bie Creatut frei werben wird von bem Dienste ber Berganglichfeit an ber berrlichen Freiheit ber Rinber Gottes. Diefe Berganglichkeit, ber alles Sichtbare unterworfen ist, wird ja einmal ein Ente haben, wenn die Berelichfett unfrer vollen Breibeit im Dimatiel wird erschienen sein. Wir find wohl fcon jest frei im Geifft, aber das Fleisch ilebt uns noch an und schlägt uns in manche Beffel, ber Tod felbst ift auch ein hartes Bund, Barunter unfer troifder Theil nich fentzet, so warten wir noch unfver vollkaen Breiheit, obwehl wir ihrer gewiß find. Diese völlige Freiheit unnut Baulus "Herrichkeit" ober herrliche Erscheinung "ber Froiheit der Rinber Gottes", jest ist fie eine geistige und barum noch mannichkath verbüllte. Einst aber, wenn jene eintritt, dann wird auch die Ratur derfelben angemoffen frei fein. Wie die Menfcheit ift, fo wird ihr nach auch die Natur, benn sie ift die weitere Leiblichkeit ber Menfcheit. Wie fie nun bem Menfchen nach in Web und Tob fant, so wird sie ihm nach auch in bie Berklärung erhoben und han; burchgeiftet, inbem fie gang bes verflarten Menfchen fein wirb. Da wird nun nichts Wesenhastes von ihr untergegangen sein, foudern alles das, was sie hier in verhillter Gestalt war, das wird bann herrlich offenbar fein.

Denn wir miffen, baf alle Creatur febnet fich mit Seufzen und angstet fich noch immerbar: eigentlich beigt's: "bis fest liegt fie in Bichen mitelnanber", in Geburtsweben, aus benen eine neue Ordnung bervorkommen foll. Das wissen wir als Chriften; die Welt weiß freilich nichts bavon, weil fie nach Beibenart naturfelig ift und frob ware, wenn fie nur biefer vergänglichen Natur recht theilhafrig fein konnte. Berkehrt ift's aber fcon, in Christo Geliebte, wenn mancher sich an ber Ratur erbauen will und meint in ber Natur ber Gottheit gang besonders nahe zu fein. Richt ber Natur ift bie größere Gottesnähe beschieben, fonbern bem Menschen. Wie Gott nicht in Tempeln ift, von Menschenbanben nemacht, obwohl Er fie freilich mit Seiner Allgegenwart füllet, fo ift Er auch nicht in Felfen und Bergen, Baumen, Blumen und Sternen, obwohl Er biefes alles burchwaltet. Er ift aber nicht fo barin, wie Er in beinem Herzen scin will, kannft bu in bir nicht Gottes froh werben, so wirst bu Seiner in ber Ratur noch viel weniger froh werben. In ber Natur fpricht Gott nicht in menfc lichem Worte, Er fpricht aber zu bir im Herzen und Er will auch burch ten Menschen gang anders reben als Er burch bie Natur re-Durch fie rebet Er in Beichen, und burch ben Menfchen in Maren Worte, wenn fich ber Denich Ihm läßt; die Gottlosen wiffen freilich nichts von Gott zu sagen und muffen befhalb wohl bie Natur vergöttern. Freue bich ber Natur jum Breise Gottes, abet hute bich vor ihr, bag bu bich nicht an fie hingiehft, sonst bist bu einer unheimlichen finftern Macht verfallen, ber Teufel fpielt in ibr Berfied.

Als Chriften wiffen wir, bag fie arm i voll Gebuens und

.,,

voll Weben, und wie wie sie wiffen, so ist fie, benn in mis ist spe Ischfies Empfinden und Wissen.

Ш.

Bile geht bas aber ju, daß in uns ber Ratur bochftes Biffen und Empfinden ift? - Wit felbft, meine Lieben, find ja bas Baupt und bas Berg bet Natur, in une ift ihr reches Gefibl. wenn wir und ben Gott im befligen Geifte haben gurecht bringen Toffen. Als Menfchen wiffen wir, wie ber Ratur gu Muth ift, benn wir find felbst die Natur nach unferm niebern Gein: Darum fagt Baulus: Richt allein aber fie, fondern auch wir felbit, bie wir haben des Beiftes Erftlinge, nämlich Glauben, Bergebung, Friede Gottes, Gewifheit bes ewigen Beils, wir fehnen uns and bei uns felbft nach ber Rinbfchaft und warten auf unfere Leibes Erlöfung. Gott hat fich unfer ja fchon get gnadiglich erbarmt, bas himmelreich ift nabe berbeigefommen, wir haben bas Leben aus Gott und unfer Banbel ift im Simmel, wenn wir im Glauben find. Doch steden wir noch in lauter Banben und Wehen, es ift noch nicht erschienen, was wir fein werben, so sind wir noch im Beranwachsen und Anberswerben und ba geht's burch Schmerzen und mancherlei Tobe hindurch. Da "seufzen wir in une, ber Rinbichaft harrenb", namlich beffen, mas fie mit Ad bringt, bag wir nämlich enblich nach Haufe kommen und unfers himmlifden Ertes gang ungeftort bon Gunben unb Rothen genöffen. Ber find ja Rinder Gottes und Seine Erben, wir mochten beffen aber auch gern fo gang boll und ungeftort theilhaftig fein, boch fieht fo überaus vieles in une banach aus, als ob wir Kinber bes Statbes, ja gar Kinder bes Teufels waren. Das bringt wohl zum Seufzen.

Wer hier sich im nathrlichen Wesen so gesiele wie der reiche Mann, der hat seinen himmlischen Beruf aufgegeben und sich am diese vergänzliche West weggeworfen, der seufzt dann wohl nicht wehr nach der Kindschaft, er mag sogar herrlich und in Freuden Teben, der ist aber am allermeisten zu bedauern, denn bei dem ist die Hosspung ersierben und seine Ewisseit wird voll Seufzer sein. Golches grob seischliche Wesen melbet sich jedoch auch det und alleit und man muß davor auf seiner Hut sein. Das ist nicht kindlich wad der Kindschaft angemessen, darum macht es und billig besto webr nach ibr feuszen.

Unfre Geele ist zu Gott gezogen burch ben Glauben; aber es hat mit uns einen langen Zug, meine Lieben, baß wir Gotte nachkommen, an uns hängt sich vermöge unfres irbisch leiblichen Lebens immer die ganze Welt an. Darum seuszen wir der Kindschaft harrend; Paulus sagt: nämlich der Erlösung unfres Leibes. Wir sind ja Gottes Kinder durch den Glauben an Zesum Christum, aber unfer Leib ist noch im Tobe und all unfer leibliches Wesen ist mit Tobe behaftet. Da ist das nun so überaus herrlich und ewig dankenswerth, daß Gott auch diesem unserm Seuszen zuerst entgegengekommen ist. Gott will Sein Werk nicht halb gethan haben, wir sollen nicht im Seuszen und Aengstigen steden bleiben, sondern wir sollen noch einmal völlig gesund und sroh werden, wenn wir nur an Christo festhalten, und nichts und von Ihm abbringen lassen. Er hat unsere Seele Frieden gegeben durch Sein Blut und durch dasselbe freuet sich auch zuweilen Leib und Seele. Es soll aber auch Seiner Auferstehung Traft an unserm sterklichen Leibe offenbar werden. Wie er ganz lebt nach Leib und Seele, so soll auch unser Leib aus den Todessesselseln wieder frei werden. Damit ist dann sürwahr die ganze Katur frei geworden. Wie aber die Borsstellung von unsere Auserstehung noch nicht klar in unsere Seele ist, so können wir auch die Vertlärung der Ratur nicht ausbenten, ob-

wohl wir fie wiffen.

So baben wir benn bas berrlichste Riel vor uns, meine Lieben, wenn wir nur wirklich Gottes Rinber find und in foldem Stanbe bebarren. Laft bich ben Beift Bottes treiben in Seinem Borte, feufze über bein natürliches Befen zu Gott und thue Bufe über beine Gunden, lag aber Chriftum gang beinen Troft und beine Hoffnung fein, Er wird bann alles ewig wohl machen. Er wird uns, nachdem Er uns bier fo oft vergeben, bert ewig ohne Gunbe barftellen und une leiblich verherrlichen, bann wird aber bamit auch alle Natur auf's höchste verherrlicht und ber vollen Freiheit ber Rinder Bottes gang angemeffen fein. Seufzest du also über Delnen Leib in biefer Welt, was er alles bedarf und alles will und wie viele Roth er macht, fo lag bich bas nicht im Geifte zu feter betrüben, alles bat feine Beit, auch folch Seufzen: wenn man nur Gottes Rind ift, muß man boch aus aller Bein bald erlofet fein. und zum Rinde hat Er bich schon angenommen, wenn bu Zesu nur . bein Berg geöffnet. Erft beiligt Er bein Innerftes und endlich macht Er auch unfer Aeußerstes berrlich. Bon innen beraus ift Gottes So habe benn imvendig Friede durch Seine Onabe und befiehl Ihm beinen Leib und alle Creatur, Er wird's ewig wohl machen!

Gebet. D herr Gott himmlischer Bater! Gieb uns völligen Glauben, daß wir, wenn wir Deiner Gnade in ber Seele froh geworden find, auch auf unsers Leibes Erlösung von ganzem herzen hoffen und Dir dafür täglich danken bis wir unfer ganzes heil

überschauen: burch Besum Christum. Amen.

# Am 5. Sonntage nach Trinitatis

1 Petri 3, 8--15.

In Christo Geliebte! Wie überschwänglich wohl man es bei Befn babe, wenn man Sein Wort recht gebort bat und auf baffelbe binfahrt, befeunt uns Betrus fammt feinen Genoffen im beutigen Evangelio. Auf Sein Bort foll uns alles über Erwarten und wiber ben Augenschein gelingen, wir find nur leiber nicht die Beute barnach. Dennoch bleibt Er bei uns, wenn wir 3hm nur folgen wollen, und macht aus Fischersleuten Apostel. Es geht wohl unter Rampf und Roth bamit, boch bleibt Chriftus bei ihnen. Go follen and wir, meine Lieben, 3hn bet une bleiben laffen, bamit Er une zu ewigem Siege führe. — Unfre Epiftel zeigt uns nun, was bas beift, Chrifium bei fich bleiben laffen, fie lebrt une, wie wir auf Sein Bort geben und arbeiten follen und welcher Erfahrungen wir babei theilhaftig werben. Es wird wohl gegen bes fleisches Bernunft angeben, was sonft ber Welt Anschauung ift, werden wir wehl verschmäben muffen, aber nach unfere Tertes Berbeifgung, werben wir babei Gottes Segens und Friedens auf Erben und einer boben Sicherheit in unserm Bott genießen. Ach, Gott wolle uns biefe Büter boch über alles werth machen und uns allen von ihnen reiche Erfahrung zu Theil werben laffen!

Nachbem ber beilige Betrus vor unferm Texte bie Chriften als Gottes beiliges Bolt, Priefter und Ronige, ju beiligem Banbel in aller Unterthanigfeit gegen Obrigfeiten und Berricaften und gu gottfeliger Führung ber Che ermahnt bat, fabrt er nunmehr fort: Endlich — b. h. um auf bas zu tommen, was im Allgemeinen jebem Christen zu wissen ziemt und für alle Berufe gilt; so seid allefammt gleichgefinnet, mitleibig, bruberlich, barmbergig, freundlich. Da fagt er une, wie es in une und unter une Bungern Christi aussehen soll. Da macht er keinen Unterschied zwis schen gelehrt und ungelehrt, vornehm und gering, gebildet und ungebildet, wie die Beltleute meinen, für geringere Leute fei die Robbeit foon gut genug, fondern alle Christen obne Ausnahme baben in Chrifto, bem ewigen Gottesworte, Die bochfte Lebre, Die bochfte Burbe und die bochfte Bilbung empfangen. Welche Bilbung foll benn über Gottes Bilb geben, ju welchem wir ja in Chrifto ernenert find? Belche Birbe tann über biefe geben, Gottes Rinber, ja Gottes Erben in Seiner innigsten Gemeinschaft zu sein? Welche Gelehrfamteit tann biefer gleichtommen, bie ewige Beisheit felbft in fich wohnen zu haben? Dier in Christo ift bas bochfte an jeben

wiffen wollen? Betrus fagt: Borgeltet nichts Bofes mit Bofem, noch Scheltwort mit Scheltwort. Bofes und Scheltwort, meint er nämlich, werbe uns schon mannigfach widerfahren, wir follen uns baburch aber nicht aus Chrifto berauslocken laffen, und auf benfelben gottlofen Grund mit ber Belt zu ftellen. Dochte es auch fein, bag wir bann weltlich gewonnen, bei Gott batten wir both verloren. Bir follen uns in unferer feften Burg, bie Gott felbst ist, so ficher wiffen, bag wir nicht zu ber Belt Baffen berabsteigen. — Bem wir bies nun auch nach Rraften befohen, in Chrifto Geliebte, fo follen wir nicht benten, ce ber Belt babei recht Unser Schweigen und Wohltbun wird fie fur Beuzu machen. delei ober für Schwäche balten, und wenn wir nach Bflicht und Amt ter Sante und Luge mit Gifer webren, fo wird fie uns bas als Gebäffigfeit und als Schinnrfen andlegen, benn ihr ift folch Werthlegen auf B. brbeit und Ehre ebenfo und noch mehr zuwiber, als wenn ihr einer siehlt ober afterrebet. Wir muffen in Gott wiffen, was wir zu thun und zu laffen haben und allen Menfchen wohl wollen, wenn fie uns auch barüber am meiften haften. Betrus fagt: Coabigt nicht, foeltet nicht wieber; fonbern bagegen fommt ibnen gang umgefehrt entgegen, fegnet! - fegnet bie Berfolger und Rafterer, bag ibre Scelen mochten befehrt und gerettet werben; laßt euch ihren, verlornen Zustand aufrichtig zu Berzen geben und gennt ihnen ben himmel. Damit ift ihre Gunte mahrlich nicht gutgebeißen; fonbern erft recht verbammt. Betrus fagt: Seldes thut, weil ihr zu biefem Berhalten in Chrifto berufen feib. Gott bat fich fürwahr in une nicht eine besondere Art von Beltleuten ichaffen wollen; fentern himmelsleute, an benen man Seine Liebe und Gnate witerscheinen fabe. Und folden Beruf, filr Beschädigung und Schelten noch zu fegnen, foll man fich mabrlich teinen geringen Beruf bunten laffen. Gott bat's bamit, als Er ibn uns zutheilte, wahrlich gut gemeint, benn Er bat uns fo nur berufen, bamit wir ben Geger, beerben. Es gilt ja: vergebet, fo wird euch vergeben, und so gilt nun auche Segnet, fo werbet ibr gefegnet, ja bann seib ihr schen von Gott zwoor gesegnet und werbet auch in Ewigkeit gefegnet bleiben. Der Segen ift ja ein Erbe und wird nicht verbient. Gott hat uns bagu geboren und wiedergeboren werben laffen; find wir nun also ven Gott berufen, so sollen wir und unferer Burbe und unferes Reichthams in Chrifto auch bewußt bleiben und alles wieder fegnen, was und bier begegnet: bann erft beweisen wir, bag wir unfern Christenstand recht verftanben, wirtlich eingenemmen und bewahrt baben. Co nur Beiben wir bei Christs und fo nur ift Er wirfuch bei uns. -

TE.

- Bie: foll man aber babet Erleben baben in biefer Belt? fragt Wie foll man also burch bie Welt tommen? Run, wie man bamit durch die Welt kommen foll, werden wir gleich boren. fo nämlich, bag wir boch Frieden haben, unferes Lebens fo faidn wie tein anderer genießen und ante Tage feben. Betrus lehrt uns bies mit David's Worten aus bem vier und breifigften Bfalme .(v. 13-17) folgenbermaßen: Wer leben b. b. wer feines Lebens - wahrhaft froh merben will und gute Tage feben, ber fomeige merft feine Bunge, bag fie nichts bofes rebe und feine Lippen, baß fie nicht trugen. Wer alles berausrebet, mas ibm fo pleblich vom bofen Geinde ber burch ben Ropf geschoffen wird, wer immer gleich in Leibenschaft antworten muß, wer fich's erlandt laut zu benten (wie bas manchmal genannt wird; man follts aber gar nicht "benten" nennen) — Der wird viel bofes reten. ber wird auch viel Afterreben ertragen und zwischentragen und ber wird auch wohl zum verläumden und zu taufend Arten von Lug und Trug, sein ober grob, gelangen, und bamit bat er sich in bes Teufels Repe fo verwidelt und verwirrt, bag er feines lebens nimmer froh werben wirb, benn er hat nun seinen Grund in Gott verloren und muß bei ber Welt betteln geben, ber er aber auch burch fein Befen beschwerlich fällt: bas ift benn Befchwerbe ohne Enbe. Beteus fagt ferner bon bem, ber feines lebens frob werben will: er menbe fich vom Bofen und thue Gutes; b. b.: er gebe alles grundfaplich auf, mas boje beißt vor Gott, bag er alfo keinen unrechten Bewinn, teine Ueberbortheilung bes Rachften, feine hinterlift und bergleichen fich mehr erlaube und trachte nur barnach, wie er fich bem Rachften auf s bochfte nüglich maden tonne. Das ift fürwahr bie rechte Chrenhaftigteit, bag fich einer mit allen seinen fabigleiten aur Forberung bes Rachften bergiebt.

Petrus sagt aber noch mehr: Er suche ben Frieden und jage ihm nach — ber guter Tage genießen will. — Wie soll er aber Frieden suchen und ihm nachjagen in einer Welt, da immer Krieg ist? nud wie soll einem wohl werden, wenn man immer suchen und nachjagen muß, was man doch nie bleibend ergreist? In Christo Geliebte! darum sollen uir eben den Frieden mit unserm Rächsten suchen und ihm nachjagen, und darum tönnen wir das auch siedenzig oder achtig Jahre laug ganz wohlgemuth, weil wir als Christen unsern Frieden immer vorweg im Herzen schon haben. Wir sind mit Gott zusrieden geworden und haben in Ihm unsern Frieden, d.-h.: wir haben Bergebung und ruhen in Seinem sellz-machenden Enabenwilken; aber nun wollen wir auch mit allen Menschen gern Frieden haben, und weil das ast noch nicht vorhanden ist und ost gewaltig weit davon läuft, so suchen die Christen den

Frieden und jagen ihm ihrerseits nach; und suchten wir ihn nicht To erniftich und effrig und tieffen ihn laufen, fo batten wir ben Bifeben Gottes im Herzen gewiß fcon verloven, ober er wire voch schon im Entweichen bezriffen. Denn ber Friede Gottes ift bur Briche in der Liebe, die uns Sinder mot laufen gelaffen hat, fonvern und in Christo eben nachgelaufen ift, bis fie uns geftimben hat: fo milfen wir wehl wieder lanten und baben bech Ruhe babet, venn unfer Friede bakat nun nicht von andern Leuten ab, wie viel beffelbigen fie mis bei fich flitben mit gemegen luffen wollen. ---So feben wir alfo, bag bie Liebe in biefer Welt ftetig zu beweifen, nicht unglikalich macht nach St. Betri Behalmtung; sonbern uns zu bent fchonften Tagen verhilft, Die ein Menfeb nur haben tann. Wie foll das aber zugehen? spricht mancher. Nun, meine Lichen: Gettos follen wir uns babei gang wohlgemuth getroften: benn bie Mugien bes Beren feben auf bie Gorechten, ertennen ihre reblichen und liebevollen Abstaten, die Er felbst ihnen in's Berg gepflingt bat, und feine Ohren boren auf ihr Gebet und Rieben, wenn ihr Suchen iind Rachjagen ihnen nicht viel zu helfen scheint. wir, daß wir in Gott Frieden haben und mit allen Menfchen genn in Liebe Frieden haben wollen, fo follen wir beffen gewiß fein, de eft num auch machtig geinig, une zu leiten und zu fchützen, Er felbft 4ft mit uns verbandet und Seine Sade geht in dieser Belt burth uns. Aber das Angestat des Hetrn stebet auf die, so Bofes thun, fo mogen fie es bentt mit Ihen versuchen: Er hort fle, er hat fle, daß fie Ihm nimmer entlaufen werben, mid Altneith Mi Gein Antily Unen icon jugewandt, wenn fie auch in three Thorhelt nithts biron merten. Bir, meine Lieben, follen is aber gewiß merken and wissen und ihres Friedens und ihrer Gemuthrube uns nicht wunfchen, benn sie find ja schon in ewigen Banden gefangen und plotlicher Schreiten wird fie balb überfallen. Ab wie wird fich Gott an bnen wie ein verzehrendes Feuer uffenba-Bent! So konnen wir uns benn, was uns anlangt, gar wehl wegen ber Uebelthaten ber bofen Meinfchen aufrieben geben p wirktonnon gern und willig vom Rachen etwas leiden und guten Frichen bevolkren, weil wir wiffen, bag ber Ellerhöchke unfer nächter und unfer ewiger Fremn ich binch Jefum Chehrum. In Ibm genlesen wir reichlich ves Gebens auf's höchte und haven die besten Tage: ubet-Alegen wir und aber unferm fifeifche, au laftern und zu fchelfen. Dann Sätten wir bes Heren Genteinschaft umb bannit alles Dell nind alle Writibe bettoveni Detail of the Beat of the Control of . . . Seri manara .. TIL: . ! य भारत विचे प्राप्तिकारी

Bereit nicht imit eigenen und igar hearliden (Borten rebet mitt Bereit von ber beligen Stoberd ebn und beit feften Aufalter die imfermi Aufalter die inder imit mit mit beit im bach Geiller

halbseigen Montchengestat bei uns bleiben laffen, wie wir Ihn im Arangelium; var Augen gemalt befommen baben. Wer ift, ber euch fchaben tounte, fo ihr bem Guten nachtommt? Dem Buter packfommen? - ift benn bas eine fo feste Burg? Werben wie eine pomit angewiesen, uns auf unfere guten Werte zu net laffen? D mit Richten, meine Lieben! Wie Betrus has verliebt bom Guten unchlemmen"; - Da beifit es zu Gott fcon getommen fein und in Ihm auch mit Willen und Riffen bleiben. Inbem aber jugere Seele in bem Ewig Guten, in Gott felber bleibt, be ift mun unfer Buf bier auf Erben immer untermeges, Gottes Gite hierbei und babei, bei-allem, was ich thue, leuchten gu laffen. Dem Buten tomme ich nach, indem ich dem lieben Gotte auf den Antrieb Seines heiligen Beiftes immer und in allen Dingen nur nachaebe. nachbem Er mich in Christo bei Geiner Gnabenhand genommen . hat. Wer will auch nun, wo, ich also als Gattes Bote mit Worten mir sedo notherine, wer will mich barin aufhalten ober mir dafür woch gar schaben bitrfen? Das lätzt Gott nicht geschehen und tonn es auch gar nicht geschehen laffen, benn welcher Schabe felbit in Seinen Alegen bleibt und ein Schabe, wenn wir betrachten, bat er im Dienste, Seines Wortes geschehen ift? . 11m Gottes willen, ber fich unn hanin perherrlicht, wird ja jeber folder Schade ein ewiger Sagen und Bortheil; auch wer ift, ber biefe gottliche, unumftofliche Wahrheit aufhebe cher fie zu nichte machen tonnte? Rein Bofemicht, mare as auch ein Ronig, ober Raifer, ja ber Teufel felbst nicht. So ift im Butesthun lauter Sieg und nie Rieberlage, immer Bortheil und nie Schabe - und bamit ift bas Mathlel geloft, wie man jo benbeln tonn, bag man nie Bertuft, tonbern immer Bartheil babet habe: man tomme nun immer bem Guten nach. Chriftiel. in bem wir babet wombeln, als in unferm Wege, ist fürmahr ber Mann parngo, das alles, mas suf biesem Wege uns bezegnet, emiges, Giffid bringen muß. - Dag aber bem Aleifche babei manpigfachumehe gefcheben tonne, fa gewiß merbe, beutet bier Beirus felbit pans offen auf nindem er fagte Und ob ihr auch leibet (mas mabl pelmeben wird ihm iber Gerechtigkeit millen, fo ibghdaibn bach, faligat Die Gerechtigteit ift wohl ewige Richierin und Konigin, weil aber Gott noch Gnabe malten laffen will, To much bie Benecktigkeit als, arme, Sanberin por ber Welt bafigen. Die Bergechtigfeit ift nicht, belieht bei ber Welt, Die Welt nennt fie Beuten Strenge, Righlofigfeit, ibr Beugnig aber Schelten und Schlift. infen, fo muß ein Werechter in Gott mobl ber Welt wie ein bocht gunliehensmirbiger Sierenfried aussehen. Aber felig ber, jage Befrit. meicher um ber Werechtigleit willen gewürdigt, ift ju leihen! Dis denn B1 Metries ift millen, deme er hat es ja felbit genus verluch machien in Bengeliffe auf Boiphad : Dofe, hopegen a gengeliffe aelhentt

hatte. Leiben muß hier ja alles, bie Millen um ihrer Sinken willen, — in Leiren und Milhen verzehren fich die Kräfte unfers leiblichen Lebens: wer fie nun so boch andringen kann, daß er sie zum Zeugniß ver göttlichen Wahrheit anwendet, ver ift wohl als besonders begünftigt zu preisen. Was will nin höheres mit fich

felber anfangen?

Stebt bie Sache aber fo, und fo ftebt fie bei Gott, meine Lieben, was find wir benn noch fo oft fo verzagt und fo feige? Belleus fagt: Kurchtet end aber vor ihrem Tropen nicht und eridredet nicht. Das Donnern bat Goft ber Belt mannigfach gelaffen, aber bie Blige halt Er felbft in Sanben, was foll man alfo vor bem blogen Donner fich fürchten? Die Belt fchieft auch gewaltig mit ihren Beschoffen, Grit allein giebt aber bie Richtung und bas Ziel, was baburch getroffen wirb. Die Welt fagte schon manchmal"au ben Chriften: Non licet vos esse, b. b. ihr birft nicht fein; aber fo wie fie's in's Wert fegen wollten, fo wurten ber Chriften nur immer mehr. Wenn wir nun gang in Gott lebten, in Gott nur bachten, urtheilten und empfanben, fo wurten wir ber Welt Tropen uns gar nicht rabren laffen, wie fich's Betrus und Paulus fpaterbin nicht mehr rabren liegen; wenn wir aber als Rinber im Streite uns ploplic erfdreden, fo foffen wir boch nur bes Apostels Worte boren: Filrchtet end nicht, erschrecket ench nicht! die konnen boch nichts, benn bei allem Speftateln baben fie nur blind gelaben! Sie tomen Leiber tobten, Banfer nehmen und dll bergteichen; aber fie tonnen boch nimmer ben Gieg empfangen, benn ibnen fehlt bie Babrbeit. Sie find fcon gerichtet, wenn fie and mandmal gar fittlich thm und in bes Teufels Art Sittenrichter frielen wollen. Durch bie, welche felbit verbammt find, foll man fich in Chrifto nicht irre machen laffen, wenn fie und auch bier und ba unfere wirkliche Schwachheit vorbieften, wir follen nur befto enger und an Sprifti Danb anschließen. Beiliget aber Gott ben herrn in euren Bergen! Rammert euch nur um Gott allein, ber ift ber herr und bleibt auch ewig oben. Birchtet für Den, laft ihr ben allein euren bodften Beren, Bebieter, Leiter, Schat und Schut fein, wie Er bas alfes ift und fein will, fo habt Whr boch emigen Sieg.

Das geschiebt freisich nicht burch blos ängeres Partheletzeiten für eine Kirche in ber Welt und wenn es bie allerbeste wäre; fonbern burch recht innerliches Beiligen Gottes bes hern in unserna Herzen, daß man also gile Stinde mit Schrecken als Feindschaft gegen Gott erkennt, von herzen bereuet und willig koffen will, bas man ferner Gottes Gnabe in Stiffto nicht verachtet noch bezweiselle; sondern sich die oberfie und theuerste Wahrheit im hinniel mid uf Erden sein und bleiben lägt. Dann füngt man wehigsteis in

sich Gott vas fein zu lassen, was Ex und sein will. Das gehört aber zu Seinem wunderdaren göttlichen Wesen, daß, wer Ihn sich das ehrlich sein läßt, was Er ist, der heiligt Ihn damit und ehrt Ihn auf's höchste, denn in allem, was Er ist, da ist Er die höchste Heiligkeit und Bollsommenheit. Gott im Herzen zu heiligen ist also auch wieder nichts anderes, als sich ganz in sein Liebeswesen zu erzeben und Ihn sich ganz Heiland, und Lebensquell sein zu lassen. Wer das thut, der ist aber in Gott schon entschädigt sün allen Schaden dieser Welt, der ist in Ihm auch schon gerochen sitz alle Unbill, die ihm gettlose Feinde je zusügen können. Er ist gesegnet von Gott, hat seinen Frieden in Gott und ist auch sür alle Ewizseit gesichert. So gebe denn Gott, daß wir aus diesem Schosse der Schossen und also heimisch darin werden, daß uns immer sester aus hauen und also heimisch darin werden, daß uns der Welt Rumoren auch nicht mehr in Bangigkeit oder Schrecken seize.

Dies ist aber Christi Schifflein, geht's auch unter Gelächter ber Ungläubigen in die See; darauf ist doch gut sein und endlich wird und der herrlichste Fang bescheert sein, wir werden und felbst haben und nimmer verlieren, in Christo werden wir und ewig haben und in Gott alles Schönen genießen. Ist nun Christi bei-und-sein nicht ein bloßer Schein und bloßes Reden gewesen, sondern sein Fleisch und Blut, für uns gegeben und vergossen, so soll auch unser Christensthum solch Fleisch und Blut haben und sich so in dieser Welt sehen lassen, wie es und heute Petrus beschrieben hat, als lauter Liebe im Frieden Gottes, was die Welt zwar nicht versteht, was wir aber verstehen und in solchem Verstande immer üben sollen. Wer so lebt, der hat wahrlich wohl gelebt, und sich gütlich gethan. Gott lehre es uns Alle immer besser durch Jesum Christum! Amen.

Gebet. D herr Jesu Christe, Du ewiger Gottessohn, Du wahrer Manschenschn, gieb uns burch Deine Gnade solchen Antheil am bem Leben, daß auch wir lieben und endlich die ganze Welt durch Deine Liebe überwinden. Berleihe uns dazu tägliche Abfehr von unserm natürlichen Wesen und rechten Glauben, daß Dein 206 bei uns immer größer werde. Amon.

## Am 6. Sonntage nach Trinitatis

**Kóm.** 6, 3—11.

In Chrifto Geliebte! Gott hat uns um Chrifti willen gang aus Gnaden angenommen und alle unfere Sunden vergeben, Er

will und nicht freufen, wie wir's berbiedt, fonbern der will und Beil figen burch Seine Gnabe. Obgleich und 'nun noch' immer Sunbe anbaffet, follen boch unfere Gefinming und unfer Wanbel gang und berd fein als bie ber Bharifaer und ihres Gleichen, welche fich inic ibreit Werken so gewaltig brilften. Umfer Beben in ber Gnabe in einberer Art geworben, als bas bes beften bles natirefichen Deite Aben und iff bein Leben und Danten nicht gang anberer Art, fo ge-Berft bu Chrifto innerlich noch nicht gn. Chriftus ift mabrlich nicht Ber Mann barnach, bag man an Ihn wirklich plautte, und babet noch in bem alten hoffartigen und ben Rachften berachtenben Ginne geblieben ware. Wer an Ihn glaubt, bas heißt, wer an Ihm fein funeres Leben hat, ber lebt aus kanter Liebe, fo febt er auch fin der Liebe; und was nicht Liebe ift, bas nrundet ihm nicht, am wekinften an ihm felber. Go will er benn auch nur bas, was bem Nachsten zeitlich und ewig frommt und achtet feine Seele bon Berzen werth. Das flibrt uns unfer beutiges Evangefium zu Gemuth, und auch unfre Spiftel zeigt uns, wie in Chriffe bie Gaubensgetechtigfeit auf's innigfte mit einem neuen Leben verfnüpft fei. Bir follen fürwahr nicht funbigen, nachbem wir nicht mehr unter bem Gefetze, sondern nunmehr unter der Gnade find, Christus nimmt uns, wenn wir Ihn aufnehmen, auch alle folde tasterliche Gedan-ten aus unserm Herzen. Ist Er uns gegeben, so ist uns damit duch' ber Sieg über bie Sunbe und ein neues Ginnen, Drachten und Banbeln mitgeschentt, und wer bies verachten wollte, ber batte Bainit and schon Chilfluin berachtet. 26 Gott Belfe und, baf wie aller Berachtung Christi' lebig werben und 3hn bas alles it ins telchlich wirten laffen, was Sein Leben in me mit fic britigtt Dag wir bas aber aufmerkfam betrachten, ift uns allen noth, bantt wir uns nicht mit leeren Einbildungen taufchen und eima," indem wir ben alten Menfchen aus Eragbeit nicht teenzigen wollken, und bennoch mit einem tobten Blauben felbft beirogen ober meinken, Die Beit fich in Fleischesruße wohl fein zu liffen, mare für und icon fefommen. Gott fcente und einen Maren Blid, bag wie unfere Aufgabe und Arbeit in diefer Belt erfennen und biefelbe, find wie noch trage gurudgeblieben, nun enblich mit aller Dacht angreifen. -

St. Paulus rebet in unserer Spistel viel von Christi Tobe und Leben, welche beibe an uns verhanden und wirkam sein, muffen. Obwoth sich bie Betrachung bieser zweit klichend kennen Ibst, so wollen wir doch zuerst hauptsächlich die Wirkungen Seines Todes an uns und barnach die Seines Lebens und klar zu machen trachten. Gott selbst mache sie und allen klar, indem wir sie reichlich

the state of the majority of the state of

erfahren!

Biffet ibr nicht, foreibt ber Anofiel, bag alle, bie wir in Bejum Chuift getauft find, bie find in Seinen Tob getauft? Wie fallte wehl unter, euch jemand benten, er könne nun, nachbem bie Gnabe in Chrisia erschimen, besto ungefierter in Gune ben beharren? Rein, ein Chrift fragt nicht erft: Lann ich mobi Diese ober jene Sunde noch thun? fann ich wohl bies ober bas noch vom alten Wefen beibehalten? Wer fo fragt, ber ift noch ein Anocht, er fieht noch unter bem Gefete und bat Christum nicht recht aufgenommen. Wie haben wir benn Chriftum empfangen? Bas ift's benn mit bem Chriftenthum? Sat fich uns Chriftus wicht gang zu eigen begeben, baf alles, was wir von Ihm im sweiten Artifel unfere Glanbens befemen, an uns mit gottlich fiege hafter Kraft wirkfam werben murk? Und hat Er sich und nicht in ber Taufe, jebem einzelnen unter une, alfo ju eigen gegeben, bag wir an 36m unfer Leben baben follen? Ja in 36m felbft find wir getauft, in Ihn gang eingetandt, daß in Ihm unfer ganges neues Dafein wurzelt. Und was ift Ex nun für einer? 3ft Er wicht ber ewige Gottesfohn, Die emige Babrheit und bas gottliche Beben felbst? Ja auch für uns Sunder ist Er bies, und zwan bedurch für uns Gunber, bag Er für uns gestorben ift. Werben wir nun in Ihn getauft, so werben wir in Ihn ja als in solchen wetquift, ber für uns ftarb, und Sein Tob ist richt ber tieffte Grund, harans unfer neues göttliches Leben eutspringt. In feinen beiligen, munberharen Tob find wir gang eingetaucht worten mit unfner Beele; fo bat. Gott menigftens Scine Taufe gemeint, ba Gr fie wes zu Theil werben ließ und fo follen mir fie nun im Glauben temmer mehr ertennen. Was hat bas aber für eine Wirtung? Et. Baulus fagt; Go find wir je mit 36m begraben burd bie Taufe in ben Tob, auf bag, gleich wie Chriftpe ift auferwedt von ben Tobten burd bie Berrlichfeit bes Baters, also follen auch wir in einem neuen geben wanboln. Er will fagen; Christi Tob ist nicht ein ohnmächtiger Tob, nicht bloß eine Erzählung von einem Tobe: sondern ein gewaltig wirtenber Lob für ben, welcher fich recht in ihn verfenten laft und in ibn sich burch ben Glauben vertieft. Er zieht nämlich alles in ben Lob hinein, barum Chriftus gestorben ift. Salten wir Chriftum nun feft, fo ift auch Sein Tob in ber Art an uns wirlfam, bak er und in Sterbensgemeinschaft mit Chrifto bineinzieht nach bem aften Menschen, um bef willen ja Chriftus fterben mußte. Baulus fegt: wir sind nach Gottes Absicht schon mit Christe bezrebene für ben alten Menfchen bat bas feine vollste Wahrheit. Aber fretlich beift mit Chrifto begraben fein nicht foviel, als mit irgert einem auten Manne begraben fein, wie mancher in falicher Greatur

liebe fic mit einem gelichten Freunde begraben will, um seinem verzweifelten Schmerze vollig genug zu thun; fonbern Chrifti Grab fft voll aller Rebensfrafte, mit Chrifto begraben fein ift ber Beg au gang anberem und boberem Beben. Bie Gott ber Bater imfern Beren Chriftum von ben Tobten auferwedt bat und bamit Seine bimmlische Herrlichkeit recht bewiesen bat, so hat Er's auch bei uns in allem nur auf's neue, himmlische und ewige Leben, nicht auf Tob abgesehen; boch tann's bei uns zu biefem Leben nicht temmen, ebe wir nicht in ben Tob mit Chrifte zwoor begraben find, wie ja auch Chriftus felbft nicht eber in bimmlifc verklarter Menfcheit auferstanden ift als bis Et juvor gestorben und begraben mar. Er mußte wohl foldes erft leiben und barnach ju Seiner Berrlichkelt eingeben, wie Er felbst auf Grund ber Schrift so oft bezeuget bat. So muffen wir une wohl einen Tob und ein Begrabnig icon bei Leibesleben gefallen laffen, meine Lieben, bas andere Sterben und Begrabnif wird uns barnach leicht werben - es ift ja jenes Sterben und Begrabenwerben mit Chrifto, und mit 36m foll uns furwahr alles fuß werben, ware es auch an fich noch fo bitter.

Paulus sagt: benn so wir zusammenverwachsen sind mit der Aehnlichkeit Seines Todes, daß Sein Tod an uns seinen Abdruck, sein Spiegelbild wieder finden muß, wenn wir num Christen heißen wollen, so werden wir andrerseits aber anch mit der Aehnlichkeit Seiner Auferstehung also zusammenverknipft sein, daß auch sie an uns zu Tage kommen muß. So sollen wir uns denn doch die Achnlichkeit des Todes Christi, die an uns statt haben muß, ohne Murren gefallen lassen, Gott hat's ja auf Christike Leben in uns dabei schon abgeseben; wir machen Ihm aber Seines Gnadenabsicht zu nichte, wenn wir von der Aehnlichkeit des Todes

Chrifti nichts an uns fein und feben laffen wollen.

Tob ist immer bitter, meine Licben, und am allerbesten wäre es gewesen, wir hätten den Tod uns nicht erst mit unsern Sünden auf den Hals gezogen. Da es nun aber einmal so ist, wie es ist, sollen wir Gott schon kindlich trauen, wenn Er uns in Christi Tode geistig solches Todes sterben lassen will, daß wir davon endlich das ewige Leben haben. Aber da sträudt sich unser ungläubiger Sinnt gar gewaltig und will gern um die Todesgemeinschaft mit Ehrists hinweg kommen, odwohl wir darnach, wenn wir in solchem Sträuben derbleiben, in Todesgemeinschaft mit dem Satan kommen müssen. Ein Tod muß sein, entweder mit Christo in dieser Welt zur Seliziett oder mit dem Satan in jener Welt zur Verdammiß. Wie dankbar sollten wir es nun erkennen, daß Christus uns in Scinenk Tode und Grabe den Ort dargeboten hat, an dem wir vom ewigent Tode gesunden sollen!

Bir sollen also gewiß nicht sagen, unfre Rechtsettigungslehre

tiller dem alten Menschen nicht webe! Webe ist gan nicht genug gusagt, sie beitigt ihm ben Tob auf's gelindlichste; denn der Simi unfrer Rechterigungelehre ist ja der, daß Christus und Alles soint soll, auch mit Seinem Tode, so muß Er auch durchweg an und wirken; und daß wir Ihn-an uns wirken lassen, das ist fürwahr das höchste Thun, denn es ist die entschledenste Gelbstrerieugnung und nur sich selbst zu verleugnen ist ein wahres Thun von Bestandt

Ift nun aber auch Christi Tob an une gewandt und find wie auch in Seinen Tob begraben, bag Sein Tob ju unferm Beile an une feinen Biberfchein finte, fo find wir leiber boch noch nicht fo völlig tobt als wir follten und mochien. Bus uns in ber Tante gegeben ift, bas mliffen wir burch's gange Leben uns aneignen, und bamit auch die beilfame Todeszemeinschaft mit Chrifto. Dics nun brudt uns Baulus noch beutlicher im folgenden Berfe unfere Textes and, indem er fagt: bei imferer Totes, und Auferstehningsgemeinfcaft mit Chrifto follen wir biefes miffen und bebenten, bag unfer after Menich fammt 36m getreuzigt ift, auf bag ber Sunben Leib aufhore, indem wix namlich ber Gunbe nicht mehr in alletlet bofen Berken bienen. Tob in bem alten Diem fcen zubictirt, ja in ben Tob ift er auch thatsachlich getaucht und versentt, wenn wir nur an Ebrifto Deil baben, wie man an 36m Theil haben muß; aber bamift ift er noch nicht thatsächlich und vollig verftorbett, barum tann man fagen: er ift mit Chrifto gekrenzigt, und Riemand kann fich mit Christo wirklich zu Schaffen machen, ohne bag babei ber alte Menfc gefvenilgt mare: ift et aber gefreuzigt, fo ift er angenagelt, bag er fich nicht nach Gefallen tähren tenn und das thut ihm weh. Webthun muß alfo auch bei beinem Chriftenthum taglich bei fein, fouft ift's nicht ficht. 264 einer ben alten Menfchen frei haben, fo hat er die Gemeinfchaft Shtift ramit anfgrheben. Es ift barauf abgeseben, bag ber Loib ber Ginbe aufhote, fagt Baulne, well unfer leiben und leben noch flindlich ist; im Aufhören mußt du thalich begriffen fein; weil bu bich täglich in Balfdem unterweges seben wirft. So foll die Sinte an die immer weniger behalten, ras ihr noch biene und ihre Zumuthungen vollbringe. So leben wir nicht mehr bem aften Menfchen: fonbern obwebl et an uns ift mit all feiner Biltbeil; Lift und Bosbeit, so freuzigen wir ihn täglich und leben Chriftog und wer das nicht will, der gehört Christo nicht zu, benn Gottes Wort fagt (Bal. 5, 24) welche Cheifto angehören, bie freuzigen ihr Bleisch fammt ben Ligien und Begierben; und Baulus fagt befhalb ten fich: ich lebe, boch nun nicht ich; fontern Chriftus lebt in mir: Denn was ich jest lebe, bas lebe ich im Glauben bes Sohnes Gottes, ber mich geliebet hat und fich felbst für mich bargegeben. (Wal. 2, 20.)

pur Bin follen wir dentmach all, unfer auchtlofest, regellofest weiche liches, ABelluft: und Brauemilichteit, liebendes Befen ansehen, in bem min und fo oft betreffen tonnen?. Es ift immer Bernath an Carifto und Untreue gegen unfre signe Taufe, Darun ift bie Unabe filtmain nicht schuld; sonbern blog amfre Benachwag berfelben, :: benn hielden wir sie: wur von Genzen werth, so würde sie uns auch die Braft verleiben mit, dem Töbten und Dreuzigen: ben olken Ratur mehro Ernft : 24 machen. Da follen wir nur uns felbft beschämen und jeber mag feben, daß jer fich nicht um die Gnabe betring, wenn er ben talten Menfchen nicht angreifen will, bag er's fühlt. Sterhen muß mobl fein, reben ift nicht genug. St. Paulus fagt! dann wer gestorben ist, der ist gerachkfertigt von der Sinnbe und von ihr leszesprochen, bas sie sich nicht mehr an ihr besten boxs. Strafe also nicht blog bind und bas en bir nicht bloß suche einzelne Gebrechen abzustellen; sondern ben ganzen alten Menschen gieb bes Tobes schuldig auch freuzige, ihn, so knunft du dans nach Rube baben. Tob Uinat wohl schrecklich und greutich; aber parbst du nur ju Chrifti Gemeinschaft, benn ist's boch ein schönge herrlicher Tob, und was die Welt Tob nennt, bas hat barnach finne Schreden verloren und ift ein lieblicher Schlaf jur Genefung geworben; aber gefreusigt, gestorben und begraben muß wirklich bein ganger Menich icon bier au, bir fein, fonft haft bu bein Leben sommet Christo verborgen in Gotte (Col. 3, 3); und lebt er boch, ber boch tobt selv follte, nun so gieb, ibn jest in ben Tob und taglich wieder - burch Reue und Bukel -

IL .: Die Saubtfache ift aber immer big, bag es Gott bei biefem ellem auf Leben und emige Genitge für uns abgeseben bat. Paube figt: Sind wir mit Christo gestorben, fo glauben mir und trauen Seiner Berfon und Beiner festen Bufage, baß mix auch mit 36m leben werben. Das macht eben Chrifti wung derbare Berfon, daß wer fich mit. Ihm nur emfelich einläst nud Wat ben aten Menschen burch Ihm in bie Diefe verseuten, auch gang sicher sein tann: Dies geiebt teinen Tod für mein ganges Dafein, fondern erst ein rochtes Ausblühen, zum wahrhaftigen Leben. An ben Lebensfürsten find wir burch Gottes Gnabe gerathen, fo erweist Er sich auch: an uns als Lebensspender. Er giebt uns nömlich Sein Leben, nachdem Er nus von unferm alten bofen Leben geholfen: durch Sein Wort giebt Er ung Sein Denten, Urthoilen und Empfinden, bag wir's alles meinen, wie's Zefus meinte und und in 3hm bee Antere in ollen Dingen freuen tonnen, wenn's auch burch Arens und Tob in dieser Welt geht. Das beift wecht iber bas fleischiche Leben bingus und im Himmel leben!

Und bies Leben mit Jesu ift bas allergewisseste und ficherfte,

atelite Biebeit, 'nithe ein' fibbn i ench lexfloeinenben Gebante bloft : ea bie Befeit und Baftheit; unb gegen bied ift bus natürfiche Reben ffer flattenbaft und tengetifc trot aller Beftiglott ber Beglerben And laffer Blieberfillungen bee Thurmbans von Batolon. Ett i wiffen, buf Ehriffins, bind Gott felbfe von ben Tobsen bes welt; Binfort nicht Wirbe, mit Ibin nimmt's nun nie wiebes ene Enbe mit Schreden, ber Bob wird binfort aber 3bn nicht Beerfchen, nachbem Er felbft 'thm fo flegreich birechfcritten and mit fugen getreten but. Er fpeltit: 'Sch war tobt, und fiche: 30 bir lebendig von Ewigiet zu Ewigseit und habe die Schliffel ver Bolle und bes Tobes. Einmal Mi Et gerpfert; wegzunehmen Bielet Sunde, min aber''fommit Er benen; bie Geiner wurten, zur Gelige feit: Nein mifer Jefus ift bas Leben und bie Babtheit, obwohl Er für und Einmal ben Tob erbulbete, eben um ton für und git Wolen: berum was wir mit Ihm und in Ihm leben, bas ist wahres; unvergäng Aches, gemisches und einiges Leben, und bavon empfangen wir and foon bier ben Gefdmad.

Denn bas Er geftorben tft, bas ift Er ber Bunbe gee Abtben in Einem Mal; bas Er abet lebt, bas lebt Et Gotte. Ebb war ja an Ihm zu feben, unfte Gunde war freitich fle groß, bug fie Ihn gang batnieberriß, als dr fie auf fich genoma men hatte, ba Er fich aber fitt uns bingab; ba fernigte Er fie und son sich und ben Seinen auf ewig ab, daß sie nun an Seinen Beit nicht wieder kummen barf. In Cholito Gellebtel: Die Gache ift gentelich in Richtigfeit gebracht, bag Befus Geinen reinen Leib und Gein beiliges Bint jum Giegel und Bfanbe gegeben bat; mun ift eber barnach and tas allerichbifte Leben offenbar und uns mit getheilt worben. Dit ber Glinde ift Chriftus fertig, ja mit unfrer, Miein' ich, ift Er fertig, und lebt gang ungefiott Gotte, Ihm nam-16 völlig gugewandt, allo Strahlen Seines ewigen Lichtes befläticig für und in ben Spiegel Seiner himmlischen Menfcheit fammelne um fie wieber an Seine Minger auszufteablen. Das ift in Bont mil ein Leben, in Chrifto Geliebte, ein' Schauen! bagegen unfet Leben wie Erdumen und unfer feligftes Schanen tiech wie bas Blingeln eines Blobfichtigen! Aber lebt Er fe Gotte, Er ber Gotte kienfc; fo lebt Er bas alles für uns, benn lebte Et's nicht für unte, fo ware Er ja in bes Baters Schoof geblieben und ware Afcht etft in unfrer Beftalt gen Dimmet gut Rechten bes Baters gefahren. Bie Er Gotte lebt, bas tommt uns alles ju Gute und Winntt uns alles jum Dengemuß.

Darum fagt Paulus: Alfo and ihr haktet euch bafür; bag ihr ber Günde gestorben: felb und lebet: Gott in Christo Sefu. Das ift kin sich felbst Bermessen, meine Lieben, bagit uns bier der Abosis auffotdere, such uter leves Einstlungs

fonbern im Gegentheil, er meint; wir follen bas mefenhafter maken Beben, bas une min Gott in Gnaben beschieben, auch recht grunde lich ergreifen und uns vom Felube feine loeren Boffen vormachen loffen, wenn er uns immer in ben Dingen und Schlingen biefer Welt umbergiebt, bak wir bald bien bewundern und ba jammern. bier wünschen und da verabscheun sollen, immer in blog eitlen, verganglichen Dingen; nein, wir follen unfern Christenftand mannlichen und fraftiger erfassen. Wir follen und in Christe ertennen, und begreifen, morauf es Gott mit uns abgefeben bat. Er hat und ber Gunbe und bem Teufel absagen laffen in ber Taufe und mit Chrifto begabt: Das ist geschehen, so muffen wir's auch täglich geschehen sein und bleiben luffen und niemals wieder ungeschen machen wollen, bag wir bem alten Menschen gefliffeutlich Luft und Raum ju feinen Berten bes Gigenfinns, ber Soffahrt und Lieblosigfeit bergaben. Rein haltet euch bei allen folden Anmuthungen für ber Gunbe gestorben und vermeldet bem Brautwerber ber Gunbe. bem Teufel, bag für ihn niemand zn finden, fombern alles ausgestorben und begraben fei. Derweilen follen wir uns aber im Beifte gutlich thun, und Welt und Teufel anslachen, bag uns jene foits des Sterbens foich schönes Erbtheil mit fo bimmlijchen Buten ju Theil geworben find. Da Chriftus Gotte im himmel lebt, leben wir in unfrer Urt auch Gotte auf Erben. Was ift aber bamit nicht alles gefagtt. Da ift ja Gott mit all Seiner Fülle unfre Freude und unfer fortwährender Gegenstand, Die Sonne unfere Lebens geworben, um bie fich alles breht, und welchen boberen, gemifferen und herrlicheren Gegenstand tonnten wir ober tonnte auch ein Engel jemole finden? Wir follen nun bem bochften Gute gang leben. meine Lieben, benn Er, Gott, bas bochte emige Gut, will und in Liebe gang zugewandt sein. Und ist bies ber Rall, was will benn noch ber Tob une febreden? Das Leben, beffen wir in ber Ceele schon genießen, das Leben aus Gott und zu Gott, ist ja fürwahr ftarter als ber leibliche Tob. Es war ja schon bler in uns tres bes Sündenleibes, fo wird es nun, ba wir beffen los werban, nur noch mehr Luft bekommen und besto berrlicheraush lüben. "Ja bes Leibes Tob wird noch mehr unfere Lebens bringen, benn er wird bemfelben alle hemmungen wegnehmen. - Das bat und Chriftus erworben, burch Gein Blut. Bas alfo nun nicht Gotte leben beift. bas follen wir ben une weifen und verabscheuen, wenn's auch biefe Weib und Kind, Freguden und Bermandten ober Aknsten und Wiffenschaften leben. Will fich bies zwiftben uns und unfer Leben mit Gott facilen, fo muffen wir ps meiben, benn bom will's uns fcbablich werden und um ben hächsten ewigen Schat bringen, ohne welden allen Welt Breundschaft und Berrichtelt feinen Berth haben, Leben wir aber Gotte, fo werben wir nicht ohne Liebesgemeinschaft

sein, signische Gott bat hus ichon Schue Ed just epiglis Brautigam unfrer Secle, alle Beilige und Selige zu Brübern und Schwestern und die heiligen Engel gar zu Pienern gegeben, da sind wir fürwahr in eine sehr größe und Aberaus glückelige Familie aufgenommen, und von da aus liebt man alles, was sich noch lieben

Kift, alles wahrhaft Gute und Schone.

Und biefe Liebe, bie man im geifflichen Leben empfangt, nachbem man ben alfen Menfchen mit feinem boffabrtigen, eigenffichtigen Befen in ben Tob gegeben, bicfe Liebe ift ich, -wolche Chrifins aller hoben Ginkildung von Beiligfeit bei ben Pharifdern vorgiebt. Er fragt nach feinem Werte, biefe es auch bie gange Welt felig nachen, Er fragt felbft nach teiner Tugend und Frommigfeit, was bie Belt fo nennt, Er fragt bier blos nach ber Liebe, benn baburch will Er fich in me wieber finden laffen. In ber Liebe, welche bie Seelen werth batt, um ibret willen auch Trubial und Ungemach an leiben. will Er fich wieder erkennen. Davon wuften bie Bharifaer nichts, und bavon wiffen alle Selbftgerechte noch Beute nichte. Ber nicht gu ihrem Baufen gabtt, ber foll nichts gelten und boch muß ber Samariter fie befdatnen. Ber Gotte lebt, ber lebt ber Liebe und hat nun auch lauter Frende. Unfer Leib ift nur biefes, tuff wir bes alten Menschen noch fo wenig los find und befhalb in unferm eigentkichen Leben und noch fo viel haben behindern laffen. Damit muß es freilich anbere werben, in Chrifto Beliebte, ber eitlen Gebeiffen an Belo und But, an Lufte und Gorgen foll ein Chrift fic wohrlich in bie Seele fcamen; alles was babin gebort, bas wollen wie annageln, bag es fich nicht rühre, töbten und begraben burch Mubige Betrachtung bes Leibens Chrifti; bann werben wir auch in Immer größerer Frende bie Kroft Seiner Anferftehung schmeden und gang unferm Gotte als unferm theuerften Onte leben. Sterben geht ba wehl täglich vor, es Bat also feine Mibe wehl, roch ift bas leben bann nimmer foldes Qualwert wie es bei ben Bharifaern war; fonbern bie rechte Frommigfeft ift lauter Friede und Freude und Freblichfeit im beiligen Geifte, benn fie ift lanter guttliche Bebe. Ach beffen gebe uns ber Bert immet mehr gu etfahren burd Seinen Lob und Seine Anferfiehung!

Sebet. D herr unfer Gott! Die banken wir, buf Dn ums nich Deiner Gnade in die Gemeinschaft ver Leiben Jeju Chrifti Beines Geines versehet Hast, damit der fündliche Leib in und aufstre und wir Deiner beseitigenden Gemeinschaft ohne Ausboren gentelnschaft, das wir nim siglich inseinen Beines Geistes Kraft, das wir nim siglich insein ülten Menschen mit seinem verkehrten Willen opfern, auf Tahl wir Deiner Gnade wieder löglich froh werten; die aller Tod in in Leben verschingen ist: durch Bestim Christian. Amen.

feit, de bo ben einenen Luft, welche, weil fie feine Luft an, bom afte gigen, amigen und mobren Gute, feine Luft an Gott ift, als Roge, Betrug und Schmut, ja els tieffte Ungecht und als Chebruch: genen Bott erkimmt fein muß. Was will ber Menfch eigentlich? Er weiß es felbit nicht und will's auch nicht far willen, er will fich wabl fein laffen, nicht in Dem, barin alle Seligfeit ift, fonbern Bott verachtend, in Gelb, Beltehren und Belluft, und biefen Gegen bient er mit ber Seele ginachft, aber barnach mit allen Rraften and bes Bribes, benn ber Leib folgt ber Seele und fein Berbalten brigt ben Aug ber Geele nur aus. Die Glieber bienem ber Unreinfakeit - und damit ber Ungerechtigkeit zugleich, weil ber Unweiniafeit au bienen ewia und immer nicht vecht ist, es ist, ewia wider Gott, benn Er bat uns zur Reinigfeit erschaffen. Gold eitles mreines Wefen ift icon Uebertretung aller Geinen Gebote und zelat fich fo auch nachber in allen außern Werten, barum fagt Rapled: fie tienen ber Unnerechtigfeit innerlich und daber tommt's sur außeren Bollbeingung bor lauter Ungerechtigfeit. Wer nur bem eignen Willen bient und fich burch bemfelben, wie's bann nicht aubers geben tann, ju aller Unreinigfeit und Ungerechtigfeit in Gebanten, Worten und Werten fortführen lagt - mag er babei auch bobes lob in ber Welt erntten - ber ift boch noch obne Christum - ober was noch folimmer ift, er ift wieber ohne Chriftum, noch ein Deibe ober schon wicher ein Beibe trot alles Christennamens.

Wo aber einer wirklich an Christo Theil hat, da wirkt Christi Befen burch Seine Gnabe auch bics, bak ein folcher nun feine Glieber als ber Gerechtigfeit bienenbe gur Beiligung bergiebt. Es ift bier zwar weber ein Dienen nach auch erft ein Bergeben als von uns, fonbern bie Onabe macht frei und fie giebt's uns, fie thut's uns an, bag wir geheiligt werben; Paulus will aber um berer willen, die moch keine rechte Erfahrung vom Wefen ber Gnabe haben, fo "menfchlich" reten. Wer bie Onabe im Glauben angenommen bat, nun bam, find eben feine Gunben vergeben, er erfreut fich ber himmifichen Riebe, welche fich für bie Gunber thi unfer Meisch beach und an univer Statt der Gerechtigkeit Gotites genng that, so geniekt er ber allerbächten und lobenswertheften Berechtigfeit mit feiner Seele. Er icont nun un Geinem Trofte bie bochfte Liebe als bie bochfte Gerechtigfeit, in Chrifto find fie gufammen eine Berfon, und biefer Troft ift fein inmerftes Reben. Bill man ba noch von Dienen reben, so muß man fogen, ber bient gang - der Gerrchtigfeit, indem er ganz von der Liebe Gottes, lebt. Da . Iemunt einem nicht mehr ber Bebaufe, ober werm et einem fommt, fo weiß man, daß er wan Beufel ist, daß man wieder dem einnen Billen gur Umreinigfeit und Ungerechtigfeit bienen mochte, fonbern wie man incerlich gang von ber Guabe, ber himmlikiben Gerechtig. teit in Christo lebt, for ift man biefem Seinem Befen alfo begeben. bag man bemgemäß anch all fein Thum in Gebanten, Worten unb Werten gestalten läßt. Man kann ja nicht innerfich ber göttlichen Liebe und außerlich in Weltliebe und in Berachtung bes Nachften leben, fonbern wie's innerlich ift, so gestaltet es sich barnach im Thun. Das geftaltende ift aber bie Gnabe. Sie gestaltet unfer Leben fo, daß es ein mahres Leben wird, fich um das ewig Wahre, um Gott, ber uns als Liebe aufgegangen, beftanbig breht: unb fo bewegt es fich auch um lanter Babrbeit in Liebe und nimmt alle Arafte ber Perfon bazu mit. Indem sie aber bazu mitgenommen werden, leben fie erft alle wahrhaft auf, ba treten fie in's Licht, ja fie werben in Gottes Licht und Leben mithineingezogen. Weil wir nun aber noch allzumal Sänder find, so hat dies hineingezogenwerben bes ganzen Menschen mit allen Rruften und Gliebern feinen gewiffen Berlauf und feine Reit. Darum ermabnt uns aber Bau-Ins, bas mas bie Gnabe thut und thun muß, beftanbig an uns geschen zu laffen, daß es immer gründlicher geschehe, und solcher Fortgang ift eben bie Heiligung, von ber hier Baulus fagt, daß wir und ibr begeben follen mit unfern Gliebern und unferm ganzen gettlichen Leben. Diese Heiligung kommt freilich nicht als etwas frembes und außerliches zu unserm Glauben bingu, fie ist nicht ein zweites, fie kann gar nicht für fich werben und fein, ber Blaube bat bas schon an fich, weil er eben tein Glaube an uns felbft ober an etwas zwischen gut und bose in ber Mitte stebenbes ift, sonbern Glaube an die bochfte Gute felbft, an die ewige Liebe, welche für uns Gunber ber emigen Gerechtigfeit genug that. Ber an Diefen glandt, b. h. wer in Diesem beruht, ber ruht ja in ber allerwahrbaftigften Gerechtigkeit, die auch an ben Sunbern felbst nicht mal bie Gunde haften laffen will, fonbern fich, um fie zu tilgen, lieber in Fleisch und Armuth, ja unter Fluch und Tob beugt. noch fagen tann, die Lehre von der Gerechtigkeit, allein burch ben Glauben, gebe ber Sunbe Raum, ber tennt nur Chriftum nicht recht, an Den wir eben glauben. Ach, bag wir Ihn alle recht tennen lernten! in-Ihm ist wahrlich alles gegeben! In Ihm thut man auch recht und die Glieder felbst werden in Ihm geheiligt, wer fle aber bazu nicht bergeben, sonbern mit ihnen lieber ber Eitelfeit Bienen will, ber lebt wahrlich nicht aus ber Gnabe und ift fein Chrift.

II.

Nach dem gefagten wird's uns nun leicht fein, ben früheren Stand eines Christenmenschen mit seinem jezigen zu vergleichen. Baulus sagt: Als thr Luechte der Sünde waret, da waret ihr frei, los und ledig und abgesagt der Gerechtigkeit. Ob

etwas recht fei oben nicht, bas tummert ben natürlichen Menfchen nicht febr, wenn er sich's auch zuweilen einbilbet; foll er von bem Rechten nur Gelbverluft, Unbequemlichkeit, ja Schande und Spott baben, bann läßt eris ficher unterweges. Ein folder ist in Wahrbeit Anecht, benn es zwingt ihn eine frembe Macht, die ihn ausnutt und barnach ewig unwerth gemacht bat: boch rlibmt fich's bie Welt so, als ob es Freiheit ware; ihre Freiheit besteht aber nur barin, daß sie nach ben wahren Gütern, nach wahrer Ehre und wahrem Leben nicht fragt und diese auch nicht kennt, barum ist sie auch blok von ber Berechtigfeit frei. Das bat aber viel auf fic. in Chrifto Beliebte! von ber Berechtigfeit mit feiner Seele los gebunden zu fein! | Man muß sich bas nur ein wenig flar machen. Es ift gang fo, als ob einer von ber Gefundheit frei, vom Leben frei wäre, benn in ber Gerechtigkeit ift nur Wohlsein und Leben. Paulus erinnert bie Römer an ihren früheren Zustand und fragt fie: Bas hattet ihr nun zu ber Zeit für Frucht? euch nur barant, was bei foldbem freien Leben nach fleischlichem Gutbünken herauskam? — Damals bachten fie wohl ganz ehrenwerthe Leute zu sein, benn bas benkt jeber, ber Christum noch nicht kennen gelernt hat; bennoch fagt Paulus: Wenn ihr jetzt euern vorigen Zustand ansehet, was tam babei beraus? Wie befandet ihr euch, als ihr im Lichte bes Evangeliums erft feben und euch felbft ansehen lerntet? Was war die Frucht bes gangen Zustandes? Nun es waren Dinge, beren ihr euch jest schämet. Der Chrift sieht seinen früheren bloß natürlichen Stand nicht als etwas schönes ober boch leidliches und entschuldbares an, sondern er schämt fich beffen, weil er fich bafteben fieht als einen schmählich eitlen, eigennühigen, untreuen, lufternen, heuchlerischen, lugenhaften und babet hoffahrtigen Thoren: jo fieht er fich mit karen Augen, und ba hilft's keinem, wenn er auch ein römischer Bürger und von Fürstenrange ware. Die natürliche Menschbeit ift sich überall gleich, aber man sieht sie erst an sich, wie sie beschaffen ist, wenn man ihr gegenüber steht, b. h. wenn schon eine andre in einem geboren ift. Dann sieht man alles Schlechte an sich, an seinem natürlichen Selbst und bas gute kommt einem allein von Christo. Run, von feinen Römorn fagt Paulus in gutem Bertrauen, bag fie fich bes früheren Meischesbienstes schämten. Heute tonn man bas, wenn man nicht frech lugen will, gewiß nicht von ber großen Maffe ber sogenannten Christen sagen. Die meisten meinen immer, sie müßten sich schämen, wenn sie's anbers als anftanbige Beiben machten. Die Welt bat jest driftlichen Ramen angenommen und ihn damit entwerthet, die aber noch für gläubig gelten wollen - nun, Gott gebe uns allen bie rechte Schaam! - bei ber meisten ist gewiß leiber sehr wenig bahinter, benn sie fragen auch

usch mehr nach bem, was bem Fleische gefällt, als was ber Seele . frommt.

Aber von den Römern meint Baulus, daß sie sich der vorigen Dinge schämten, und er meint auch, wir alle batten große Urfach ban: benn bas Ende berfelbigen ift ber Tob. Sachen, bie so find, bag man mit ihnen bas Leben verwirkt, bie muffen boch wahrlich schlimm fein: in biefer Welt find's Morb und schwere Majeftatsverbrechen. So ift's aber auch por Gott: ber natürliche Menfc will Gott nicht feinen Gott fein laffen und baffet feinen Rachften, ben er fich immer im Wege fieht, was tann ba anbers folgen als ber Tob - nicht bloß ber leibliche, nein ber ewige: Er ift ja bem ewigen, wahren Gute burch feine Sunbenliebe abgeftorben, so muß er wohl ewigen Tob haben, und ber ift viel schlimmer als zehn leibliche Tobe, ja er ist bamit eigentlich gar nicht zu vergleichen, benn ber leibliche Tob tann fein, und boch ewiges Leben folgen, Chriftus fagt ja, bag wer an Ihn glaube, nicht mehr sterbe, ba sehen wir also, wie wenig bes Tobes im blog leiblichen Tobe ift: geistlicher Tob und ewiger Tob, die sind recht Tob.

Run ihr jest aber bon ber Gunbe frei und Gottes Anechte worden feib, habt ihr eure Frucht, bag ihr beilig werbet, bas Ende aber, bas ewige Leben. Das ift fürwahr ein ganz andres Wesen, von der Sünde frei sein, als frib ber von ber Gerechtigkeit frei ju fein. Ergiebt man fich ber Onabe, fo wird einem burch Bergebung ber Sunden ein gutes Gewiffen verliehen, und man hat nun fein Aus- und Eingehen bei Gott mit aller Zutraulichkeit, wie ein Hansgenosse Gottes. Mag man bas Gottestnechtschaft nennen, es ift boch teine Anechtschaft, fonbern ber bochfte Befit, beffen ein Menfc nur theilhaftig fein kann. Bas tommt nun babei beraus? Welche Frucht baben wir von foldem neuen Stande? Das läßt fich ja balb feben: wir find zur Beiligung unfere gangen Befens getommen, Gott gieht uns wieber an fich und in fich um Chrifti willen, ber für uns geftorben ift und für uns bittet. Da bort benn in folder Gefellschaft Gottes, indem Gott felbft bas Werk an uns thut, auch allmählig bas alte grobe Simbenwesen auf, wir lernen uns über immer mehres schämen, und bas ift gut, benn nun bekommt Gottes Wirken immer mehr Raum an uns. Go kommen wir ja allmählig zu Ehren: Christi Ehre ift es. bak Er bie Sinde an uns tilge und überwinde, unfre Ebre ift Seine Ehre und Seine Ehre ift die unfrige. Das Ende aber bavon ift bas ewige Leben. Wir haben es schon in uns, bas ewige Beben, aber wir find noch mit vielem Tobe behaftet, eben mit bem, was burch Christi Heiligung uns Tag für Tag abgenommen wird. Wenn bas nun alles wird bin fein, und Er will's alles hinnehmen, tweetse Er uns aus bieser Welt nimmt, dann wird nur sautres Leben etwas vecht sei ober uicht, das klimmert den natürlichen Menschen nicht fehr, wenn er fich's auch zuweilen einbilbet; foll er von bem Rochten nur Gelbreftluft, Unbequemlichkeit, ja Schande und Spott haben, bann läßt er's ficher unterweges. Ein solcher ist in Wahrbeit Anecht, benn es awingt ibn eine frembe Macht, die ihn ausnutt und barnach ewig unwerth gemacht bat: boch rühmt fich's bie Welt fo, als ob es Freiheit mare; ihre Freiheit besteht aber nur barin, bag file nach ben wahren Gutern, nach wahrer Ehre und wahrem Leben nicht fragt und diese auch nicht kennt, barum ift fie auch blog von ber Berechtigfeit frei. Das bat aber viel auf fich, in Chrifto Beliebte! von ber Berechtigleit mit feiner Seele los gebunden an fein! Man muß sich bas nur ein wenig klar machen. Es ift gang fo, als ob einer von ber Gefundheit frei, vom Leben frei wäre, benns in der Gerechtigkeit ist nur Wohlsein und Leben. Baulus erinnert bie Romer an ihren früheren Buftand und fragt sie: Was hattet ihr nun zu ber Zeit für Frucht? euch nur barauf, was bei foldbem freien Leben nach fleischlichem Butbunten beraustam? — Damals bachten fie wohl gang ehrenwerthe Leute zu fein, benn bas benkt jeber, ber Christum noch nicht kennen gelernt hat; bennoch fagt Paulus: Wenn ihr jetzt euern vorigen Zustand ansehet, mas tam babei beraus? Wie befanbet ibr euch, als ihr im Lichte bes Evangeliums erft feben und euch felbft anseben lerntet ? Bas war die Frucht bes gangen Buftanbes? Run es waren Dinge, beren ihr euch jest fcamet. Der Chrift fleht seinen früheren bloß natürlichen Stand nicht als etwas schönes ober boch leibliches und entschuldbares an, sonbern er schämt fich beffen, weil er fich bafteben fieht als einen schmäblich eitlen, einennütigen, untreuen, lufternen, beuchlerischen, lugenhaften und babei hoffahrtigen Thoren: jo fieht er fich mit Maren Augen, und ba bilft's keinem, wenn er auch ein römischer Bürger und von Fürstenrange ware. Die natürliche Menschheit ift fich überall gleich, aber man sieht sie erft an sich, wie sie beschaffen ift, wenn man ihr gegenüber steht, b. b. wenn schon eine andre in einem geboren ift. Dann fieht man alles Schlechte an fich, an feinem naturlichen Selbst und bas gute kommt einem allein von Chrifto. Run, von feinen Romern faat Banlus in gutem Bertrauen, bag fie fich bes früheren Beischesbienstes schämten. Heute tann man bas, wenn man nicht frech lugen will, gewiß nicht von ber großen Maffe ber sogenannten Christen sagen. Die meisten meinen immer, fie müßten sich schämen, wenn sie's anbers als anftanbige Beiben machten. Die Welt bat jett driftlichen Ramen angenommen und ibn bamit entwerthet, bie aber noch für gläubig gelten wallen - nun, Gott gebe uns allen bie rechte Schaam! - bei ber meisten ist gewiß leiber sehr wenig bahinter, benn sie fragen auch

noch mehr nach bem, was bem Fleische gefällt, als was ber Seele . frommt.

Aber von den Römern meint Baulus, daß sie sich der vorigen Dinge schämten, und er meint auch, wir alle batten große Urfach bann: benn bas Enbe berfelbigen ift ber Tob. Sachen, bie so find, daß man mit ihnen das Leben verwirkt, die muffen boch wahrlich schlimm sein: in biefer Welt sind's Morb und schwere Majeftatsverbrechen. So ift's aber auch vor Gott: ber natiriiche Menfch will Gott nicht feinen Gott fein laffen und haffet feinen Nachsten, ben er fich immer im Wege fieht, was kann ba anbers folgen als ber Tob — nicht bloß ber leibliche, nein ber etwige: Er ift ja dem ewigen, wahren Gute burch feine Sunbenliebe abgeftorben, so muß er wohl ewigen Tob haben, und der ist viel schlimmer als zehn leibliche Tobe, ja er ift bamit eigentlich gar nicht zu vergleichen, benn ber leibliche Tob tann fein, und boch ewiges Leben folgen, Christus sagt ja, bag wer an Ihn glaube, nicht mehr fterbe, ba seben wir also, wie wenig bes Tobes im blog leiblichen Tobe ift: geistlicher Tob und ewiger Tob, die sind recht Tob.

Run ibr jest aber von der Sünde frei und Gottes Anechte worden feid, habt ihr eure Frucht, daß ihr beilig werbet, bas Enbe aber, bas ewige Leben. Das ift fürwahr ein gang andres Wefen, von ber Siinde frei fein, als frib ber von ber Gerechtigkeit frei zu fein. Ergiebt man fich ber Onabe, fo wird einem burch Bergebung ber Gunden ein gutes Gewiffen verliehen, und man hat nun fein Ans- und Eingehen bei Gott mit aller Zutraulichkeit, wie ein Hausgenosse Gottes. Mag man bas Gottestnechtschaft nennen, es ist boch teine Knechtschaft, sonbern ber bochfte Befit, beffen ein Mensch nur theilhaftig fein tann. Was kommt nun babei beraus? Welche Frucht baben wir von foldem nenen Stanbe? Das läßt fich ja balb feben: wir find gur Beiligung unfere gangen Befens getommen, Gott gieht uns wieber an fich und in fich um Chrifti willen, ber für uns gestorben ift und für uns bittet. Da bort benn in solcher Gefellschaft Gottes, indem Gott felbst bas Werk an uns thut, auch allmählig bas alte grobe Simbenwefen auf, wir lernen uns über immer mehres schämen, und bas ift gut, benn nun bekommt Gottes Wirten immer mehr Raum an uns. So tommen wir ja allmählig zu Ehren: Christi Ehre ift es, baß Er die Sinde an uns tilge und überwinde, unfre Ehre ift Seine Ehre und Seine Ehre ift die unfrige. Das Ende aber davon ift bas emige Leben. Wir haben es schon in uns, bas ewige Beben, aber wir find noch mit vielem Tobe behaftet, eben mit bem, was burch Chrifti Heiligung uns Tag für Tag abgenommen wird. Wenn bas nun alles wird hin sein, und Er will's alles hinnehmen, mente Er uns aus biefer Welt nimmt, bann wird nur lautres Leben

Shm ift unser ewiges Leben. Er nimmt kein Ende und stirbt uns wimmer, auch hat Er nirgend eine Schranke, daß man sich je als zu traurigem Ende gekommen, wehmittig umschanen müßte, sondern Er ist in jedem Betrachte unendlich, und Sich selber hat Er unsre Seelen eingepflanzt, daß wir in Ihm selbst sogar der göttlichen Natur mit thellhaftig geworden sind. Wir werden ja sein wie Er, wenn wir Ihm erst ohne Slinde schanen werden. So werden wir ja wahrhaftig das ewige Leben haben, d. h. nicht eine unendliche und dabei doch leere oder jämmerliche Eristenz — nein, das haben die Berdammten gerade — wir werden in Ihm alle Fülle des Seins, der Wahrheit, aller Güte und aller Schönheit haben und genießen. Dann lernen wir erst, was leben heißt, während wir es hier nur kosten, wie ein heiß Dürstender etliche Wassertropfen mit der Zunge auffängt.

So haben wir benn, meine Lieben, fürwahr alle Ursach ums unsers Looses, welches uns in Christo unter ber Gnabe zu Theil geworden ist, von ganzem Herzen zu freuen und Gott dasür zu danzien. Unser Helland speist und schon mit Himmelsspeise mitten in dieser Wüsse: nachdem wir uns unsere Sünden geschämt und Berzedwug bei Ihm empfangen, fürchten und schämen wir uns nicht mehr. Nachdem wir den Tod gekostet, droht uns kein Tod mehr dei Ihm. Gott selbst iröstet uns; so sind wir recht getrost und wir wissen, daß wir das ewige Leben haben. Uch daß wir's alle sagen möchten, meine Lieben! Christus klagte aber, daß ihrer einer ein Verräther war und wählte sich noch wieder den Tod: möchte ein solcher nicht unter uns gefunden werden! sondern möchten wir immer sesten der Gnade einwurzeln, daß Sinde thun uns ganz unmöglich würde und alles an uns im neuen Lichte glänzte! Gott kann es uns geben, so wir Ihn bitten.

Gebet. Wir banken Dir, Du ewiger, barmherziger Gott und Bater, baß Du uns von bem in ewigen Tod verberblichen Sündendienste errettet und mit Gerechtigkeit und Leben erstüllt hast umd bitten Deine Gite, Du wollest uns Kraft verleihen, den alten Menschen an uns täglich in den Tod zu geben, daß wir alle segensreichen Folgen Deiner Gnade reichlich erfahren und der seligen Freiheit in Dir also genießen, daß alle unsre Kräfte und Gaben der Gerechtigkeit dienen mögen durch Jesum Christum. Amen.

#### Am 8. Sonntage nach Trinitatis

ilber

Nomer 8, 12-17.

In Chrifto Geliebte! Bor unserm heutigen Spistelterte bat ber Apostel Paulus es schon teutlich und wiederholt ausgesprochen: Allein burch Gottes vergebenbe Gnabe in Chrifto werben wr gerecht und felig. Hier Mebt uns freilich noch immer die Gimbe an, in Chrifto haben wir aber beständig Bergebung und die Simbe tann boch nicht mehr über uns herrschen. In Christo find wir zu einer boberen Welt erhoben, wir fteben nicht mehr unter bem Gefete bie fer Welt und ber Sunbe, sonbern unter bem Gefete und ber Orbnung bes göttlichen Lebensgeiftes. In bemfelbigen find wir vom Gefete ber Sunbe und bes Tobes befreit. Chriftus ift ja für uns und in ben an Ihn Blaubigen, in ben mit Seinem Geifte erfüllten Berfonen wirb min Gottes Gefet, b. h. Gerechtigfeit und Beiligfeit bemoch erfüllt trop ber antlebenben Ginbe. Im Fleifche, im Juftanbe bes natürlichen Menschen, wird bies freillich nicht vollbracht, sondern burch Christum find wir aber im Geiste. So ist dem der Leib, b. h. unser irdisches Besen an uns, dem Tobe und allmäligem Aufhören übergeben und bas mag alles hinfallen, ber Beift aber in une, wie er vom beiligen Beifte erfillt ift, ber ift lauter Leben um ber Gerechtigkeit willen, bie er ans Gott und in Gott bat. Diefer vom beiligen Geifte erfüllte Beift wird auch bas Leben erhalten und bewahren und durch Kraft des beiligen Geiftes wieber mit verklärfer Leiblichkeit umtleibet werben, wenn biefe irbische bingefallen ift.

Anf dem disher Gesagten ruht nin das, was der Apostel uns in der heutigen Epistel vorträgt. Er will uns zeigen, wie die Geistesgemeinschaft mit Christo auch schon innigst mit allem ewigen zöttlichen Heile verknüpft ist, nämlich mit wahrem Leben, mit Gettes Kindschaft, ja mit ewigem Erdrechte bei Gott. Im Geiste ist unser Leben, unser Lindschaft und unser Erde, so muß sich unser Geist wohl des Fleisches erwehren, daß der heilige Geist uns tressen tönne. Im Geiste allein kann sich unse die Herrlichkeit der Liebe Gottes und zwar durch des heiligen Geistes Wirken enthüllen. So helse uns der darmberzige Gott, daß wir alle jener Geistesgemeinschaft mit Christo in Wahrheit theilhaftig seien und bleiben, ahne weiche Niemand in den Himmel kommen kann, und daß sich unser Leiner mit leeven Eindildungen täusche. In Christo ist all unser Peil und Er giebt es uns anch freigedig, so müssen wir's denn anch also anwehmen, daß wir in Ihm ewig geborgen seien.

L

Sat uns Christi Gnabe von Silnbe und Tob erläft und ift bas Fleisch boch mit all seinem Streben und Sinnen sündlich und gottfeinblich, so muffen wir ja in Christo auch mit ihm grunblich auseinander gefett feien. Paulus ichreibt: Go find wir nun, liebe Bruber, Souldner ober Berpflichtete nicht bem fleifche, bağ wir nach bem Fleifche leben und wanbeln, wie es ibm gefällt. Dies, meine Lieben, ift uns in Chrifto Jesu mabrhaftig mitgegeben, und alle, die in Christo find, seben es mit vollster Ueberzeugung auch also an. Wie könnten wir bem bosen Fleifche noch verbunden und jum Dienste verpflichtet sein ober sein wollen, nachbem wir von Christo angenommen find? Das Fleisch hat uns nichts mehr zu befehlen, wir find seiner Herrschaft burch bie Gnabe entnommen, und so machtig will und muß bie Gnabe auch an uns fein, daß wir die Luft verlieren noch dem bofen Fleische zu folgen. Darin unterscheibet fich ber Chriften Leben von bem ber anbern Menschen. Die Letteren fühlen fich als Schuldner bes Fleisches und in gewissem Betrachte sind fie es auch, benn vom Fleische baben sie all ihr Vergnügen, all ihre Luft, vom Fleische wünschen und hoffen fie sich alles; so sind sie auch innerlich an Seinen Dienst geknüpft. Haben wir aber in Christo nun ganz andere Hernlichkelten, als Gottes Gnabe und Gerechtigkeit und Wahrheit gefunden. mun fo ift bie tiefinnerliche Berbindung ber Seele mit bem bofen Fleische zerrissen, und wir sollen uns büten, sie je wieder anknüpfen an laffen.

Denn, wo ihr nach bem Fleische und ihm noch zu Gefallen lebet, fo werbet ihr fterben muffen: bas bleibt bie allgemeine Regel für alle Menschen, sie beißen nur Beiben, Inden ober Christen. Der bloge name kann bich nicht von bem Berberben erretten, du mußt wirklich also in der Gnade leben, daß du in ihr und bem, was ihr zugehört, bein Denken und Wolfen wurzeln haft und bemgemäß nun lebest. Das ift aber ganz bas Umgekehrte gegen bas fleischliche Leben. In ber Bnabe leben beifft in Gatt felber leben und ans Seiner heiligen Liebe alle Lebenstraft und Freude ziehen; nach bem Fleische leben beißt hingegen, außer Gott in ber Welt feines Bebens Burgeln haben, fich mit Welt erfallen und sich burch ben eignen Willen treiben lassen. Alles aber, mas außer Gott seinen Boben sucht und außer 3bm webt und ftrebt. bas schwebt eine leine Zeit über bem Abgrunde, muß aber, weim Sein Richt aufneht, ohne Erbarmen in ihn binabfinten auf emig. Darmn, ift bein Chriftenthum fo, bag bu babei noch nach bem Bleische lebft, bentft und rebeft, wie es bir zuerft einfällt, hanbeist wie es bich bas Bennemfte und Angenehmfte bunkt, inachteft überhaupt vor allem nach ben Dingen biefer Welt, fo ist bein Chriftentheun nicht richtig, es ift nicht acht, bein Blaube ift bloge Einbis bung in Betreft beiner, wenn auch die Glanbentlebren, die bu geleunt, gang richtig wären. Und ba prilfe fich boch ein jeber unter uns, wonach er lebt, benn wonach einer lebt, bas regiert und erfüllt ihn, nicht bas, wonach er ab und zu rebet, wenn er sich mit feinem Reben vielleicht noch gar fcmiden will. Wir Spriften find bon Gott zum ewigen Leben bernfen; fleischlich leben ift aber bavon bas volle Gegentheil, so muffen wir benn freilich im Beifte leben. Bas beift bas aber: im Geifte leben? Baulus fagt: Wo ibr burch ben Beift bes Gleifches Befchafte tabtet, fo werbet ibr leben. Beift mußt ihr alfo haben, geiftlich mußt ihr fein, b. b. ber beilige Beift muß in euch ein bem Fleische entgegengefettes Wesen erweckt baben und bas muß nicht blog ba sein - es ift auch nie in trägem, mußigem Dasein, sonbern es ist lauter Regen und Bewegen, es ist fogleich, wie es geboren ist im Rampfe wider das Reifich wie Kener mit Basser und tobtet dem Reische alle seine Geschäfte, b. b. es schneibet ihm alle seine Ausgange ab und lagt es nicht mehr fo an's Licht treten, wie es fribber that. Wir haben ja leiber alle noch Fleisch an uns und es regt fich beftundig und will auch feine Befchafte bes eignen ungötte lichen Billens üben in eitlen bofen Worten und Werten. Das läkt ihm aber ber vom beiligen Beiste erfüllte Beift in bem Chriften nicht zu, sondern es muß fich immer zum Schweigen und Stillhale ten vernrtheilt seben. Das ist bes Geistes Recht, bas ift feine Freiheit und anders tamm er gar nicht in uns fein, benn gewinnt bas fletsch die Oberhand, so ist ber Geift felbst fleischlich in ums geworben, ans feiner Ratur gefallen und verbient ben Ramen Beift nicht mehr, Die Schrift nennt folche Menschen "geiftlose" und ihr Theil ift ber ewige Tob. So konnen wir das Leben, was Gott Leben neunt, nur behalten, wenn ber Geift bes Fleisches in uns machtig bleibt. Anm Leben find wir aber, wie gefagt, in Chrifto berufen, in's Leben find wir fammt 3hm verfest, Seinen Beift has ben wir ja empfangen, ba wir getauft und gerechtfertigt wurden, so much Er benn auch Sein Wert in uns frei fiben, und wer's 3hm nicht üben läßt, ber ift auch bamit schon vom Glauben gefallen, er glaubt ja bem Kleische und ber Welt, nicht aber Ebristo, welcher Beift und Leben ift und allen Beift giebt.

Ann können wir's, in Christo Geliebte, noch besser sehen, wer nicht nach bem Fleische lebt. Der ist's, ber immer im Kampse wider sein eigen Fleisch und Blut-steht, und ihm den Willen versogt. Nicht der also, der kein Böses Fleisch mehr hätte, solche giebt's nicht auf Erden, da wir alse Skuder sind, und wer da meint, er mave ganz Gott. wohlgefällig ohne des Kampses wider das Fleisch zu bedürsen, der dient in großer Selbswerdlendung seinem Fleische in Lige, Eitelkeit, Hochunus und Trägheit. Davor bewahre euch Gott allzumal! Davaus ift anch wieder klar, daß das, was wir an und sind, nicht der Grund unsern Rechtfertigung sein kam, denn so sind wir, daß wenn's auf's Beste steht, wir immer wider und selbst streiten müssen: da nuß Gott mit uns wohl viele Gebuld haben und große Gnade erweisen. Wie soll Er aber Gnade erweisen, wenn uns unsre Sünde nicht einmal leid, wenn unser ganzes sleischliches Wesen und nicht aufrichtig zuwider wäre? Ach gebe und Gott, daß wir der Geschäfte des Fleisches ganz Herr werden möchten und an uns Buße und Glaube vollen Ramm hätten! — So würden wir in Christo leben und Gottes Gnade würde alles herrlicher an uns auswirken, was sie uns versheißen hat.

IL.

Bas bas aber beißt, also, wie er eben gesagt, im Geiste wiber bas Fleisch Macht zu gewinnen, bas giebt uns Paulus noch berrlicher zu schauen. Unfer Geift bat ja solche Macht nur einpfangen vom beiligen Beifte, welcher aller guten Beifier Lebensgrund tft. Wie sollten wir aber nicht bas Leben haben, wenn wir in Araft bes beiligen Beiftes mit unserm Beifte unser Fleifch beberrfcen? Wir muffen fo mobl gottliches, ewiges Leben haben, meint ber Apostel, benn welche ber Beift Gottes treibt, bie find Gottes Rinber! Sollten Gottes Rinber nicht bas Leben haben? Gott hat sich den Gott Abraham's, Isaal's und Jacob's genammt und barans ist klar, fagt unfer Heiland, bag fie wohl ewig leben muffen, benn follte fich Bott verganglicher Schattenbilber Gott new nen in so besonders nabem innigem Sinne? Das ift nicht möglich. Run follte fich Gott gar unfern Baier nennen und ums Seine Rinber, und uns boch ewig verkommen, verberben und verstiegen lassen? Eine Mutter vergist ja nicht ihres Kindleins, ein Bater bort ja auf bas Fleben feines Sohnes, follte me Gott nun bem Tobe laffen, ber unferm imerften Wefen fo völlig wiberftebt? Das ift ummöglich! Was macht aber Kinder zu Kindern? Nam in der Welt ohne Zweifel biefes, daß die Kinder von ihren Eltern leiblich bertommen und von ihnen Erziehung und Unterhalt empfangen. Laffen wir uns min ben Beift Bottes treiben, fo empfangen wir auch von Ihm die Geftaltung unfere innern Lebens. Durch biefen Beift find wir wiedergeboren; aber es hilft dies moch nicht, wenn man's of einmalige That anfleht, bie in ber Zeit geschehen ware, sonbern berfelbe Beift, welcher uns wiedergeboren hat, der will uns auch erhalten und erziehen und bamit bleiben wir in ber Kiudschaft. Darum fagt ber Apostel: "Belche ber Geift Gottes treibt, finb Gottes Rinber", bie find es noch und bleiben es auch, baß fie fich alles beffen getröften follen, was banit vermacht ist. Der Geist Sottes treibt uns ja immer nur zu Christo, Ihn beständig im Glausben anzunehmen, so kommen wir immer in Seinem Ramen und von Ihm besteibet und haben immer Lust an Seiner Gestalt, und am aller Seiner Tugend, so daß Sein Bild sich auch unserm Denten und Handeln ausprägt. Dann erweist sich's aber gewiß, daß wir Gottes angenommene Linder sind, angenommen durch Seinen ewigen, eingebornen Sohn.

Treibt uns aber ber heilige Geift beftändig zu Chrifto, so treibt er uns auch beständig von dem Christo gerade entgegengesetzen Feischeswesen ab und macht es uns immer verhapter, daß wir ihm immer dienen. Des Fleisches Geschäfte töbten, im Geiste leben.

das ift bemnach bes Beiftes Treiben.

Dag wir aber Kinder Gottes find, brauchen wir nicht erft von außen uns beweifen zu laffen, wenn wir nämlich wirklich welche find, sondern wir fliblen uns auch numittelbar als solche in nns felbft. Denn ibr babt ja nicht ben Beift ber Anechtfcaft empfangen und angenommen ju fteter Furcht, wie ibn bie unter bem Gesetze Stebenben und dann vielleicht auch in ibret Art ftrebfamen und ringenben Denfchen haben, fonbern ihr habt ta, ba ibr Chriften murbet, ben Geift ber Rinbicaft empfangen, burch welchen wir, aller Angft und Furcht entlebigt, mit anberfichtlichen Bergen in unferm Gebete rufen: Abba, lieber Bater! Ihr wift es boch hoffentlich an ench felbft, will ber Apostel fanen, bag ihr Gottes Rinder feld, weil ihr ja bes Kindesrechtes beständig schon genießet, wenn ihr burch den Geist Gottes und auf Chrifti Geheiß zu Gott ganz vertraulich rebet. Sollte nun Gott fo mit fich reben laffen und wir waren boch nicht Seine Kinder? Bon Ihm selber kommt's uns ja, bag wir so reben mussen, so will Er uns auch zu Kindern haben und im ewigen Leben erhalten. wenn wir nur Seinen Gelft nicht von uns weifen, ben Gelft ber feligen Kindschaft, ber uns vertraulich beten lebet. Beteft du nicht ober boch nicht fo, wie ein Kind zu seinem Bater spricht: ist bein Gebet bloges Lippenwert, eitle Geremonie ober Gesetzesbieuft, so weißt bn freikich nicht, was es mit bem Geifte ber Kindschaft und mit ber Kindschaft selber auf fich hat, bann bift bu auch bes Bebens wicht gewiß und baft im Grunde nur Furcht. Das kommt aber Dom Fleifchesbienfte ber, burch welchen ber Geift Gottes betrubt und der Glaube ertöbtet wird. Darum follen wir den beiligen Grift gar werth halten und seinem Treiben mit Freude folgen, wenn er und straft und zuen Gebete ermahnt. Der beilige Getft ift unfer nächster Freund, unfer nöthigfter und mächtigfter Anhalt. brech ben wir allein unfer Biel erreichen kumen, ja in bem es allein ift, benn in Ihm, bem ewigen Liebesgeifte, in welchem Batte und Sohn Gins find und immer zusammentommen, ift Ihre unend-

liche Seligfeit und in. Ihm haben Sie und dieselbe auch angeboten und mitgetheilt, in 3bm wird sie auch vollendet. Und dieser Geist felbft ift es, ber gufammen mit unferm Beifte Beugnig giebt, bag wir Gottes Rinber find. Go muß es boch mabrhaftig und gewiß sein, was wir in unserm Bergen fühlen und empfinden, wenn wir findlich ju Gott fleben, ber ewige Gottesgeift, ber Beift ber Bahrheit zeugt in biefem ja mit unferm Beifte und ihm ander. Höhere Gewißheit giebt es nun nicht, meine Lieben, als biefe, benn alle Gewißbeit aus eignen Bernunftschluffen ober auf Berficherung ber besten Menschen bleibt immer unsicher, weil sowohl unfre Bernunft als auch die der Besten irren tann. Der heilige Geist irrt aber nie, weil burch Ibn alles von Gott zu Gott gebt und nirgend ist Er reiner und flarer zu erkennen und zu faffen als ba, wo man fich reuig und lebenshungrig zu Gott nabet. Golch Suchen und Gebnen tommt uns nicht aus uns felbst noch aus ber gomen Welt, es fommt uns nur aus Gott felbft burch Geinen Beift. Mag alles sonst lügen und trügen, ber Beift ber Wahrheit felbst ligt boch nicht, und sie fagt uns bas allersugeste und seligste, wenn wir nur auf ihre Stimme boren wollen. Die auf fie nicht boren, vernehmen nichts als bas Grollen ihres eignen Gewissens ah und zu und muffen bangen.

So helfe euch Gott allen, meine Lieben, daß ihr des Geiftes Stimme höret, wenn er euch jur Buße, jum Gebete und jum Rampfe wider das bose Fleisch mahnt, denn berselbe ist es, der uns allein der Kindschaft Gottes gewiß macht und damit aller Le-

bensfülle in Ihm genießen läßt.

#### Ш.

Denn was heißt es, Gottes Kinder fein? Beißt es nur einen Titel führen? Ober beißt es mur bies, bag wir ewig im Dafein belaffen wurden? Rein, meine Lieben, nicht ein leerer Rame ift ber Name ber Rinber Gottes, nicht ein Bilb ift es, bem bie Sache boch nicht entspräche, sonbern bie Sache begt noch mehr, als bas Bilb befagt. In Christo find wir Gotte wohl noch inniger vermandt geworben, als es die Linder ihren Eltern find. 3m Beifte ist fürwahr noch böhere Wahrheit als im leiblichen Leben. St. Baulus sagt uns: Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben. Lindesrecht ift immer mit bem Erbrechte verfinipft, und follte einer nicht miterben, fo batte ibn fein Bater auch nicht mehr als Kind baben wollen. Gott will uns aber zu Rindern noch immer haben, fo find wir benn mabrhaftig Gottes Erben, :mb mar Christi Miterben. Wie Christus alles ans Gott befitt und spricht: Alles, was ber Bater bat, bas ift Mein; fo muffen ench, wir in Christo fagen: Alles, was ber Bater hat, bas ift mein, mir wird nichts mangeln ewiglich. Lind Bottes au fein ift

alfo teine leere Rebensart, meine Lieben, wie es manche läftersich bagn machen, fonbern es bat ben allergrößten Inhalt in Ewigteit. Hat es etwas auf sich, eines Fliesten ober Königes Kind zu sein, fo bak er boch niemals fo leicht in bridenben Mangel kommt, fo hat bies boch viel tausendmal mehr auf sich, bas wir Gottes Linder finb! Gottes Erhen felbft find wir baburch, bag uns himmel und Erbe und Alles wahrhaft Gute und Schöne mitgehört. Gott ftirbt freilich nie, daß wir nach Ihm erft in ben Besitz traten, fonbern Sein Haben ist ein solches, daß, was Er hat, Millionen in Ihm und mit Ihm baben konnen, ohne bag Er baburch um bas Geringfte ärmer wilrbe ober bag einer bem anbern bei ber Erbschaft im Bege Gottes Herrlichkeiten find alle göttlich, himmlisch, geiftlich und was von Sichtbarem von 3hm geschaffen worben, bas ift nur wie die Wolken über bem Erdboden, fie kommen und geben, ents fteben und verziehen sich und die Erbe bleibt gang die nämliche: fo bleibt unfer Erbe uns sicher und unangetaftet, diese Welt besteht ober vergeht, fie ift uns hold ober gram. Was follen wir nun noch viel jammern, bag wir vielleicht eine kleine Zeit arm find an Gelb und Gut, frant liegen ober Berachtung buiben? Das ift ia Chrifto auch bescheert gewesen, und nun bat Er alles überschwänge lich und thront zur Rechten bes Baters ewiglich. Seine Miterben find wir ja nur, Sein Theil hat Er uns mit zugewandt, mit uns theut Er Seinen himmel, wie Er hier Sein Blut an uns gewandt: wie konnen wir's nun beffer haben wollen?

Rein, Paulus fagt ausbrucklich in unserm Texte: Bie find Gottes Erben und Christi Miterben nur unter ber Boraussetzung: Wenn wir anders mit leiben. Richt als ob unser Leiben bem lieben Gotte nöthig ware ober als ob uns bas ben Himmel verdienen mußte; aber er meint, Chrifti Miterbe tann nur ber fein, ber mit Chrifto burch mahren Glauben zusammenverfnüpft und Gins geworben ift. An Sein Biberpart tann Chriftus Sein Erbe nicht geben, benn Sein Erbe ift ja bie Berrlichteit ber Gottheit, gottliche Weishelt, Beiligkeit, Seligkeit. Das läßt fich nur in Gott genießen, fo muffen wir uns also burch Ibn zu Gott führen laffen. Thun wir bas aber, fo haben wir bem Fleische und bet Belt auch icon abgefagt und bas nehmen bie übel. Bollen wir Christum betennen in Seiner lauteren Lebre und Ihm leben, bann werben bie Feinde nicht ausbleiben, die bes Leibens genug auf uns bringen und ums belfen werben bes Fleifches Geschäfte ju tobten. Fleifch und Belt laffen fich Chrifti Lebre und Leben nicht bieten, fo muffett wir bann erft recht lernen was Welt ift und was Chriftus ift unb foldes Lernen ift uns felbst sehr gut, benn nun sehen wir wobon und wozu uns Gott erlöft hat. So lernen wir's erft gründlich, bag uns Gott nicht mit Gold ober Silber zu vergänglichen Ge-

miffen, sonbern mit Chrifti Blute pur ewigen Geligkeit erlöft hat und werben bessen in eiwas bankbar: wir seben wenigstens, bag wir wohl tausendmal bankbarer sein solkten. So bat Er uns benn mm Mit-Reiben berufen, nur bag wir ficher mit berherrlicht werben. Chriftus geht burch's Rreng jur herrlichkeit, fo muffen wir wohl ebenso mitgeben, und laffen wir uns biesen Beg von Bergen gefallen, fo find und bleiben wir auch Seine Miterben, benn wir bleiben nicht nur an Ihm, sondern in Ihm und haben in Ihm alles, was Gott hat, in Ewigkeit. — Dahin treibt uns aber Gottes Beift beständig, darauf bin mabnt und troftet Er uns, ban traftigt Er uns bes Fleisches Luite zu bezähmen und unterwegs zu laffen, daß fie's nicht zur Ausführung bringen, was in ihnen liegt. So mulfen wir boch fagen: Er meint es unaussprechlich gut mit uns und hat uns gar reich gemacht. Unfer Leben ift, bag wir Bottes Rinder und Erben find, die Gottestinbschaft besteht in ber Gemeinschaft bes Lebens und ber Seligkeit Gottes, und un-fer Erbe will Gott felber sein. Diese unbeschreiblich herrlichen Güter find alle unferm Geiste verliehen burch ben beiligen Ach, baf wir ben beiligen Geift nur immer in aller Beift! Rraft und Fulle hatten, fo hatten wir Alles, Chriftum und Gott felber - und was ift, was man in Gott noch zu entbehren batte? Bott gebe une biefe Berrlichkeit immer vollfommener ju überschauen, bag wir uns bas Fleisch und feine Luft, wenn fie nicht blüben tonnen, gar nicht mehr bauern lassen, sonbern ihnen täglich mit frobem Singen ihr Grab graben. Ist's noch nicht so geschehen, nun so laß es beute so angeben, sonst wirft bu's ewig bereuen.

So follen wir uns benn laut bes heutigen Evangelii buten vor ben falfchen Bropheten, bie uns vom Glauben und Beift abführen auf uns felbst und unser Fleisch, bas fie oft Beift nennen. wollen ihre Bilbung und was sie sonft verheißen, verachten und tiefer streben als sie, benn Gott bat uns bas bochfte mitgetheilt in Seinem Sohne, die innigfte Beistesgemeinschaft mit Ihm selber, in ber wir alles mit Ihm haben. Da hat Er uns zu guten Baumen gemacht, die nicht erft ängfilich nach guten Früchten trachten, sonbern fie immerbar haben, weil Er unfer Grund ift. Nicht Herrherr fagen, ja nicht hochreben, Teufel austreiben und Thaten thun im Ramen Christi hilft mir, sonbern allein, bag ich Seinen Geift habe, den giebt Er aber gern allen, die Ihn nur haben wollen und bie Ihn haben, bie haben Gottes Leben, Rindschaft und das ewige Erbe. Nicht ab und zu will sich Christus von uns nur so aufwarten lassen, sondern auf die innigste Geistesgemeinschaft hat Er's abgesehen und die schenkt Er uns. Richt unfre Thaten machen unfer Beil, sonbern Er ift's felber und zwar fo, bag mir ewig frei find und aller Gottesfülle genießen. Go forget

venn, meine Lieben, daß ihr alles habet, nachbem es ench so schon geboten ift, und daß ihr nach diesem nicht bloß ersunden werdet,

wenn alles Berborgene an ben Tag tommen wirb!

Gebet. O herr unfer Gott! Hilf uns von allem schnöben Fleischesdienfte, daß wir Deiner Kindschaft und ber Freude an muserm ewigen Erbe von Herzen froh werden und Dir als unferns liebsten Bater ohne Unterlaß danken: durch Jesum Christum. Amen.

## Am 9. Sonntage nach Trinitatis

1 Cer. 10, 6—13.

In Christo Geliebte! Das verordnete Evangelium vom ungetreuen Hanshalter warnt uns vor falscher Sicherheit und ermahnt uns zu bedenken, daß wir als sündige Menschen dies irdische Leben mit allem, was dazu gehört, mit unsern Sünden reichlich verwirkt haben und bald Rechenschaft ablegen müssen. Gott hat uns zwar Gnade widersahren lassen, daß wir endlich sellig werden sollen; doch müssen wir mm auch diese Gnadenzeit benutzen, daß wir alles, was uns noch nach Gottes Barmherzigkeit übrig ist, der Liebe gegen

unsern Nächsten bienen laffen und vorfichtig manbeln.

Dagn bat man nun als Spiftel biefen Abschnitt aus Bauli erftem Briefe an die Corinther geordnet, in welchem er seine Leser por aller Leichtfertigkeit warnt, in die fie icon jum großen Theile verfallen waren. In ihrem Leben war manche grobe, Zuchtlosigkeit vorgefallen, ihre Abendmahlsfeier war namentlich mit großen Ungiemlichteiten verfnüpft gewefen, auch hatten fie mancher Irrlehre Gebor ju geben angefangen. Darüber war auch Spaltung unter ihnen entstanden. Go leicht, wie fie bachten, geht's boch nicht mit bem Christenthum. Man muß immer vor seinem Fleische auf ber but bleiben, benn in bemfelbigen wohnt nichts Gutes. - Paulus hat nun schon vor unserm Texte an das Ifrael in ber Bufte erinnert, welches gar bober Guter theilhaftig geworben war: Chrifius war ja auch unter jenen, wie Er's im alten Testamente mut fein tonnte. Er batte fie im rothen Meere zu einem neuen Bolle gemacht und gleichfam getauft. Er batte fie mit himmlischer Speife gesättigt und mit Felfenwaffer gar munberbar getränft; bas alles hatte aber, weil sie fich baburch boch nicht beiligen ließen, sie boch nicht bor bem Tobe bewahret, bie melften waren in ber Bilfte niebergeschlie gen worden. Go follen wir ams benn die Strafen bes alten vorbilblichen Afraels wohl we Warming blenen lassen und ihr Gericht

zu unserer Heisigung beherzigen. Wir sollen im Bergleich zu jenen alten Zeiten die hohe Bebeutung unserer Zeit, wortn wir nun als Christen leben, wohl erkennen und vorsichtig wandeln, dabei uns aber ganz auf Gottes Treue verlassen, durch welche wir den Sieg wohl erlangen werden, wenn wir nur im lebendigen Glauben verharren.

L

St. Paulus schreibt: Jenes alles, was uns von Ifraels Sunben und göttlichen Strafen in ber Bilfte überliefert ift, bas ift uns zu Borbilbern geworben, bag auch wir uns baburch warnen laffen follen, die wir nun durch biefer' Welt Buftenei jum himmlischen Canaan pilgern. Uns hat Gott ja Christum noch viel näher als jenen gebracht: leibhaftig, in menfolicher Geftalt und in menfolidem Worte ist Er zu une gekommen und also ift Er unser Führer So muffen wir uns buten, bag wir nicht burch aur Seligkeit. bieselben Sünden in bieselben Gerichte mit jenen alten Juden ver-In Chrifto ift uns alles nothwendige gar reichlich gegeben: wir haben Gottes Gnabe, wir sind zu Seinem ewigen Erbe erwählt, wir haben Bergebung ber Gunben und ben Gingang jum Simmelreiche, so würden wir benn, wenn wir foldes alles verachteten, uns ber größten Strafen schuldig machen. Da follen bie alten Geschichten aus ber Bufte uns bebuten, bag wir nicht Begebrer bofer Dinge seien, wie jene ja solcher fich gelüften ließen. Moses erzählt ums (4 Mos. 11, 4.) "Das Pobelvolk unter ihnen zuerst war luftern geworben und fagen und weinten sammt ben Rinbern Ifrael (bie fich, ihres Abels vergessend, jenen Mitlaufern schmählich anschlossen) und fprachen: Wer will uns Bleifch zu effen geben?" In biefer einen Begebenbeit offenbarte fich ibr ganger Bergensstanb. Fleisch regierte sie noch trot aller Gnabenwunder bes herrn, bei allem Manna fürchteten fie zu verhungern, ihr Sinn ftand nach ichonen Speisen, nach luftigen Festen und nach fleischlicher Bequemlichkeit ohne Arbeit und Kampf. Das tam baber, baß fie an Gott und Seinem Reiche so wenig Luft hatten. Als fie eben burch's rothe Meer gefommen waren, da waren wohl alle voll Begeisterung und jeber meinte, ber Glaube konne ihm nie wieber fehlen. Aber wie täuscht bas! jetzt, ba fie bei allen Wundern boch Kreuz tragen sollten, tamen fie fich fo jammerlich vor, bebauerten fich felbst unb weinten gar fomablich. Dagegen foll ein Chrift feine Luft am Herrn felbst baben und außer Ihm nichts begehren. Giebt uns Gott in unserm Berufe gemächliche Tage und mancherlei Genuß, fo follen wir's 3hm banten, bie Entbehrungen aber, welche wir um bes Reiches Gottes willen zu tragen haben, follen wir uns zu guter Uebung bienen lassen, wollen wir bas nicht, so ist uns alles zum Berberben geworben. Mit Gott fann man alles in Freude geniefen, wiber Ihn wird uns aber alles, unch Sein eigenes Geschöpf und Seine Gabe zu verberblichen Uebeln. Das zu bebenken, meine Lieben, ist umser keiner zu gut; anch Paulus sagt es von sich mit. Wir mussen nichts begehren, was Gott nicht gegeben hat, thun wir's boch, so ift's unser Berberben.

TL.

Das fleischliche Wefen ber Juben bat fich nun, wie ber Apoftel zeigt, bei verschiebenen Gelegenheiten auch gar grob geoffenbart. Sie wurden offenbare Göhendiener, als Moses einst verzog (2 Mos. 32.) und fie an ihm nicht ihren sichtbaren Anhalt batten. Gottes Bort und Berheifung war ihnen nicht genug: ber Gottesbienft nach Seinem Befehl buntte fie fo tabl, ernft und troden, fie wollten mas außerliches vor Augen seben und nach herzensluft und eigener Begeifterung ihr Bergnugen haben, bas fchien ihnen viel vollethuralb der. Der Gottesbienft follte auch ein Bollsvergnugen fein und barum machten fie bas golbene Ralb. 3a freilich. Golb ist ber Welt Gott und mit Golde ftatteten fie ihn auch reichlich aus. Die Belt lobt fich einen Gott, ben fie mit Golbe fcmuden tann, benn thre Herzent wollen fie für fich behalten. Gold foll Er ihnen in Masse wieder bescheeren. Das Ralb, ein machtiger Stier, follte ihnen ein treffliches Gleichniß bes Bottes fein, ber fie aus Egypten geführt hatte. Sie wollten ja nicht vom Gotte Abrahams, vom Behova abfallen, sie wollten auch nicht Gogenbiener beigen; aber fle wollten es bem lieben Gott nach ihrer unfinnigen Bernunft aufzwingen, wie Er unter ihnen fichtbar werben follte. Er wollte in Befu Shrifti holbseliger Geftalt vor Ifrael erscheinen, bas gaben fie nun auf und machten fich vor ber Beit felber ein Bilb ber Gottbeit, ba mußte es wohl ein Ochse mit Bornern werben. Die Borner haben fie aber gewaltig geftogen. Auf folche gottesläfterliche Thorbeit tommt man fogleich, werm man Gottes Bort verlänt. Ihrem goldenen Bilbe angemeffen hatte ihr Fleifch nun freie Fahrt. folden Gott konnte man frohlich fchmaufen, ja luftig tangen und fingen wie die Heiben; aber es betam ihnen nur balb fehr Abel. Ad mas wollen wir arme finftere Leute bes lebenbigen Gottes Wort verachten und selbst über Gott etwas ausgrübeln? So wie wir's thun, fo baben wir Chriftum und bie feliamachenbe Gnabe verloren, und bafür ein stummes Ungethüm gewonnen, bei bem bas Fleisch und schnell in ben Tob reifit. Auf bem Bege waren auch fcon bie Corinther mit ihrem Trachten nach vergnüglichem Gottes. Dahin ging's mit ihrer leichtfinnigen Abendmablsfeier und mit ihrer Lufternheit nach schöner gefälliger Prebigt weiter. Darum fagt ihnen ber Apostel auch: Werbet nur nicht gar Gogenbiener, indem ihr meinet, recht freie aufgeflarte Chriften ju fein, benn in-· bem man sich felbst fic überläßt, bentt alles zu übersehen und mit-

machen zu können, so kommt man balb in's Beibenthum. Rieisch und ber alte Mensch find immer beibuisch, auch bei ben Chriften, und nur Gottes Wort erbalt uns bei wahrer Gottesertennt-Und lassen wir und heute irgendwo und irgendwie vom lastern Worte abführen, fo fteben wir icon immer auf beibnischem Boben, bann gefällt uns ber Gefreuzigte fogleich nicht mehr, und jebes Bolt macht fich bann ein Chriftenthum nach feinem Fleische zurecht, dabei man luftig effen und tanzen kann, nimmermehr aber felig werben. Das bat's auf fich mit bem Bollschriftenthum, in welchem Gottes Wort nur die zweite Stelle baben foll. Baptie und Fürsten lassen sich bahinführen vom Zeitgeiste. Sie wollen's so zurecht machen, daß vor allen Dingen die Leute auch willig dabei bleiben, so mussen benn auch Gottes Gerichte solche Bolter vertilgen. Aus welchem unfaubern Grunde aber bas gögenblenersche Wefen bergekommen und nach welcher Art ber Freiheit es eigentlich ftrebe, feben wir auch genug an ben Ifraeliten. — Baulus will die Corinther auch an ihre Sünden erinnern, indem er fpricht: Auch lagt uns nicht hurerei treiben, wie etliche unter jenen hurerei trieben und fielen auf einen Tag 23,000. Gott hatte fie gegen Balat geschütt und Bileam wiber beffen Willen gezwungen, Ifrael ju fegnen; men ließen fie sich zum Dank bafür burch die Moabiter zur Hurerei verführen, indem sie beren unzüchtigen Festen bes Baal Beor bei-Simri, ein Fürft bes Stammes Simeon, trieb fogar mobnten. mit einer midianitischen Fürstentochter öffentlich Schande, ba fcblug Gott über 23000 an einem Tage zu Tobe und Binehas töbtete bie Frevler. Ift die Seele erst von Gott abgesommen und achtet man Gottes Wort nicht, fo regiert auch bas fleifc ben angeblichen Gottesbienft und mit foldem fleischlichen Gottesbienft reimen fich benn alle Zügellofigkeit, Leichtfertigkeit, Ueppigkeit und Pupfucht, aus melthen, wenn ber Teufel erft bie Lofung gegeben burch schamlose Betspiele ber Bornehmen, bann alle Schanden und Grenel bervorbrechen. Much die Corinther nahmen es mit dem sechsten Gebote nicht genau, und heutzutage fallen burch ben unzüchtigen Beift unferer Zeit mohl hunberttausenbe in's emige Berberben. Denn nichts macht fo umfabig jum Auffassen und Berfteben bes himmlischen, als bie fleischlithe Wolluft und Gitelfeit; wie will benn ein Menfch jugleich ber Wolluft bienen und in Christi Wunden leben? Wie will einer Christi Blut und Gerechtigkeit zum Schmuck und Ehrenkleid und zugleich feine Luft an eitelm But baben? Wie ber Cheftand, wo er in Gattseligkeit geführt wirb, der sichere Grund alles Wohlergebens fine ein Laub ist, so ift auch die hurerei, bes Teufels Spott auf ben Cheftand, ein ficherer Anfang alles Berberbens für gange Bolter und bie einzelnen Seelen. Darum joll man auch fein Berg füten, bag man alle unzüchtige Gebanken meibe und bagegen im-

mer zu Christi Arenz und in Seine Wunden fliebe. Es ift, wenn auch febr bemuthigend, bennoch wohl noth, auch unter Chriften folche Ermahnung zu geben, weil and ber Christen Fleisch voll aller Sunde und Bosheit stedt. Und weiter gegen ber Corinther leicht fertiges Wefen angebend fpricht ber Apostel: Laft uns aber auch Chriftum nicht versuchen, wie etliche von jenen 3bn versuchten und murben von ben Schlangen umgebracht. Man foll, wenn sich Christus unser erbarmt und uns angenommen bat, nachber nicht im Undanke versuchen, wie viel Er sich von unserm fleischlichen Wefen bieten laffen werbe. Seine Langmuth ift febr graß, wie wir feben; verloren ift aber ber, welcher fie ausproben wollte. Das ist uns an ben Ifraeliten ber Blifte wieber vorgebilbet, als sie auf dem Wege verbrossen (4 Mos. 21) wider Gott und Mofen rebeten: "Warum haft bu uns aus Sappten geführt, bag wir sterben in ber Bufte? benn es ist fein Brob noch Baffer hier und unfre Seele ekelt über diefe lofe Speise". Der ganze Auszug aus Cappten war ihnen nun leib, Cangan mar nichts werth. und Mofes ber schlimmfte Feind in ihren Augen. Go unftunig ift ber fleischliche Sinn ber Menschen. Wo uns also Chrifti Premeswege perbroffen machen und wir lieber mit ber Belt Gemachlichfeit batten, ba versuchen wir Chriftum, biefen munderbaren emigen Menschenfreund, in feindlicher Beife. Er war aber immer berfelbe, immer Beiland, auch schon in Ifrael. Abraham fab ja Seinen Tag und freute fich, Mofes ermählte fich in Egypten schon bie Schmach Christi vor dieser Welt Herrlickeit. Christus war's immer in Ifrael, ber baffelbe zu Gottes Bolt machte, und wo fich Ifrael zum Bleischesbienfte manbte, ba versuchte es immer Seinen Beiligen, Seinen Chriftum und forberte bie Strafen Gottes heraus. Be heiliger ber fie führenbe herr war, befto frechere Berfuchung Geines Rorns war auch ibr aufrührisches Wefen, zu bem ihr lüfternes Fleisch fie trieb. Bas aber sollen nun wir, meine Lieben, von uns felber fagen, wenn wir nun noch unferm verbroffenen und treusflüchtigen Fleische folgen, nachdem uns Christus in Jesu Berson erschienen und sich so vertraulich nabe zu uns gethan hat burch Sein Wort und Sacrament? Nachbem Er uns Sein beiliges Fleisch und Blut jur Seclentoft gegeben, ift's ja noch viel größere Berfuchung und herausforberung gegen Ihn, wenn wir nun babei noch in weltlicher Gefinnung einbergeben und Geine Berufung ju Seinem bimmlischen Canaan verachten wollten. Er ift ja allein unfre Sulfe und verachten wir Ihn nun gar, indem wir ber Welt Luft wieber mehr begehren als Seines himmels, so sind wir schon bem Tobe verfallen. Er allein fann uns bann nur noch retten, wenn wir wies ber burch ben Schaben flug gemacht zu Ihm flieben. So zeigt's auch die alte Beschichte, da die Juden die eherne Schlatige ans

sthanen mußten. Die verlorne Welt will aber immer nur glauben, wenn sie den Tod auf der Zunge fühlt, sie will Christi Gnade nicht eher trauen, dis sie dieselbe verspielt hat. Darum ist's mit solchem Bersuchen Christi ein höchst gefährliches Ding. Die meisten gehen babet unter, und die noch gerettet werden, müssen durch schreckliche Todesängste gehen. Das könnte man sich sparen, wenn man an Christi Hand bliebe, das Fleisch im Zaume hielte und somit an Christi

Albrung nie irre würde.

Wo bas Fleisch regiert, ba ift auch immer Emporung gegen Sottes Führung und Gerichte, und gegen bie lautre Bredigt bes Gefetes. Darum fagt Baulus: Murret auch nicht, gleichwie tener etliche murreten und wurden umgebracht burch ben Berberber. Gott hatte Korahs Rotte verschlungen und Seine Anechte Mofe und Aron gerechtfertigt, barüber murrete bie Menge nachber (4 Mof. 16, 41.) gegen Dofe und Aron und fprachen: Ihr habt bes herrn Bolt getöbtet, ihr feib blog fculb! Es follen bie getreuen Bachter noch obenein Schulb haben, wenn bie Gottlofen burch Berachtung ihrer Warnung untergegangen finb; bas ift boch zu frech. Darüber starben bamals 14700 und nur Mose Filrbitte tonnte bem Bolle noch belfen. Eben bie Sunbe thun Diejenigen, welche ihren Lehrern barilber gram find, bag fie ihnen bie Bahrbeit fagen und sie vor Gunben warnen: bas beißt fich zu Tobe Davor warnt Banlus mit ben Corinthern uns Alle. Mancher bort wohl Gottes Wort zur Unterhaltung, will's aber nicht zu feiner Beiligung auf fic anwenben noch anwenben laffen, und tommen nachher Gottes Strafen und Gerichte, fo follen Gottes Bort und beffen Diener Schuld baben.

Das Wesen bes alten Menschen ist also immer basselbe: Wenn Gott auch viele Zeichen und Wunder Seiner Gnade thut, so müssen wir boch darnach noch über uns wachen, daß wir nicht aus Antrieb unsers Fleisches auf selbstgewählten Gottesbienst fallen, und damit ganz unter des Fleisches Herisches Gerrschaft sinken. Ist das erst gesschen, dann wird uns Christus mit Seinem Reiche nur mitsfallen und wir werden wider Seine rechten Diener streiten. Das alles aber ist der Tod, denn bei Christo und in Ihm bleiben, das allein

ift das Leben.

#### IL.

Ist nun schon zu Moses Zeit, mit Gottes Wort nicht zu schweizen gewesen, ba es nur in Opsern und Weissaungen war, und Christus in der Wolke der Israel berzog, so sollen wir uns jest noch vielmehr vor dem fleischlichen Wesen hüten und die alten Beispiele wohl benutzen. Solches alles widersuhr jenen in er-Wüste als Borbilder bessen, was im neuen Testamente ge-

schehen follte und im Geiste immer geschieht. Es ift aber bie alte Geschichte uns zur Warnung vor unserm fleischlichen Wefen aufgeschrieben, benn wir find nun Diejenigen, auf welche bas Ende ber Welt getommen ift. Früher geschah alles äußerlich, grob, finnlich, mit lauter Bunbern offenbarte Gott Seinen Willen und Sein Wefen; bas ift aber bas geringere und niebere, eine bloge Borbilbung gewesen. Best, nachbem bas Wort Rleifc warb und bas Evangelium uns ben Beift mittheilt, geschieht es alles geistlich, innerlich und für die Ewigfeit. Wir muffen fett wiffen, mas jene Beschichte bebeute: wir follen es burch Seine Liebe jest gang anbers wiffen, mit wem wir's ju thun baben und wie uns Christus in 36m felber alles geschentt bat. Es ist bas Lette und Höchste an euch geschehen, so verspielen wir nun auch alles, wenn wir nun in beibnischer Luft ober Kreuzesschen wieber von Chrifto lassen. Chriftus ift wohl ein gar milber, gnäbiger herr für bie gebemüthigten und Leib tragenben; aber ein gewaltiger Richter für bie ausgelassenen und balb barnach überbrüssigen. Das konnen wir alles genugsam an ber alten Geschichte lernen, und ist's bamals so mahr gewesen, bag von 3hm zu lassen immer ben Tob brachte, fo wird fich's jest noch viel volltommner bewahrheiten. nur bag es uns nun nicht mehr fo außerlich vor bie Augen gefiellt wird. Jest wird bas meiste auf ben jüngsten Tag gespart und Seine Berichte geben in ber Beit meift verborgener: wir konnen und sollen es nun aber so wissen, bag bem Fleische zu folgen immer ben Tob bringt, und zwar um fo schmerzhafteren, je mehr Snabenerweifungen Gottes man verachtet bat.

Darum, wer fich lagt bunten, er ftebe, mag wohl gufeben, bag er nicht falle. Die Juben bachten ja immer: Wir find Gottes Bolt, brum tann's uns nicht fehlen. Er hatte fie auch wirklich aus Egypten und burch's Meer geführt, Er batte fie mit Wundern gespeist und getrantt - und spater bat Er fie mit Wundern in Canaans Besit gescht und tausendmal sie vor bem Untergange bewahrt. War bas nun nicht ber rechte Glaube. wenn bie Leute nach Vorgang etlicher beliebter Propheten fagten: Sier ist bes Herrn Tempel! hier ist bes Herrn Tempel! uns tann's ja nicht fehlen, wir sind Gottes Bolt, alle Feinde muffen vor uns nieberfallen? War bas nicht ein fester Glaube? Ja fest wohl; aber leiber falsch, meine Lieben. Denn bas ist noch nicht ber Glaube, was fich einer recht fest einbilbet; fonbern bie göttliche Gnabe und Wahrheit soll einer fassen und barauf sich grunden bei allem Leibe. Gottes Gnabe wird aber nur ben Demittbigen und Buffertigen, nicht beibnischen Luftlingen und Lungerern ju Theil, Buffertigen ift aber bie Soffahrt und Bolluft ifcon vergangen, wenigstens im Werte. Darum, mag bas mabr fein und es ist gewiß

wahr, bag Gott Seine Rirche nie hinfallen läßt, mag es auch wahr sein, daß Gott ben Haufen, dabei du stehst, disher wunderbar erbalten bit, bas bilft bir boch alles nichts, wenn bu für bich nicht ben rechten Beilsglauben haft, und nun mit eigener Auslegung, mit eigenem Ropfe, mit allerhand Luften und Ausstellungen an Gottes Bubrungen und Seinen redlichen Dienern einherkommft und bamit burch die Band fahren willf. Das ist ja nicht ein Glanbensartitel, bag bu ftehft, ben bu immer querft glauben mußteft. Manche thun fo, als ob, wenn fie's nur recht fteif und fest glauben, fie feien glanbig, es bamit auch wahr mare, aber bas wird immer bavon abbangen, ob bu bich bon Chrifto erft haft hinftellen laffen, ober ob bu auf eignen Beinen, b. b. auf eigner Alugbeit, Gerechtigkeit und Wirbigfeit stehn willft. Glaube nicht an bich, an bein Stehen, an beinen Glauben und bein Chriftenthum, fouft ist es boch falfc; glaube an Chrifti Gnabe, bag Er auch fogar folden großen Sunbern, wie wir find, ja folden tief ungläubigen, wie wir find, aus Onaben hold fein wolle, wenn wir 3hm unfern Unglauben flagen, bann ftehft bu sicher. Sonst glaubt mancher zu stehen und wird boch nur ale tiefgefallner Sunber offenbar werben. So muffen wir uns alle hiten, meine Lieben, bag wir nicht unvermerkt, ftatt auf Chrifto au ftebn, burd Betrug unfere eitlen Reifches auf une felbft zu steben tommen: und gang vertebrt ift bas, wenn manche Lehrer und Bucher bie Seelen barauf führen, aus ihrem eignen vermeintlichen glaubigsein ihren Trost zu suchen. Das ist nichts anderes als bas alte Pharifaerwesen, nur unter neuem Namen. Schelte bich lieber täglich als ungläubig, weine vor Gvit, daß du fo ungläubig bift, bann wirb bich Gott wohl glaubig machen, wer aber an feiner Gläubigkeit Wohlgefallen bat, ber ift icon weit ab von Chrifto ober auch noch nie bei 3hm gewefen. Deine Lieben! es ift, auch wenn alles ganz ruhig berzugeben scheint, boch ein gewaltiges Ringen ber Geister. Es ift jest bie lette Zeit: jest entscheibet fich beine Ewigkeit, ba sucht uns ber bose Feind auf tausend Arten in die fleischlichen Lufte als in allerlei Eitelkeit, Hoffahrt und Eigensum gu gieben, womit wir barn geiftlich icon gefullt finb, wenn wir hier auch noch gar boch und fteif vor ber Welt baftanben., Das Darum warnt uns ber Apostel so nach-M gewiß und wahrhaftig. brikklich, bag wir nie an unserm Stanbe Gefallen finten sollen. So wie ich gewesen und noch bin, so muß ich mir nie gefallen; sondern alle meine Luft muß am Herrn sein und mein Trost Seine Gnabe und Gebulb, so werbe ich meine Zeit schon übersteben, wenn's gleich boje Beit ift und viele in's Berberben fallen. Gott uns große Grabe erwiesen, por allen früheren Geschlechtern, fo gilt's nun auch besto ernstlicher, bag alle früheren Gerichte zufammengenommen auf biejenigen fallen muffen, welche jest trot fo großer Gnade dennoch nach dem Sinne ihres eithen Afternen Fielfches fortführen.

III.

Sollte aber unfer angfiliches Bewiffen fagen: Ach wie werbe ich bann burchtommen? Dein Bleifch ift immer voll beibnifcher Luft und aller Tragbeit und Berbroffenbeit. Sind wir mit allen Gerichten bes alten Testamentes so ernfilich gewarnt und hat bas alles feine geistliche Erfüllung im neuen, wer wird ba burchtommen, welcher Mensch wird ba am Ende felig werben? Und wenn's andere werben, wie wird meine Schwachheit ba mittommen? 3ch falle leicht in allerlei Breibum, die Lufte fteden in meinem Fleifche, ich habe Shrifti Gnabe oft gemißbraucht, ich habe oft wiber bie Bucht gemurret, wie foll ich nun, wenn die Verfuchung mich noch gang anbers betrafe, flegreich befteben? Bie werbe ich leben, wenn fo viele in ben Tob finten? Denen fagt ber Apostel follieflich noch gum Erofte: Es hat euch noch teine benn menfoliche Berfuchung betreten, über alles bisherige werbet ihr nicht Hagen burfen, und fo wird es auch wohl bleiben, wenngleich ber Rampf moch größer werben follte. Es wird immer nicht rein teuflisch, sonbern nur menschlich babei zugeben, auf Menschen berechnet und von Menfchen auch zu bestehen, wie vor uns baffelbe icon viele Taufende erfahren und alles fiegreich überwunden haben. Für folche Menfchen, wie wir find, bat Gott boch furwahr Sein himmelreich eröffnet. Darum follen wir auch ju unfrer Starfung auf unfeve ' Borganger im Glauben, auf Die Batriarchen, Propheten, Apostel nut Martyrer binschauen. Die waren auch Menschen wie wir und baben boch viel größeres vollbracht als uns bisher vorgetommen ift.

Doch haben fle bas ihrige auch nicht in eigner Rraft ausgefibrt ober auch nur angefangen. Gott that's in ihnen, die Gnabe that's, und wenn wir uns nach berfelben mer taglich recht umfeben, to wird fie uns auch machtig machen wiber alle Beinde. Derfelbe Gott, ber burch jene wirkte, lebt noch und bat fich auch uns in ber Taufe zu berfelben Gulfe und Gnabenerweifung verfprocen. Ins fagt: Gott ift tren, bas fol euch genug. Er hat fich euch in Christo zu nabe gethan, als daß Er euch so jammerlich vertommen laffen follte, wenn ibr euch nur nach 3hm umfeben und Seine Linber sein wollt. Bum himmel bat Er euch einmal berufen, und bas will Er ftetig noch immer, Er felbft will's thun und barum mißt Er, ber alles regiert, euch eure Berfuchungen und Rampfe ab. "Der end nicht lagt versuchen über euer Bermogen". -"Gott versucht zwar Niemand" zum Bofen; uns versucht aber aller-let, was an fich nicht versuchlich ware. Wir sollten ja aller Sunbe gang abgefagt fein und in ber lautern Bahrheit unbeweglich feft stehen. Nun macht uns aber manche Litge leicht wieder irre und

:

:

:

;

į

;

:

1

manche Luft ober Sorge fett uns außer Athem. Dafür tann Gott nicht, fonbern unfre Gunbe; aber Gott thut auch umgekehrt noch unenblich viel uns zu bewahren. Er wehrt viele Dinge von uns gang ab, bie, wenn wir fie jest borten und faben, uns gang von Sinnen bringen und unfern schwachen Glauben ausblafen würden. Die bürfen uns aber nicht in ben Beg tommen und wenn fie boch kommen, so balt uns Gott die Augen zu. Will fie aber einer mit Bewalt aufreiken, fich bie Bersuchung recht gefliffentlich aufsuchen. um seine Rraft und Alugheit zu zeigen ober weil er bie versuchenben Bebanten für besondre Beisheit balt, ober auch weil er meint, er muffe alles felbst wiffen und bebenten, ber läßt fich schon Gott nicht mehr führen; sondern läuft eigne Wege, ber wird wohl in feinem stolzen Borwite untergeben. Darum gieb bich gang in Gottes Treue und Obhut, so wirst bu alles nothige wissen, lernen und erfahren und ben Sieg behalten, benn Gott wird die Bersuchung so abmeffen, bag wenn bu nur glaubig zu Ihm beteft, bu ihrer and immer herr bleibst und nach bem Siege bein Glaube um besto freudiger und gewiffer wirb. Denen, Die wirklich Gott und nicht ibr Fleisch und eignen Ruhm lieben, muffen auch alle Bersuchungen jum Beften bienen, daß fie nur befto fester im Glauben werben und immer mehr Leiben ertragen können. Und je größer Kreuz besto berrlichere Prone im himmel.

Gott wird mit ber Berfuchung zugleich auch ben Ausgang machen (fagt ber Apostel, genau nach feinen Borten) und zwar fo, bag ihr fie wohl ertragen tonnet. Auch für ench bat Gott bas euch bienliche ausersehen und Er weiß auch immer schon ben Ausgang und bas Ende berselben. Er hat sie so angefeben, bag bie ganze Berfuchung zu Seines Namens Ebre, zu eurer und bes Nachsten Förberung und enblich zu eurer Seligfeit ausschlagen soll. Das hat Er voraus versehen, und barnach es zu machen ist Er nun eben im Begriff, ba follen wir 36m nicht Sein Werk burch unsern Kleinglauben binbern ober aufhalten. Ohne 3bn kann ja kein haar von unferm haupte fallen, mas wollen wir benn fo anaftlich forgen um fünftige Rampfe? Aber fo ift ber natürliche Mensch: Einmal hat er viel Muth, wo er sich fürchten follte, und nur nichts weiß von den Gefahren — und sieht er nachber etwas pon ber Gefahr, so will er gar verzagen und Gottes Gulfe felbft scheint ihm bann nicht einmal ausreichenb. Beibes ist aber gleichermaßen hoffahrtig und gottesvergessen, obwohl bas erstere mehr bei ben gang weltförmigen vorkommt und bas zweite ba eintritt, wo ihnen in etwas die Augen aufgegangen sind; boch noch nicht recht. - Daffelbe balb übermüthige, balb verzagte Wefen wirb uns aber alle noch anfechten, fo lange wir bies fünbliche Fleifc an uns tragen, so sollen wir benn an Gottes Treue uns halten und in

Seiner Araft alle Berfuchung aberwinden. Ann und eine betreffen, so hat Gott fie uns zugelaffen und will barin unferm Glauben mehr Rraft und mehr Erfahrung geben. So follen wir benn bie alten Gerichte Gottes über bie abtrunnigen und wantelmuthigen Juben am Demuthigung unfere Fleifches mohl bebergigen, und follen unfre Reit weislich mahrnehmen, daß wir uns nicht vom Berfucher bethoren laffen und untuchtig und trag erfunden werben. Doch feben wir's ia, wie jene Alten nur fo gefallen find, weil fie in eigner Rraft und Augheit einherfahren wollten. Bleiben wir treu an Gottes Bort, laffen wir uns burch baffelbige rathen und täglich immer wieber gur lauteren Gnabe führen, fo wird uns Gott gang linde und milbe ericeinen, wir werben uns immer trop aller Anfechtung wohl geborgen feben und wenn wir gleich enblich aus biefer Welt geben mitfen, fo werben mir boch gutes Muthes fein, benn berfelbe Gott, ber uns bier fo wunderoar liebend auf Seinen Armen burch Buften und Einöben, burch Manget und Mengfte getragen, ber wirb uns barnach bei fich in Seiner himmlischen Sutte mit allen Seinen Rindern ewig zusammenwohnen laffen und fie werben uns mabre haftig als Brüber und Schweftern annehmen, welche bier auf biefelbe Trene Gottes getraut haben.

Gebet. D Du getreuer und barmberziger Gott, beschäme uns recht über unser fleischliches Wesen; in welchem wir so leicht Deines Gnabenwortes vergessen und in allerlei Lusten und Sorgen binfahren tonnen: bewahre uns vor aller falschen Freiheit und Bermessenheit und gieb uns in Deiner Gnabe allein all unser Genüge zu finden, daß uns des Fleisches Gelüste nimmer von Dir abbringe:

burd Befum Chriftum. Amen.

### Um 10. Sonntage nach Trinitatis

Aber

### 1 Cor. 12, 1—11.

In Christo Geliebte! Das falsche Jerusalem muß abbanen und bas mahre Jerusalem wird herrlich mit himmlischen Kleinobien aufgebaut: bessen heute Evangelium und Epistel Zeugniß. Und bas allerrichtigste Jerusalem, wie das mit dem Tempel und Allerbeiligsten mitten in Canaan wird falsch, wenn den Bürgern darin Christus Jesus nichts mehr gilt. Dagegen werden die sinstersten Heiden des wahren Jerusalems Bürger, wenn sie Jesum im rechten Glauben erkennen.

Die Corinther waren also burch bie Erkenntuts Befu zum

mabren Berufalem gefommen, fie fühlten fich auch icon ale Burger ber emigen Gottesftabt, mit Frenden faben fie unter fich manche Babe bes Beiftes aufblithen; fo hatten fie Baulum gefragt, welche bon diefen Gaben bie vornehmften feien. Dag fie bei Baulo m fragen hatten, mar febr gut, benn wer nicht bei Chrifts auf immer neue Fragen tommt, ber ift noch nicht recht bei 3hm. Ber nicht beständig und immer tiefer nach ber himmlischen Beisheit fragen lernt, ber wird ihrer nie froh merben. Haft bu fragen, mohl bir! wende bich aber an ben rechten Lehrmeifter, an Christum und Seine Apostel und hute bich vor der Eitelleit, die fich ben Fragen leicht anbangt, wenn einem erft turglich bas himmelreich aufgegangen ift und man bas Fragen erft anfängt. Das wußten bie Corintber voch nicht zu vermeiben, barum weift fie St. Paulus baranf in febr garter Beije bin, indem er fie vor bem Berichte über bie Gaben noch baran erinnert, daß sie alles erst von der lauteren Gnade Gottes burch Seinen Geift empfangen haben. Bas alfo Panlus bei ihnen leise tabelt, ift nicht ein Gebrechen ber Weltmenschen, sonbern angebenber wahrhaftiger Chriften, welche bie Rrafte ber ewigen Welt wirklich zu erfahren im Begriff find und mir noch nicht Beift und fleisch recht auseinander ju halten verfteben. Webe Gott, daß wir alle wenigstens solche seien und die Vermahnung berfteben. Dabei, meine Lieben follen wir feben, ju welchem wunderbaren Reichthum ber Gnabe wir in Christi Rirche berufen find und Gott bib ten, bak Er uns lebre benfelben immer völliger in uns auf zunehmen.

T.

Bichtig ift freilich bie Erkenntuig ber geiftlichen Gaben: benn Baulus schreibt im ersten Berfe unsers Textes: "3d will nicht. bag ihr mit ihnen unbefannt feib"; fonbern in Betreff ihrer grimblich Bescheib wisset. Die wahre Kirche läßt ihre Kinder wahrlich nicht verbummen, fle will, bag fie mit bem ftartften alle Binfternig überwindenden Lichte in bewußter Weife ausgeruftet feien, mit Gottes mahrhaftigem Lichte und mit ben Gaben Seines Beiftes. Da mußt ihr aber, meint unfer Apostel, bor allen Dingen auch recht bebenken, was für Gaben bies sind, und wo fie berkommen. Gnabengaben finb's ja, beren reiche Fulle fich bei benen nur finbet, welche zwoor nichts bergleichen sonbern nur bas Gegentbeil an sich batten. Sie kommen euch also nicht aus eurer Ratur: sonbern allein von oben ber von Gott. Ihr wiffet, daß ihr Beiben feib gewefen, fcreibt ber Apoftel, in bem Sinne als wollte er fagen: bebenket es mobil! und ich hoffe gewiß, ihr werbet es euch felber fagen, bag ihr an euch felbst nur Beiben gewefen und bingegangen ju ben ftummen Bogen, wie ihr geführt wurbet. Bon each selbst hattet ihr also weder die Gaben, noch verstandet ihr

etwas bavon. Die ftummen Gogen flegen es anch nicht zu, benn fie machen bumm für alles geiftliche und himmlifche. Stumm find fie aber, weil fie blog Gefcopfe ber Menfchen. Spiegelbilber ibres berberbten Innern find, in benen bie Menfchen fich felbft ehren wollen, thatfäcklich fich aber fcanben. Sie reben wohl zum Meijde andrer Menschen, nämlich bas, mas ihre Urbeber mit ihnen an ben Tag gelegt haben, und den Juden hatten ber Cananiter Gogen oft gar viel amsprechenbes, fie reben hoffahrt, Gitelfeit, Thorbeit, Bleischesluft. Sie tonnen uns aber fein Wortlein bes Troftes ober bes Lebens verrathen, fie find ftumm von ber Babrheit und Gerechtigkeit, wonach boch bas innerste Sehnen umfrer armen Seelen geht, mabrent unfer Gott von Ewigfelt Sein Wort bei fich bat, welches Licht und Leben ber Menfcheit ift. In unferm Gott ift alles Rebe, weil Alles Leben ift. In bem Beibenthum vermeint bie Welt recht frei zu fein, man macht fich ja fogar Gotter und Gottesbienste nach Belieben; aber bas glaubt sicherlich, will man fich erst bie Bahrheit nach Belieben felber machen, so ist man con in alle Luge und Anechtschaft gefallen. Dann geht man nicht mehr; fonbern man wirb wie ein blinder ober trunkener geführt und hingeriffen, balb so bald so. Man hat da wohl zuweilen manderlei Begeisterung und Bewegung ber Seele, es ift aber ein fruchts lofes bin und ber: Am Ende bat man boch mit allen Anlagen und Rraften nur ber Gitelfeit und Richtigfeit gebient.

Und so meine Lieben ist's noch hente mit jedem, er heiße Strist oder Heide, dessen Gott ein stummer ist. Der rechte Gott hat das Wort bei sich und ist nie ohne das Wort, Gesetz und Evangelinm; das Wort ist auch nie ohne Ihn. Die stummen Götter dagegen sind Mammon, Wellust, Ehren und alles, was man anser Gott nennen mag, denn alles mögliche machen sich die Menschen zu Gott — es kann aber auf des Menschen tiesses Fragen nichts antworten. Und wo einer solchen Gott hat, da weiß er noch nichts von den geistlichen Gaben in Christi Kirche, weiß nichts von deren Herrlichseit. Denken wir nun Gaben zu haben, dann wissen wir immer soviel gewiß, daß wir diese von Ratur nicht hatten, sondern aus Gnaden empfangen haben. Alles was ans uns konmt und uns von Katur eignet, das ist nicht geistliche Gabe, sondern aus ganz anderer Welt; mag es anch von der Welt auch als noch so geisstreich gepriesen werden. —

Wahrhaft getfiliche Gabe hat immer mit Jesu, bem Gottmensichen, unserm Heilande, auf's nächste zu schaffen, ber und alle Gottesssülle durch Seine Menschwerdung, Sein Leiden und Sterben und durch Seine Berherrtichung eröffnet hat. Dies muß man num bor allen Dingen sesshaten, darum sagt der Apostel: Darum thue ich euch kund, weil ihr nämlich ja wisset, daß ihr's alles von euch

und eurem angeerbten Seibenthume nicht ber habt, bag Riemanb Besum verfluchet - ober nach bem Griechischen "Anathema nennt", ber burch ben Beift Botfes rebet. 200 nur irgend ber beilige Geist sein Walten bat — und wo Er bas bat, ba macht Er auch ben Menschen reben, Er ist ber Beift bes Bortes, bas nie ftumm fein tann - ba fagt fich einer wahrhaftig nicht von Jefu los, daß er Ihn ansehen könnte, wie Ihn Beiben und Juden anseben: fonbern jeber, in welchem ber beilige Beist wirkt, weiß bas unmittelbar an fich felbst, bag er bies alles nur von Jesu her hat. Drum lätt er fich Jesum auf's allerwertheste fein und ließe fich lieber töbten, als bag er Jesum verleugnen follte. Wenn wir Ihn aber verleugnen, so nennen wir Ihn auch Anathema, wie alle Seine Feinde von Caiphas und Sannas an Ihn Anathema genannt haben, und Bilatus, ber's fo ernft nicht nehmen wollte, ftimmte boch enblich bei — ach und Petrus auch in einer bangen schrecklichen Stunde. Un Judas aber tann man feben, mas bas beißt, Jesum sich Unathema fein laffen. Er meinte es auch nicht fo folimm in feinem fleischlichen Wirrwarr und Rausche; aber wer auf bie Seite ber Feinde Christi geht und ihnen zu Willen wird, der hat thatsächlich Befum als falschen Messias hingestellt und Ihm entfagt: Seimlich will Er sich aber nicht bienen laffen und öffentlich babei verleugnen, Seine Person ist zu groß bagu und bat zu viel zu bebeuten, benn Er muß uns alle Beisbeit, Gerechtigfeit und Leben fein: Die fann man nicht so halb annehmen und halb wieder weglassen, jest umfaffen, jest ausziehen und wiebernehmen. Wo nun ber beilige Beist noch wirkt, ba wirft er zugleich immer bie Erkenntniß, bag man in Jesu alles hat und von Jesu um keinen Preis ber Welt weichen tann. In biefem Befu find fich alle Chriften eins und gleich und Er ist bie hauptsächlichste Gabe selbst. Jesum zu haben als bein Alles, bas lag beine Hauptgabe fein. Haft bu bie nun? Dann, wenn bu bie haft, bift bu ewig frob und frei und wirft an Ihm auch über alles und mit allem zurecht kommen.

Paulis sagt aber auch umgekehrt: Und Niemand kann Jesum einen Herrn heißen ohne durch ben heiligen Geift d. h., Wo nur irgend Jesus erkannt und als der theuerste Herr, als unser Hausberr und Haupt geliebt und bekannt wird, da hat man auch den heiligen Geift, die allerhöchste, einige, ewig theure Gottesgabe, mag einer dabei sonst in der Welt arm, hinfällig, ungelehrt oder wer weiß was sein, ja mag er auch gar einfältig und noch mannigsach verkehrt erscheinen. Dies muß man vor allen Dingen bedenken, meine Lieben, daß man nicht endlich gar durch einzelne scheinbare Gaben von der Freude an dem Ganzen, sebendigen und allerhöchsten abgeführt wird. Die Citelseit bringt's leicht dahin, und die Corinther waren zum Theil auf solchem Wege. Jesus

١

aber, wenn wir Ihn recht festhalten, heilt und von aller Sitelkeit, indem Er ums immer mehr wird. Er ist das Ganze, das Haupt, der Geist, wir aber sind jeder bloß ein kleines Glied an Seinem Leibe, doch hat jedes Glied vollen Antheil am Haupte und all seine Leben aus Ihm. Darum soll sich einer immer des ganzen Zesus, des ewigen Himmelstönigs mit aller Seiner Herrlichkeit als seines wahrhaftigsten Eigenthums freuen und getrösten, wenn er auch hier auf Erden keinen Faden und keine Brodrinde mehr sein nennen konnte. Solches Harren bedürsen wir auch, meine Lieben, wir arme sterbliche Menschen, denn wenn's zum Sterben geht, bleibt kein Faden und keine Brodrinde unser und im Sterben müssen wir doch erst recht wohlgemuth werden, wenn wir wirklich Christen sind, denn dann geht's ja zum vollen Genusse und nach Hause in Ewigkeit.

Darum schlen wir Jesum, der sich für alle Welt gab, immer selbst als unser höchstes Gut und die allerschönste Gabe preisen, wenn wir in Ihm außerdem gleich noch tausendmal mehr scheinende Gaben hätten, als. wir haben. Und noch eins! wir sollen, wo ein andere sich Jesum seinen Herrn sein läßt, ihn auch als herrlich geschmückt vom heiligen Geiste erkennen, und ihn innig lichen und ehren, denn Gott hat ihn mit Seiner Weisheit und Gerechtigkeit, Er hat ihn mit Seinem ewigen Sohne geschmückt — möchte er außerdem auch wenig begabt erscheinen. Den ewigen Geber, die sebendige Sonne aller Gaben zu haben ist underzleichlich mehr als ihrer etliche in etwas hervorleuchtender Weise zu besitzen. Und erkennst du das nicht, dann sind alle deine Gaben schon werthlos, sie sind in den Dienst des Fleisches getreten, dein Geist selbst ist dann sleischsich und jemehr du jetzt schelnst, besio jämmerlicher wirst das bald erleschen.

II. ·

Nun erst wendet sich der Apostel zu den einzelnen Gaben, von ihnen im besondern zu reden. Und wer dieses Stüd unsers Textes einigermaßen verstehen wilf, der muß tieses und das solgende Capitel zusammen aufmerksam durchgelesen haben. Zunächst spricht Paulus bavon, wie die Gaben in dieser Welt tausenbstältig verschieden sind sammt allem dem, was zu ihnen gehört, daß sie aber einerseits alle aus Einer Quelle, dem ewigen dreielnigen Gotte durch dem Einigen in und wirkenden heiligen Geist kommen und anderrseits alle demselben Ziele zugehen, nämlich ten Brüdern in heiliger Liebe zu dienen. Er schreibt: Es sind unentliche Berschiedenheiten von Gaben, aber derselbe Geist, und Verschiedenheiten von Aemtern und berselbe Herr der Airche, Issus Christus— und Berschiedenheiten von Kräften sind, aber es ist berselbe Gott, der akles in allen wirkt. Auf den Geist, den Sohn und den Bater sührt er alles zurück, und die Orei sind

Eins, so tommen alle Gaben, Aemter und Rrafte aus berfelben Quelle, und man foll eine Gabe ber anbern nicht vorziehen. heilige Beift theilt die geiftliche Babe mit, Jesus weift ihr ihren Wirkungstreis in Seiner Rirche an, benn Er, ber Bottmenfch, braucht alle Gaben bes Geistes in Seinem Reiche und weiß fie alle anzustellen, burch Ihn werben bie Baben alfo in Thatigfeit gebracht, das nennt Baulus bier Aemter, worunter er jedoch nicht eine außerliche feste weltliche Beamtung und Anstellung versteht: Die kann freilich auch babei fein, bavon rebet er hier aber nicht, er meint auch viel mehr Dinge, als fie burch weltlich fogenannte Memter besorgt werben und besorgt werben tonnen. Bat aber einer in bem driftlichen Gemeinbeleben seinen Blat und feine Thatigleit gefunden, und Niemand unter uns follte ganz unfruchtbar fein, fo giebt Gott ber Bater bie Krafte und Birtungen bei bem einzelnen Handeln. Wie aus 3hm alles burch Seinen Beift tommt, fo wird auch auf Ihn alles von dem Sohne gewiesen. Alle Berufe im Reiche Gottes find von Christo angewiesen aus Gott alles, beg fie beburfen, ju entnehmen, benn Er bat uns Gottes Fulle eröffnet burch Sein Erlösungswert. Alle Gottes Macht ist auch Jesu Macht geworben ju unferm Beften und ju unfrer Benutung. Ift nun ber ewige breieinige Gott in ber am geringften fcheinenben Babe thatig und wirksam, wer hat bann ein Recht sie zu verachten? Er liebt es, Seinen Reichthum millionenfältig ju offenbaren. Er macht nicht zwei Dinge ganz gleich, nicht zweimal macht Er ganz biefelbe Gabe; es find millionenfache Berschiebenheiten: Und alles muß für feine furge Reit bem großen Bangen mitbienen und bat barin feine Ehre. Darum fagt auch Baulus noch: Einem jeben wird bie Offenbarung des Geistes zum gemeinsamen Ruten gegeben. In unendlicher Weise theilt sich ber Geist in ber Kirche und kommt an bir so und an mir anders zu Tage, aber nicht barum, daß Er uns gar trenne, fonbern, ba Er ber Beift ber Liebe und Bemeinschaft ift, zieht und führt Er uns mit unfern Gaben auf Gins zufammen, daß wir uns gegenseitig aushelfen und bienen. Und ba in Ihm ja alles Eins ist und alles von Ihm nach höchster Weisbeit ausgetheilt ift, so muffen fich alle Baben wieber auf's schöufte ergangen und zusammenfinden. Was sich aber nicht zusammenfinden und nicht ben andern bienen will, bas ist auch gar nicht vom hei-Beist mag bann auch wohl babinter sein, aber nicht ligen Beifte. beiliger Geift, sondern Beltgeift, b. b. Hochmuth, Eitelfeit u. bal. Da sehet ihr nun, meine Lieben, zugleich die Auslegung von ben Spruchen bes herrn, bag ber Größte im himmelreiche berjenige sei, welcher ben Brüberu am meisten biene. Und wer hat je so ber ganzen Welt gedient wie Er felbft? Und nach Ihm haben bie Apostel am meiften gebient, benn wem wir bie gerecht und selig machenbe

Was aber sür die Ewigkeit nichts nütt, damit ist auch kein mahrer Dienst geleistet, obwohl die Liebe um Christi willen auch das Goringste voll Geistes, voll Lebens und damit auch voll ewiges Wersthes macht. Willst du dich aber mit deinem Thun nur selber auszeichnen und schwiden, so wirst du endlich gar jämmerlich dastehen. Hier gilt die Regel, daß wer sich ganz auszieht, als der Reichste ewig offenbar werden nuß. Ist dies nicht ein seliges Reich, meine Wrüder, in welchem es also zugeht? Geben ist za seliger als nehmen und hier geden alle sich selbst in allem! Aber damit ist auch das Rehmen hier selig geworden, denn es heißt hier so viel als geliebt sein — und wer sollte sich das nicht gern gefallen lassen? Er

müßte benn felbft ohne alle Liebe fein.

So lange hat ber Apostel gezögert von ben einzelnen Gaben namentlich zu reben, weil er feine Lefer erft gang auf Gott, ben Geber in Christo Jesu, und auf die Brüder weisen und damit aller Sigenheit und Gitelleit vorbeugen wollte; jest aber will er fie boch aufführen und fpricht: Einem wirb burch ben Beift Bort ber Weisheit gegeben, baburch er anbern gur Ginficht in Bottes weise Gnabenführungen verhilft, daß fie Seiner hinfort getroft barren tonnen: einem anbern wirb ein Bort ber Ertenntnig und zwar nach gang bemfelben Beifte gegeben, bag er anderen pur Ginficht in die Tiefen bes Evangeliums verhelfen foll. Einem andern Glaube in bemfelben Geiste, nämlich bei allen Wibersprüchen biefes Lebens, auch ba, wo man noch gar nicht binburchschauen fann, boch schon bes berrlichen Enbes ber Sache immer gang gewiß zu bleiben. Das bat nicht jeber rechtschaffne Chrift. Manche, feben mehr bie Sinberniffe, baben mehr mit Bangigfeit gu tampfen und muffen zu Gott feufzen, wo andere fcon zuversichtlich Rauuft bu bas lettere, fo follit bu beinen anbern Brübern wim Trofte fein. Ginem anbern Beilungsgaben in bemfelben Geiste, einem anbern Wirkungen von Wunderkräften, wie beiberlei in der Apostelzeit sehr häufig vorkam und, weil noch berselbe Beist lebt und in uns fortwaltet, alle Tage wieder geschehen tann. Seben wir aber bergleichen weniger bei une, fo ift es gang verkehrt, barüber zu jammern ober zu meinen, die Kirche an fich ware jest armer und vom Gelfte verlaffener. Paulus lebet hier ja eben, daß die Gaben immer verschieden sind, also auch die Baben ber perschiebenen Beschlechter und Zeiten. Unfre Zeit mag weniger mit Beilungen und Bunber ausgestattet fein, bafür bat fie anbres mehr — und vor allen Dingen behalten wir immer benfelben Chriftus. Ift Der noch berfelbe, tommt uns Der noch auf's innigfte nabe im Worte und Sacrament, wie Er ja thut, so follen wir nach ben einzelnen Gaben für fich nicht ängstlich fragen. Die

Rirde in Mirwabr nicht auf bie Gaben gegründet, sonbern auf den lebenbigen Ginen Chriffus und beffen Geift muß uns biejenigen Boben immer gerabe geben, mit welchen Chriftus in biefer Beit wir-Bollen wir uns nun was anderes erwünschen, ober, wie etliche beute thun, gar anlugen, fo find wir Chrifto und Seinem Geifte gewiß zuwiber. Baulus fagt ferner: einem anbern wirb Beiffagung gegeben, mit hoher Begeisterung von ben Flibrungen bes herrn in Seinem Reiche ju zeugen, einem andern aber Unterfcheibung ber verschiebenen Beifter, welche fich in ber Rirche und um fie ber offenbaren. Es giebt vielerlei Beift, in Chrifto Beliebte, aber nicht alles ift beiliger Beift. Es ift gang verfebrt, gu fagen: Ach, wenn die lieben Seelen nur erwedt und angereat werben, wenn ihnen nur Chriftus gepredigt wird, wenn's gleich von Brrlehrern geschiebt. — Nur ber ganz lautre beilige Beift, außer bem es keinen solchen aweiten giebt, nur ber erweckt recht und ber bilft jum mabren Chriffus. Es werben ja viele faliche Chriffi gebracht. Darum fcreibt auch Johannes: Brufet bie Beifter, ob fie aus Gott find, benn viele Lugenpropheten find (als Diener ber Irrgeifter) in die Welt ausgegangen. Run bat ein Chrift vor bem andern bie Babe (und heutzutage ift fle ber Rirche auf's allerhochfte noth) es ben verschiebenen Richtungen fogleich anzumerten, wo fie hinauswollen, es balb zu merten, wo man unter frommen Rebensarten boch von bem leibhaftigen Chriftus ab und neben Ihn binweglenten will, so bag Er baburd bei Seite gesett und zu Anathema wird. Das ist ben Irrlebrern querft felbst nicht flar, wo es mit ibnea binans will, benn (etliche Betrüger abgerechnet) meinen fie es auf ihre Das muß ihnen aber aus Gottes Wort möglichst frit und ichnell auf's icharfite gezeigt werben, benn baben fie erft ibr Leben mit ber falfchen Richtung verknüpft, fo wird wohl bochft felten noch einer von ihnen errettet. Natürlich hat einer mit folder Gabe immer ben Lohn, für zu ftreng und zu fchroff und für ftreitfüchtig von benen gehalten zu werben, welche zu fomarmerischen Wegen Reigung baben. - Ginem anbern ift gegeben manderlei Sprachen im Dienfte bes Evangeliums reben ju tonnen, fei es wunderbarer Weise wie am ersten Pfingfitage ober baburch, bag ber beilige Beift einem in ber Liebe ju ben Seelen es verleibt, frembe Bolfer und Sprachen schnell aufzufaffen, ober fet es, bag jemand bie Babe hat, bas Eine Evangelium in immer neuer, herrlicherer Weise barzustellen, — bagegen bat ein anderer die Gabe, die verfdiebenen Sprachen und Sprechweifen auszulegen und bem Berstande des gemeinen Mannes alles also nabe zu bringen, daß er ber barin enthaltenen bimmlifden Guter gleichermagen theilhaftig wirb. Wohl tann nun Ein Menfc viele biefer Gaben ober anch alle in nich vereinigen, wie wir bessen ein leuchtendes Beispiel am Abostel

Baulus haben, es tann fie: einer auch jebe in jebem möglichen Lebeneberufe haben und ausüben. Dazu braucht einer fürmahr nicht Brebiger zu fein, obwohl ein Prebiger boch wohl immer etwas von Erfenntnig, Beiffagung und Geifterprufung haben follte. - Dies aber alles, fagt Baulus, wirft berfelbe einige Beift, fo baß fich feiner mit feiner Gabe über anbre ju erheben bat: es finb lauter achte Gottesgaben und ber Beift theilt einem jeglichen besonders zu, je nach bem Er will. Er weiß, was Er bamit vorhat, daß Er jenem bie Babe und bir nur biefe gegeben bat. Nicht weffen Gabe bell in die Fleischesaugen scheint, barauf tommt es an: sonbern wer mit feinen Gaben ben meiften Ruten ben Geelen ftiftet und am erbaulichften manbelt. Die Baben haft bu bir nicht gegeben, so kannft bu bir bamit auch nichts wiffen. mid bleibt ber beilige Beift ber Berr: frage bu bich nur immer: Bas habe ich mit meinen Gaben von Jugend auf gemacht? Belchem Gotte habe ich meine Krafte geopfert? — Dann wirst bu gemug Anreigung gur Bufe befommen, und bie eitlen Gebanten werben entflieben.

Sind die aber entfloben und verscheucht, meine Lieben, bann follen wir boch mit bimmlifchem Entjuden biefen Bunberbau bes ewigen Jerusalems unsers herrn und Beilandes Jesu Chrifti betrachten. Boju bat Er uns berufen! Bobin bat Er uns geführt! Der beilige breieinige Gett bat ja felbst Seine Werkstätte in uns und bat uns alle nach Scinem Willen (wenn wir bem nur alle recht Raum gaben) mit himmlischen Rleinobien gegiert. Bie jammerlich ift bagegen ber Pharifaer Jubenftabt, wenn fie auch von Gold und Silber ware und gang behangen mit Sammet und Scibe! Dier bei uns ift ber Rleinfte und Mermfte noch reicher als ber reichste Weltenfürft, benn Er bat Besum felbit, ben emigen Gottesfohn und ist in Ihn gekleibet. So follen wir uns benn vor aller Doffahrt und Gitelfeit buten, baburch wir bes Beiftes Baben berberben würden, und follen bem beiligen Beifte immer mehr Raum bei uns geben, bag Er uns in 3hm immer größeren Reichtbum Das wird Er auch wahrhaftig thun und fich unter uns immer herrlicher offenbaren, wenn Er ficht, bag wir bas, was wir haben, in treuer Liebe unter uns anwenden und gebrauchen. fich gang zum Dienen laffen tann, ber wird gang berrlich werben, bertlich in Christo Jesu: und in Seiner Liebe bat er nun schon bas ewige Leben. Wott gebe. daß wir's alle reichlich erfahren! Amen.

Gebet. Habe Lob, Preis und Dant Du ewiger heiliger Gott, bag Du uns arme von Natur verberbte und verfinsterte Menschen burch Deinen Geist zu Deinem Schne gezogen und in Ihm uns alles geschenkt haft, bag wir von Sünden gewaschen Dich unn erkennen und mit Gaben bes himmels je mehr und mehr ge-

schmackt werben sollen. Entzünde uns boch zu beiluftiger Liebe gegen Dich und unfre Brüber, baß Dein wunderbares Gnabenreich unter uns immer fräftiger aufblühe zu Lobe und Preise Deines herrlichen Namens: durch Jesum Christum. Amen.

## Am 11. Sountage nach Trinitatis

1 Cor. 15, 1—10.

Im Herrn Geliebte! Das ganze Capitel, welchem unfer beutiger Epifteltert entnommen ift, banbelt von ber Auferstehung unfers Heifches, also von bem volltommenen und letten Siege, welchen bas Leben an uns über allen Tob feiern foll. Der Apostel stütt folde unfre hoffnung allein auf Christi Auferstehung, und barum bebt er auch von biefer in unserm Texte an. Lebt Chriftus, fo werben wir wahrlich auch leben. "Läffet auch ein haupt fein Glieb, welches es nicht nach fich zieht?" Chriftus hat Seine Auferstehung aber auf's unzweifelhaftefte gewiß gemacht - auch burch viele leibhaftige Erscheinungen vor Seinen Jüngern, ja vor Paulo selbst, obwohl berselbe sich bessen ganz unwürdig erklärt. Und freilich, wer foll fich wohl folder Gnabe für würdig halten, bag ihm Bottes ewiger eingeborner Gobn jum Troft erscheinen follte? wer foll fich beffen für wurdig achten, bag ihm Gott felbst in menschlider Gestalt wiber ben Tob und alle Tobesfurcht zu Gulfe eile? Beschieht es aber, mit welcher tiefen Rührung und Beschamung muffen wir bann an all unfre Gunben gebenken? Wir haften und verfolgten unfer eignes Beil, wir verachteten es an unferm Rachsten. ber es vor une befag, und nun bat Er une mit lauter Boblthun und Gnabe befiegt und überzeugt! — Nachbem man bie Gnabe in etwas ertannt bat, fieht man erft bie gange Schanblichkeit feiner Sunbe, und bleibt man in ber Gnabe, fo bentt man auch mit beftanbiger Beschämung an seine vorige und an alle noch anticbenbe Die Gnabe erhebt uns wohl in ben himmel zu Gottes Gemeinschaft, aber sie bemüthigt uns auch hier auf Erben und bavon giebt uns und ben Corinthern ber Apostel in unserm Texte ben schnsten Beweis zur nacheifrung. Wo Gnabe wohnt, ba wohnt Demuth und wo Demuth wohnt, ba tehrt immer mehr Gnade ein. Ach bag wir bas recht erkennten, meine Lieben! Wir würden bamit groken Gewinn machen.

Buerst stellt unser Text uns vor, daß uns im alten Evangelis von Christo, dem für uns gestorbenen und anferstandenen, alles heil

und alle Gewisheit besselben gegeben sei. Demgemäß soll unfre Demuth freilich keine kleinmüthige Berzagtheit, auch keine Kriecherei sein, sondern in Kraft der Gnade sollen wir und bei allem Bewußtsein unsers Unwerthes doch unserm Nächsten werth deweisen und sehen lassen, was Gott in denen vermag, die von sich selbst nichts konnten und ganz verschuldet waren.

T

Johannes fcreibt in feiner erften Spiftel (5, 11.) "Und bies ift bas Zeugniß, bag Gott uns ewiges Leben gegeben bat, und bies Leben ift in Seinem Sobne" - namlich in Jesu Chrifto, ber ift ja ganz unfer geworden, ben wir mitten unter une, ja jeber burch ben Glauben auch an uns und in uns haben. ben haben wir außer und über biefem zeitlichen, fummerlichen Leben, ein Leben in Gottes Gemeinschaft, ja in Gott felbst, beffen Borschmad wir schon bier im Glauben genießen, beffen volle Offenbarung aber erst tommen wird, wenn bas erscheint, was wir in Christo find. Dazu muffen wir uns aber erft völlig ausziehen, und vor bem Ausziehen ift une oft bange: une ift oft im Sinblid auf baffelbe fo, als wenn wir ba gang zergeben und uns nicht wieber zufammenfinden möchten. Doch bat bas leben fo ben Sieg in Christo und all ben Seinen, daß nichts, was wahrhaft unfer ist, von uns im Tobe bleiben foll. Unfer banges Berg fpricht bagegen zuweilen: Ach barf ich mir benn folche Hoffnung erlauben, bag and mein Fleisch wieder leben wird? Ift boch an mir selbst, wie ich erscheine, nichts, was mir jett in ber Zeit gefallen konnte, wie foll ich mir benn in Ewigfeit gefallen? Und wenn ich mir felber nicht gefallen tann, was foll bann an mir leben? Was wird bes Auferitebens werth fein? - Meine Lieben, die Gnabe unfere Gottes giebt uns auf folches alles Antwort: Trauen wir nur ber Gnabe. hak fie auch alles auf's berrlichfte ausrichten wirb! Doch bürfen wir ihre Mittel, baburch fie uns fommt, nicht antaften. fcreibt Paulus an bie Corinther, welche in ihrer Leichtfertigkeit anfingen, in ihrem fleischlichen Wefen weniger auf ben Inhalt bes Epangeliums Gewicht zu legen als auf die angenehme Darftellung, und barüber nun in ber hoffnung erlahmten und nicht mehr recht wußten, ob auch am Leibe bas Leben noch jum Siege tommen wurde: 3ch erinnere euch aber, o Bruber, mit mahnenben Worten bes alten Evangelit, bas ich euch verfündigt habe. Sabt ihr beffen fo balb vergeffen, was es ench fagte? Beldes ihr auch angenommen habt als Gottes Wort und wiffet nur boch nicht recht, was ihr baran hobt? ja in welchem ihr auch ftebet, nachdem ihr burch Gottes Gnabe bineinverfest feib, bemn ihr meint ja noch biefelbe Prebigt und wift boch felber nicht, was bamit eigentlich befagt fei - burd welches ibr nach Gottes

Willen auch felig werbet, benn nur bas einige, ewige Evangelium kann überhaupt felig machen und macht auch alle felig, die es treu bewahren. Es wird euch auch gewiß felig machen, wenn ihr's in ber Geftalt fest behaltet, wie ich's euch verfündigt Bor allen Dingen barf man bem Fleische nicht in ber Art Raum geben wiber bas Evangelium, bag man's nach bes Fleisches Bedünken und Belüften abandert ober auschneibet: Erlaubt man fic bas, fo hat man fich bas Seil felber zerschnitten, an welchem uns Gott aus biefer Tiefe bes verberbten irbifchen Befens zu Seiner Herrlichkeit emporziehen will. Man muß bas Gnabenmittel vor allen Dingen sich unverfälscht ethalten, bann es aber auch reblich gebrauchen. Baulus fagt: Bewahrt ihr mein Evangelium, fo macht es euch gewiß felig, es ware benn, bag ihr es umfonft geglaubt und angenommen battet. Das murbe namlich gefchen, wenn man bas Evangelium nur äußerlich annahme, auf tobte Beife glaubte ohne sich innerlich mit ihm zu erfüllen und von ihm burchbringen zu laffen. Willst du bas Evangelium als ein versiegeltes Buch verehren, fo ist's bir nichts nute. Willft bu bes Lebens in Gott froh und gewiß werben, so lasse bich gang ber Gnabe; ber Onabe wird man aber nur fo theilkaftig, man betommt fie nur fo zu schmeden, daß man vom Evangelio als Gottes Worte bemüthig lernt und es fich so wie es ist und lauter zu Berzen nimmt. Thut man bas, nun so wird's auch langsam mit uns geben und wir werben noch viel zu fragen haben; wir werben aber feben, wie wir in unferm alten Evangelio immer schon die Antwort auf all unfer Fragen und die Abbülje für alle unfre Gebrechen haben.

In unserm Evangelium ist schon aller Bangigkeit in Betreff ber Auferstehung und bes ewigen Lebens begegnet, wenn wir's nur lauter bewahren und fleißig lernen: alles Heil ist uns auf's nächste im Borte gegeben, aber man muß sich auch ben Inhalt aufschließen

und in's Berg geben laffen.

An den Inhalt des Evangelii werden wir nun kurz erinnert und berichtet, wie in demfelden ein überschwänglicher Trost liege wider allen Tod. Paulus schreidt: denn ich habe euch zundrderst gegeben, welches ich auch empfangen habe. Gegeben, nicht kloß erzählt habe ich euch die Herrlichkeit der Gnade. Der heilige Geist, der in und mit dem apostolischen Worte uns kommt, ist kein bloßer Erzähler, sondern der Ueberdringer der himm-Uschen Gaben und der Prediger des lautern Wortes giebt uns darin das, welches Alles umfaßt, auch alle Hoffmung für die Ewizkeit. Er giebt es aber nicht als eigne Weiseheit, sondern als eine heilige Tradition vom Himmel her und wie es vor ihm von allen wahren Propheten und Aposteln auch weiter gegeben ward. Dies ist nun aber erstlich, daß Christus gestorben sei für unsre Sünden

und zwar nach ber Schrift. Bas tann es wohl größerze und tröstlicheres für uns geben als biefes, bag fich Gottes Cobn felbst als Gubne für uns geopfert bat? Schon biemit ist ja genug bezeugt, daß unfer Theil bas Leben fein foll. Denn find unfre Gunben fo völlig und grundlich getilgt, wie wird uns bann noch bie Tobesftrafe treffen burfen? Gott ift ja gerecht, bag Er fich nicht zweimal bezahlen läßt. Seine Onabe ist wahrhaftig und gewiß und auch zuvor bezeugt burch bas gange alte Testament in allen Opfern, Beschichten und Beiffagungen. Ueberall ift bas ber Ginn, bag fic Gott verföhnen laffen will, bag. Er bes Gunbers Tob nicht begebrt. fondern bag Er felbst bie Subne für ibn bereitet bat. Er braucht fte nur im Glauben zu erfennen und bantbar anzunehmen. Und bann ferner, fagt ber Apostel — hab' ich euch gepredigt und alfo im Worte gegeben: bag Cbriftus auch begraben fei - b. b. in unfer Grab gefentt, une alfo in allem, auch in bem alleraußerften gleiche. Denn bas Grab ift bier unfer lettes. Go lange wir ben Leichnahm unfrer Lieben noch im Saufe haben, ift's und immer etwas: wenn aber bie Erbe auf ihren Sarg gefallen ift, bann icheinen fie uns gang genommen: und auch unfer Grab ift ber Buntt, wo unfre Angehörigen weinend von une Abschied nehmen miffen. So tief bat fich nun die ewige Liebe ju uns Gunbern berabgelaffen, baß Er sich felbst mit uns begraben ließ. Er waltet auch im Grabe noch, so wird es bir weder bie beinen noch wird es bich ihnen auf immer entziehen fonnen, wenn ihr nur Jefu angehort. Bare Chriftus blog geftorben und nicht begraben, so möchte man fürchten, aus fo tiefem Jammer und fo tiefer Bergiorung fonne Er uns nicht wieber erheben, nun ift Er aber felbft burch's Brab gegangen, une au lehren, bag Er auch ba unfer Belfer fein wolle. Und ferner baß Er auferstanden fei am britten Tage - wieber nach ber Schrift - auferstanden in unferm Fleische, boch verklart, und bat fo ben Sieg über ben Tob an biefe unfre Menschheit gelnüpft. baß alles, was aus ihr sich an Ihn balt, auch nicht mehr im Tobe bleiben fann, sondern völlig und gang aus ihm wieder hervorfommt mit Leib und Geele. Deffen jum Zengnig bat fich nun Jefus Geinen erften Jüngern wiederholt und alle Taufdung unmöglich madend, por die Augen gestellt. In lauter Thaten bat uns Jefus bes ewigen Lebens gewiß gemacht, nicht nur durch schöne Spruche. Und diefe Thaten werden immer wieder unter ben Chriften verfunbigt: bag Jesus am Oftermorgen gesehen worden sei von Rephas bem armen tiefgefallenen Betrus zuerft, barnach am Abende von ben'amolfen, barnach ift Er gefeben worben von mehr benn funfhundert Brubern auf einmal, berer, jest bei Abfaffung biefes Briefes noch viele leben; etliche aber find entschlafen. - Soldes ift nämlich wohl in Galitäe

geschehen, wo sich ber herr auch ben entfernter siehenden stebenzig Bingern und anderen Anhangern geoffenbart hat. Darnach ist Et gesehen worden, wahrscheinlich in gar besondrer Beise von Jacobus, bem ersten Bischose von Jerusalem, barnach ein andres Mal wieder von allen Aposteln. So hat sich Jesus benn genugsam als der Sieger über den Tod des menschlichen Geschlecktes erwiesen.

Die Ihm in Seinem niedrigen Erbenwallen gefolgt waren, bie haben auch zur Genüge ben Beweis Seiner Auferstehung befommen und von benen ift es nun allen späteren Blaubigen mitgetheilt. Als folden läft fid Jefus uns beständig in Seinem Borte-überliefern, ber für und geftorben und jur gewiffen Begrundung unfrer Doffnung auch auferstanben ift. Bene alten Zeugen hatten bas Umt, ber gangen übrigen und nachkommenben Denfcheit als finnliche Augenzeugen ber Auferstehung Chrifti zu bienen; man foll aber nicht benten, bamit fet ihre Seligkeit gar leicht und unfre gar fcwer. Alles was fie zur Seligkeit hatten, das ist uns im Worte der Ber-Mindigung auch gegeben. Daß bem fo ift, liegt im Befen ber Auferftehung, welche teine ganz ober balb zufällige, sonbern eine ewig und immer bezeugte, gang göttliche That ift, welche Gott auf unfer ganges Leben von ber Taufe bis jum Grabe als auf ein lebenbiges Bergament mit unverkennbarer lebendiger Inschrift aufschreiben will. - Ein solcher ist unser Christus. Weil aber die Gnabe, welche wir verkundigen und preisen, nicht blog eine im Worte gegebene, fondern burch lauter Thaten Chrifti begründet, geworben und vollendet ift, fo läßt fie fich auch thatfachlich, bes verlornen wartenb, fortwährend noch zu ben ärmften berab, die nach ihr feufzen. Das was une bas Evangelium befagt, bas lebt ja alles und wirkt noch ebenfo, wie bamals, als es querft geschehen. Als ein ewig lebenbiges ift uns Chrifti Tob, Begrabnif und Auferstehung gegeben. Baulus, weil auch er ein Apostel in gleichem Ante mit ben andern fein sollte, ift auch noch ber fichtbaren Erscheinung bes herrn gewürdigt worden, und darum will er uns nun der wunderbaren Bulb bes herrn gang besonders inne werden lassen. Der Apostel fpricht von sich felbst: Am letten nach Allen ift Er auch von mir, gleichsam ber unzeitigen Geburt, gesehen worben. So? tagt fic Gottes Gnabe auch zu ben letten berab? Ja freilich, an benen am allermeisten! Gott tommt zu benen am erften, bie Seiner am meisten bebürfen, barum werben ja auch bie letten bie erften.

Wie wunderbar ist boch solche Gnade Gottes! Wir wollten in unfrer Thorheit selbst was sein, wir wollten uns selber helfen und verderbten uns immer tiefer; wir wollten Gott wohl gebient haben, und unser Gottesbienst war Berachtung Gottes. — Und

folder hat sid Gott so wunderbar erbarmet, daß Er für folde Seinen Sohn die ewig gültige Sühne in Seinem Blute hat darbringen laffen, in unferm Grabe hat Er uns noch gesucht, aus bem Grabe bat Er uns wiebergebracht, und burch Seine Aufer-Rebung hat Er uns in eine gang andere und böbere Welt versett. Bir leben ja fchon jest von ben Kräften ber Ewigkeit. Das ift uns alles burch die Gnabe nicht blog verfündigt, sondern schon geschenkt und gegeben. Ach wünschte fich schon ber Bollner im Tempel nur bie Gnabe Gottes, wie follen wir uns jest von ihr ein immer reicheres Maag wilnisen: und fprach icon Betrus nach bem wunderbaren Fischzuge: Herr, gebe hinand von mir, benn ich bin ein fündiger Mensch — was bin ich boch gegen solche Gnabe! fo muffen wir, ba wir in bem Evangelium, bas uns verkunbigt ift, welches wir angenommen haben, in bem wir fteben und burch welches wir felig werben, wenn wir's in trenem Glauben bewahren, ben allerherrlichsten Zug aller himmelsschätze gethan haben noch viel mehr uns burch folde Gnabe gebemuthigt fühlen. Ach wir find ja gar nicht die Lente barnach, bag uns folche Schätze je angeboten werben konuten, und nun bat es uns Gott alles umfonft amb zuvor geschenkt und will nur, bag wir's nun binterber mit freitdiger Rührung erkennen, was wir in Seinem Evangelium und in Seiner Hulb alles haben.

Sind wir nun boch upch voll mancherlei Unsicherheit und Bangigkeit, so haben wir das nur von unserm stolzen und hoffährtigen Wesen des alten Menschen, der ohne das Evangelium gerecht und klug sein will und im besten Falle, wenn er's recht weit gebracht hat, dasteht wie der Pharisäer im heutigen Evangelio. Der alte Mensch hat Furcht und Pein, wie er zuvor Trotz und Noth hatte, nicht aber der neue, der durch's Evangelium geworden ist. Nimm daher erst deine steischliche Vernunft gesangen unter den Gehorsam Christi, höre und lerne erst, wie's lautet, und erkenne, was uns in Christo gegeben ist, dann wirst du des ewigen Lebens sür Beib und Seele auch wieder gewiß werden, und darnach wirst du kreuden simmer demüthiger und damit zugleich immer brauchbaren und fruchtreicher werden sür die Leben.

П.

Paulus nannte sich im Berhältniß zu ben andern Aposteln eine muzeitige Geburt, benn er war nicht wie die andern in Christi Rähe zum Apostelante zubereitet, er hat nicht Jesu Reden gehört noch Seine Wanden gesehen, sondern war den Hohenpriestern und Pharisäern lange nachgelaufen und hatte für Gott zu sechten gedacht, da er die Ehristen verfolgte. Doch hat ihn Christus zu Seinem Apostel gemacht; aber, will er sagen — wie eine unwerth scheinende Ansügung. Doch ift auch der Anhang noch, den Christus

macht, liberaus tofilich und herrlich, Er macht auch ba noch leicht ben letten jum erften. Go gering wurde aber Baulus früher nie von fich geredet haben. Der natürliche Mensch will fich felbst nur geltend machen, für sich will er sich Ansehen erobern, und er hat and nichts andres und höheres, wofür er's erobern follte, er bennt nichts fiber bas eigene binaus. Wenn man aber bie Gnabe in Chrifto fennen gelernt bat, fo fieht man fich mit gang anbern Augen an, man fann fich nun wohl richten, verurtheilen und verbammen. benn man weiß fich schon in Befu andrerfeits auf's schönfte geborgen, und außerbem hat man nun jum rechten Uriheil auch ben Maakstab. Die Gnabe in Chrifto ift bie Bahrheit. - gegen bie Onabe haben wir gefochten mit unfern Gunten und bofen Luften. Nachdem wir die Herrlickeit ber Gnabe erfannt und erfahren baben, welche Liebe unfer Gott ift, nun tonnen wir erft feben, wie nichtsnutig und boshaft unfer Berhalten war und wie fcanblic überhaupt alle Sünde ift.

Baulus fagt von sich: benn ich bin ber geringste unter ben Aposteln, wenn man auf bas Berfommen, fruberes Berhalten und perfonlichen Werth blidt, ale ber ich nicht werth bin, bag ich ein Apostel beiße, barum, bag ich bie Bemeine Bottes verfalgt habe. Aus bem, mas einer haßt und verfolgt, erhellt erft recht fein Sinn, und ich habe Gottes Rirche felbst ber folat! Das ift bem Apostel nun fo große Sunbe und Schanbe, baß er barauf, also auf sein eignes Berhalten geseben, fich auch gar nicht bes Apostelnamens wurbig achtet. - Go muffen auch wir uns bes Chriftennamens gang unwürdig halten, wenn wir nun in der Gnade stehend, unser früheres weltliches Leben und noch immer unfer Fleisch auseben. Wenn wir noch benten: Auch in unserm unbekehrten Zustande waren wir wohl besfer als andere, unfre Art war boch nie so ganz schlecht und tabelnswerth, auch unfre Sünde läßt sich wohl entschuldigen, dann, in Christo Geliebte, haben wir Christi Gnabe noch nie recht erfannt, benn haben wir bie erfannt. fo tommt uns gegen folche Liebe all imfer Wefen fo fchanblich unbantbar bor, bag immer gerabe unfre Gunben, bie wir thun konnten, uns die allergrößesten dünken. Freuen wir uns erst wahrhaft unfere Beilandes Jesu Chrifti, fo konnen wir uns nicht mehr bessen freuen, was wir gewesen sind. Unfre Freude ist bies sowohl. was Christus, ber Gottmensch, alles ist, als was Er uns bringt. So ist die Gnade unfre Demuthigung und unfer Troft: fie bemuthigt une und macht une auch groß. Und darum ist imfre Demuth auch teine Bergagtheit und feine jammerliche Kriecherei. Dergleichen sehen wir weber an ben Aposteln noch an ben alten Chriften. Sold Befen ift auch nicht geschickt, die Welt mit ihren Rodungen und Drohungen zu überwinden, und entwerdt den Menschen so, daß er meint, der Wiberstand sei doch nicht möglich und erlaubt sich wieder zu sündigen, und andrerseits hält er's für etwas allzu hohes, daß er Gottes Kriege gegen die Antichristen suhren sollte. Und doch sollen wir wissen, daß wir im Glauben an die Gnade, daß wir arme Sünder doch schon den Bösewicht und die

gange Belt übermumben haben.

Wissen müssen wir's und zwar zeitlebens, was für welche wir an uns felber find, bamit wir nicht in ber Luge ber hoffahrt und unter bem Fluche bleiben, por Gott muß uns bas auch täglich bemütbigen, bak wir uns aller Seiner Gnabengaben gang unwerth fühlen, aber bas fortwährenbe Seufzen und Jammern vor Menschen ift gang eitel, fleischlich und verkehrt. Unterbessen hat ein Christ immer was befferes zu thun, bas wir hier auch vom Apostel Bauins lernen tonnen. Er fagt: Aber von Gottes Onabe bin ich, Er will fagen: Trot meines Unwerthes weiß ich bas ich bin. boch, mas Gottes Onabe aus mir gemacht bat, und Seine Onabe an mir ift nicht vergeblich gewesen, fonbern bat reichlich Frucht getragen. - Ift bas nun wieber ber alte pharifaifche Dochmuth an Baulo? Bringt er feine Berte por Gottes Altar wie jener Bharifaer im beutigen Evangelio? D, mit nichten! Jesus Chriftus ift Sein einiges Opfer, barauf er fich verläßt, aber in Chrifto hat er Bergebung ber Gunben, und bie macht nicht faul und trage, fonbern im Gegentheil eifrig und fleißig zu allem Guten, und nur; wo bie Gnabe rübrig, muthig, frendig, tapfer und leibensträftig macht, ba bat man fie wahrhaft angenommen. Gott macht bie und wertben und untüchtigen in Seiner Gnabe boch werth und tüchtig. Paulus weiß in Gott, was er sei und bag Gott burch ibn unenbe liches Seil gewirkt und geschafft bat. Das bat damais tein Mensch fo wie er gewußt. Den Belben und Buben war's ein Spott, benut fie bielten ibn für einen unrubigen und gefährlichen Menschen, ber nichts autes und viel verberbliches ausrichte - und auch die meiften Christen konnten es bamals nicht fo überfeben, wozu Baulus eigentlich berufen fei. Wir, meine Lieben, feben es beute und preifen bie Gnabe Bottes en ibm. Daß fie aber fo wirkfam und fegensreich an ihm fich äußern konnte, bas geschah auch baburch, baß fich Paulus nicht erft lange mit eigenen Gebanten, Zweifeln und Sorgen ausbielt; sonbern mit sich, b. b. mit bes Fleisches Bebanten und Trachten war er auf immer fertig geworben, bem gab er in fich teinen Raum, und so konnte bas Evangelium fich in ibm mal recht auswirfen, es konnte in ihm lauter Kraft werben und ihn als machtiges Ruftzeng gum Beften vieler Beiben und Beichlechter gebrauchen. Darum fage ich eben: je mehr Demuth und Fertigsein mit fich felbst, besto mehr Araft ber Bnabe, besto großere Birksamteit im Reiche Goftes, mabres Gelbstbewußtfein und Reichthum an

guten Werten. Baulus fagt fogar: ich habe vielmehr geurbeis tet benn sie alle --- als alle vie übrigen Apostel. --- Das war bie bloße Babrbeit, Baulus mußte fie und fagte fie, ohne fich im minbeften bamit zu bruften. Dag er fo etwas gang ruhig fagen und dabei nicht blok ber Welt Mikverstand, sonbern auch feines eigenen Fleisches Wohlbehagen baran verachten kommte, bas beweift, daß er recht bemüthig war. Ihm war's felbst überaus mertwardig und wunderbar, daß Gott burch ihn, einen fo muwitrbigen, mehr Arbeit thun ließ, als burch bie anderen. — Es ift ja ber anderen Arbeit auch nicht verloren ober nur gering gewesen, sie find fast alle Martyrer geworden über ihr arbeiten und haben Bolkerschaaren zu Jesu geführt, — und außerbem haben wir Johannes, Matthaus und Betrus und Jacobus ihre beiligen Schriften noch beute zu danken. Baulus ist aber ber Lehrmeister aller heiben und in seinen Episteln ist ber Grund des Evangeliums am Karsten gelegt, so bay wir nach seiner Lehre uns nun die der andern alle zurechtlegen, weil die andern alle auf ihn bauen. Dariber find auch bie anbern Apostel nicht neibisch gewesen, sonbern mit Freuden sind Bobannes und Betrus feine Nachfolger gewesen in feinen Arbeiten, nachbem er in's Gefängniß geworfen war. Sie preisen alle gleidermaßen nur die Gnade und freuen fich der Gnade in andern eben so febr, wie in sich felbst, barum will sich anch Paulus mit biefen allem nichts für sich, sonbern er will bie Corinther bie rechte Demuth lehren und wie die Gnabe in uns alles vermag, nachbem fle uns Christum recht offenbar gemacht hat. Die Gnade macht uns nicht zunichte, indem fie uns über all unfer natürliches Sein in ben tiefften Staub bemüthigt, sonbern barnach macht fie erst einen rechten Menschen aus uns, für den sich's auch lohnt zu leben. Darum fagt ber Apostel auch jum Schlusse unsers Textes: Richt aber ich, fonbern bie Onabe Gottes, bie mit mir ift bie hat alles gemacht: ich war nur ein Werkzeug, und noch bagn ein unpaffenbes, fchlechtes, bennoch hat mich Gott jum bochfeen und berrlichsten zu gebrauchen gewußt.

So ist nun das Evangellum, meine Lieben, solche Kraft, und solch Zeugniß bringt es vom auferstandenen Christus. So missen wir's Ihm wohl zutrauen, Er werde auch uns wunderbar herrlich wieder aus dem Tode hervordringen. Hat Er uns hier zu neuen Creaturen gemacht, hat Er, da Er uns an uns selbst durch tägliche Buße, ja schon in der Taufe ersäufte, durch Seine Gnade zu neuem himmlischen und wunderbar segensreichen Leben erweckt, so wird Er auch das Fleisch ganz und gar nen machen. Kann Er uns untücktige zu Seinem Werke hier tüchtig machen, so kann Er uns auch zum ewigen himmlischen Leben werth und geschickt machen, und um so aroses anszurichten, dazu ist das große geschehen, daß Er sür

uns Menfc wath, farb und vor unfern Angen wieder auferftand in unserm Fleische. Aus so unenblich großer Urfache muß bei mis and eine große Wiring entstehen. Goldes follen wir alfo unferm Gotte auch kindlich zutrauen und barauf bin Ihn täglich bei aller Angst und Roth in festem Glauben anbliden. — Ach bann werben wir ja wohl täglich mehr gebemuthigt werben, benn find wir fo nichts, wie wir's sind — und Er bagegen so Alles, lauter Gnabe und Liebe, lauter Wirkfamkeit und Macht in uns Ohnmächtige, was follen wir bann noch fagen? Bas wollen wir von uns rühmen? woran von uns Gefallen finden? — Ach bag ich nur mehr Seiner Gnabe faffen konnte, bag ich fle mir fefter hielte, von ihr noch viel mehr burchbrungen würte, bas ift hier mein einziges Berlangen. Gefcabe bas, fo wirde mir gang wohl, fo wirde mir auch, indem ich gang Gottes Bertzeug wurde, all mein Beruf viel beffer gelins gen und ich wurde meinem Rachsten viel nager werben. greife ich's ein wenig, warum ber Bollner gerechtfertigt hinging bor bem Pharifaer, und Gott gebe es une in himmfischem Entgub-Ten immer volltommener zu begreifen! Es geht fo zu, weil Gott fo völlig bie Liebe ift und Sein ganges Streben in Betreff unfer nur biefes ift, Seine Gnabe an une auf's vollfommenfte zu verberrlichen, ja wohl an Leib und Seele, bag lauter himmlisches Leben an und ju Lage tomme, wer fich nur ber Gnabe laffen will, ber wird es alles erfahren. Die Gnabe ift unfer Licht und unfer Leben, fie ist auch unfre rechte Lehrerin und Beisheit. In ibr ertennen wir une felbft, bag wir nichts finb, in ihr follen wir auch mit Entzuden und feliger Beschämung feben, was uns Gott in Chrifto gegeben umb wozu Er ums berufen bat. Der himmel ift unfer ewiges Saus, Gottes Leben ift unfer Leben geworben, bag wir allen Tob enblich befiegen sollen. Bas find wir je und je gegen folde Berrlichteis ber Gnabe gewesen! Ja je mehr wir in ber Gnabe leben und ihre himmlische Fulle fcmeden, besto mehr wird mes alles weltliche, natürliche Menfchenwesen schaal, abgefchmacht imb verbrieflich vortommen. Die Gnabe macht uns erft werth und Motig und bringt uns zu Ehren, Gott bereitet fich an uns und in nus Ehre, ja barnach auch burch uns wieber an anberen. Wer bas nicht glauben will, ber ift ein Pharifaer und tommt fich felbst groß vor, weil er Gett flein anfieht. Ertenne Gottes Große in Chrifto Befn, fo wirft bu bir flein werben, und wenn bu bir recht flein wirft, fo macht bich Gott auf anbre Art, nämlich in Ihm felber groß. Das wünsche ich ench allen und mir felber immer reichlicher zu erfabten.

Gebet. Wir banken Deiner wunderbaren Gnade, Du ewiger heiliger Gott, mit der Du uns armen fündigen Menschen durch Spriftl Tod und Auferstehen zu ewiger Gerechtigkeit und himmlischem Leben verholfen hast;' so gieb uns num, daß solche reiche Gnabe uns alles trigerische Weltwesen verleibe und an uns rechte Demuth, Wahrhaftigkeit, Treue und Fleiß wirke zu Stren Deines Namens durch Zesum Christum. Amen.

# Am 12. Sonntage nach Trinitatis

über

2 Cor. 3, 4—11.

In Chrifto Geliebte! Gott will uns arme fündige Menschen aus bloger Gnabe um Chrifti willen felig machen, wenn wir folche Gnade nur im Glauben von Herzen annehmen wollen. konnen wir 36m in Ewigkeit nicht genugsam banken. Der Glaube ift aber freilich nicht jebermanns Ding. Er tommt nicht aus Fleisch und Blut noch aus eignem Willen und Bornehmen, fondern auch er ift eine hohe Gottesgabe burch ben heiligen Geift. Run fagt unfer Augeburger Befenntniß im fünften Artifel: "Solchen Glauben ju erlangen bat Gott bas Prebigtamt eingesett, Evangelium und Sacrament gegeben, baburch Er als burch Mittel ben beiligen Geift giebt, welcher ben Glauben wo und wenn Er will, in benen wirfet, so das Evangelium hören, welches (Evangelium) aber lehret, daß wir burch Chrifti Berbienft, nicht burch unfer Berbienft einen gnabigen Gott haben, fo wir foldes glauben." Wer nun biefen Dienft bes Predigtamts an unfern Seelen verachtet, Ber wird gewiß nie jum Glauben tommen, wer fich aber bas Evangelium, bas wir burch benfelben von den Aposteln ber baben, burch die Ohren in fein Berg bringen läßt, ber wird von allen Banben, die ibn geiftlich taub und ftumm machten, alebald frei und ftimmt auch mit ein: Er hat alles mohl gemacht, die Tauben macht Er borend und die Sprachlosen rebend! — Ach bag wir, meine Lieben, num alle recht boren möchten, was Gott benen bereitet bat, welche Ihn lieben und bağ wir Ihn alle barüber von Herzen preisen lernten! — Durch's Predigtamt will uns der Herr alfo wohl thun, barum ift ihm ber Teufel auch gar feinb: bie Welt spottet bariber und unfer Fleifc ift ihm mannichfach juwiber. Doch ist baffelbe Chrifti Band, welche Er uns an Ohren und Zunge legt, und baburch Er felbst zu uns Sein Dephata fpricht. Möchtet ihr es wenigftens in biefer Stunde mit Freuden merten und berauserkennen, wenn wir nun nach Unleitung unferer Spiftel von ber Berrlichkeit bes neutestamentlichen Predigtamtes handeln. Gin himmlischer Sinn gebort aber bagu biefolbe mahrzunehmen, unfer Fleisch achtet's beute fo wenig, wie es

and bamals bie steffclichen Corinther geachtet haben. — Zuerst; meine Lieben, sollen wir nun feben, bag bie vorhandene Kirche Shristi selbst der beste Beweis für das Predigtamt ist, und barnach werden wir's noch näher betrachten, wie die ganze Kirche auf bemfelbigen ruht, wenn wir nämlich das neutestamentliche Predigtamt mitt der alttestamentlichen Gesetzepredigt vergleichen.

T

Der Apostel Paulus hat die Corinther mannichsach sirasen mussen, daß sie in ihrem leichtfertigen Wesen über den Inhalt des Evangeliums hinweghüpfend, gar eifrig auf allersei Leußerlichkeiten versielen und daurch sowohl den und Christen ziemenden heiligen Ernst im Wandel vermissen ließen, als auch manchersei Irrsehren Eingang verstatteten. Weil sie nicht in die Tiefe des Evangeliums einzudringen trachteten, so wußten sie auch nicht recht, was sie an Paulo, Gottes erstem Boten an sie, eigentlich hatten. Die Leicht fertigen und Flatterhasten dünkt es immer so, als ob sie sich selcht das Evangelium ersunden hätten und darüber verachten sie das Predigtamt. Wit dem Predigtamte ist aber auch das Evangelium und Christus selbst verachtet, denn durch Seine Diener kommt und Christus nahe und das Evangelium redet nicht selbst, sondern Menschen wird es für Menschen aufgetragen und in den Mund gelegt und so hat Gott sich die Kirche durch der Menschen Dienst erbaut.

Dict vor unferm Texte hatte Baulus Gott gedankt, bag Er ihn allerorten jur Berkundigung Seines Evangeliums gebrauche und in Chrifto auch alle Zeit ben Sieg verleihe. Er hatte auch gefagt (2, 15 f.): Bir find Gott ein guter Geruch Chrifti fowohl unter beneu die felig werben, als auch unter benen fogar, bie verloren werben - b. b. Chriftus buftet aus all unferm amtlichen Thun aur Ehre Gottes hervor, mogen bie Menschen nun unfre Prebigt annehmen ober nicht. Aus Gott, aus Seiner Fulle und bor Bott, in Seiner Furcht, reben wir in Chrifto, barum ift unfer Umt nicht bas eines menschlichen Lehrers, sonbern Christus wirft burch unser Thun in biefer Welt fort. — Ift bas nun hochmuthig von mir, fragt ber Apostel weiter, bag ich mein Amt fo preise? Ober bebarf ich erft von anderen Leuten Empfehlungsbriefe, nach benen meine Bedeutung und Burbe bemeffen werben mußte? Empfehlungebriefe von andern an euch ober von euch an andere? Rein, ein Diener Chriffi bat von Chrifto Sein Amt und Seine Würbe: bas mas Er au bringen bat, Chriftus felbft in Seinem Evangelio, macht ben Boten blog wurdig, barum tann und muß er gang getroft von ber Bichtigfeit und Burbigfeit Seines Amtes zeugen und fann feiner Berfon wohl schweigen. Wollte er ba vor ber Welt und von ihr ben Rubm ber Bescheibenheit begehren und sich von Menschen erft

empfehlen lassen, dann ist er schon nicht mehr Shrifti Anecht und Bote und er hat selbst vergessen, was sein Amt eigentlich ist. Ein Bote Christi muß auch der Welt mißfallen können, er muß es verschmerzen können, wenn ihm kein Mensch eine Empfehlung geben möchte, so gewiß muß er seines Amtes und der herrlichen Botschaft sein, welche er auszurichten hat. Sieht er sich aber erst nach dem Beisall der Menschen um, daß er bessen bedarf, so ist er verloren, mag er auch noch eine Weile tichtig fortpredigen und anderen nitzen.

Paulus fagt: Ihr felbst feib mein Empfehlungsbrief, und beweist es vor anderen Leuten, daß ich Christi Apostel bin, ja ibe feib Chrifti Brief felbft, ber euch burch mich ju Chriften gemacht hat. Und ein folches Bertrauen, fahrt er in unferm Texte fort, folde leberzeugung, haben wir (habe ich) burch Christum ju Gott, bag euch boch alle Welt als ein Dentmal bes burch mich wirkenben herrn Jesu Christi erkennen konne. Es war ja viel Betrübendes an ben Corinthern, und es haftet leiber unendlich viel Undristliches immer an ben Christen, die Rirche, wie sie bier erscheint auf Erben, sieht oft nach allem andern eber ans, als bag biefer Saufe Jesu Junger umfassen sollte, boch sollen wir biefe Ueberzeugung zu Gott haben, bag Er, mas Er verheißen und im Worte schon gegeben hat, auch in biese arme Menschheit, wenn auch oft gar verborgen, eingebilbet babe und noch einbilbe. Wir find wohl so, daß die Kirche bei uns nie zu fein anfangen, noch auch bei uns fortbestehen könnte, Gott aber wirkt sie, trägt und erhält sie, und zwar durch Jesum Christum. Wer Christum recht tennt, wie Der lauter hulb und herablaffung zu ben Gunbern ift und uns vor Gott machtig vertritt mit Seinem Blute, ber traut es nun auch Gotte zu burch Christum, daß Er unter biefer armlichen Schaar ber Chriften, die Er durch Sein achtes Predigtamt bier gesammelt bat, Seine wahre und emige Kirche babe. Christus bat fie fich als ein Denkmal Seiner Liebe gestiftet burch bas Predigtamt, und wer Chriftum erkennt, ber kennt fie auch und weiß, bag fie wahrhaftig ba ist, wenn auch die Umstände oft gar nicht nach ihr aussehen. Aus bem lautern Worte, wenn man beffen lebenbigmachenbe Macht an sich selbst erfahren bat, weiß man gewiß, baß wo reines Wort und Sacrament ift, auch Gottes mabre Kirche und eine Stätte wirklicher himmelsburger ift, wenn man fie auch im einzelnen nicht mit Fingern zeigen kann. Sieht man obenein biesen und jenen unverkennbar in ber Wahrheit wandeln, fo hat man beg eine himmilifche Freude mehr mit ben Engeln. Dies beißt es, meine Lieben, wenn wir fprechen: ich glaube eine beilige driftliche Sie ist ja freilich sichtbar und borbar burch Wort und Sacrament, bas fie bat; aber bag in biefem Saufen eine himmKische Schaar sei, das glande ich genade so, wie ich die Rechtsertzung des Sünders aus Gnaden glaube, man sieht davon mit leiblichen Augen äußerst wenig und das was man an den Menschen stieht, würde den seinen Beweis nicht hergeben; doch freut man sich aller himmlischen Lichtstreisen und Lichtpunkte, deren man gewahr wird. — Vor allen Dingen aber muß es jeder durch Gottes Wort an sich selber wissen, daß sein Leben nur im himmel wurzelt, und wenn du das weißt, dann wirst du auch der Kirche freudig geswiß sein.

Paulns traut es seinen Tesern noch an, daß sie einen geistlichen Berstand von der Kirche haben und ihr himmlisches Dasein durch Erfahrung an sich selber wissen. Was ihr nun von Gottes Kirche unter euch sehet, will er sagen, das ist alles durch meinen Dienst geworden, es zeugt also alles von meinem Predigtamte, es beweist, daß es ein göttliches und nicht ein menschliches Amt sei. So soll man denn sürwahr das Predigtamt nicht verachten, weder derseinige, der es hat, seine Last trägt und dasselbe oft gern so wäre, namentslich, wenn er denkt, er arbeite gar vergeblich — noch auch diezenigen, welche seines Dienstes zunächst genießen, denn dies, meine Lieben, ist die Weise, wie uns Christus kömmt, und anders kömmt Er nicht.

Woher haben wir benn unfer Chriftenthum, in Chrifto Ge-Hebte? Unfer teiner bat es von fich felbft, fondern wir alle, auch bie Allerweisesten, baben es von dem Bredigtamte ber Apostel, wenn man auf ben Anfang jurudgeht. Der Apostel Amt wird nun thatfadlich bezeugt burch fo viele Taufenbe von Bemeinben aller Reiten. welche burch ihre Predigt geworden sind und noch immer werden. Doch prebigen bie Apostel nicht mehr verfonlich, auch prebigen ihre Schriften nicht von fich felbft, fonbern Baulns felbft befahl bem Timotheus, bas Evangelium treuen Denschen aufzutragen, bag fie es immer weiter prebigen follten. Go bleibt immer bas apostolische Bredigtamt in menschlichen Dienern lebendig gegenwärtig, und auch barin follen wir Gottes große Liebe zu unfrer Denschheit ertennen. Bir baben noch baffelbe apostolische Amt unter uns zum Seile und aur Frende aller, welche bie Gnabe lieben: bas Predigtamt ift bas Apostel-Amt, obwohl bie Apostel auch Augenzeugen ber Auferstehung Christi gewesen sind, was wir nicht sind. Das macht für das Amt und feine Botschaft aber teinen Unterschied, benn wir bringen noch im Borte biefelbe Auferstehung Chrifti, bie Baulus und Betrus brachten. Das simmliche Anschauen bes Auferstandenen mußten auch etliche in ber Kirche haben und beren waren auch mehrere hundert, bas ift aber nicht die Hauptsache im Amte der Apostel, sondern etwas befonders, das sie damals mit vielen andern theilten und aukerbem als Reugen anberen berichten follten. An fich machte bies

Gehen teinen selig ober auch nur seliger als andere, welche auch glauben.

Beift bas nun, wie Paulus bier fpricht, fich in Gitelleit rithe men? Bit bas Stolz und hoffahrt fo zu reben? 3a, meine Lieben, wenn's nicht mahr ware, so ware es schlimm, und wenn bie Prebiger fich felber etwas zuschrieben, fo waren fie eitle Thoren, und wenn fie filt fich felbst etwas bamit suchten, bann waren fie wohl hoffahrtig, ehrgeizig und berrichfüchtig zu fchelten. - Borgetommen ift auch bas genug; bas hat aber Chriftus fie nicht gebeißen und bann haben fie nicht nach ihrem Amte, sondern wider daffelbe ge-Baulus fagt: Nicht bag wir tüchtig ober genugsam find von uns felber, etwas und zwar fo bobe Dinge uns als bon une felber jugufdreiben, fonbern unfre Euchtigfeit und Genugsamkeit ist bon Gott. Gott hat uns zu folden gemacht, Er bat burch uns gewirft, wie Er auch einft burch Bileam gerebet bat und burch alles mögliche anbere reben fonnte, wenn Er Darum rühmen wir une nicht unfrer Berfon, ale wollten molite. wir für une bobe weltliche Ehren. Bolb ober irgend etwas Befonberes. Für Gott begehren wir die Ehre, und mas hier die Hauptfache ift, für euch felbit, ju eurem Rugen, zu eurer Seligfeit thun wir unfern Dienft, daß ihr beffen froh werbet, was euch Gott burch unfer Amt zugebacht hat, nämlich aller Seiner Gnabenfülle. Das tonnt ibr ja nicht innerlich empfangen, wenn ihr gegen uns voll Neid, Migtrauen und Miggunst feid. Darum muß man auch mal vom Bredigtamte predigen und rühmen.

Mancher meint nun wohl: was brauche ich so sehr bes Brebigtamtes? habe ich nicht bie Bibel, tann ich bie nicht lefen? ober andre gute Bucher von Luther und andern Zeugen? Run, find bie Apostel und Luther keine Prediger gewesen? — und doch hat sich wohl fowerlich ein Menfc ohne Anleitung jur Auslegung aus Buchern allein zurecht gefunden, barum bat ja Gott bas Brebigtamt erhalten bis auf biefe Stunde. Die Bibel ift wohl ein flares und verftanbliches Wort, unfer fleisch bindert uns aber gar febr am rechten Berftande beffelben und bei jedem Berfe machen wir uns hundertmal erft faliche Gebanten, ebe wir ben allereinfältigiten und rechten Sinn annehmen. Dazu find wir nicht bloß burch bas Wort, sonbern auch auf bas Sacrament gewiesen. In ber Taufe ift uns ber heilige Beist zum Glauben gegeben unb im heiligen Abendmable wird er gestärkt. Dazu bedürfen wir nun toch immerfort bes Bredigtamtes und ebenfo zur Beichte und Absolution, zur Strafe, jur Ermabnima, jur Troftung - wer aber baobne meint ein Chrift fein ober bleiben an tommen, ber bat Chriftum noch nie recht begriffen und sich selber auch nicht, er ist noch zu vermeffen. Ohne Christum wird teiner Christum finden: Christus giebt fich

aber dunich Seiner Boten Dienst: For hat's That mat gefallentind

. " Die Brediger ale Menfchen tonnen fich veffen nicht eineneit; aber wahr ife es, bag bie Grunblage ber Birche bas Prebigtami ist und die Grundlage leber: einzelnen Genielnde. Beicht bas Brebigtamt, for fallt auch die Bemeinte bin und bort bulb auf. Es Hat Gott gekallen es elso dur ordner und dafan föhnen wer nichts tintern. Baulns bat es nicht fo gemacht, ich auch nicht: Gott bat aber Paulium gebraucht und braucht mich nich, obwest ich mich bagn viel per namurbig fühle! Dennoch muß es wahr fleiben. Die Sache ift Aberaus froh' meb herrlich; wenn bie Berfon auch febr gening tit. Die Soche kommt aber nicht blog ben Bredigern ju gute, fonbern burch fie allen tenen, welche ihr Wort gläubig annehmen, barum ift bier fürwahr fein Brund hum Reibe. will und Menfchen burch Menfchen Seine Segnungen zufoinmen laffen, bag wir und untereinander in berglicher Liebe viel, ja auch bas Becifte, Gottes Reicht, zu verbanken hatten. Wer aber ber Liebe entgegen ist, ber versteht bas niemals.

Run fest uns ber Apostel noch ausführlicher und im Ginzelnen bie Berrlichkeit bes Prebigtunnes Besu Chriftt auseinander, indem er es mit Mosis Amte vergleicht. Die pharifalfchen Jubenchriften machten ja biet Aufhebens vom Amte bes Gefetes, und auch noch beute tommen immer biejenigen, welche fich burch's Gefet nicht recht gur Ertenninig ihrer Sunben und jur Bufe führen laffen und bentgemäß nachber auch teine tiefere Erfahrung bon ber Berrlichkeit ber Gnabe machen, immer wieder auf Diefelbe Babn fich bes Gefetes und gesetzlichen Wefens zu rithmen, bas erangelische Predigtamt aber gu verachten, ja es felbft möglichft in einen Befeteebienft zu verwandeln. Solche find felbft nie frei geworben, barum tonnen fie bem Prebigiamte auch feine Freiheit nicht gomen: fie meinen ber Rirche mit lauter Gesehen und Satungen aufzuhelfen und tranen nicht ber Macht bes Evangelimms. Dagegen follen wir nun burch ben Bergleich mit bem alen Testainente beutlich lernen, was es mit bem neuteftamenfliten Amfe auf fich habe. Der Apostel fagt: Derfelbe Gott, welcher mich gebrancht bat, bie Gemeinbe zu Corinth als ein Denkingl. Jefn Ch. ifti zu fiften, ber! bat uns im Aligemeis nen und schon zwor tüchtig gentacht bas Amt zu führen bes nenen Testaments, Seine Onabe bat und gewürdigt Diener bes neuen Testamentes zu fein, b. b. nicht bes Buchftabene, fon= bern bes Beiftes. Das alte Teftament mar ja auch ein Bunb Gottes mit ben Menfchen, und zwar zunächft mit bem Bolfe Ifrael, aber als die Grundlage waren bie zehn Gebote bezeichnet. Gott

Geben keinen felig ober auch nur feliger als anbere, weiche auch glauben.

Helft bas nun, wie Paulus hier spricht, fich in Citelleit rubmen? Ist bas Stolz und Hoffahrt so zu reden? Ja, meine Lieben, wenn's nicht mabr ware, so ware es schlimm, und wenn bie Prebiger fich felber etwas jufchrieben, fo waren fie eitle Thoren, und wenn fie filt fich felbst etwas bamit suchten, bann waren fie wohl hoffahrtig, ehrzeizig und berrichfüchtig zu schelten. - Borgetommen ift auch bas genug; bas bat aber Chriftus fie nicht gebeißen und bann haben fie nicht nach ihrem Amte, fonbern wiber baffelbe gebanbelt. Baulus fagt: Nicht bag wir tuchtig ober genugfam find von uns felber, etwas und zwar fo hohe Dinge uns als bon une felber gugufchreiben, fonbern unfre Tüchtigfeit und Genugsamkeit ift von Gott. Gott hat uns zu folchen gemacht, Er bat burch uns gewirft, wie Er auch einst burch Bileam gerebet hat und burch alles mögliche andere reben könnte, wenn Er Darum rühmen wir uns nicht unfrer Berfon, als wollten wir für uns hohe weltliche Ehren, Golb ober irgend etwas Befonberes. Für Gott begehren wir die Ehre, und was bier die Hauptfache ift, für euch felbit, ju eurem Rugen, zu eurer Seligfeit tom wir unfern Dienst, daß ihr bessen froh werbet, was euch Gott burch unfer Amt zugedacht hat, nämlich aller Seiner Gnabenfülle. Das tonnt ihr ja nicht innerlich empfangen, wenn ihr gegen uns voll Neid, Migtrauen und Miggunst feib. Darum muß man auch mal vom Predigtamte predigen und rühmen.

Mancher meint nun wohl: was brauche ich so sehr bes Brebigtamtes? Habe ich nicht die Bibel, tann ich bie nicht lefen? ober andre gute Bucher von Luther und anbern Zeugen? Run, find bie Apostel und Luther feine Prediger gewesen? — und boch bat fich wohl schwerlich ein Mensch ohne Anleitung zur Auslegung aus Buchern allein zurecht gefunden, barum bat ja Gott bas Brebigtamt erhalten bis auf biefe Stunde. Die Bibel ift wohl ein Kares und verftanbliches Wort, unfer Fleifch hindert uns aber gar febr am rechten Berftanbe beffelben und bei jebem Berfe machen wir uns hundertmal erft faliche Gebanten, ebe wir ben allereinfaltigften und rechten Sinn annehmen. Dazu find wir nicht bloß burch bas Wort, sondern auch auf das Sacrament gewiesen. In der Taufe ift une ber beilige Beift zum Glauben gegeben und im beiligen Abendmable wird er gestärkt. Dazu bedürfen wir nun toch immerfort bes Bredigtamtes und ebenfo zur Beichte und Absolution, jur Strafe, zur Ermahnung, zur Tröstung — wer aber baohne meint ein Chrift fein ober bleiben zu tommen, ber bat Chriftum noch nie recht begriffen und fich felber auch nicht, er ift noch zu vermeffen. Ohne Christum wird teiner Christum finben: Christus giebt fich

aber burch Seiner Bedein Dienft: fo hat's Bhite mat gefallent ind

Die Brediger ale: Menfchen konnen fich beifen nicht eichmen; aber wahr ift es, baf bie Grundlage ber Kirche bas Brebigtamt ift und bie Grundlage feber einzelnen Genielnbe. Beicht bas Brebigtamt, fe fallt auch die Bemeinde bin und ber balb auf. Es Bat Gott gefallen es also jurordnet und batan fahrten wir nichfs antern. Baulns bot es nicht to gemacht, ich auch nicht; Gott bot aber Paulum gebraucht und braucht micht noch, obwohl ich mich bagn viel gur umwürdig fühle: Dennoch muß es mahr bleiben. Die Sade ift iberans froh' met herrlich, wenn' bie Berfon auch febr gering tit. Die Soche tommt aber nicht blog ben Brebigern ju gute, fonbern burd fie allen tenen, welche ibr Bort gläubig annehmen, batum ist bier fürmahr tein Geund bum Reibe. will und Menfchen burch Menfchen Seine Segnungen gutoimmen laffen, bag wir und untereinander in berglicher Liebe viel, ja auch bas Bocfie, Gottes Reich; zie verbanten hatten. Wer aber ber Liebe entgegen ift, ber versteht bas niemals.

Run fest uns ber Apostel noch ausführlicher und im Ginzelnen bie Berrlichkeit bes Prebigtumtes Besu Chriftt auseinander, inbem er es mit Mosis Amte vergleicht. Die pharifalschen Jubenchriften machten ja biet Aufhebens vom Amte bes Gefetes, und auch noch heute kommen immer biejenigen, welche fich burch's Gefet nicht recht gur Ertenninig ihrer Sanben und gur Buffe fubren laffen und bemgemäß nachber auch feine tiefere Erfahrung bon ber Berrlichkeit ber Gnabe machen, immer wieder auf biefelbe Babn fich bes Gefetes und gefetslichen Wefens zu rühmen, bas evangelische Prebigtamt aber gu verachten, ja es felbft inoglichft in einen Befeteebienft zu verwandeln. Solche find felbft nie frei geworben, barum tonnen fie bem Bredigtamte auch feine Freiheit nicht gomen: fie meinen ber Rirrbe mit lauter Gesehen und Satungen aufzuhelfen und trauen nicht ber Macht bes Evangeliums. Dagegen follen wir nun burch ben Bergleich mit bem aben Toftamente beutlich lernen, was es mit bem neutestamenflit en Amte auf fich babe. Der Apostel fagt: Derfelbe Gott, welcher mich gebraucht hat, bie Gemeinde zu Corinth als ein Denkmal. Jefu Ch.ifti ju fiften, ber! bat uns im Aligemetneurund schon juver tüchtig gentacht bas Amt ju führen bes nenen Teftaments, Seine Gnabe bat und gewürdigt Diener bes neuen Teftamentes zu fein, b. b. nicht bes Buchftabens, fonbern bes Beiftes. Das alte Teftament mar ja auch ein Bunb Gottes mit ben Menfchen, und zwar junachft mit bem Bolfe Ifrael, aber als die Grundlage waren bie gebn Bebote bezeichnet. Gott ewige Licht Gottes, Er ist selbst das Leben und Licht und als ein solcher wird Er uns durch das evangelische Predigtamt in's Herz gegeben. So ist ja sürwahr dies letztere viel höher als Mosis Amt, wenn auch die Prediger jetzt ohne sichtbaren Glanz gleich den Aposieln in armer Gestalt einherzehen. Die gottlose ehedrecherssche Art verlanzt äußere Zeichen und Wunder und ihr werden sie gegeben, um sie in den Staub zu schlagen. Wer aber nach Gottes Gemeinschaft herzlich verlanzt, an dem wird das allergrößte Wunder innerlich durch's Evangelium volldracht, das er im Geiste run Gott seinen lieben Bater nennen kann. So hat nun Gott dem Predigtamte durch das Evangelium, welches es spendet, den allerstieblichsten Glanz verliehen, der aber nur von geistlichen Augen wahrzenommen wird.

Im Gefete glänzt wohl auch etwas von Gottes beiligem Glanze, aber freilich für uns Sünder nicht zum Trofte, fondern zum Schrecken; in Christo hingegen ist uns das ewige Licht der Freundlichkeit und Leurseligkeit Gottes aufzegangen, denn Er bringt burch Sein Evangelium, lauter Bergebung, Leben und Seligkeit.

Baulus fährt noch in demselben Tone fort: 'So bas Amt, bas bie Berbammuig predigt, Rlarbeit bat, vielmebr bat das Amt, bas bie Gerechtigfeit predigt, aberichmangliche Rlarbeit. Dofes tonnte und follte gunachft nichts andres verkündigen, als daß alles, was in den himmel will, rein und beilig fein muffe, fo weift er and alle Unbeiligen auf ewig pon ber himmelsthur ab. Diefe bobe Herrlichkeit und Beiligkeit bes Reiches Gottes muß man ja wohl zuerft faffen und begreifen, und wer ba meint, mit feinen Gunden felig werben m fonnen, ber irrt fich febr. Weil num bas Gefetz gewiffe göttliche Wahrheit ift, barum hat Gott Mofen gar boch beglaubigt mit Zeichen und Bunber, welche gang für bas bartnädige Bolt berechnet maren. Aber wie herrlich wird nun bagegen bas Amt sein, welches uns die Berechtigkeit verkundigt und auch mittheilt, welche vor Gott gilt und ben Sündern aus Gnaden um Christi willen zugerechnet wird! Weldes berrliche Gebeimnig ber Liebe Gottes wird uns bamit aufgeichlossen! Wir seben nun Gottes Beiligkeit an Christi Rreuze als eine solche, welche die fündige Welt mit 3hm selber burch bas Blut Seines Sohnes verföhnt bat. Auch bie Sünder follen angenommen fein, weil Chrifius ihre Schuld gefühnt bat! Sunder will Er fic für Sein himalisches Reich burch Christi Blut beiligen und remigen und endlich barin felig machen! Und bas giebt Er uns alles burch bie Gnabenmittel, Wort und Sacrament, welche Er burch bas Prebigtamt uns mittheilen läßt! Da ift ja unfre arme Menfcheit auf's höchfte begnadigt und ren Gott geabelt, bag Er ibr foldes mittheilt und giebt solche Schäte in Sciner Diener Banbe und Mant, bag fle es: allen Britbern ausspenben. Deffen sollten wir Ihm wohl täglich banken und unfern Predigern mit Frenden ents nenenneben, bie fo berrliche Botichaft bringen in ber Brebigt, in bes Absolution und in ber Spenbung ber beiligen Sacramente. Denn and jenes Theil, fant Baulus, bas alttestamentliche Amt, bas bod and vertlaret mar, ift fo gut wie nicht für Rlarbeit zu achten gegen biefe überichwängliche Rlarbeit, welche bas Predigtamt nun hat, indem es lauter Gnade und Liebe Gottes in unfre herzen gießt. Mag man alfo früher immerhin Mofen gescheut und mit Bittern geehrt haben, jest foll man bie Apostel und Prediger mit lauter Freuden ehren und fie um ihres Umtes willen viel lieber haben. Das fagt bier Baulus, ber ja felbst fold ein Brediger war, gang unbefangen und im Namen Gottes, fo muß ich es auch wohl fagen und wer es glaubt und im Glauben erfährt und versteht, ber wird barüber nicht neibisch, sonbern bankt Gott von Herzen, welcher ben Menschen folde Macht ber Gnade verlies ben und ben himmlifchen Schatz mitten unter uns ausgebreitet bat. Diefe Berrlichkeit ift ja nicht für etliche Leute, für bie Prebiget allein, sondern für alle andere eben fo gut, die fich beffen im Glauben bebienen. Wir Prebiger, Lehrer und Beichtvater werben ja hier eure allernützesten Diener und je mehr ihr euch aus unsernt Amte machen konnt, befto mehr Segen babt ihr bavon und werbet eben fo reich wie wir ober bie Apostel find. Wir fagen ja nicht: "febet uns an und ehres uns", fondern: "Sebet, welche Gnabe end Gott erwiesen bat in Chrifto und bantet Ihm bafur, mas wir end auf Seinen Befehl in's Berg geben."

Das neutestamentliche Amt ist höher als das Gesetzesamt, benn so das Klarheit hatte, das da aushöret und als ein aushörendes schon von Gott durch Mosis aushörenden Glanz bezeichnet war, vielmehr wird das Klarheit haben, das da bleibet. Bas wir jetzt im Wort und Sacrament austheilen, das kann nicht wieder einem noch höheren weichen, wie das alte Testament dem neuen weichen mußte, sondern es ist schon die volle Gottesgemeinschaft, es ist schon ewige Gerechtigkeit und Seligkeit, odwohl wir's, so lange wir im Glauben und noch nicht im Schauen wandeln, noch nicht ganz und mgehindert umfassen und immet gleich sehr sessigten, das ist schon das ewige Leben, aber es ist bei uns im Werden und Wachsen und wird enblich allen Tod verschlingen, der

hier noch an unserm fleischlichen Theile haftet.

So haben wir durch bas evangelische Predigtamt ben heiligen Geift jum Leben, benn er bringt uns im Worte die Gerechtigskeit Chrifti, die nimmer aufhört, sondern von Gott am jungsten Tage vor allen Menschen und Engeln anerkannt wird. Wir haben

durch das Wert ben Herrn als ben libendig und felig machenben Geist und find frei von Gfinde und Tob, so follen wir über biefe Herriickeit nicht verächtlich binweggeben und wieder auf menschliche Weisheit und Kraft was geben. Wir follen auch nicht bie herr-Echkeit ber Rirche in außeren Dingen, als Gelb umb Gnt und ichifder Macht ober in ihren zeitlichen außerlichen Orbnumgen und Ceremonien, fondern allein im Besitz bes reinen Wortes und Sacramentes feben. Im einfaltigen Evangelium, bas ber geringfte Brediger verkundigt, ist mehr gegeben, als alle Beise und Regenten ber Welt vermögen, ja mehr als ber von Gott felbft geehrte Mofes geben tann. Chrifti Licht und Glang fpiegelt fich in uns felbft, indem wir Ihn mit unsern Seelen immer offenbar auschauen als Die barmbergige Liebe, welche fich am Rreuze Die Gunber zum ewigen Eigenthum erwarb. Wir selbst werben nun verklart in baffelbe Bild von einer Rlarbeit zu ber anbern, ja bis zu ber höchsten, bis zu Seiner himmlischen Berklärung, und zwar von Ihm felbft, als pom Herrn, ber ber Geist ift, wenn wir nämlich bie burch bas Pre-Digtamt gespendete Gnade fleißig und treulich binnehmen. Ber also licht geworben ift in Chrifti Gnabenlichte; ber fieht unn recht und bort und rebet recht, ber hat bas felige Hephata vernommen, er ift mm fürwahr kein Menschenknecht geworben, ba er fich bas Prebigiamt bienen ließ, sonbern frei ift er in Ewigfeit. Gott gebe, bag ihr's jest vernommen habt, meine Lieben, und felbft bes evangeliichen Trostes also voll werbet, daß ihr nichts in der Welt über benfelben begebret.

Gebet. Wir preisen Deine Liebe, o Gott, daß Du die Fülle Deiner Gnaden in unfre Menschheit gesenkt und dieselbe durch Deine Diener an alle, welche nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, gar überschwänglich austheilen lässest. Berlethe Deinen Dienern Gnade, daß sie nicht auf der Menschen Ungunst sehend, sich durch dieselbe verzagt machen lassen, sondern immer fortsahren Deine Gnade anzupreisen und ihres Schahes, den sie bringen, froh und gewiß seine: und hilf uns allen, daß alle Bande der Sünde an uns täglich aufgelöst werden, daß wir Dich als frei gewordene täglich im Gelste preisen und einst in Deinem vollen Lichte Deine wunderbare Liebe ohne Ausboren und ohne alle Günde loben: durch

Jefum Chriftum. Amen.

## Am 13. Sonntage nach Trinitatis

ilber .

Gal. 3, 15—22.

In Christo geliebte Seelen! Aller Exeaturen Seligkeit ist altein in Gottes Lichte und Christus ist der Abglanz Gottes, durch
welchen Er allen Geistern erhellt und offen steht. — Christus ist
auch aller: Engel Haupt und ihre Seligkeit; doch hat Er sich zu
amscrm Peile, da wir in Sinden gefallen und diese unser Mensch
heit denvirst hatten, in unser Fleisch und Biut gekleidet, daß auch
wir Ginder nicht ohne Ihn wären; sondern in Ihm unste Sihne
und Gerechtigkeit sulangten. — Panlus sagt dicht vor unserne
Epistelierte: Ehriftus hat und erlöst vom Fluche des Geseses, du
Er ward ein Fluch sit und (denn es steht geschrieben: Berslucht
ist sedennaun, der am Holz hängt) — auf daß der Segen Abrahans nuter die Heiden (d. h. unter die ganze Menschheit) käme in
Christo Jesu, und wir also den berheißenen Geist (zur Seligkeit
wicht durch unser eignes Thun; sondern) durch den Glauben empfingen.

An Beju, bem Gottmenschen, Theil haben ift nun alle Geligfeit, benn Er macht uns gerecht. Das will auch ber Berr im beutigen Evangelio fagen, wenn Er bie felig weift, welche Ihn feben nnt hören. Das rechte Gehen und Boren geschieht hier aber burch ben Glanben. Auf ben Glauben, lehrt Baulus vor unferm Texte, bat Gott auch je und je bie Menschen gewiesen, und alle bie jemals felig geworben find, bie find es burch ben Glauben und nicht burch ihr Thun geworben. Schon Abraham, ber Stammvater Ifraels, mit bem in nachster Gemeinschaft und leiblicher Berwandtfchaft zu steben bie-pharifaifchen Irriehrer für so ungeheuer wichtig hiehen — foon Abraham, lehrt Paulus, wurde auch nur burch Gottes Berheifung und burd ben Glauben, in welchem er folche Berheifung annahm, gerecht und felig. Panlus hatte auch von Abel nnd Henoch und Road reben gefonnt; er führt aber Abraham an, mm burch beffen Belfpiel bas fleischliche Mihmen ber Irrlebrer gu nichte zu machen, welche bie noch schwachen Galater mit ihrem verkehrten Anpreisen bes indischen Gesetzes schon ganz verwirrt gemacht hatten. - Ueto es liegt ja unferm fleifchlichen Ginne immer gang nabe wieber zu benten: Sollte ich bem mobil gang umfonft, allein aus Gnaben Bergebung meiner Gunben haben? Sollte Gott es wohl alles an mir besorgen und vollenden bis zur Geligkeit? -Wenn nun noch hochangefebene Leute, welche bie Erfahrung und Beisheit felbst ju fein scheinen, und fagen: "Ja ba habt ihr getert, fo leicht ift's bod nicht! Gott giebt Seine Gnabe nur benen,

welche fich benfelben wurde, machen und gementlich benm, Er felbft burch ihre Abftaumung von ben uralten Beiligen bat: in beren nachste Gemeinschaft muß man zu kommen sucher wenn ben Schwachen folgefagt wird; batter meinen fie oft, t eine Sache ber Bescheibenheit bem beigufallen, sie magen et auf Gottes lautere Gnabe zu bauen und geben fich unter bot fets und, was damit immer verbunden ift, unter Menfebendient Das ift gang falfche Befcheibenheit, meine Lie Berebrung. Menfchen und wenn's bie glangenbften waren, mehr pet trauen Gott felbft in feinen Gnabenerweisungen. Freitich verfucht und auch unser eignes Fleifch auf bieselbe Beise. Da moge me liebe Gott nun unfre bentige Epistel gesegnen, bag wir ben Un fchied von Gesetz und Evangelium auf's neue recht fassen unt tennen, bag Genechtigkeit und Geligkeit immer nur and ber fit Berbeigung Gottes burch ben Glauben empfangen ift unb baf Weiets mir aus uns erft troftjuchente lente machen follte, alfo et vorbereitenben und untergeordneten Zwed hat. An folchen, Die & burch fein Gefet zuerft verbammen mußte, will Er nachber Chrifti willen, wenn fie nur glauben, alle Seine Gnabenverheinung erfüllen. Gott helfe und, daß wir's alle zu unferm Erofte und unfrer Heiligung erkenmen!

Der Apostel bat es ben Galatern schon manuigkach porgeführt. bak bie bloke Gnabe und felig mache, wenn wir fie nur im Glanben annehmen. Er hat ench die Galater tüchtig gescholten: unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, daß ihr der Bahr heit nicht gehorchet? — ber Wahrheit von Christo und Seinen verföhnenden Leiden? - In unferm Texte nun nähert er fich ber irre gemachten Geelen wieber mit freundlicher Stimme und inben er ihnen die Sache burch einen Bergleich naber führen will, fag er: Liebe Bruber, ich will nach menfolicher Beife reben verachtet und befeitigt man boch eines Menfchen Tefta ment nicht, wenn es bestätigt und feierlich abgeschloffen ift und thut auch nichts bingu, baburch fein Ginn wieber umge tebrt murbe. Dem Abraham aber find bie Berbeikunger gerebet und zugelagt - bem Abraham und feinem Samen ba bat Bett gleichsam, ein Testament geoffenbart, wie und au welche Art Er fündigen Menschen, wie wir's alle find, bennoch jun Erbe ber Seligfeit perhelfen imple. Solches Testament Seiner Onche läßt Gott nicht wieder beseitigen gber umanbern. Wie Gott bamals als tauter Suld und Enabe, offenbar geworden ift, fo bleibt Er auch mabrhaftig, ja fo bestätigt Er fich immer Harer und ente fcbiebener, fo bag, mir heute nicht Abraham gu beneiben noch maf feiner leiblichen Bermandischaft fehnfüchtig hinzuschanen beben; fon

burn Gothemikeinist bas nun erfillen, mas Ere Abenbaue ande all mellinftige Berrlichkeit demnissant batte. Die Gottesgemeinschaft, und . Geligfelt ift alfo gewiß ein Erbe mobinburch freien Onabetwillen Gottes vermacht, wie schon bei Abraham zu seben ist. 61.3 Sie ift aber nicht Abraham allem für fich vermacht; fonbern and feinem Gamen. Mit feinem Camen ift's aber ein wundert baves Ding. Gottersater bangn, haß bunch benfelbengalle Böller auf: Erben gesegnet: werben: sollten und bann fagt auch Gott, bas ber Same selbst wie die Sterne bes Sinmels und wie ber Sand am Meere fein follte. Baulns faat: Deicht fpricht Gott; ben mehrerlei - Samen gebe 3ch bie Berheiffung ale auf viele fonderniels auf Cinen gebend lautet bie gottliche Rebe: bir gund, beinem Samen" - welcher ift Chriftus. 3u Chrife vonlich vorstehen wir erft, recht Gottes . Sprüche jan Abrahami Christum bat Gott in biesem allen gemeint, und Abraham perstand es im Glauben auch fo und freute fich. Er fab in tiefen Berbeikungen biese wunderhare Gottengnade, welche sich der Menscheit erharmt ohne ihr eignes Berdienst; er fah auch barin, daß Gott sich burch eine reine Menschheit, Die aus seiner Rachfommenschaft erblähen wurde, der andern erbarmen wolle. Durch Einen Abrahamse fohn, einen beiligen und fogensvollen follen alle Bolter, foll bie gange Menschheit gehrillet mit zu Ginem Körper vereinigt werben. burch den Einen beiligen Abrahamssohn sollen alle Bötter Ein eng verbundener, Abrahamssame, werden. Beine Christins ist ber beilige Davidssohn. Er macht das wahre Brael. Er ftellt die recite Mentiche beit her, Er ist der mabre Same, au dem Abraham allen Trost bat, benn Er ist Gott felbft in unfern Fleische, und Er macht aller bie ani Ihn glauben, zu Wrahams Kindern b. b, beffelben Segend theilhaftig, ben Abraham hatte, Er bringt fie zur Gnabe Gottes, daß fie nun Gottes Kinter heißen, so find fie rechtes Sfrael und Abrahams Same. Chriftus ist der Eine Same und nichts außer Chriftus; aber wir find Chrifti Glieber und gang Gins mit Ihm durch den Glauben. Befus ift ber Chrift; aber uns bat Er anaes nommen zu Seinem Theile, daß wir nun auch jeder ein Chrift find durch ben Glauben an Ihn. Go weit nun Chriftus, reicht so welt ist Gottes Berheißung gelhan, fo weit foll fie auch gelten, fo muffen wir nur bies Gine forgen, bag wir in Chrifto feien und mirch ben Glauben Ihm einverleibt bleiben. Dann fteben wir meter Gottes Onabe und haben fallen Gottesfegen, daß wir barüben hinaus nichts mehr munfchen per fuchen konnen. Wer barfiben kinaus nach was boberes will, bat Gottes Onaber in Chrifto nicht recht verstangen, Er bot die verschmäht ohne fie zu fednen . Obbe nes als rie Bunde in Christo fann, es nicht geben, haberes hat Abraham nie gehabt, fonbern biefe gerade ift 3hm und Beinen

Sandu von Bott verheißen gewesen und das fit und und und erstellitic. In Cheife sind Juven und Gelechen, Knochte ind Freie, Manne und Welchen, Knochte ind Freie, Manne und Welch gleich werth, von Er hat sie alle und Gott versähnt und läßt sie sich alle gleich nohe fein. — Paulus sagt unch unserne Verte (B. 28.) Ihr seid allzumal Einer in Christo Lesn. Seid ihr aber Christi (ja in Khm alle als Glieber zusammendesast) so sied ihr gewiß Absochams Samen und nach der Verheisung solle Erben, da dürft ihr auch also nichts anderes weiß machen lassun, soust versiedt ihr nur den Schatz.

Solche Gnabe Gottes, nieine Lieben, wie fie Abraham zu Theil geworden ift, wird uns allen nun in ihrer Bollenbung burch Asum Christum bargeboten. Gott bat Soine Guade farwahr nicht mirildrezogen: Er bat fie mir berrlichften Offenbarung gebracht, und wir leben nun in biefen herrlichen Beiten, ba man Befum, Des Menfchen Gohn, feben und boren tann, burch welchen alle Boller au Giner feligen Gotteffamilie vereinigt werben follen. In Jefu belfiger Menfcheit feben wir die Gnabe Gottes auf's belifte uns am Avablen, burch Gein Wort wird uns lanter Bergebung und Gnabe gu Theil, und Gein Aeifch und Blut find Nahrung und Brant unfrer Seelen, baf wir gang in 3hm feien und Er in mer. Ber hiernach nun noch auf andre Anweisung zur Geligteit hören und und irgeted welcher andrer Meniden Gemeinschaft verlungen tann. am feiner Seele Troft und Anhalt doran mi haben, bet ift bes Gnabe Gottes nicht werth. Was foll benn herelicheres noch fein, und was foll auch gewisseres sein als biefe Gnabe, ba Gott ums letber in Christo mit Ihm verföhnt, sethst unfre Gerecktigkeit wird und uns bem Leibe Seines Sobnes auf ewig einpflamt? Diefe Onabe fteht feft und bleibt ewig, bas laffet allzeit enren Troft fein, und achtet bas alles michts bagegen, was die Menschen sonft reben, find ober vermögen. - Der Teufel wird uns freifich gar fowerlich pu foldbem Bertrauen gelangen laffen, er wird uns auch beständig varin anfecten, benn er kennt unfer Fleisch, daß es unbeständig und woll Migtrauens gegen Gott ift. Zuerft will ber Menfch fein natitrliches Wefen fich nicht tabeln laffen, fonbern ganz ungebindert barin fortfahren, ba mag er natürlich von Bergebung und Gnade uichts hören, weil et beren burchaus nicht beburfen will. Spater aber, wenn ber Raufc ber Luft ausgefclafen ift, bann fucht ibm ber Teufel alle göttliche Thaten ber Erlösung barzustellen, als ob fte an fich jum Beile noch nicht fraftig genug feien. Dagegen nun muß man immer wieber auf Jesum verweifen und jum rechten Clauben ermuntera; gegen ben erften Stand ber Boffahrt und Gelbftgerechtigfeit muß man aber auf bas Gefet verweifen. Auch som Gefete giebt uns Paulus mm Zeugeiß, namentlich wozu bas atter fei.

1816

Buerft lebrt une bet Apostel, bag bas Gefet, obwohl es fil auch Gottes bellige Offenbarung ift, boch keinesweges bie frufer fcon an Abraham gefchebene Gnabenbetheigung aufbeben tonne. 36 fage aber bavon, wenn ich Gottes Berbeifning mit einem Tefter mente vergleiche: Das Teftament, bas bon Gott guvor beftatigt ift auf Chriftum, wirb nicht anfgehoben, bag bie Berbeifung follte burch bas Gefet aufhoren, welches erft vierhunbert und breifig Jahre bernach gegeben ift. Die Gnadenverheißung ift bas erfte und die tieffte Offenbarung und burd nichts anderes tann fle umgestoffen werben. Go vermag auch bas Gefet gegen fie nichts, fo boch und beilig bas Gefet an fic fein mag. Bebes Preisen bes Gefetes und menfolicher Tugenb into Rechtschaffenheit mig also an ber Onabe Gottes fein Mach haben: ich tann bas Gefet nicht elibmen, bag es mich beilig ober fefig mache, bas thut allein bie Gnabe: ich tann auch teines Menfchen Tagend rahmen, bag er fich baburch ben himmel verbiene, benn bas beift fowohl bon Gottes Beifigfeit ju gering gehalten, welcher unfre Tugend nicht genugen tann, als auch bie Gnabe Bottes verachtet, welche allein ben himmel zu öffnen vermag. Das Gefes fieht, wenn man nach ber Seligfeit filr bie Gunber frügt, unenblich weit gegen bas Evangelium nach: es tommt wohl, wie wir nachber feben follen, ba als eine Borfconle in Betracht, made uns aber an fich nie beilig und felig. Darum bat Bott anch bie Menfchen fo viele Jahrhunderte nach Abraham ohne bad Gefet betaffen und fie allein durch bie Berheißung felig gemacht. Die Gnade allein macht felig, bazu ift bas Gefet nicht nothig, biefes ift erft burch Mofen gegeben worben, als Gott ein halsstatriges Bolt, bas gar nicht nach Abrahams Art war, zum Aufbewahrer Seiner Gnabenverheißungen zubereiten wollte. Die 3uben fragten in ihrem fleischlichen Simme mehr nach ben Reifchtopfen Eghptens als nach Gottes Snabe, barum mußte es ihnen mit Donnern mib Bligen erft beigebracht werben, wie nothig und nitglich uns bie Onabe fet. Das leiftet bas Gefet; immer aber ift bas eine zweite Offenbarung Gottes, ber erften Berbeifung nicht in gleichem ober gat bobern Werthe beigeordnet, benn fo bas Erbe ber Gottesgemeinfchaft und Geligfeit burd bas Befes erworben marbe, fo wurbe es nicht burd Berheifung gegeben. Gott aber bat es Abraham burch Berbeigung frei gefdentt, fo ift bas Erbe ohne Zweifel burch bloge Gnabe zu erlangen und kann nicht burch menfolich Thun nach bem Gefete erobert werben. Sollte es je burch's Besetz erlangt werben, geborte bas je zu selnem Befen, bag ich es mir verbient haben mußte, bam tonnte es auch nie unionft gefdentt fein. Abraham, bem erften Stanmwater

ber Juben, ist es aber ohne Wibenstreit ganz frei geschenkt worden; speilich bedunfte er auch nicht der steinernen Taseln, sondern ließ sich durch sein Gewissen zur Buße leiten und sich die Gnade seinen höchsten Schatz sein, um den er Baterland, Freundschaft und alles willig daran gab. Und man sollte meinen, wenn Abrahams Werke es nicht verdienen kounten, so sollte es sich nach ihm auch kein gubrer zutrauen. Nein, der Himmel ist ein solcher, daß er von Gott ganz frei geschenkt sein muß, und nur als ein geschenkter läst er sich von uns genießen. Das Gesch thut uns also den himmel

nicht auf.

Bas foll benn bas Gefen? Belde Bebeutung und welden Rugen bat es nun noch, wenn ber himmel aus Gnaben und umfonft gefchentt wirb? Es ift getommen um ber Gunbe millen. Bare bie Gunbe nicht fo übergroß geworben, hatten bie Leute immer wie Abraham sich burch Gottes Berufen und Segnen regieren laffen, so hatte es solches Gefetes in lauter Satungen und auf fteinernen Tafeln, bie unter Erdbeben, Donnern und Bliben gegeben wurden, nicht bedurft. Die gewaltige Sundenluft aber bielt bie Ifraeliten mit ihren Bebanken wenigftens immer in Egypten fest; nur mit Reichen und Wundern waren fie aus ber Stelle gu bringen, und in ihrer Finfterniß hielten fie fich gar bafür, bag fie Mose und Aron, ja Gott selber meistern tonnten. Da mußte ihnen mm ihr Bild in Flammenzigen vorgehalten werben. Ja fie batten wohl vergeffen, daß ber Menfch zur Beiligkeit und Gottesgemeinschaft berufen ift, wenn es ihnen nicht auf fteinernen Tafeln entgegengehalten mare: "Ihr follt beilig fein, benn 3ch bin beilig." -Go mußte bas Boset ihnen vorgehalten werben, weil fie von ber rechten Geftaltung abwichen. Und fomeit unfer alter Menfc fich noch groß machen will, gebort uns auch immer bas Befet mit feinen verbammenben Buchftaben. Da follen wir nur rechten Ernft mit ihm machen und feine Ausrebe und Entschuldigum bes fleisches gelten laffen. Wer's noch nicht weiß, ber muß es aus bem Befete lamen, daß unfer Fleisch immer bose und gottfeinblich ist und barum auch den Himmel nicht erwerben tann. Billst du setig werben, fo mußt bu bas Fleisch in ben Tob opfern; Christi Gnabe schafft bir aber ein andres und höheres leben, nämlich im Beifte. Go gilt bas Gefet über alles Fleisch, aber nur bis zu Chrifte, bis babin, wo Sein Beift lebt und regiert. Baulus fagt: Es gilt, bis ber Same fame, bem bie Berbeifjung geschen ist: es gilt bis an Christi Bereich. Bist bu barin, so bist bu schon gerecht und bes himmels Erbe, ben Gerechten ift fein Gefet gegeben: mas aber an bir nicht Christi und gang in Christo ift, bas lag nur alles unter bem Gefetze fein und bleiben, bog es gang zerbrochen, zermalint upp ertöbtet werbe, baran ist gewiß nichts verloren. All unser Gewinn und unter lufe ift in Efrifto; bas Gefet ming ims inder get den, wie febr wir Ginber eines Gunbentilners und Berfohners beburfen. Go bient es auch auf Christum an ben Salsflarrigen; und th durch Engel in eines Mittlers und Dieners, (nämlich in Moss) Sand gegeben und also vorgestellt ind angeordnet. Art, wie es burch Diener gegeben ist, zeigt schon feine unterge erbnete Stellung an, obwohl bie falfchen Juben von ben Engeln und bem Mittier ungehenres Rubmen marben. Unfer Befus aber gebt welt über ben menfolichen Mittler Mofes und iber alle Engel. Denn ber Mittler ift, wo man eines folden Dieners bebarf, nicht eines einigen; bag er bie gange Offenbarung nach ihrer Summa brachte, er bat mur eine zeitliche, einzelne und befchrantie Aufgabe und barum icheint bas, was er bringt ein entzweites und ift Stücknert. Gott aber ift einig und Gine, wenn Er fich auch amischen inne ber Engel als Diener und Mofis als Mittlers für bas untergeordnete Gesethermerk bebient bat. Gott meint boch ewig baffelle und wenn Er auch bas Gefet giebt, fo will Er auch burch baffelbige, wenn's gleich umgelehrt flingt als bie Gnabenverheifzung, boch nur wieber auf biefelbe binflibren, wenn bie Menfchen erft m rechtem Berftanbniff berfelben befähigt find.

Bie? Ift benn bas Gefen wiber Gottes Berbeifungen, widerfpricht es ihnen und brobt fle aufzuheben? D nein, das fet fernel Es hat wohl feinen Awed auch und ift beilige Offenburung bes Willens Gottes: es prebigt Gottes Beiligfeit und bag Er uns auch beilig feben will; das thut es aber nicht, uns burch folch Forbern und Borftellen gerecht und felig gu machen: fo leicht ift's mit unfern Sanden nicht, so leicht lägt fich ber Schaben nicht befeitigen, daß gegen ihn mir Befehle erlaffen zu werben branchten. Das Gefet bestehlt wohl bas Gute, aber unfer Berg ift mit bem Anhoren bes Bofeble noch nicht jum Guten fabig; es wiberfest fich nur querft und bas Gefet foll uns auch unfre Gumbe nur erft offenbaren. Wenn aber ein Gefet mit bem Anspruche gegeben ware, bağ es lebentig und felig machen tonnte, fo tame wohl wirklich bie Gerechtigkeit aus bem Gefete und bas Gefet hatte bas Evangelium überflügelt. Go iff's aber bei weitem nicht. Das Gesetz macht uns nicht gut und beilig, es lehrt uns nicht ben Himmel erobern; fonbern es macht uns recht schlecht und wirft uns in den Stand, benn babin gehört unfer füfternes imb hoffahrtiges Gleifc. Go hat bas Gefetz benn feinen Bereich und feinen guten 3wed. Immerhalb beffen muß man es ehren und rechtschaffen gebrauchen. Da foll man's nicht abschwächen, und wenn fich ber Mensch selbst noch rechtfertigen will, soll man bas Evangelium nicht falfdlich bazwischen mengen. Das Gefet ift scharf, rein und flar, man foll es fich nicht in Nebel hillen, foll as nithen, so muß as mach seinen gemzen Achünste angewendt werd ben. Ist aber der Hochmuth gedämpst, schaft sich die Seele nach Gattes Gnade, dann wuß das Gesetz sie auch losiassen, daß sie gang in Christum stiehe, welcher dunch Seine Versähnung und Sein Verdienst die Gottloson gerecht macht und was gan gnädig m Sich ruft. —

Solche Schärfs und Kare Auseinanderhaltung von Geses und Evangelium lieben die meisten freisich nicht. Dandelt sich's un's Gesetz, so mengen sie gern Redendarien von Gottes Barmbergigkeit ein, um nur des Gesetze Forderung gar nicht zu hören und um die wahre Gnadenbedürftigkeit eben nicht zu fühlen — und handelt sich's dagegen dei andern Gnadenhungrigen ums Evangelium, so mengen sie immer das Gesetz hinein, dass sich doch leiner zu sehn die Gnade verlasse. Dabei kann aber keine Seole je zur Bahr

beit und gum Frieden bommen.

Darum fagt Baulus zum Schinffe: Aber Die Schrift bat as alles (namlich alles Fleifch,) befoloffen unter bie Sunde, bag fich alles bem Befete gegenuber erft foulbig fühler und eines. Verfähners und Lebensspenders benöthigt erkennen muß auf daß die uralte Berbeigung und die Setiafeit, welche fie in sich schließt, nummehr aus bem Glauben an Jesum Christum ben Glaubenben gegeben werbe. Gott will gern Seines himmel aller Welt aufthun, aber fie ift querft noch gar nicht wil lig babin einzugeben: Der Eigenwille b. b. bie Feindschaft wiber Gott ist bes natürlichen Manschen Simmelreich, so muß uns Gott wohl querft ben eignen Willen verfalzen und verbittern, bag wir über ihn Ach und Weh schreien lernen, wie en uns thraunifirt pun emigen Berberben. Sind wir aber so weit ting gemacht, so wiffen wir nun Jesum Christen ju schäten, ber fich in unfer Fleifch go feutt. uns in Seinem beiligen Leibe mit Gatt verföhnt und nu burch Sein Reisch und Blut Berechtigfeit und Leben in 36m fcent. Nun glauben wir an Ihn, benn wir sehen, bag Er ber allernothigste und nützlichste ist und bag ohne Ihn fein Beil ift. Indem wir aber an Ihn glauben und uns ganz in Ihn bullen, kommen wir - burch Ihn mit Gott gerade wieder so vertraulich zusammen wie Abraham vor Alters mit Gott umzehn durfte, ja wir find jest Gott noch näher und vermandter geworden als Abraham es war, näm lich burch ben ewigen Gottesfohn, ber unfer Bruber geworben if und uns mit Geiner heiligen Menscheit, welche ber Gottheit Rafte in sich hat, speiset und tranket. Was sollen wir ba nech nach leiblicher Bermandtschaft mit Abraham ober nach eignen, besondern Berten fragen, daß wir barin Gottes Nabe und Genüge ber Seelt fuchen mochten? Gott ift nus ja in Chrifto guf's allernachfte ge \*\*--men, in Ihm ist alle Berbeiftung misammenbefaft und enthalten,

formalian spire and sanfre Auduaho foin lailear, has intrinse non Christie oblogunan und mollen und Ihn allein führen lassen. Ker wird und bang bang bahrlich nicht wieben in Sinden und boffanden fallen laffen. Mit Ihm pertragen fich nicht einmal umeine Gedenime vielweniger aber pole Morte und Merte. Wo unfer ffleisch fic und riffitzi: bar vermannen min es bod fogleich zum Schweizen und Sterben, damit win nicht wieder unter, feine Berrichaft tommen und and Chrifti Freibeit entfallen!

Go filiven wie in Christo ffirmabe bas befte Leben, geb, bag wie gullon dem chipping -- und jeden ganglich und völligt In Ihm aft Bergebung, Leben und Seligfeit, und Er lächt fich seben und bowen: Er giebt fich und gang durch Sein West, und Sacroment und also wellt Gr unfne Gebrechen und macht und ewig freb, bag oud wirz, wie Er fich and gang in Liebe gegeben bat, uns nun unsern Buftern und Mitmanschen wiehen gant zum Dienfte engeben lonsten. Wo abgri Gotten Guabe regiert mit die Ligbe lebt, da hat das Gefet nichts mehr zu fange und zu verbammen. — So tour sond foll ein Chrift des Gefebes tos werden. Richt leugnen ober mingehen foll er's, fonbern gur Demitthigung bes Bleifchen tapfer aedurichen, harnach aber gang in ben Gnabe nuben und bie Gnabe weifen: Go leunt man die Balmbeit gang und fiebt, bag Gott sing he and derfelbe, die Liebe von Emigleit zu Ewigleit, Ach Er gebe, bag wir's Alle immer beffer leggen burth Bofum Christum.

Bebat. Wie praisen Deine Gnebe und Liebe, emigen Bater in himmel ban Du und in Refue Christo völlige Gerechtigieit und ewiges Leben verlieben haft; sieh uns, an Ihm mu in beständigen Blauben ju bleiben, bag wir nicht an irgend einem Werte noch an ber Menichen Ansehen je unfemu Troft fuchen, fonbern Deine Gnabe und für Leben und Sterben genigen laffen: burch benfelben Jefun Christian. Amen. The state of the s

Amen.

## Am 14. Somtage nach Trinitatis Sal. 5, 16—24.

In Chrifte Geliebte! Damit ift's nicht gethan, baf man nur einmal im Gefühle feiner Sulfsbedürftigfeit ben Beren Chriftum anläuft und einmal auch eine Erfahrung von Seiner Unabenmacht erlangt; will man jum göttlichen Frieden und gar jur Seligkeit ge langen, fo tommt junn; weum jewes erfte gefcheben ift, allas bangunf bar baf bie Effabrang Geiner Gnabe nut mit Abmi vefwilnelger verbiebe und bag wie von Ihm num nimmer wieber lostonimen. 55 ift ein wichtiges Stud ber Belledenung, bag wir auch im tede ten Glanben geheiligt und erhalten werben, bis wir butt einen fo figen Tob aus bem Glauben in's Schauen verfest werbent. Baren wir anfangs gam auf Seine Bnabe gewiefen, fomaffeit wir aber biefelbe auch alle. Tage unfern einigen Droft fein inffent Das geschiebt aber nur in Wahrheit, wein uns noch immet neue Sunben und Gebrechen an und offenbatt werden und weith wir immer tiefer erkennen, wie burch und burch wir eines Berfohners mit Goft be-Dessen baben wir ein gutes Welbild an beut bunkbaren Samariter im beutigen Spangelio: bet wollte nicht alsbald mit Espifto fertig fein. Dagegen feben wir die Galoter, an welche un-De hentige Epiftel jundoft gerichtet ift, in großer Befahr, endlich wieder gang von Christo abzulommen, und gwar ohne ihr Bissen und Wollen. Die phavifaifden Bubendriften batten es ihnen fo vergerebet, als ob fie zur rechten Bollenbung erft burd alteriei Ge sekeswette kommen könnten! Das Geset mußte bas Evangelium erft bolltommen machen. Und freilich faben es ja bie Galater an Met; wie wie's heute auch an und feben unliffen, das bie Fleifc noch innner voll bofer Lufte fredt. So meinten fie benn burch bes Wesetze Werke ihres Kleisches Herr zu werden, und wenn fie bies and bas nach jubifcher Weife thaten, wolles Troftes zu genießen. Das, meine Lieben, beißt aber von Chrifto abkommen, wenn man bas Evangekum mit vem Gefehe konnent und zieren will! Baulus weist mas ganz allein auf die Gnube in Christo und will, bag die Bergebung Gottes ittimer unfer einfger und bochfter Erch bleibe. Er zeigt aber auch, baf in foldem Gnabenftanbe ber allergrößte, allein kräftige und allein erfolgreiche Antrieb in aller wahren Deb ligung liege. Dit Galater batten bie Macht bes Evangeliums nut noch nicht bis auf ben Grund erfahren; hat mun bas, ! so weiß man auch, bag bie Gnabe, welche vergiebt, auch einzig beiligt, und bie Liebe, welche alles Gefetes Erfüllung ift, in unfer Berg gießt. Der Glaube ift nicht trage, sonbern wie er aus Gott immer Gnade nimit, fo iff er eimmer burch bie Blebe wirtfam und thankt, und bie göttliche Bergebung macht nie frech, sondern fie macht frei vom Bleischesbienfte, frei gur Liebe., Unfre Freiheit giebt nicht bem Fleische Raum, fondern bem Gelfte aum bimmlischen Leben in law ter Liebe. Je mehr bie Galater es nun mit bem Gesetze versuch' ten, befto leerer und unfähiger zut' Liebe wurden ihre Bergen.

Ge liegt sa freilich in unserm Fleische, bas wir immer gern von uns groß halten und selbst was großes ausrichten möchten, bar ber lassen wir uns leicht wieder von der Gitade abführen und verv wisseln und dann in eigne, selbsterbachte und wide Werte, bagegen

mössen wie und immer wieder aus Gottes Wert Körken, daß wit immer sester in Christum und einwurzeln und Ehristum das Ganze des heils in und wirken lassen. Er ist fürwahr Mannes genug, anch unfre heiligung und Seligkeit zu schaffen, Er, der und mit Seinem Blute gesühnt und vom ewigen Tode errettet hat. Wollen wir selbst Sein Wert krönen und vollenden, so wird es nur an und versichtet und wir sallen dem alten Isahe und Berberben nur wieder anheim. Die Christi milde sind, sangen wieder an, menschlichen Wissen und Tugend zu rühmen.

So wollen wir benn an unfrer heutigen Epistel wieder lernen, wie man in der Gnade vom Fluche des Gesetzes sich frei erhalten und über das döse Fleisch Hert werden und Herr bleiben könne. Im Geiste muß man wandeln, so ist man nicht unter dem Gesetze, der Geist muß unser ganzes Leben erfüllen und gestalten, und des Geistes werden wir woht voll seln, wenn wir Christo nur treulich angehören. Gott gebe, daß wir's alle recht innerlich vernehmen,

was bies beife und bes Troftes barin genießen!

Der Apostel straft biejenigen, welche aus Berten ihren Troft fuchen wellten und barüber erst recht in bie fleischeswerte, in allerlei Bugellofigfeit und Banterei berfallen waren, und fahrt nun in unferm Texte weiter fort: 3ch fage aber: Banbelt im Beifte, fo werbet ibr bes Bleifdes Luft nicht vollbringen. Bleifch habt ihr freilich noch an euch, und alles Fleisch ift voll bofer Begierbe, bas barf man fich burchaus nicht berbeblen. Solche tiefverberbte und gar burch und burch frante Sanber bat fich fretlich Chriftus aufgelaben, far folde ift Er gestorben und folde will Er nun beiligen und felig machen. Er muß es aber thun und unfer eigner Eifer ist bagu nie rein genug. Wir können uns mit fomutigen Banben nicht rein mafden, wir tonnen une auch nicht mit eignem Urme aus bem Schlamme hervorziehen, in ben wir verfunten find; Gott muß es thun, indem Er ein gang neues in uns anfängt, und nachbem Er es angefangen und aus Baffer und Beift uns ju einem boberen leben wiebergeboren bat, muffen wir unfer Berg und Willen von biefem neuen Leben erfüllen und nicht mehr vom Bleifche regieren laffen. Fleifch haben wir leiber noch genug und fein Thun ift lauter Beluften wiber Gott; folch Geluften tonnen wir aber nicht mehr bollbringen, wir haffen und verachten es, weil wir ja gang anbre, bie mabre herrlichfeit erfannt und geschmedt baben, welche uns Gott burch Seine Gnabe in Seiner Gemeinschaft eröffnet bat. Durch Goites Geift ist unfer Geift erleuchtet und jum Beiruffe ber bimmlifden Guter erweckt und befähigt werben, fo muffen wir and barnach im Geifte fortwandeln, b. b. all unfer . Simmen, Trachten, Reben und Thun im Geifte fein laffen: und je

mehr wir so geiftlich: ausleben und fund werben, werben wir and freier von bem Jode ber Lifte. Ste finberfreilich auch bann noch ba (ein Hauchter fann bas mer leugnen) -- aber einen, ber im Beifte lebt und wandelt, butt, es eine mahnfinnige Anforderung, poch bes Fleisches Luften gu gehorchen und fle zu vollbringen. Reifit bich bas fleisch noch m allem bolen Werten binfert, fo kommt bas bavon, bag bu nicht im Beifte lebst und wanbelft, im Beifte nicht mit beiner gangen Berson Suft gefaßt baft. — Also nicht bie Predigt von der Gnade ist schuld baren, in Christo Geliebte, wenn manche immer noch in Schanden, Laftern und Miffethaten fortfahgen; sandern umgelehrt, bag fie iben Sinn ber Gnabenprebigt nicht vecht aufgenommen und fich nicht zu bem berrlichen leben im Beifte haben erheben lassen. — Fleisch ift's schon und weiter nichts, daß einer: so leichtfertig über bas Evenpelium hinwegsetz und meint es hald gelernt zu haben, daß er nun nach weiteren Gülfsmitteln ausfeben mußte. Im Evangelio ber Gnade ist uns alles gegeben. Was bie Gnabe und ber Beist nicht ausrichten, werben alle Anfftengungen nach bem Gesetze und eignem Willen noch viel weniger ausrichten: - Raf bich gang bem Geifte und lebe in ihm, aber bente nicht, das fei nur ein weichliches und bequemes Leben; für's Aleisch; im Gegentheil, lebst bu gang im Geifte, bann wird erft Arbeit, ja Rampf auf Tob und Leben in dir angeben: so ning dir Christi Kreus erft recht offenbar werben, und so wirst bu bie Onabe immer mehr fchägen lernen. Denn bas Fleisch geluftet wiber ben Beift, fo lange bu noch Fleifch an bir haft, und bast wirft bu mohl, so lange bu bier lebst, so wird es, sich auch wider ben Beift feten: bente nie, bein ererbtes, natürliches und eignes Befen merde je fromm sein, ja je mehr ber Geist in bir bein persägliches leben wird, wird das Fleisch sich wohl immer feinen gestalten aber um bem Beilte bach noch ben Rang abungewinnen. Be feiner bas Fleisch ist, besto giftiger ist es. Und ber Geist gelüstet wiber das Fleisch, daß er alles Heischesbehagen: und allen: Fleischeenillen als seine Sinderung, und soinen Untergang erkeimt und sich allein barin freut, bes Fleisches Berr zu sein. Rennst bu nicht biefe Freude und fragft bu nichts nach ihr, bes Bleisches Billen nicht zu vollbringen, bonn weißt bu nichts vom geiftlichen Leben. Die Fleischlichen und Gottlosen behauern es, nicht noch mehr bes Plaisches genossen zu haben; Die Beistlichen bagegen, daß fie bem Bleifche nicht noch mehr verfagt haben. Go find Beift und Beift smet fich, feindliche Mächten und es frägt: fich, von welcher beine Parsoni erfüllt und gezogen fist, Paulus, fage: biefelhen find miben einander, bach ihr nicht thut, was ihr mallt. Der Guift wollte allesiganz anders vollbringen, als es nacher ju Stande tomme, beng bas: Fleisch, melches and bem Beften anhaftet, beltäubt

und beschunger noch alle genten Berle: Doch must bein Ich. b. ist bein innerftes Denken und Bollen gang im Geifte: und bem fleifte abgelagt feine. Bit bies an bann wirft bu noch taglich beine Roth und beinen Rampf baben, beun bas Rileifin meint fich, fe lange es da ift. Bom Geifte ans und burch Kraft bes Geiftes konn ber Rampf aber allein geführt werben; nicht Reife kann Bleifc beflegen, ihm muß eine bobere Ratur entgegentreten. Duß wir nun in foldem Rampfe fteben, begu bat uns allein Gottes Snade in Christo geführte wird uns um aber nicht bennoch bas Befet perbammen nuffen, weil unfre Werte, bie unter bem Danie pfe wider's Fleisch aus bem Geifte geschehen, boch noch unvolltome men und befledt ifind? Rein, fagt Paulus, wenn ihr von Beifte getrieben merbet, fo feib ihr nicht unter bem Gas fete. Dann hat, die Gnabe von euch Befit genommen und bis besteht in in täglicher und fründlicher Bergebung ber Gunten. Gelft und Gnade find Eins für une. Ber ber Gnabe Gottes theilhaftig ift, ber ist's burch ben Geist und felber auch gelstlich geworben, with ber Geist lehrt immer die Gnabe als bas Höchste geniesent. Ram ums Gott nun mit lauter Bergebung anerft entgegen, ba wir moch Seine Frante maren - Seine Gnabe eroberte unfer Dem ja erft für Ihn - wie follte Er nun bem Gefete Wanm geben, uns zu perbammen, nachbem Seine Gnabe in und einen nenen, mit Ihni übereinstimmenben Willen gewirkt, nachbem all unfer finnliches Befen uns lanter Leid geworden? Wie follte Er uns jest verbamm men, ba Sein Beift in uns Raum, gewonnen und aufern Beift m Seinem Lobe erwedt hat? Rein, ber Geift Gettes war es jag burch ben bas Gefet gegeben ift, Gottes Gelft ift anch barin, uber mit ernften Droben gegen bie baleftarrigen Simber - nun treibt uns berfelbe Beift: und bat Gein Bert, in unferm Bergen, ba Ge uns Sottes Gebot in unfern Sinn und unfer Gemilth fovelbt. Da läßt. Er uns furmabr nicht unter bas Befet gerathen; baft ies mis nach verbammen burfte: ber Geift will bas Gefet ja fo eben in uns lebendig machen: bas ift fürwahr ein höheres Wert, ale bas Er's einst; auf steinerne Tafein bat fchreiben laffen. Go: wird Et bie nicht mit Geuten zerschlagen, in benen Er fo eben feine feinfte und funftvollfte Arbeit vollbringt. --

Lug-vich also mur, ganz vom Geistes Gottes treiben, so gilt der nicht mehr des Gesetzes Donner, dann mird dir alle Sünde grenz lich und verhaßt: und vein Geist steht, gleich mit dem Gesetze: dan willst dann dasselbe; mad das Gesetzisagte, und dannit stehst du nicht mehr unter ihm. Das macht aber allein der Geist und die Gneden Werzader zu träge sitze sich won Geiste treiben zu lassen und lieber in seinem fleischlichen Behagen sorschwelgt, ich meine, wer fleisch lich zu eurssinden wurdinschen und zu untheilen nicht ausgeben mag. ber bleist immer unter bem verbammenden Suchftaben bes Geseiges, er nenne sich einen Christen ober wer weiß wie. Die Gnabe macht bagegen freie Leute, die wenigstens um die Freiheit dis in ben Tob kampfen, und solche werden auch ewig gekrönt.

П.

Wie gestaktet sich barnach aber bas äußere Leben berer, bie unter bem Befete fteben bleiben, inbem fie ihrem Gleifche folgen, und wie geftaltet fich beren Leben, welche im Beifte manbeln und barum bom Fluche bes Gefetes frei find? Beiber Leben geben ftrads auseinander! - Paulus fagt: Offenbar find aber Die Berte bes Fleisches, als ba find Chebruch, Surerei, Unreinigfeit, Ungucht - Abgotterei, Banberei - Feindfcaft, Saber, Reib, Born, Bant, Zwietracht, Rotten, Bag, Morb - Saufen, Freffen und bergleichen. Diefe Werte kann man nicht verkennen, woher sie kommen: aus bem wilben wuften Wefen bes naturlichen Menfchen, aus bem bofen Fleische, wie es fich bei allen Unchriften auch machtig erweist. folde Werte nun lagt une ber Beift nicht tommen, obwohl auch unser boses Fleisch immer noch allerlei Wollust, Irrlehre, Hoffahrt und bamit auch noch Krieg und Streit verlangt. Was unfer bofes Fleisch eigentlich meint, bas konnen wir an bem greulichen Lafterleben ber beibnischen Menschen feben. Ja babin wollte unser Fleisch auch gerne, wenn's fich gleich feiner anftellt. Unfer Fleisch ift ja nicht beffer als anderer Leute, Fleifch ift hier fiberall baffelbe, es will immer wider die Zucht und Wahrheit und wider die Liebe gelusten, barum müssen wir alles Fleisch an uns wohl hassen und Gott banten, ber uns ein anberes, geistliches leben aus Onaben geschenkt bat. Das Fleisch ift aller Schanden und Gottesfeindschaft voll: nicht bloß will es Wollust haben, nein, auch über Gott will es rafonniren, Sein Bort vertreben und alle Menfchen ju feinem Hochmuthe migbrauchen. Der Rahmen aber, worin bies alles befaßt ift, bleibt freilich bie Wolluft, ebebrecherisches Befen und Freffen und Saufen. Run, bagu lagt une, Gott fei Dauf, ber Beift nicht tommen, wenn wir ibn uns führen laffen, benn er giebt uns Etel und Abichen ein gegen bas ehrlofe und icantliche Befen bes Fleisches. Er bestätigt es in uns und burch ibn bestätigen auch wir es, was Baulus bier fcreibt: Bon welchen (Fleischeswerken) ich euch vorher fage, wie ich fcon (früher, da ich bei euch war) vorber fagte, bag bie foldes thun, merben Gottes Reich nicht ererben. Gottes Reich ift ja mohl ein Erbe, bas uns allein burch Chriftum und nicht burch unfre Arbeit und Berdienst aufällt; boch fällt es mahrlich nicht ben Ruchlosen, ben Fleischlingen und ben Leichtfertigen zu. Es fallt benen zu, welche es fich burch ben Beift verleiben und verfiegeln laffen, ber Beift aber läßt in

iene schandbaren Werke nicht fallen, er führt von ihnen ja entschies ben ab und bringt uns auf ein ganz anderes Bebiet, obwohl unfer Fleifch une immer wieber auf jenes schanbbare gurudloden möchte. Bantus fagt: bie Frucht aber bes Geiftes ift Liebe, Frenbe. Friebe, Bebulb, Freundlichkeit, Gfitigteit, Glaube. Sanftmuth, Renfcheit. Bie anbere lautet bas! Ueberlift fich einer bem Beifte Gottes, wie ber fich im Borte Gottes ausfpricht, bann bekommt er bie Liebe zu ben Brübern und zu affen Menfchen in fein Berg, benn ber Beift Gottes, burch ben wir gunt neuen Leben aufgelebt find, ift ja felbft ber Liebesobem und Liebesgeift Gottes: wie follte num ber nicht lieben, welcher bewufit ans lanter Liebe lebt? Wer ben Geift hat, ber hat auch in Gott laus ter Freude, unaufborliche Freude über Gottes ewige Onabe uns Freude über die ewige Herrlichkeit, ju welcher Chrifti Reich unfer Reich — vollenbet wirb. Da ift lauter Genitge und ewiger Friede im Bergen, benn find wir beffen gewiß, bag Gott uns anadia ift und felbst unser Beil beforgt, mas foll uns ba noch bleibend beunruhigen? Bit Gott für uns, wer will wiber uns fein? Und fo tonnen wir bies bischen zeitliches Leiben mohl in Gebulb tragen und Gott mit ausharrenber hoffnung ehren. Stehen wir aber so sicher und felig in Gott, so neigen wir uns auch unferm Rachsten leicht in Freundlichfeit und Gutigfeit zu. baf mir jebem, auch bem geringften, gern gum Beften bienen möchten, und umfre Luft baben am Boblergeben aller Menfchen — wenn's ihnen nur ewig wohl ginge! Auf foldern Wege baben wir and immer noch Blauben, bag alles enblich gut und fröhlich enben werbe, wenn's and im Augenblide um uns noch gang finfter mare und gewaltig frürmte. Wir tennen unfern Gott barauf, bag Er uns nicht im Elende untergeben laffen werbe, und bas macht uns fromm ergeben und fanftmuthig auch gegen biejenigen, welche uns für ben Augenblick jur Laft find und unfre Gebuld üben. Das macht uns auch befcheiben, mäßig und teufch, bag wir alles wolluftige, ja alles geschmintte, falfc begeifterte und gezierte Befen an uns haffen, meiben und flieben. Das bier genannte von "Liebe, Frenbe, Friede" an bis "Reufcheit" ift im Geifte alles eins, Er giebt bies alles zugleich: barum fagt ber Abostel: Die Frucht bes Geiftes ift bieses alles, nicht mehre Frlichte find es; eine ift's, die ift bas Leben in Gott und bas zeigt fich freisich burch alles biefes, was bier aufgezählt worden ist, und zwar balb mehr in dieser und balb mebr in jener GeRalt.

Biber solche nun, die in diesem neuen Wesen des Geistes leben, ist das Gesetz nicht, nein gewiß nicht, denn sie leben es ja schon, was das Gesetz seinem Inhalte nach wollte. Liebe, Frende, Friede und alles Wohlergeben in Zeit und Ewigkeit war

m · · · · · · ·

bie: Meiming bes Gefesses; unur foflinde, bag uns bas bift it. Sabungen befohlen werben mußte! Dat nun ber Geift bes Gefetted Sing und Meinung in uns gegrundet, bann ift es vewiß nicht mehr wiber und. Fir folde ift bas Gefet mit feinem brobenben Tone nicht gegeben; bie burch Gottes Gnabe gerecht find und num bind Stine Gnabe auch geifflich wandeln lernen, folde will Gott wicht nieberbonnern, fondern vielmehr ermuntern und fohlich machen: baß bie Freude au Ihm recht ihre Stärte set und Seine Gnabenkraft in ihrer Schwachbeit immer müchtiger werbe. Darum ftellen fich folde aber auch nicht erft unter's Gefetz: vom Gefetz und allen Befeteswerten, von allem eigenen Bornehmen, Erwählen und eigenem Gifer und Begeifterung hoffen fie nichts. Man muß wiffen, bag, fich auf's Gefet und eignes Thun grunden, bie Gnabe aufgeben beißt: bamit, bag man fich unters Gefet ftellt, wird es gegen uns berausgeforbert, und bann kann es nicht andres, als mich verbammen. Berufe ich mich aber ganz effett auf ble Gnabe, fo laft Gott bes Gefetes Donner fdweigen, vergiebt mir und ftillt mein Berg mit lauter Liebe, woraus in mir wieber fauter Liebe erwächft, welche bann bes Befetes Erfüllung Mt.

So lasset benn, in Christo Geliebte, alles Bertrauen auf irgend welches Shun und Lassen. Fragt ench in Noth und Tob wicht merft ängstiich nach Werken: "was will ich nun noch rasch thun?" sandern zuerst versöhnt euch immer nur wieder mit Gott, daß ihr Seiner Vergebung theikastig seid, so wird Er dann schon lebren, was Er will gethan haben. Läst einer nur den Gelst bei sich ein, so läst der auch nicht nach Seine Werke zu thun, denn der Gelst ist ewig schaffend und nicht nach Seine Werken, denn bem der Gelst ist ewig schaffend und nicht nach Seine Werkend.

III.

Alles kommt aber varauf an, daß wir den letzten Spruch unsfered Textes recht versteben, denn in ihm wird uns dan neuem Kar, wie man dam des Geistes theilhaftig werden; im Geiste leden und wandeln und des Geistes Werke in sich geschehen lassen kluser Fleisch will sie ju nicht geschehen lassen, des Fleisches Bormehmen richtet es and nicht aus, daß ich geistlich werde, meine siesstliche Vernunft weiß ja gar nicht, was das eigentlich heißt, im Geiste leden und wandeln. Paulus sagt uns: Welche Christo augehören, die kreuzigen ihr Fleisch sammt den Lüsten und Begierbeni Dumit geht er ganz auf den Grund und zeigt uns, wie wir des bösen Fleisches durch den Geist herr werden. Spriftus thui's, der allmächtige Herr, der Gottmensch, der uns durch Sein Blut erworden und nun zur Rechten Gottes sitz, der nimmt uns an, und von diesem angenommen zu sein, ist kein so wirdungsloses Ding, als wenn mich der erste beste bei der Hand

fafte, fonbern ber alknächtige Seelenbirte, Eraller Engel Hembij ber Himmel und Erbe tragt, nimmt mich auf Seinen Arnt und want nuch, ja Er macht mich qu Seines Leibes Gliebmang, baff Er mich one Getwen ffeifd und But: aus Geiner belligen Wenfichbeit mitleben laffet. Bon Jefu angenonnnen fein, meine Lieben? sas: macht's Alles! Seine treus Biebe bringt uns zum geiftlichen Arben. Wenn wir bies anfangen mit bem Bergen zu boren, bag Gr, ber Beilige, fich für uns Unveine geopfert, bag Er unfre Gubnezi Gerechtigkeit, unfer Leben und unfre Geligkeit fein will, so gehr uns banit ein andres Licht auf, bas Licht ber göttlichen Liebe, und vieses Sicht ist lauter geistlich, göttlich, himmilich Leben: es regt in nns lauter Frende und Himmelstuft an. Hat Jefus bich; fo haft bu 3hn auch, imb haft bu 3hn, so weißt bu nichts befferes und boberes mehr, benn Gr ist bas allerbochfte But felber und zwert ffie une, und mas bich in Geinem Befite und Genuffe ftoren will, bas hassest bu nun und bekännpfit es auf ben Tob. Richts bindert uns aber an : Sprifti Gemeinschaft, als gang allein noch unfer bofes Melfc mit feinen Leibenfchaften und Begierben. Geben mir bem! nach, so find wir immer wieder Christ Armen entalitten, und statt bes vorherigen allerfeligsten Reichthams tommt bie bitterfte Armuth: ftatt des himmuschen Glanges umfangt uns fowarze Aufternig voll' Tenfeislarven. Da ist's wohl gang ju begreifen, baß, vie Christo recht anneberent, ihr bofes Fleisch mobil frenzigen, b. h. gang junt' Tobe annageln und nicht lostommen laffen wollen. Das Feisch aus trenzigen, ift uns feine harte Forbernng, tein fchweres Joch, fonvern find wir Seft Gemeinschaft erft kundig geworben, bann gehe unfer größter Eifer barauf, bas Fleisch zu tobien. Die große Berelichteit ber Liebe Christi macht es in mis. Bas bat man aber bazu für Dolp und Mitel, bas Gleifch zu treugigen? 3ch fage: tagliche Rene und Buffe, bamit mußt bit ben alten Menfchen frengigen, rabern, tibbfen und erfaufen, er muß wohl taufend Wobe fterben, bem er lebte ja gern in taufend Simben.

Auf Christum, den tebendigen Gotinenschen, kommt als zumi Schlusse boch alles zurück. Laß du Den nur dein alles sein, wolle ohne Ihn nichts, thue ohne Ihn nichts, laß dir nur durch Ihn selber zu Ihm. Aber Er zieht durch Seinen Geist zu Sich und giedt Seisnen Geist in unser Herz, daß der uns tröstet und stärket. Und das giedt dem heiligen Geiste, der sonst tröstet und stärket. Und das giedt dem heiligen Geiste, der sonst der Geist der Rache Gottes über alle Uebelthäter ist, in uns solche linde Macht der Heilung und Beschigung, daß Er uns von Ihm, dem Gottmenschen, kommt, der mit Seinem heiligen Fleische uns Gott versöhnt hat. Ihm sagti uns der Geist lanter holdes und schoes mit macht uns immer größere Lust in Christis. — So ist unser Beiland Lefus Christus,

meine Lieben: wer Ihn also an sich wirken läßt burch Seinen Geist, wie Er will, an bem beforgt Er alles, auch die Heiligung und den mächtigen und siegreichen Kamps gegen unser Fleisch, so daß man sich nicht nach noch höheren Dülsen durch eigene Werke unsieht. Wer das noch glaubt thun zu müssen, der kennt den lebendigen Christus nicht, wie Er im reinen Wort und Sacramente leibt und lebt, der kennt Seinen Geist und die Macht Seines Evangeliums nicht. Er mag einmal etwas davon ersahren haben, aber er hat es durch Betrug Seines Fleisches wieder vergessen und ist nun dom rechten Wege von Christo abgekommen. Und damit ist das Fleisch zum Verberben der Seele auch wieder losgebunden, und der heilige Geist, bessen ziehen, Ermahnen und Trösten verachtet ist, steht wieder als ewig verdammender Zeuge da und vermauert uns mit den zwei steinernen Taseln den Zugang zum Paradiese.

Darum nur Christo zugehören! Und wie selig ist es, in Christo Geliebte, daß wir einen Heiland haben, in bessen Liebe uns alles gegeben ist! Möchten wir nun bessen Wert boch nicht mehr an uns hindern, möchten wir Ihn uns ganz führen und tragen, möchten wir Seinen Geist uns ganz erfüllen und treiben lassen, dann wären wir die glückseitzten Ereaturen und alles Zweisels ledig. Wir habten wohl noch zu streiten, aber in voller Gewisheit des Sieges mit im beständigen Anschauen des himmlischen, erigen Siegesseites. Gott helse euch, Gott helse und Allen, des bösen Fleisches, aus dem aller Zweisel, alles Abirren und alles Unheil kommt, völlig herr zu werden, daß wir es noch recht selig ersahren, zu wie herrlicher Freiheit und zu welchem himmlischen Liebesleben Er uns erlöst hat. Ja das gebe Gott in Gnaden.

Gebet. D Du heiliger, ewiger Gott, ber Du uns von Sinben gereinigt durch Deines einigen Sohnes heiliges Bint, erwede in uns täglich und vor allem immer wieder bas brünftigste Berlangen, nur Ihm und Ihm völlig anzugehören, daß Sein Geift in uns die Frucht schaffe, Dir in Ihm zu gefallen und des Fleisches Derr zu werden zu Ebren Deines Namens. Amen.

## Am 15. Sonntage nach Trinitatis

Gal. 5, 25-6, 10.

In Christo Geliebte! Unser heutiger Episteltext ist die Fortsetzung des vom vorigen Sountage. Auch hier ermahnt der Apostel
die Galater und alle Christen, sich nur treulich vom heiligen Geiste
erfüllen, leiten und treiben zu lassen: Der wird's fürwahr denn an

fich nicht feblen laffen. Unfer Chriftenthum muß fein Studwerf. fonbern ein Ganges und Lebenbiges fein, bas aus bem Geift heraus erwächft. Aus bem Beifte lebt man aber, wenn man aus ber Gnabe lebt. Dazu bat Gott auf Erben ein Reich in Chrifto geftiftet, bag bie Gunber barin geheiligt und felig werben follen. Daxum muß laut bes beutigen Evangelit Gottes Gnabenreich umb bie Gerechtigkeit, welche barin geschenkt wird, immer unser einiges Begehr, und fo wir uns täglich barin bestätigen laffen, auch unfer bochfter und gewiffester Troft bleiben. Die Gnabe giebt Gerochtigteit, benn fie fpenbet nus Bergebung aller mifrer Gunben, fie giebt aber auch das Leben, benn sie ist lanter Liebe, die Liebe aber ist bas höchfte Leben. In ber Liebe Gottes lebt man geiftlich auf und bies leben, welches barin auflebt ist wieder lauter Liebe. Die Liebe läßt aber nicht träge ruben, fonbem fie muß sich immer geben, barum hat fie beständig Arbeit; aber bie Arbeit ift ihr nicht Laft, sondern ihre Beweisung und Lebendigkeit. So bat man im Reiche Gottes wohl Arbeit, nicht aber um bie Gnabe gu vervienen, fonbern ber Geift und bie Gnabe, nachdem man fie empfangen, machen immer arbeitsam in der Liebe: und wer ein Feind ber Liebesarbeit ware, ber batte auch ben Beift und bie Gnabe ichon verleugnet und verloren. Solches, in Christo Geliebte, muß man sich auch exmahmend vom Aposiel vorhalten laffen, damit man dem Fleische nicht Raum gebe, welches schon burch Erägbeit uns balb in Unglauben gurudbringen murbe. hier ift Zeit ber Arbeit, barnach ewiger Feierabend und Rube. Meine Lieben! feben wir jetzt beaufen auf ben Felbern bie Ernete gescheben, fo foll uns bas trostlich au die bimmlische Erndte erinnern, welche ja wahrhaftig nicht ausbleiben wird. Wir find Gottes Ackerwert. Er thut alles an west burch Seinen Geift, glebt ben Sonnenschein in ber Onabe burch Wort und Sacrament und lägt's an Sturm und Regen ber Trubfale auch nicht fehlen, fo wird Er ohne Zweifel auch Seine ewigen Scheuren mit und fillen und wir felber werben mit und in 36m ewiger Ernbtefreube genießen. Unfre Seelen follen ja felbft bie felige Ernbte Gottes aus allen Jahrhunderten fein. Go ift's beitet im hinblick auf folche gewisse und ewige herrlichkeit besto mehn noth, uns biefe furge Beit ber Arbeit hindurch beständig jum Eleife an ermabnen, ber uns als geiftlichen Arbeitern gebührt. Ach Gott. verleibe uns reichlichen Antrieb bes Beiftes in biefer Stunde, baf wir nicht unfruchtbar ersunden werden und als Spreu verweht werben müßten.

So wollen wir benn mit Gottes Hilfe von der geistlichen Arn beit des Christen handeln, in welcher er sich hier üben muß, und sehen zuerst, worin sie besteht, und dann, welchen Antried uns der hevorsiehende Lohn vorleiht.

١

From the all to a new growing while i .... der Miles Borige gufammtenfaffent, bas wir am leeten Southtage foon betrachtet haben, fuge ber Apostel, nochmuls bas Augenmert auf ben Beift binrichtenb: So wir im Geifte leben, fo laffet uns auch im Grifte wandeln. Das beift: Sabt ihr die Gnade erbanntt und gefdmedt, laft ibr euch von Bottes Liebe erfallen und wolonchten, ift ber beiftge Beift euros innern Lebeus Brunnquell. min fo laffet baburch auch alle eure nach außen bin gerichteten Rollfte bestimmen und regieren: ber Beife muß ener ganges Denten. Beaehren und Berkehren mit ber Welt anders geftalten als es frliber im Fleischesvienste zuging. Bill einer bas nicht, so wird er burch fein fleisch wieder ben Geift Gottes betrüben und bon fic weifen. Wer aber ben Geift an sich tommen läft, ber wird auch griffilich wanbeln, b. b. fein ganzes Leben ist vom Geiste Gottes erfillt und getragen, daß er in allem Thun und Lassen von vent thm inne wohnenben Geifte Zeugnis giebt. Was macht aber ber Geift in und? wie lehrt er und wanbeln? Will man's allgemein fagen, fo muß man antworten: ber Gelft lebrt uns burch Gottes Liebe in ber Liebe wandeln, bag all mifer Begehr auf best Rutsen und die Erbanung des Müchften geht. Paulus führt aber gleich bie Erweisungen ver Liebe bier auf, welche fich bei ben Galatern besonders vermiffen liegen und noch hente da vermifft werden, wo jemund vom Gangelium sich zum Gefetze zu wenden im Begriff ist. Er ermahnt zuerst: Laffet uns nicht eitler Ehre geizig fein, untereinander uns zu entrüften sober eigentlich "berauszuforbern") und zu neiben. We ber Geift gewichen ift und ber Menfch wiederum an fich Gefallen und Troft fucht, ba dann von mabver Biebe bes Rachiten teine Rebe feint, benin ber Menfch bat banne policuf mit sich selber zu thun, bas er sich selber werth und schon ndicke. Er ift fa unwerth und häßlich in sich felbst und ibas begengt fich and immer wieber, so muß er benn alles mögliche berausluchen um ben Ruben und Schmad feiner Armfeliateit au fittben. Da er fie in Wahrheit nicht hat, so will er wenigstens burch ben Bergleich mit anvern Menschen hohe Tugend und Wirbigkeit an Ad anerkount feben: anderer Mängel follen für ihn bas Mittel fein. thu als ausgezeichnet barzustellen. Anderer Rubin kann er barum with buiben, andre muß er verkeinern und an ganz nichtigen, geistkofen Dinnen, an tobien Werten ber Rubmsucht und Gitelfoit will er Codes Lob expiren. Das kommt alles aus bem pharitationen Befeteswesen ber. Wo aber fold Wesen herricht, ba ftett es leicht and forbert nun einer ben anbern berents in alletlei Werken: und nicht die Liebe macht ben Wetwifer, sonbern der Reid, und int Stunde bamit der Haß. Reiner wollte fich den anvern in Werken übertreffen und gleichkommen laffen, benn in Werken bor anbern gu

glingen gitt fin's beste Christenthum: new wie fern ift soich Wefen von allem Christenthum! Wie du Nebsterband es so hergeht, da stelle vich gang zusest und las die Weste deiner hand seinen seinen seinen bie wette deiner dand leinen sehen, das du nicht auch auf abschisser Bahn um die Wette in die Hille kunfest!

Rein, unfre Arbeit fei also in ber Liebe, bas unfer Debff . 11 allein Gottes Gnabe und umfer Begehr unfere Nachften Beil mich Leth und Seele fet. Was brenchen wir bank Achen und Chref ble ganz liberfiliffig und eitel babei find? Lag alle vor bir ber geben, fet gern ber lette, freue bich, wenn anbre noch mehr Gutes ausgerichtet baben als du? Unfre Webeit fei alfo in bemutbiger Riebe. Erkennen wir bas als unfre Aufgabe, bann werben wie auch, wie uns Baulus als Brüber ermahnt, fo ein Menfc etwa von einem Gehl übereilt wurde, ihm mit fanftmuthigem Geifte wieder gurecht belfen. Der gesehliche, lieb. und gelflofe Menfc freut fich im Stillen, wenn er bes Rache ften Bloge, Thorbeit und Irrfabrt gewahrt, benn bamit bunkt et fich nun gegen ben vortrefflich und ausgezeichnet. Der Nare! er werkt micht, daß der Teufel schon seiner selbst spottet: denn was th er baburch besser, daß andere irre gehen? Und ist nicht in Eine falt treen und in Uebereilung fallen noch beffer als folche pharts Milice Gelbftüberhebung? Sundigen ift folemm menschlich, aber Aber ber andern Sunden triumphiren ift teuflisch. Wer aus bem Seifte lebt, ber fihlt und weiß das und, benn ber Beist will allen Seelen wohl und alle zu Chrifto feiten, barum ift er in uns bewildt, wenn welche burch muthwillige Gunben von Christo weglanfen. Der Beift will und auch gebeauchen, ihnen wieber in bie sechte Bahn ju belfen, er will fie burd ins aur Erfeminik ibres Gefahr und jur Gnube Gottes zurflichten und fliblft bu bazu Beinen Trieb in bit, so bift bu nicht im Gelfte. Bantus fagt: wift zurecht ; bie ibr geistlich felb. 4 Die geifillch Gefinnten fam er mir ermobnen, es gu'fbun, bente bie Fleifchlichen vermögen es nicht. Die Gelfelichen ihnn es auch mit fanftmuthigem Beifte, benn ber Beift in ihnen will ja ben Erfrantien aufhelfen, und weiter nichtes will aber einer feine Ueberlegenbeit babei gefiffentich zu fibien geben, fo regiert ihn das Reift und all fein Belfen geschieht nicht aus ber Liebe, möchte es auch ben großten Erfolg Saben an bem Gefullenen, ber Gelfer felbft bat bod teine Suffe.

Bas ihn aber feiner antreiben muß; in Sanktmuth bem Tehl lenben zurechtzuhelsen, bas fit auch bas Bewußistein: feiner eignen Schwächeit. Baulus fagt: Und siehe auf dich felbst, duß du nicht auch verfuset werdest. Auch vie gestlich Gefinnten haben noch das Fleisch au fich und in jedes Wenschen Fleisch liege

alles Bife, burum tann me immer noch jebe mögliche Ganbe gur Bersuchung werben. Das foll uns wohl bescheiben machen, selbst wenn wir fruber noch nicht in biefelben Gfinben gefallen waren. Belche Sunden werden aber fein, wenn man auf den Grund geht. welche ein Chrift noch nicht an sich reumlithig erkannte? So muß benn ein Schwacher und Reanter bier immer bem anbern belfen. Einer trage bes anbern Laft: lag bes Rachften Gumbe auch bir herzlich leib fein, traure in feiner Seele barüber, - fo merbet ibr bas Befet Chrifti erfüllen. Das Befet Chrifti ift bie bergliche Liebe, welche fich bie Seelen über alles werth fein Chriftus felbst trug ber gangen Welt Laft, b. b. ber gangen Welt Sanbe, nicht Ruhm ober irgend etwas für fich bavon zu haben, benn Er bat Alles von Ewigfeit zu Ewigfeit, sonbern uns Gunbern alles in erwerben und ju geben. Das ift nun Chrifti Lebensweise und zu ber hat Er alle Seine Jünger berufen und auch burch Seinen Geist befähigt. Wohl uns alfo, wunderbare Ehre für uns, wenn wir in Chrifti Dienften an unfern Rachften Engelgeschäfte, ja noch mehr, Chrifti Geschäfte ausrichten burfen, bag wir ihn wiebergewinnen vom Berberben. Bebe aber bemjenigen, ber gern auf Roften bes Rachften triumphirt! Denn wenn fich jemand lagt bunten, er fei etwas, fo er boch nichts ift, ber betrügt fich felbft. Un uns felbft find wir alle nichts, ja fchimmer als nichts: benft nun einer nach feiner Burbigfeit strafen und ermabnen ju tonnen, fo ift er nicht in Betreff Belbes und Gutes, fonbern in Betreff feiner felbst gang und gar betrogen. Er ift gar nicht ber, für ben er fich balt. Er meint wohl recht boch ju fteben, aber por Gott ift er schon tief gefallen: er bat ja Chriftum verloren und fomit Onabe, Bergebung und Leben: er fteht auf fich felbft und nicht auf Gott, so ist er über sich selbst wohl auf's graufamste burch feine Gitelfeit und Soffahrt betrogen. Ein jeglicher aber brufe felbft fein Bert und alebann wird er nur an ibm felber Rubm baben und nicht an einem anbern, benn ein jeglicher wird feine Laft tragen. Sandelt fich's um perfonliche Tugend und Sittlichfeit (bie find ja freilich verschieben) - fo muß man nicht auf andere Leute feben, noch bazu wenn fie eben gefallen find, um fich an ihnen zu meffen: Das ift gang thorigt, benn wer fagt bir, daß bu andere richtig beurtbeilst, und was bülfe bir's vor Gott felbst, wenn bu biefen und jeuen wirklich in einzelnen Dingen überträfest. Du haft es ganz allein mit Gott selbst zu thun; ber wird beine Berte richten. Finbest bu fie auch im Berbaltniffe au anbrer Leute Wert fcon, fo wirst bu boch wohl noch mit ihnen perbammt werben. Darum fieh beine Berte immer im Lichte bes abitlichen Gerichtes an und bann wird bir bas Gelbstrühmen ichen vergeben. An dir selbst mußtest bu ja gut fein und zwar im Bersatinis zu Gott:— Sott ist das Maas — nicht im Berhältnis zu sehlenden Creaturen, noch dazu, wenn sie eben recht angenfällig besleckt sind. Es gehen ja Unzählige auf dem breiten Wege versoren, was willst du an denen Trost suchen? Und leicht kann ein Sünder unterdes Bergebung sinden, daß du in stolzer Selbstüberdebung über ihn dich um alle Bergebung dringst. Darum ganzallein mit Gott haben wir dier zu handeln und dann wird sich's zeigen, ob Sein Geist frei in dir hat wirken können', daß du ganzin Gott stehst. Thust du das aber, so fällt dir das Selbstrühmen auch nicht ein und willst nicht mehr den Rächsten dazu misbranchen, dich nur über ihn erheben zu können.

Bat die Liebe fo immer zu arbeiten, zu wachen und zu forgen, und muß man babei beständig auf feiner But fein von ber hoffahrt nicht betrogen zu werden, so bat man sich auch noch immer vor bem Beige zu buten. Wir haben ja besonbers Bottes Bort unter uns zu erhalten; foll bas aber gescheben, fo muffen etliche gang für Die Beschäftigung mit ber beiligen Schrift leben und fie konnen ibr Brod bann nicht auf andere Weise verbienen. So foll sich bie Liebe nicht blog barin zeigen, bag man Arme und Krante erhafte, sondern daß man zur Erhaltung ber Kirche bas feinige mit Luft und Liebe thue. Im Beifte manbeln beißt nicht, fcone Gefithie vorgeben und mit Borten um fich werfen, fonbern all feine habe und Bermogen gu Gottes Ehren bergeben und verwenben: im Geifte wanheln heißt zugleich bas Leibliche opfern und bergeben. Darum fagt Baulus: Der aber unterrichtet wirb mit bem Bort. theile mit allerlei Butes bem, ber ihn unterrichtet. Denn Gottes Wort macht uns alle gemein, bag ber Lehrer feine Schätze gang an die Lernenben mittheilt und zwar bier ewige Schätze bes himmels. Bas ift nun Großes geleiftet, wenn ihm bafür Brbijches gegeben wirb, woburch es allein möglich gemacht ift, bag er bes Lehrens warten kann? Gott kann bas wohl einmal als eine Ausnahme geben, daß einer wie Baulus beg alles wenig bebarf: als gewöhnliche Regel bat's Gott jedoch anders gemacht und zwar mit Billen, bag fich alles untereinander mit mancherfei Baben belfe und trage und alle in Liebe und Dankbarteit verbunden feien.

Wer aber meint, das geistliche Wohl für die Seele hinzunehmen und seinen Mammon für das Fleisch doch möglichst festzuhalten, der wird es mit Schrecken sehen, daß er zum Schlusse Leib und Seele zum ewigen Berderben geführt habe. Man tann nicht Gott dienen und dem Mammon, und Liebe ist da nicht aus Gott, wo einer die allernächsten Wertzeuge der Gnade Gottes noch nicht einemal wieder lieben tann, sondern ihm jeder Pfennig leid ist, den er zum Predigtamte hergeben soll. Hat einer am Reiche Gottes seine Luft, so werden ihm die Opfer zur Kirche auch die liebe

sten Andraden feine und er wird willichen, das erigen malematis geben könnte

Was nun im Borigen uns vom Apostel gesagt ist, in Christo Beliebte, bas find nicht Dinge, die mon ohne Gefahr ber Seele auch auslaffen tounte. Den Sinn hat's nicht mit Gottes Gugbe und ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben. Go wie man burch fein beständiges Athmen und tägliches Effen und Trinfen und fich Bewegen nicht bas leibliche Leben fich erft verbient, sonbern man hat es super und weil man's hat, so athmet, ift, trinkt und bemeat man fich, — ähnlich ift's auch mit ber Beweifung bes geiftlichen Rebens. Die taun nicht auch fehlen, sondern, beweist einer nicht bie Liebe als bes Beiftes Frucht in Demuth, Bescheibenheit und Dilbthatigkeit, fo wird er ohne Zweifel bas Gegentheil, b. b. lauter Früchte bes Fleisches und ein weltlich, teuflisch Wesen beweisen. Darum fagt ber Apoftel: Brret euch nicht, Gott lagt fic nicht fpotten: Er lagt fich nicht, weber mit leeren Rebenserten, noch mit einzelnen tobten Werken ober aukeren Sitten und Satungen abfinden. Er hat fich uns gang gegeben in Chrifto Jefu, gang will Er unfer fein in Ewigkeit: baju gebort nun aber auch eine ganze Bingabe unfrerseits. Wollte einer im Chestande wohl bes andern Theils Selbsthingabe; aber fich selber wollte er nicht völlig an ben andern knüpfen, so ist er im Geiste foon ein Chebrecher; die Ehe verlangt völlige und gegenseitige Hingabe für's ganze Leben. So ift's auch von Gott, auf eine ewige Che mit unfrer Seele abgesehen. Chriftus bat fie mit Seinem Blute ewiglich erworben. Er fommt nicht mit Waffer allein, sondern mit Waffer und Blut, so muffen wir uns auch mit Leib und Leben 3hm laffen, b. b. unfer Christenthum muß fleisch und Blut haben, wirksam und sichtbar fein, und zwar muß Christi Wesen, Seine beilige Liebe, aus uns berausschauen. Meinte es einer nicht so ernst, so spottete er Bottes ja mit seinen leeren Redensarten und tobten Werken. Bottes Liebe ist ein geist- und lebloses Christenthum ein schändlicher Spott und thatfachliche Lafterung, und barnach wird ein jeber gen richtet werben. Dier ift bie Beit, in ber bie Ewigkeit reift: an Gott und in Gott famift bir auch bann nur felig fein; bier aber ist die Zeit, da man durch den Blauben und mittelst Seines Wore tes in Gott fich mit ber Seele bineinfinden muß. Baules fagts . Denn mas ber Menfc faet, bas mirb er auch ernbien. hier ist Sagtzeit und bort bie Ernbiezeit, aber was man bier bat in ber Scale reifen laffen, beffen wird man ba genießen. Darun fiebe querft, was bu faeft! 3ft bein Thun voll Gitelfeit, Luge und Beiz, fo wirft bu bich ewig betrogen und guf emig beraubt baben: Untraut gefäet bringe taufenbiach Untraut. Deun wer auf bas

Mire'is der angle fein, Fleifche mit; besten, Weglenben den Acht sein läßt, welchen er bestellt und dem er bient, der wird nam Fleische bas Berberben ernbien. 3m fleifche ift ja lauter Auflebnung gegen Gott, fo toun es auch mur anger Gott führen und muß bamit in ban jemigen Abgrund gieben. Reift ber Fleischesbienst bei dir, daß du immer geiniger, immer wollüstiger, immer ebrgeiniger spirft ober in bergleichen bein Trachten und Aunehmen, haft, so ift dir bamit nur die Verbammniß geneift. — Wer aber auf ben Beift, faet, ber wirb vom Beifte bas emige Leben ernbtent b, h. wer ben Geift und bas geifiliche Loben ben Ader fein löfft. melden er bestollt und bem er bient, daß er also in sich alle Früchte bes Beiftes burch ben beiligen Geift reifen latt als Liebe, Frenbe. Briebe, Freundlichkeit, Butigleit, Blaube, Sanftmuth, Roufcheit, ja bem immer nachbenkt, was irgend ein Lob ober eine Tugend ift, wer also auf ben Geist fact, ber wird and bem ewigen feligen Reben felbft entgegenreifen. Der Beift und alles mabrhaft geiftliche Wesen bringt bas schon is mit sich, benn es ist in schon Leben and Bott, obmobl bier noch im Bachen nab Bachien, aber laft es uur merben und hindre es nicht, lag- bein gauges leben ein Gaen auf ben Beift fein, b. b. lag beine Seele burch Gottes Beift cultiviren and bamit erft recht geistlich machen, so lebt fie immermehr in Gott auf, wird Seiner Fulle immer mehr inne und wied bamit bes emigen Lebens gewiß sein. Dier haftet uns weilich noch Aleisch an, und bavon haben wir Pein mub Tobesgefühl, wenn aber bas Sterben wird überstanden fein, bann ift alles Tobesgefühl überwunden und uns bas flare belle Leben fibrig gehlieben. Dann ift lauter Ernbte und wir felbst find Gottes Ernbte.

Ift es aber so, in Christo Geliebte, wie es mahrhaftig ist haß hier in diesem Leben, das emige Leben erweckt wird und im Reifen ift, fo werben wir auch versteben und bebergigen, was Baulus pun Schlusse unsers Textes sagt: Basset and aber Gutes thun und nicht mübe merden, benn zu seiner Reit warden wir auch ernbten ohne Aufhören. In uns selber millen wir reifen burch bes Geiftes Wert in uns und Sein Winten ift lauter Liebe in Gutesthun. Wir follen nicht auf Dantbarkit ober Lobu bei ben Menichen feben, wir werben, wenn wir wahrhaftigeistlich find, ja von den Bleifcblichen nie verstanden werden, sie werden und fer Gutesthun oft fehr unmöthig und gar binderlich befinden, wir marchen besthalb Switt und Soft-Andem, i mas und Leicht verdnoffen und mube machen tounte. Unfer Blick warf aber auf ibie Ewigkeit gerichtet bleiben, und bas wir fin he reifen: fo fallen wir nun immax in ber Arbeitiber Biebe, unb im Arenungen bleiben, fogfommt barnach bie Ernbet ohne Aufwhen: iwo alles Menter Beniehen: 1180 famennen ber iener ebengemelle aftigeineise teel indestenden ber

Da wir bonn nun Zeit haben, von Gott uns zur Arbeit und zum Ausreifen unfer Seele gegeben, so lasset sie uns redlich benuten, so lasset und Gutes thun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Wir sollen jede Gelegenheit Gutes zu thun mit Eiser ergreisen und und keine entgehen lassen, mözen die Menschen bessen werth scheinen oder nicht. Wollen sie den Gegen nicht, so werden wir selbst ihn doch haben, wenn wir dent Triebe des Getstes in uns vollen Raum geben. Der Geist letzt uns aber alle Menschen zu lieben und allen förderlich sein zu wollen, denn Christi Geist ist uns gegeben, der sich für die Univerthen und Undantbaren in die bitterste Krenzarbeit begeben und

mit Lieben gubor unfern Dag überwunden bat.

Bu folder Gefinnung muffen auch wir burd Seinen Beift und beranbilben laffen. Dag wir aber allermeift an bes Glaubens Benoffen Gutes than follen, icheint ja zuerft gar leicht und wie felbswerftanblich, benn fie find une ja freilich bie Rachften und Bermanbteften. Wo wird unfre Liebe beffer verstanden werben tonnen? Wo werben wir gewiffer feln können, daß wir mit unfrer Arbeit Gottes Reich gerbern? — Run, das ist wohl alles gang wahr, meine Lieben, aber bie Ermabnung ift boch febr nothig, und mar um so nötbiger, als ein angebender Christ noch unklar im Evangelis und geneigt ift in allerlei-Gefetzeswerten feinen Troft zu fnichen. Ein folcher handelt nie rein durch den Geift, er verfolgt noch eigne Abachten, will für feine Berfon anerkannt fein und verlangt aus Sitelfeit viel von ben Glaubensgenoffen, bag fie namlic ohne Mangel und Gebrechen ben Engeln gleich fein sollen. bei Manchem besteht sein vermeintliches Christenthum hauptsächlich in ben großen und oft ganz verkehrten Anforderungen, welche er an feine Mitdriften ftellt, und barum wird er burch nichts fo verftimmt, und in feinem Glauben (ber freilich überhaupt noch nicht ber rechte ift) - burch nichts fo erschüttert, als wenn er bei ben Blaubensgenoffen wirkliche ober eingebildete Lieblofigfeit, Unbankbarteit und ambere Sfinden findet. Man foll aber nach Bauli ganzer Auseinandersetzung nicht barum ben Glaubensgenoffen die allermeiste Liebe erweisen, weil sie an sich die allertugendhaftesten und vortrefflichsten Lemte find (wer bas bentt, ftedt noch immer im pharifaifchen Brethum) -- fonbern weil und Gott auf fie zunächst gewiefen bat und weil Er in ihnen vor allen Andern Sein Wert bat. Wie bu beinen Bater nicht wegen feiner Bortrefflichfeit lieben folift, fonbern weil er bein Bater ift, so folist bn beine Britber in Christo barum znerst lieben, weil ste bir bon Christo als solche zugewiesen find. Db fle Gottes Wert nun in fich geschehen laffen, ob fle wahre Whriften fein werben, bas wird fich nach vielem Bin- und Derschwanten bei ihnen ebensowohl erft aux Ende ausweisen wie bei

uns felbft. Bas fie, für fich se thun baben, magen fie bebenten bier wird mur von bem gerebet, mas ich und jeder Ehrift für fich zu bebenten and au thun hat und wie mir unsern Brüdern behülflich nud erhaulich kein follen, daß fie mabre Chriften werden und als folche besteben. Sind beine Glaubenegenoffen sehr wenig erbaulich und erfreulich, rum so haft bu unächst bein Arbeitsfeld au ihnen, und sei bu ihnen nur besto erbaulicher, wenn bir Bott viele Mangel an ihnen offenbart bat. bag bu ihnen nun jum beschämenben Erempel werbest burch beine warme und immer treue Liebe, Demuth, Sanftmuth, Dankbarkelt und Uneigennützigkeit. Biele wollen aber ihren Glauben gern auf bie Erkumigteit ber Gloubenszenoffen hauer und find bann febr bose, went 'fie biefelben nicht fremin feben. Das ift galig grundverkehrt und purer Unglaube gegen Gott. Richt in ben Menschen, auch nicht in ben besten, Sollst bir bet Mostrheit jum ewigen Leben gewiß fein, fonbern gang - gang allein in Bott, und wenn bu für Dich in Bott gewiß bist allein burch Gein Ginghenwort und Sacrament, bann follst du bem Rachften in ber Rirche erbaulich fein dend beine Liebe. Haft du des extanut und siehst du in solchem Ange, hann herfangst du nicht mehr, daß andere Keute durch ibre Tugend beinen Glauben stütten follen; fanbern bu lieblt bann viele Snade-Agues auch au andern and profest Gatt, das er dich durch vieler apperer Grempel heilsam beschämt, zurechtweist und tröstet. Die Kirchengemeinschaft ist nicht eine Gesellchaft von Monschen, big sich alle einer auf dem andern erbauen: sondern fie sind alle auf Christum erbaut und Der vereinigt sie durch Seine heilige und tebenfpenbeude Mabrbeit au emiger Liebe: Er felbit gigbt's aber jebem durch Sein Mort und Sacrament, daß er dem jandern wieher dienen fall. Wer mun auf den Berrn fieht, ber weiß auch von bem, bag er den andenn wir Erbauung fein muß, ar fucht aber feine Erbanung jallein am Benen.

Sa seht ihr num wieder, meine Lieben, wie uns der Geift und die Gnade Gottes allein zu wahrer Augend, d. h. dur Liebe und zu genten iWerken süberen; das Gelet kann zes nicht ausrichten, webe ihn nun zonz aus der überschindigliehen Liebe Saates, so wird der Sebe ihn nun zonz aus der überschindigliehen Liebe Saates, so wird der Seben durch auch nie alle werden, und wenn die Welt die Louier Undank zollte, so wirst du deines Lohnes, das sewis fein, deun das Leben, das sewis dücken wird, des wied zu dem Gesist ein, der des wied zu dem Gesist ein, der die Kristischen wird zu dem führen Lisselfen wegen sollbrachter Algeren, sanderen Worken, nicht in schrifte, well sier den nun immer keichgestiger und immer islagen weird, daß du nur in Seine Algere eilen mochtest. Ach Warten webt zu der die mochtest und Worten weird, daß du nur in Seine Algere eilen mochtest. Ach Watt gabe zes, daß wird immer zeichlicher also ersahven und wahlle, mit Toeil kaben an der dimmilischen Erndtestende!

Gebet. Deiner winderbaren Gnabe, o Gott, banken wir's allein, bag Du und Beinen himmel aufgetban und burch Deinen Beift uns für benfelben im Glauben reif maden willft: fo bilf uns benn bon bem bofen Gleifche und affer Eigenheit, bag wir Dir an unfern Rachften mun in aller Demuth, Liebe und Uneigennutgigfeit obne Unterlag bienen und ben großen Lobn in Dir erkennen: burch Befum Chriftum. Amen.

## Am 16. Sonntage nach Trinitatis über **Eph. 3, 13-21.**

31 Bn Strifte Geliebte! Die allerhöchfte Berrfickeit, bie Berrfichteit bes eingebornen ewigen Sobnes vom Bater, ift uns in Chrifto Best erschienen; aber Er trat bier in armer und schwacher Geftalt auf. Man fab es 3hm mit fleischlichen Augen niche fogleich an, welche Wirkungen von Ihm ausgehen würden. Er war arm, bamit wir reich wilrben: Er bangte und zagte in Gethsemane, bamit Er bie andern frob machte, Er war einst von Gott verlaffen, bamit wir ewig in Gott waren, Er ftarb and und warb begraben, bamit wir bas ewige Leben batten, beg jum Zengniffe bat Er auch laut bes bentigen Evangelti ben Inngling zu Rain erweckt. Dies lernt man aber nicht von einmaligem Boren, man muß es auf taufenb Arten und immer tiefet lernen und an allen Geinigen feben. Wie 36n ber Bater gefandt, fo fenbet Er wieber Seine Jimger. ' Sie haben wohl verschlebene Arbeit nach Umfang, Ort und Beit, fie bringen mannigfachen Segen; fie muffen aber wieber Seine Gestalt tragen. Baulns schreibt bie heutige Cpifiel an bie Epheset aus feinem Befangniffe, und bod batte er feinen Bemeinben bie bochfte Botfchaft Gottes gebracht, er war Gottes und Chrifti Diener, Saushalter über Gottes Geheimniffe, fie ber Belt fund ju thun, Gott rebet und vermabnet burch ibn; aber ben finitliden Augen fleht er gat nicht barnach aus. Go muß man benn feben, baß Gott Seine Budbenwerte über bie Sinne binamstreibt; fle beicheben twohl fichtbar und borbar; aber fiber allen natürlitien, fiefchlichen Berftand, und beweisen ibre Macht in lauter Niedrigkeit. So wühmt Baulus fein Ant ale des Belbenapostels aus dem Gefängnisse und will, Sas die Epheset Barin noch fat sich selber. Chre erblicken folleng er rebet, obwohl er bon lauter Dürftigfeit umgeben war mit mit taulend Mangeln gu tämipfen hatte, both voll Gnegadens von der Herrsichleit Goties in ber Rieche bes neuen Testumentes, ba Inden und

Beiben gleithermaßen Gottes Rinder in Chriftb Jefu' werbent follen. Downfl ihn biefe Predigt in's Gefüngnis gebracht, fo welf et buch, baß : We bie bithfte Beisbeit ift, und all fein Bitten und ffleben gu: Gotti geht nur: barauf, bag. feine Ebbefer berfelben Berelichteit Bottes in Seiner Rirde and anf's volltommenfte ju geniegen fesnen möchten. ..... Und wir, meine Lieben? Gott hat's fo genficit, bag Bank Epiftel auch und jung- jugegangen ift, Gott wolfte auch init bamit ein wahrhaftiges Rain eröffnen und geben, baf wir bie Reifeln jeht bes gelfilichen und einst auch bes leiblichen Tobes auf Jesu Bort himourfen. Das geschieht aber nur, wenn mifer Leben in bem heurn ift, bann fabren wir in Frenden empor und bann wiffen wir, bag wir in ber Stabt ewiger Freuden Barger geworben find. Ach Gott gebe, bag wir bente auf's neue burch Chrifti Bott recht aufleben! - Das wird aber nur in bem Maake gefichelben. meine Lieben, als wir zuerft ber hinberniffe, welche in unferm Meliche liegen, velbt inno werben und barilber ju Gott fenfzen Section, bann werben wir feben, wie uns bie Herrlichkeit bes Reithels Ehrifi aufgeht und werben ihrer felbft genießen als ber innigsten Gottesgemeinschaft. Diefe beel Bunite febrt und unfre Epiffel. "

: Bicht vor unserm Texte, wie gesagt, hat der Apostel fein Ant als bes Peibenapoftels boch gerubmit, weil Gott nun Geine ewige Liebe jur Menfcheit in Berufung ber Beiben auf e bochfte offetibart babe. Bon wie boben berritichen Dingen bat uns ba St. Ban-Lies hegenhel Aber wie kläglich fab es im dufern mit ihm ans? In Retten und Banben fag er ju Rom und mußte bes Benters gewarten's Da foton feine Laufbabn einen fammerlichen Ausgang an mehmen. Die alten Befannten aus ben Pharifaern werben gefagt baben: Run, bas bat er bon feiner Schwarnierel und feinem Gesicht auf bem Wege nach Damascust: Bies inm nicht ein Bregesicht und Betrug gewesen? - Und bie falfchen, antichristischen Apostel werben gesagt haben: Da fieht man's both endlich auf's Markte, wohin ibn fein Gifer flibrte. Er tonnte nicht bobes gennig redent von ber Gnader alles follte die Gnade machen. Den Delben bat er immer fo lieblich geprebigt und das Judenthum fattint allen guten Berten ju febr verachtet, nun geben ihmi ble Delben auch ben Bobn bafür. Aus feinem Gnabenhimmel muß er num tief in bie Birflichkeit fallen und mit Schreden nücktern werben n. bal. mebr. Baufas mußte, nun wie ein gefangener Dieb, wie ein liberfibeder Thor feln in ihren Augen. Und vielen reblichen, aber fehmachen Ebelften wird febr bange um ihn mit bus Reich Gottes gewesen fein: Mich bag er nun boch beständel bag er boch muc bem breffettben : Tobe enflame! bof bod bie Rirche nicht gang ju Genabe inlingeli 4190 Dem nollen tritt nim Berdustigar geweltig entgigen ! Er fiblt fich burch Gottes Engbe bad erhoben, er fann alleiseine Leiben in Gott schauen und ba fieht er, daß fie lauter Benguiffe für Die Bahrheit bes Enangefiums fein follen, die allertraftigfte Bredigt in lauter Thaten und zwar in machtigern Thaten, als Zeichen und Mamber find. Darum tröftet er feine erschreckten Kinder: Gott und Gein Gnabenreich find noch biefelben: Er hat une alle gleichermaffen zu Lindern angenommen, in Chrifto baben wir beständigen Rugong an Gott: Darum bitte ich euch, jest gilt's aufzumerfen und bas Fleift burch ben Beift ju aberminden, ich bitte euch, bag ibr nicht mube und mutbles werbet in biefen meinen Tritsfalen, bie ich für euch feibe, welche euch eine Ehre find. Trübfale kommen uns allen im Reiche Gottes und nur burch manche Beiben gelangt man zu emigen Freuben. Gott erzieht mis aber wm rechten, geiftlichen Berftanbe ber Leiben, inbem Er uns, umfrer Borganger Trubfale anfchauen lägt. An den beiligen Martierenn haben alle biejenigen ihre Bater und Mütter, melde felbst Simmels-Linder fein wollen. Unter ihnen leuchtet St. Baulus in besondrer Rlarheit. Die schwachen under seinen geiselichen Kindern ftanden in Befahr fich ju fürchten ober gar fich ju fcamen, um ber tiefen Erniedrigung willen ihres geifilichen Führers, dem fie bisher gefolgte und er bleibt so guthes Muthes, will mit Freuten für sie leiben, baß sie an ihm Freudigkeit und hoffnung in Trübsalen ler-Ja bas will er von ihnen als rechte Ehre angefehen haben, bak ihr Anführer und Lehrer so absonderliches erfährt. Wounden für's Baterland find ehrenwerth, and Bunben und Schmach für bie Bahrheit, die une ein ewiges himmlisches Buterland verfchafft, find die allerehrenvollsten. Darauf muffen wir völlig bindommen meine Lieben. Das ist erft geiftliche Gefinnung, bag wir Armuth, Prantheit, Berfolgung, ja ben Tob alles für schön und fier Ehren halten, wenn os um Chrifti willen gebulbig erlitten wird. Läft man sich solch außerliches noch zu fehr hindern, da hab man zu groben Sinn und tann die verborgene Berrlichkeit tes Reiches Gettes hier nicht mabrnehmen. In biefer Welt tann es nur ein Premesreith sein; aber das Kreutz ist herrlich, wenn es an Christi Preuze fibernommen ift. Gein Kreuz gab ber Welt bas Leben, benn Ex, iber Leben und Geligfeit ift, bing ja baran: bag nun ein folcher, ber allecheiligfte, bas Kreug fich jum Throne, Die Schmach fich ger Ehre um unsertwillen erwählet bat, macht aller Christen Ernus nun gan ehrenvoll, und wer es am froblichften twagt, ber glangt itt befto Boniglicherem Glanze. Als foldes Reich muß man Christi Reich thier begreifen. We tommt also nicht auf bas an, was bie Welt Wifted und Holl neunt, sandern darauf, daß man aus vielem Rampfe flaggetront bervorgebe und Frucht aus vielen Trübfalen beinsbringe. Die mit Apranen faen, werden mit Freuden embten, beffen sollst den ichen unter den Thalmen recht gewiß sein, dann idee's an die auch geschehen. Dazu ist aber unser Fleisch freilich sehr musiklig, das möchte nicht Arlöbsale; und am alkerwenigsten Arlöbsale sich zu Ehren rechnen, indem die ganze Welt salder Ehren hottet. Wie soll man da western die selbst dienen den der sollen wir ind Paula nach ausschwingen? Run, meine Lieben, iste nes wirkles um Gotted Aris zu ihrn — Gott dat's za für ims gestistet, so sollen wir Ihn mur dieten, dat's zu demselben geschickt

made, fo wird Er's wahrhaftig thun.

Paulas will ja nicht filt sich allein in Hoffnung frob sein, fonbern er exfebnt feinen Rinbern auch viefelbe Gillafeligfeit, er fugt: berhabben bouge ich meine Antee gegen ben Bater, bon welchem jegliche Bausvatericaft (ober Familie) im Binis met und auf Erben, moge fie alfo unter Engelie fich beftie bem ober unter Menfchen, ihren Ramen tragt und ihr Wefett her hat. In allen Familiengemeinschaft, sie fet wo fie fet, ift eineas gottliches, fie ift ein Abbild eines hinemiffen Berhilleniffer, febe Dansvaterschaft ift ein Abild bes ewigen Baters, und ift nun ein troificher Bater gar willig feines Kindes Bitto ober gar Fürbitte für beffen andere Beschwifter zu erhören, fo follen wir auch wiffen. bag unfre Bitten und Burbitten filt anbere Chriften Gott gaw ane genehm find und von Ihm gern erhört werben. Das wichtigfies was wir aber für und und file fie erbitten follen, Hi biefes, bag wir alle bas befeligende Gebeimnif von Ehrift geffilchem Rolthe recht innerlich erfahren mogen, bener bann, find wir auch bet Glebes über alles Uebel gewiß. In biofem Ginen haben wir farmuhr alles! Ach wer es felber bat, ber gount es auch jebens anbern nes bittet für alle Monfchen, er bittet aber beftv bringtiger für alle; welthe fcon bas Wart Gattes bonen, benn biefe ruft Gott nun ansbritchich zu Seiner Berrlichkeit: -

Erknnst dur also wie abhängig du noch von beinem Fletsche bift, wie fehr dich noch Schuerz und Schunach der Weit zuellscherzeiten und wie wenig dich Gottes Bernf barwider stählt und aufgewöhlt, so bette Wort, dass Er sich beiner erbarme und getröffte dich deffen; daß um ebendasselbe ulle geistlichen Freunde stärbliten, um allermeisten bein ewiger Pohrsprieser. Wilks dur es selber und seinnnft du mit Swusen im solche Bute ein, so ist sie baid erstille.

Mie geht bies nun aber vor sich, daße man ver Herrlicket Gottes in Seiner Kinche froh wird? Gett muß es geben, darum birtet ja Baulus zu Ihm für seine geliebten Kinder und Freunds; aber wie giebt Er es und wem Neichthum Seiner Heurlichsett Er es end gebe nach vem Neichthum Seiner Heurlichsett (die ja für und alle so reich an Gnade ist) mit igstilicher Kraft Barf gomgetige merben burd Seinen Beift an bem ina wembigen Menfchen. Gattes Gnabe muß es alfo thur, bie ift aber allen Berkanten Gottes als unenblich befannt, und bag fie es nie san fich will fehlen laffen. Sie bat und ja felbft zum neiftlichen Trachten, Bitten und Filrbetten erwedt, fo wirb fee anch geben, mas wir bitton; Aber Gotten: Reiches frob ju werben, ift fein füßer Axaum, ift teine vergängliche Begeisterung ber Gelehrten ober hohen Runftlet, Gott giebt's uns burch Seine Kraft, Er muß bas Bermogen bagu verleiben, eigne Bermunft ober Rraft vermag ba nichts. Er giebt uns bas Bermögen aber burch Seinen beiligen Geift, ber fich felbst burch's Wort in uns feutt nub in uns ein neues Berg wirft, welches bimmlifcher Babrnehmungen und Genüffe fabia wird. Dies neue Wefen tritt aber nicht fogleich nach außen. baf es lebenmann auf ben erften Blid fichtbar ware; fonbern es ift ein inwendiger Mensch, ber neue, geistliche Mensch, ber nur von imen her je mahr und mehr die gange Person durchbringt und beberricht. 3om ift ber augerliche Menfc emigegeingefest und im preiten Briefe an die Corinther fagt Baulus (4, 6.) Obwohl unser suberlicher Mensch verweset shot wird er wohl milfen) — so wird boch ber innerliche von Tag zu Tag ernenert. Reußerer Mensch an uns ift all bas in uns, was fich um die Aenherlickeit imb bes purlautre irbifde beilimmert: bes außeren: Menfchen ift unfer eignes Denlen und Begebren, bas ist alles auf Sichtbarkeit gewandt und berechnet. Die grme Geele will bie ganze bente Welt in fich fablite fen ihren Dunft zu ftillen, und boch wird fie nicht fatt. Der außere Mensch ist wie lauter Schlade, wie lauter Schale ohne Rern, barum this to gesährlich fich den nuch an fich nicht sündlichen Aeugerlichteiten und Richtigfeiten biefes Lebens zu überlaffen, benn fo veräußerlicht, so verholzt und verfteinest mon zum ewigen: Berberben. Gebenket an Lots Weib! Der inwendige Mensch ist bet vom bei-Inen Goift: geborne neue Menfch in und, ber fich nicht an bie bunte Welt ausbreitet, sonbern sich gang nach innen, in seines Le bens Grund, in Gott hineingleht, aus Gott all feinen Inhalt entnimmt in allem Denten. Wollen und Empfinden. Be mehr nun ben lanere Menfch in bir auflebt, je mehr wirft ba von ber Liebe sup Welt abgewandt und das mus thalich neschen, so wird ber innece Mensch win Tag zu Tiege erneuert. Und wirst bu is bes Lebens in Gott immer gewisser, fo lagt bu ben außern Menschen iten gorn vergeben: mb verweben. Diefe tagliche Etneuernitg bes inwendigen Menfeben neunt Banlus in unferm Terte ein "Start werben", weil :es ein Wachfen iff an lauterer Lebenstonft ans Gott felbst, so bag man alles verwestiche brangeben und unter bie Füße troten toun. — Alfo, meine Bieben, wird man bes Reiches Christi 14 genichen immer fühiger.

Bankus erklärt es uns aber in noch bellerer. Belle, und leibe haftiger fiellt, er's une vor, mas bas ftart werben am inwendigen Menichen burch Gottes Geift bebeute, er fagt: baß, nun namlich Chriftus felbft burd ben Glauben in euren Bergen wohne. Da muß man wohl figert werben, wenn ber Geift Gottes ums Christum, ben Bottmenfchen, in's Berg bringt! Das thut er aber semmerbar burch bas lautre Wort Gottes. Dapum fagt ja Chriftus eben: Wer Mich liebet, ber wird Mein Wort balten und Dein Bater wird ihn lieben, und Wir werben zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Kommt aber Christus mit bem Bater in amier Berg, fo haben wir ja lauter Gottesfraft in menfchlicher Bestalt, in Christi Bestalt. Die Gottestraft tragt himmel und Erbe und hat alles erfaßt, so bag ihr nichts entgeben tann, bier in und aber beweift fie ihre Kraft im Dulben und hoffen, bag fie bie größte Somach, bas bitterfte Unrecht auf fich nehmen tenn, beffen gewiß, baburch jur berrlichften Beweifung und Entfaltung ihrer felbst au gelangen. Sat man Christum bei fich, so bat man auch Gott bei fich, so hat man Gottes Gnabe und Bergebung, ja Seine Tröfing und allerherrlichste Selhstwigge und ist badurch alles Sieges und Trinmphes gemiß: Das muß wohl lauter Himmelsfraft fein. - Der Glaube beweist fich aber bier burch bie Liebe . Chrie fins ber in une tommt, ift ja bic ewige Riebe felbst, barum fest Paylus-hier auch gleich die Worte hinzus "in Liebe gewurzelt und gegrundet". Der Glaube ift ba nur acht und beharglich, we bie Bruberliebe wachft, ja wo man alle Menfchen, auch bie Beinde noch liebt und von Herzen sucht.

Son sebet ihr wohl, meine Lieben, daß wir, um die Herrlichen seit Christi wahrzunehmen, uns ganz vom äußeren ab und nach innen führen sassen missen. Der heilige Geift muß ums zurichten und verschlien und der bringt uns Christum selbst in unser herz bergt wer aben, Ehristum kat, der ist Gottes anch gewiß und hat vollen Sieg, wenn er um im Glauben ausharrt. Das Leben im Glauben au Christum ist aber lauter Lieben. Christus selbst, wie Er durch Gattes Geist wirtt, ist also die Heyrlichteit das Reiches Gottes, die und seine macht und über alles strdische erhebt. Leben wir in Christa, sind wir zur göttlichen Liebe erwacht, was will uns dann unch biefer Welt längunst anthund Lieben wir durch Christum und ist zum dann erschriebt und beschen wir durch Christum und ist der Gesanzus das der Welt das mit unse nicht Armuth, nicht Schwech und Gringuiß: dann ist unfra Liebe stätzen als der Welt das und Gringuns, sichrer als der Tod: und so muß wan sich durch die Liebe rüften lassen.

W

Aber der Apostel lehrt uns noch höher steigen: Er nimmt aus in selche Höhe mit sich, daß uns alls Furcht und alles steisch-

fiche Wesen thef unter unfern Fligen bleibt. Er verbindet unt ber Biebe (bavon wir fo eben gebort) auf's engfie bie blimmlifde Er-Keitetfiff bes beseligenben Gotteswesens. Die tonint iffinlich ebenfo aus bem Glanben, ber Ehriffum umfangt. Thaft bu bich gegen Ehriftunt duf, nimmfe bu Ihn burch Sein lauteres Bort in bein Derz, fo krimmt Er ber als lauter Liebe und bit wirft voll lauter Rebe, Er tomakt bir als kunter Licht und du wirft and baburch hang licht. Er ift aber touter Bicht für mie, weil Gr ims Gott innerlich gang effenbar macht. Christi Einwochnen in und bat bas duf flet, bas wir in laufer Liebe eingepklanzt und aus kauter Liebe denabre um mit alten Beiligen vollig gu begreifen bermogen, was und wie groß bie Breite und lange und Tiefe und Sobe - namfich zu erfennen, bie alle Ertemntnig Abertreffende Liebe Chtifti. Dies, meine Lieben, fit bus Gebeimniß affer Beiligen, baburch fie bie Belt und alles weltliche Denten und Danten überwinden, bierin beraht ihre Rraft, baf fie tidifilie bas unenbliche Gotteswesen Begreifen. 2Bit? tottnen fte better bas unbegreffliche begreifen? Und Binnen fie bas alle Ertenning übertreffenbe benn bod erfennen? Wie ift bas montid? Ba, itt Christo Geliebte, Gott hat an ihnen bas an fich unmigliche mibgfich gettiacht. Gottes wunderbares, mienbliches Wefen tft uns dillen wohl viel zu hoch, wie thinten es alle nicht erfunden noch autoforfcen; aber Er neigte fich uns in lauter Liebe gu und wurde att und laufer Barmbergigfeit. Bir tonnten nicht fir ben Dintenel fliegen; aber Er nahm und in Seinen Schoof. Rum wiffen wit freilich, was Gottes Befen fet, in beur wiffen wir's, meine Lieben. was Er an une in Chrifto gethan but, Chriftes ift ju intiner um und unte fite ume bemubt! In ber Bergangenheit ift Er fcon fit und geftorben und jest lebt Er gang fir uns gur Rechter Gottes tuis zu beetreten und file und zu bilfen, ba ift unfet Begreffen und Ettennen benftach teins burch eignes Rachbenten unt burch Muge Bernunftfelluffe (man muß wohl auch nachtenten und bie Ber-Rimft gebrauchen) - foliberti ber Beiligen Erfeintenig ift lanter Erfabrum von ber Gnabe und Liebe Gottes in Chrifto; fle wiffen abet, baß Gett als' die Liebe an fich zu erfahren, Die allerGodfte und bie allergewiffeste Erlennfinist ift, benn in der Liebe ift bas litmerfte Leben Gottes, bie gettliche Umenblichkeit mid Unbegreif-Achtelt, welche biel mehr auf fieh bat ale tiefes, bag Gote ein Willionen Jugre nach beth andern lebt and alle Billionen Meilen bes Beftalls gang gegenwärtig bat. Die Liebe, init ber Gott in Chrifto Sunber liebt, beiligt und befeligt, ift in biel tiefeter Beife unenblich und unbegreiflich als Seine Allmacht in ber Schöpfung. Pfefe Unenblichkeit ber Liebe Gottes etfahren und lettennen aber bie Beifigen und zwar in bemfelben Magte ale fie ther Ganben

erfennen: Gie erfennen fie freilich wicht wie Bott, ber fie bat mid Phenilet, fondern als einer, der fie Maliti empfängt und babei weiß, buff et three noth nie wurdig genefen ift. Go ennbfungen bie Del theen loutes unentite und unbequeffliche Blebe in Chrifto und bas wiffen fie auch far mit beffinnit; fie wiffen es aber mit lauter Wenden into find baburch über alle Wolf erhaben, benn man, ba fie Gottes Liebe empfungen, fragen fie nichts barnach, ob fle bier ver-Sainns bernchtet, verspottet, verbammt, eingeferfest unb gelöpft werben untiffen. Dies ist bas Gebeimnig woer Rruft, blod ift ibre Unibetwinbfliche Capferteit gegen die Belt. --- Die zönnischen Ratfer bachten fich oft bie alleruraufamften und fomablichfien Dimme aus in der Meitning, wenn fle bamit bie Chriften angriffun, wirben fie boch iree gemucht werben und bein Delbenthiem fich fligen; munde ftelen and ab; aber bie Beiligen, welche ihre Unwirdiglote titis Gottes mendliche Liebe in Chrifte wuften, fpotteten affer Dantern, aller Schinften und traten alles fichtbare völlig unter bie fille. well fie fint unifichtberent und ewigen volligen Avost batten und muße ten, je nicht Schnach bier, befte größere Beerlichkeit bort. Das elembet ficher, in Chrifts Beliebtel wer duch Beute, wo uns toch für ben Augenblick noch Reiner mit bem Tobe bebrobt, bas Dischen Ungemad, welches mit bem Befeinimiffe ber lantern Babe-Hele verknübft fft, filth von beinfelben abhalten läft; ver ift nimmer thickly junt Relige Gottes; er wird besselbat nie froh werden. Gott ning Geine Rieche etwas mit Schmach und Schmerzen tennseichnen, forft mirbe fein **Menfc** felig. Un bem Ungemach milffen wie unfre Uebing babere, baran immer wieber erwachen. Im Schlafe wird Reiner bad Pimmelreich au fiet reiffen; unter lauter Rumpf Kink man title folder foot werden; wid je geößeres Lelbon einer burch vie himmifiche Frende an ver Biebe Chrifti Abermunten but. ventre machtiger ist and seine Freme und Seligieit flammend empore geftiegen.

Deiligeir Erkenninis eine gar besonden, in: Christo Geliebee, bas unfre, det Deiligeir Erkenninis eine gar besonden, ledendige, mit ewiger Humpstroft erstüllende ist. Paulus sagte Donnet ihr zu aller Gotise Fille verdet, d. h. mit andern Worten: Erkantet die zuche Liebe Gottos in Christo an end, und wenn ihr das ihnt; so detvet ihr in ench also danner mehr der Gnade voll werden; das dahres and und Fille Gottos julent in ench gehen und ench Weines Lickes und Wesens ganz voll machen wird. So werdet ihr endicht venn schen, was es beist, der gettlichen Ratur theilhöftig zudlich venn schen, was es beist, der gettlichen Ratur theilhöftig zendich par sein. Alle Gottossüs haben wir der nur die wit wir und nun die Welt schwesen lässen Was follte und von Gottos liebe in Christossussisch wermszen? werden wir doch endlich, wenn dies äusied meinsche vermögen? werden wir doch endlich, wenn dies äusied

fice, gottliche Henrlickleiten find, unn wiellich zu geniehen. Ber deffen aber genießt, weine Lieben, ber wird bamit and all bes 200fent boil, barin fich bier Chrift Lirche zeigen und won ber Belt unterschehren foll. In ber Welt treibt alles ber Ebryetz, bet wie ning alles bie Liebe treben. Der Efrigeig treint bie Minfchen tief imaeriich, benn jeber will auf Koften bes anbern fich arhaben; frein-Dane Glatheit kommt in ber Weit mur baburch zu Stande, baß fich mobre ar gemeinfamen Awede bes Lochmuthe verbinden, in welchet Berbindung bann auch jeder ben anbern ausmungen bestocht tft. Wir baben aber so bobe und unenbliche Gliter in Ebrisso, das wir in Swigfeit genng boren zu thun haben, fie und nur innerlich anationismen und zu gendoffen, unegeliche Ehren: finb und zubor geschauft und eröffnet, so konnen wir zu bem nichts mehr binguwimscheit; und was wir hingenounschischen, bas entgoge fie und gar. Deute folben wir min bas lernen, meine Abeben, wie wir in Chrifto alles Aberschwängelich und zugleich gang genteinsam haben, so bas wir auf Grund: folder gemeinfamen Herrlichkeit nun: alle Liebe und Demuth wit Scenbent Bemeifen fomnen.

Ge ist in der Weit ja viel von Liebe und Einigkeit die Arede und die sie am meisten empfehen, sind oft am unfähigsten, sie zu beweisen, denn ob man sie beweisen kann, das hängt davon ab, ob man im Genusse der ewigen Gnadengüter, ja Gottes selber lebt, der allein die wahre Liebe ist. Das Reden macht es nicht, sondern das wan den Schaft halle, der unfet danz und der Anmilikahr Liebe erfüllt und durch sie die rechte Einigkeit macht. Zuerst, in Christo Geliebte, werden wir nun Pault Ermahnung zur Liebe und Einigkeit selbe vernehmen und darund selben Grunde hervoor uns unfre Einigkeit kommen muß, damit sie rechter Art sei.

Punlus hat so stew von der getfiliten Hexlistelt feinen Gefangenschaft gesprochen und der fahrt es num sott: Go exmahne nun ich Gefaugenerien dem Herrn, daß ihr wärdig wasvelt das Berufes, Ind'drut dhr' berufen feit. Was? der wit zur Liebe und Einigkeit ermahnen, über den alle Juden und Hoben schrien, das er ben Erdreid erroge? Der will ünch von Liebe und Demath und Sachunth weben, der alle Lente wider sich entrister? mit dan seine Nation nicht, und die heitenische Obrigteit selbs nicht aussenmen dante? Der Jahre lang in Scharea und um wieder in Noch im Gefängnisse siehe und Einigkeit ernahmen? Ka, meine Lieben, vielen will's nicht iner, sondern der soch nach Gottes Willen, weberest ausger ihm um höchste wenige konnten. Die die Liebe, aber ster die wiere Liebe, für die Liebeninser Buhrheit, in Gott, hab er genedeitet, geelfert und gelitten Derstum unne auch erst wecht kräftig ermashner, ben nezelit bat, welcher Ernst 26 ihm mit bet Liebe ju biefer armen betrogenen Metischheit feis Wer in's Gefängniß, gekommen ist mit bie feligmachende Mahrheit. wer auch in Rotten mach Jahren nicht verleugnet, wer bereit iff. bas Blutgerult um bas Evangeld willen ju befteigen, beffen Biebe ist acht und wahr, und ber kann recht fraftig zur Liebe ermabnen Die um ber Liebe willen fich teine Bapnemliebteit verfagen, fic teine Rosten verursachen wollen und micht wiffen, was eigentlich Liebe fet, die follten doch fcweigen und fich fchimen, wonne fie Buft bekommen, non Liebe leere Wonte au manben. Liebe aft beilig mit potitich, benn Gott ift bie Liebe: welcher imgeheiligte wird von ihr richtig reden fonnen? wird er fie micht löftern, wonn er fie empfeh-Son imill? Die Welt empfiehlt Liebe und ivensteht barunter: Schoo moun und Genuge für ihr fleifth. Aber bas merte wohl, fa wel bie mabre Liebe daft, so viel mirft du bier aus keiben milisen und beit Tob für all bein Bletich bedommen; vor ber Welt migt bu lauter Mignerftund, unb:illnbant finden, in Gott aber ammer Celiger weeben. Dannift boben Bebe ber Liebe Banti: Chnlich, bann allein ift fie idebt Boft lag bir: aber ben Herrn, ber bie Liebe ift, und in tem alle Liobe wurgelt, in dem wir auch merft: Die Liebe lemen nmiften, Den lag bir erft ilber alles werth werben, bag bir für 3ha mern alles leiben wolkteft und bann rebe pon Liebe. Ein gefange mer in bem Beren versteht fie, benn er werfieht überhaupt Chriftum auch ben Beruf iber Worlften. --

kinser Wertif ist nach bem, was war unsam Texte: steht und was wir warigen Sonntag beirachteten, der, daß wir durch den Mauben an Shriftum der hächsten Gebenstsülle im Gott genießem. Wat giebt sich und in kanter Gunde, daß wir endlich ewig äute Ihm erstillt werden: das ist unser Srkuntniß von Ihm. Tekennen und Haben sind, ja wohl gilt's mehr ein Haben als Erkunen. Das ist unser Bewis, da wohl gilt's mehr ein Haben als Erkunen. Das ist unser Bewis, d. best ist Gottes Meinung, do oft Er uns. Sein Wort nahe bringt. Was ist von für ein haher Bauf! welche imendliche Spiel! — daß dagegen ja aller Wost Chresein bloser Spott ist! — Laß dich von dieser Eine gang eine nehmen, dann wirst du auch Hauli Krunshnung von sellste erstlichet and deines haben Bewises indräglich waadesn. Words einer seine höchser Eine sieht und seine höchste Lust genießt, das verübert we sich anocht micht mit Wissen und Wissen.

i

Ĺ

t

į

ţ

ſ

\$

1

5

Mie ist es nus aber bem hohen Christensteunsen angemassen, mach außen hin zu wandeln? Wie wird sich's massachmen: and deweisen? Hanins sagt: Mit aller Demuth nurch Sanfamuch zunächst. Wer in Gott seine höchste Spre hat und zwar in selcher Bille, daß er se noch gar nicht auseben dann, ver hat mus zunächst her Kinche habent wir Frieden beim Bente Gettes, da milften wir mun die Friedenstunft feudicom::und üben, daß wir im Geiste immer michlicher genährt werden. Da giebt's also :noch viel zu lemen und zu üben: Krieg und Frieden zugleich, und jedas hat reichlich Arbeit, aber lauter Andeit; die ihren Lohn schn sich hat.

IL. Roft uns icher woch maber erdennen, in Christo Beliebte, wol den Grund ber Einigleit mir haben. Gett ift's ja felber, bas haben wir ichan menten mulfen, aber wie kief und innig wir innerhalb Geiner Ringbe: geeinigt feign, ibas follen wie mun; feben. Baulus fagt: Gin Laib mub Gin Beift feit ihr Chriften, wie ihr and berufen feid auf einerlei Soffnung aures Be-Bufes, Er will fagen: Alla befindet ihr end. Ein großer Leib, sine taufendfach geglieberte Bemeinschaft feib ihr, be alle einzelnes burch die Berdigt des Cvengeliums mit himmlischen. Gaben ansgenilitet und 211 bem mannistraltigitan gegenseitigen Dienste gubereitet merben. Und euch alle durchbringt und gerfüllt berfelbe beilige Beift. durch den ihr zeine Bemeinde geworden seid. Der heilige Beift schafft auch in uns ben driftlichen Gemeinbezeit, die mon beibe micht miteinander verwachseln barf. Der beilige Beift macht erft ieben Christen neiftlich, und ip macht jer auch die Gemeinde im Sangen geiftlich, daß sie Ein gemeinsames Denten, Urtheilen, Empfinden hat und je evener fie ist, besto wichtiger und kaftiger wird des alles durch den beiligen Beilt. Be einer gar nichts nach der Gemeinde nachfrägt und will nur feine ineltlichen 3mede verfolgen, man ber ift ein tobias Glieb und macht Last und Arbeit, er arbeitet aber noch in teinem Bege mit jur Ehre Gottes und bem Deile der Brüder. Weil aber die Atrobe Ein Leib, und Ein Beist ift, so ist's von der allerhöchften Wichtigkeit, daß man unter fich nicht Irogeister und falfche Lehren auftommen laffe. Ich Kann und barf mich nicht mit Leuten faliden Beistes uniren und menschlich mit ihnen ein Abtommen gur Riechengemeinschaft folieften, fouft wird mein Geift baburch mitverberbt. Rirchengemeinschaft ist Soelengemeinschaft, und foll sie das irgendwo nicht fein. sondern blok eine von Menichen gestiftete Bemeinichaft nach menschlichen Gesetzen, to ift fie gar nichts werth und gang gefährlich. Wo noch verlichis dome Labre waltet, du ist ja Tenfel und Belt mächtig, da nunk man ja moch lämpfen und Krieg führen; bier rebet Raulus gber von der wahren Rinche einer einigen Labre, Eines Beibes und Gines Beiftes. Danon ist die Union und, alleg, was ihr wieder zustrebt, has malle Wagenthail, denn die will wine susses Gemeinschaft nach menschlie com liebereinfammen, wo man wor aller Melt igber iberauf verzichdet je Ein Leib und Sin Weift au wonden, wie Baulus bas meinte im Grunde aber mach bes Toufels Millen Ein Leib und Ein Geilt gegen Gattes einige und beilige Rirge wirb. And eine falfce Rirche ift Ein Leib und Ein Geift, Denn irgendwas ift ja immer, mas sie zusammenhalt, sei es num bas Gelb, irbifche Macht ober auch ber bewußte Gegenfatz gegen bie evangelische Babrheit, folder Leib, folder Beift ift aber immer bor uns mit Baffen ber Babre beit zu befampfen, mit bem bitrfpn wir nie Frieden machen, wenn wir nicht von bem wahren Leibe Chrifti felber abfallen wollen. Baulns fagt: fo febr find wir Gin Beib und Gin Beift, wie wir auch in Einerlei Soffnung unfere Berufe berufen find. Unfer Beruf. in Gottes Bemeinschaft und in Geiner Fulle zu leben, folieft bie unansfprechlich herrliche und allergewisseste Hoffnung in fich, bag bies einst auch gang volltommen bei uns ber Fall fein wirb. mas uns vom Tobe noch anhaftet, alles Fleifch, aller irbifder Somus, wird gang abgethan fein, und bann werben wir gang leben. Das ift gang Mares, belles, burchfichtiges Leben, bie bochfte Rube und Seligfeit: ba ift bann auch gang völlige Ginigfeit, obne bag einer nur burch ben anbern verbedt ober irgend wie gefnechtet und beeintrachtigt mare, wie bas bier mit ber gemachten Giniafeit ver Fall ist. Auf Ein gang seliges und klares Riel gebt es in Christo bin, so muß wohl unser Beg berfelbe sein und auch ber Erieb, ber uns wandeln macht. Solche tief innerliche Seelengemeinschaft ift uns in Chrifti Rirche gegeben, bagu bat uns Gott gemacht, meine Lieben, so sollen wir's nun auch bei folder völligen. innigen, tiefen und geistwollen Ginigkeit bleiben laffen und mis nime mer auf eine außerliche, oberflächliche, weltliche Ginigung einlaffen, wo die Menschen barin einig werben, nach Geift und Babrbeit nicht recht zu fragen. Geben fie fo etwas bann für Chrifti Rirche aus, fo betrügen fie fich und anbere. Wir muffen's aber leiben, wenn fie fich allein für die recht kirchlichen balten und uns mit unseren Lehre von Einheit ber Rirche verspotten. Sie verspotten, was fie nicht versteben und was sie für zu geistig und zu boch halten; aber gerabe bas bobe, bas allerbochfte bat uns Bott fürmahr gegeben, und bas ist auch allein bas wahre; verzichtet man barauf, so hat man balb nichts, ja wohl etwas, bas folimmer ift als nichts.

Unfre Einheit ist nicht eine selbstgemachte, auch nicht in menschlichen Dingen als gleichen Ceremonien, außeren Ordnungen, als was man heute Lirchen-Regiment nennt und bgl., fondern unfre Einheit ist viel voller, tiefer, wahrer und sebendiger, bei uns ist Ein Herr, Ein Glaube, Eine Taufe. Wir haben benselben Christus in Seinem Worte, während die Antichristlichen sich jeder einen andern Christus ausbenken und das auch bei sich ausbrücklich frei haben wollen; wir haben durch benselben Geist auch benselben Glanden, obwohl er in dem einen start, im andern schwach, und in dem einen klerer, im andern unklarer ist seinem Indalte nach, wir

beben Gine Tunfe, b. b. and Einem geiftitden: Grinen, and Einem Lebenswaffer find wir entfproffen, und fo muß es and fein und Meiben: bas une ift Atrobengemeinschaft, und wo fich eine Gemeinfchaft aubers stellt, ba ift fie fchon falfth und von Chrifit Kirche abaefallen. Diefer Gine Berr tft aber gewiß fein tobter, fonbern wo man an Ihm bleibt, ba macht Er uns in Ihm tief einig und swingt und burch Seine Liebe immer inniger aufammen. Der Eine Glaube macht es, baf wir uns immer reichtlicher aus bemfelben Quell ber götilichen Gnabe und Babrbeit nahren, ba nuß wohl Einigkeit fein und ber Zwiespalt kommt immet nur baraus, baf etliche am Berrn nicht ihr alles im Glanben baben wollen, fonbern woch andre Dinge baneben ftellen, die thefften gelftlichen Gater bernachläffigen und ba allem Zwiespalt fretes Feld laffen, um mir äußerlich vor ben Menschen eine Einigkeit zu erheucheln: erkomen wir bas stillschweigend an, so baben wir bas Reich ber bimmlischen Liebe verlaffen.

Rein, Gott hat's anders gemacht und uns aubers berufen. Er felbst will ber Grund unfrer Einigkeit fein mit bleiben. fant, immer tiefer in ben ewigen Lebensgrund unfers heren und Beilandes Jefu Chrift binabfteigenb: Ein Gott und Bater (mo fer) Aller, ber ba ift über euch atle und burch euch alle und in euch ailen. Bon biefem Gott, welcher ber Mogrand aller Dinge ift, bon biefein tommt unfre beilige Riechengemeinfchoft ber, von 36m und von 36m allein bat fie allen ibren Werth; und in 3hm behalt fie ihn auch, fie fei zwifchen breien ober Millionen Menschen. Bo will's Gett, so hat Er's in Chrifti Rieche gegeben, fo hat es bie mabre Rirche Chriftt, bag Gott allein ihre Einigkeit andmacht: und wo thre Einigkeit, worduf fie fest ign balten babe, etwas andres fein foll, ba ift fie von Chriftt Ritche abgefatten. Die Kirchengemeinschaft hat alfo ihren Grund in bem unfichtbaren ewigen Gott, ber und alle burchwaltet mit Geinem beiligen Geifte, wie Er une burch ben Gobn in beffen Bort nigefommen fit, und De ift in Ginem Glauben, ber fich berch Ein einmutblack, fautres, ehrliches und nicht benchlerisches Bekenntnig ausspricht. Und fo bes weift fie fich bant im einzelnen in aller Liebe und Gebufd, Sanftwuth und Demuth gegen ben Rachften und namentlich gegen bie Glaubensammiffen, nicht um ber Mabrheit etwas zu vergeben, fonberit im Gegentheil um vamit die Bubebeit zu beweisen und ihr bie Geelen anuführen.

Das ift; wie ich schon sagte, ein großes Beld ber Arbeit und wiele Berschunds und wiele Berschunds und wiele Uebereiung zu bellagen, Gott will uns aber wieber helsen. Was wir versehen und verfäumt haben, will Er wieber gut machen, wenn win uns innr desto inniger und aufrichtiger Seinem Gelfte überlass

fen, bag: wir Siner: Gnabe und Liebe recht inne werben und nun unferm bimmlifden Berufe mit größerem Fleife nachkommen, mebe-Bebuld beweisen konnen und immer mehr lernen, an 36m felber in

Reit und Ewistelt genug zu baben.

So follen wir benn beffen von Herzen froh fein, bag und Gett ju Seiner Rirde berufen bat, in welcher wir burch ben Gemig ber feliamachenben Babrbeit und Liebe Gottes recht que Bebe eerwachen und aufleben. Haben wir hier auch burch biefe Liebe-woch lanter Arbeit und Kreuz, so daß unfre Hauptübung in ber Gebuld besteht, fo wiffen wir boch, bag wenn unser Arbeitstag vorbei fein wirb, zulett lauter Leben und lauter Liebe übrig fein wird. Biet baben wir bon ber Liebe lauter Rampf, wenn wir an ihr in ihrer Wechtheit fefihalten, bennoch follen wir an ihr nimmer verjagen noch verzweifeln, in uns wird fie boch zum befeligenben Triumphe tommen, wenn wir nur von bem lautern Worte nicht taffen. Gelobt fei Gott bafür in Ewigfeit!

Gebet. Sabe Lob, Dank und Breis, Du ewiger Berr und Bott, bak Du felber uns in Dir burch Dein Gnabenwort fo imie ubb wuhrhaftig geeinigt haft, daß ums fein Rampf, keine Roth und fein Tob mehr von Dir und Deinen Beiligen icheiben farm, verteibe mis, Deines Beiftes immer voller ju werben, bag wir gebulbig um Deiner Wahrheit willen leiben und bes ewigen Sieges trot aller Biberfprüche bes Fleisches gewiß bleiben burch Jefmn Chrifium.

Marion. . Secretarion of

### Am 18. Sonntage nach Trinitatis über ...

#### 1 Cor. 1, 4-9.

1 Bu Chrifto Geliebte! Die Pharifaer lieben fich von Chriftowerig ieber gar nichts bunten, wenigftens nichts rechtes. Gie biepuetrien amar viel um bas Gefet betum; es war ihnen aber atich vanit kein rechter Ernft, sie thaten so als ware es bagu nehes ben, baß fie mit tobten eitlen Werten fich por anbern Leufenausgelchnen möchten und barnach vom Meffias, bem großeir Davidsfobne gu allen Ehren emporgehoben würben. Weil fie fich bite Gefes nicht zu Herzen goben und fich baffelbe nicht bemüthigen ließen, barum begehrten fie nur eines irbifchen Beilandes, nicht aber eines allmächtigen herrn vom himmel, ber fie mit Gott verföhnte, und barum tonnien fle anch aus Josu nie tfug werben. Befne hatte Ban umter ben Juben gelehrt, bag fie im Anschauen Geines Batist bels die Erfüllung aller prophetischen Berheifung in ihm erkannten, aber an den meisten blieb Seine Arbeit verloren, weil fie so hof-

fābrtia waren. —

Bett im neuen Testamente, wirb uns allen bie mur boren wollen, die Erfüllung aller gottlichen Berbeifung in bem Gottmenschen Jesu Christo burch bie Bredigt Seines Evangeliums vorweg gegeben, uns wird gleich Sein ganges Leben, Streben, Auferfteben und himmelfahrt vor Augen gestellt und bann ift uns bie Fulle aller Gnaben Gottes mitgetheilt. Wir find jest sogleich mitten in ben Lichtstrom bes beiligen Beiftes bineingestellt, ber jett bom Bater und bom Cobne, bem Gottmenschen unablässig bernieberstromt. Ueber biefe Offenbarung Gottes im Evangelio hinaus giebt es nun keine böhere und wird keine böhere kommen bis an den jüngsten Dier tommt uns Gott icon also in's Berg, bag wir burch Ihn die mabre Gerechtigkeit und bas ewige Leben empfangen. In Chrifto baben wir die himmlische, ewig felig machende Beisheit und alle Kräfte ber zukunftigen Welt. Es tommt nun barauf bor allen Dingen an, meine Lieben, wie wir biefe Gnabe Gottes annehmen und gebrauchen. Bei ihr muffen wir uns alle Tage verweilen, bag wir sie nun immer reichlicher in uns aufnehmen.

Die Corinther hatten ja auch ben himmlischen Schatz bes Evangeliums, aber in ihrer Leichtfertigfeit verweilten fich bie meisten nicht recht babei, sonbern ohne es noch recht innerlich geschmeckt ju haben, wollten sie obenhin weiter eilen und ftanben in Befahr ihren Schat zu verlieren. Und biefelbe Befahr brobt auch une, meine Lieben, alle Tage. Wir muffen es immer beffer lernen, was wir am lauteren Worte Gottes haben, barüber hinaus giebt es nichte. Wer barüber hinaus geht, der fällt wieder in Eitelkeit, Zuchtlosigkeit und Troftlofigkeit. Unfer Fortschreiten muß nicht vom Evangelio weg fein auf eigne Beisbeit, Berechtigkeit ober Menschensatzungen, sondern zu immer tieferem Berftanbuig ber ewigen und in Christo volltommen erschlossenen Himmelswahrheit. So gebe uns benn ber barmbergige Gott, daß wir heute nach Anleitung unfers Textes ben Reichthum ber mabren Rirche Christi erkennen, welchen wir in Seinem lautern Worte besitzen, und bag wir seiner auf's neue von Bergen alfo froh werben, bag unfer ganges Leben zu Ehren Gottes neu geheiligt werbe.

Zuerst wollen wir sehen, welche Gnabe Gottes uns filr jett in Seinem Worte bescheert ist und barnach werden wir auch erkennen, was uns filr die Zukunft auf Grund der jetigen Gnabe

bescheert ist.

Nachdem St. Paulus die Corinther als Scmeinde Gottes angeredet und ihnen Onade und Frieden gewünscht hat, beginut er mit unserm hentigem Texte seinen Brief, in welchem er sie vornehmlich wegen ihres leichtsertigen Besens ernst strasen will. Ehe er aber baran geht, offenbart er ihnen sein Herz gegen sie, daß er wohl mit Freuden erkenne, welche hohe Gnade ihnen Gott schon erwiesen habe. Als Christen kann man ja nur biejenigen vermahnen und strasen, welche Gottes Gnade in Seinem lautern Worte zuvor angenommen und in etwas auch beherzigt haben. Nur Solche kann man darnach im Lichte der ihnen wiedersahrenen Gnade von ihrer Undankbarkeit überzeugen und sie also zur heilsamen Buse führen.

Er beginnt bemnach alfo: 3ch bante meinem lieben Gott allezeit, b. h. fo oft ich euer gebente, und bas thue ich taglich: 36m bante ich eurethalben für bie Gottesgnabe, bie euch gegeben ift in Chrifto Befu, bag ibr namlich feib burch Ihn, unfern Beiland, in allen Studen reich gemacht, in allem Borte ber Lebre und in aller Ertenntnik. Gott bat es alles wohlgemacht, Er bat's euch in jeder Beziehung nicht feb-Ien laffen. Ihr waret burchweg arm, als ich zu euch tam, nun feib ihr von Gott überschwänglich reich gemacht. — Run was ift's benn, wenn Gott selbst einen reich macht? Giebt er Golb und Land? O bas ist gar nichts für ben, Er macht's ganz anders, wenn Er einen reich machen will. Um bas aber zu verfteben, muffen wir erft feben, mas Gott arm nennt. Arm nennt Gott alles Befen bes natürlichen, blog in fich felbft lebenben Menfchen. Arm ist ber natürliche Mensch an allen wahrhaftigen Gutern, arm ift er wie ber verlorne Sohn in ber Frembe, welcher über feine Traber Beimath, Ehre und jeglichen Besitz verloren hatte. Gang arm find wir ohne Chriftum, benn burd unfer fleischliches, fundliches Wefen haben wir Gottes Gemeinschaft verloren und mas wir uns nun rühmen als Wollust und Chren, bas ift alles nur ewiges Leib und ewige Schande. Wir haben teine Beimath ber Seele, wo sie in Frieden ruben konnte; Lufte und Sorgen treiben uns beftanbig um und bie Tobesfurcht best uns ohne Unterlag. baben ba feinen Gott, beg wir uns troften konnten, benn ber einige beilige Gott ift uns bann schredlich, bag wir Ihn flieben. gange Belt, wenn wir fie auch gewonnen, tann folder Armuth nicht abbelfen. Wie Gottes Reichthum fich um nichts mehrte, ba Er bie Welt schuf, so wird auch unfrer Armuth kein Quentchen abgenommen, wenn wir auch die ganze Welt gewinnen, Gott hat uns fo geschaffen, bag auch wir ben Reichthum nicht auswendig, fonbern inwendig und an Ihm felber haben muffen. hat fich unfer wieber erbarmt, Er hat uns Berlorne wieber reich gemacht in Chrifto Jefu, Den Er für uns gur Gubne gab und burch Den Er felbst in unfre Bergen tommt, ba Bohnung gu machen und ben rechten Sabbath anzurichten. Wir haben in Ihm

Bergebung ber Sünden, in Ihm find wir bem Bater angenehm, in Ihm haben wir mm bie wahre Heimath wiedergefunden, benn Gatt nimmt uns um Christi willen in Seine Arme und an Sein Berg. so wiffen wir nun, we wir täglich und and im Tobe bleiben komwen. Er will uns nicht mehr fürchterlich fein mit Seiner Beiligfeit, soubern Er bat unfre Gunbe gerftort burch bas Blut Seines Sohnes, Der in Christo fich bat reich machen laffen, ber ift in allen Studen reich, benn er bat ben Gott, ber affer Dinge machtig ift, für fich, er hat in allen Dingen Rath, and fibr Zeit und Ewigfeit. Und folches Beil haben wir nicht blog in millarer Doffming ober in blogem Abnten und Gebnen; nicht in Traumen. Gefichten, Cerimonien und bunteln Beiffammgen wird es ums nabe gebracht wie im alten Teftamente, fonbern wir haben es in aller Lehre und in afler Erfenntnift. Wir haben es im flaren, nuchternen Worte, daß wir's täglich flar und bentlich hören und uns immer wieber vergegenwärtigen konnen, wir haben es in biefem unendlich reichen Worte, welches für jebes Seelenleib Rath giebt und welches auf alle Nothe paft. Das Wort, meine Lieben, ift bie innigfte und nachste Weise, in ber Gott zu une, ja in unfer immenbigftes Befen hineinkommen tam, und fleischlicher Difverftanb ift es, wenn manche meinen, in ben altteftamentlichen Bunbern, als in ber Bollen- und Fener-Sanle, im Erdbeben bes Sinai, im Mannaregen und bal. babe fich Gott ja recht gewaltig offenbart. Solcher Offenbarungen begehrten bie gottlosen Juben vom herrn und Er wies fie auf bas Bumber Seiner Auferstehung als auf bas allet-Wie bas Wort bie innigste Beise ist, in ber Gett zu me beste. tommen tann, so ift es auch bie troftreichste Beise ber Gottes. gemeinschaft für uns, wenn wir's nur recht boren und lernen. Das Wort ift fo menschlich von Gott gegeben, bag man es in fein Denfen und Sinnen aufnehmen fann und bamit alfo erfüllt wirb, daß man klare Erkenntniß Gottes empfängt und es auch mit Frew ben und bankbarem Breise wieder aussprechen und bekennen tann. Die Gnabe, die im Worte uns nahe fommt, will uns nicht blog mit angenehmen balb vorübergebenben Befühlen erfüllen, sonbern fie erleuchtet uns fo, bag wir in Gott nun auf immer unfern allerliebsten Bater erfennen und in Seinem Reiche Bescheib fernen. Ba also Bescheib lernen wir burch bas lautre Wort Christi in Gottes Reiche, bag wir in allen Begegniffen biefes Lebens, auch in ben bittersten, auch im Tobe und ba wohl am allermeisten, die Liebe unfres Gottes herauserkennen. Sehr wohl, in Christo Geliebte, kommt es also auf Berftand und Bernunft und Erkenntnig an: nur muß man Christum versteben, vernehmen und ertennen; verstanden, vernommen und erkannt muß Der wahrhaftig werden und gar gegessen und getrunken als Lebensbrod und Lebenswein, sonst hat

wan keine Wehnseit nut kein Lehen, und die zu iträge und zur felbsei zofällig zum beständigen Lernen des Wartes, sich mit etlichen Rühft panzen: hegnügen, verachten Christum unbewußt und täuschen sich wit ihrem ganzen Christenthum. Darin sind wir gerade am herre lichsten bedacht, daß wir: unsern Gott in Seinem Worte ganz völlig aufnehmen können, nachdem das ewige Work Heisch ward und uns die Herrlichkeit des eingehormen Sohnes vom Bater voller Gnude und Wahrheit zu schauen gegeben ist.

Solder Berrlichteit frent fich ber Apaftel bier im Geifte für feine geistlichen Kinder und barum fwricht ert 3ch banke meinem Sott allegeit und allenthalben, - bariber bin ich berglich frob, bad für banke ich Gott, daß Er mich zu eurem Seile gebraucht hat und hat euch mir geschenft, bag ibn nit uns berfelben munberbareit Snabe Gottes genießet. Da hat er bie Frende ber Engel, welchi fich Cines Glinbers, ber Buge thut, fremen bor neunundneungig Berechten. Da follen wir uns auch mit Danten bet Unabe Bottes frenen, bie Er uns burch Sein Grangelium nabe gebracht bat, ja auch für alle andere Seelen follen wir mitbauten; melden baffethe Licht ber Guabe aufgegangen ift, und bann genießen wir erft recht ber Kirchengemeinschaft. Wer aber für folche Freude an ben Sees len feinen Sinn bat, ber bat bie Berglichkeit bes lauteren Bortes ficherlich auch felbft noch nicht, erfanzt: was hat der von der Kirche, pom Himmel und bon ber Geligfeit? .- Run, die Corinther bate ten ja bas Wort auch angenommen, burd bie Bredigt allein waron fie ja zu einer driftlichen Gemeinde geworden, barum fagt Paulus; Wie benn bie Predigt von Chrifto in euch (fraftig ober) toft neworben ift. Er will fagen: 3ch muß mobl Gott für Seine Gmabe gegen auch banken, benn eine Wirkung ber Prebigt bet ench ist ja fichthat. Die Gemeinde felbst war ein Beweis von ber Kraft bes Gnabenwortes, obgleich noch manche Tobte, viele Prante und fein einziger ganz Bollfommerter borbanden mar. -Go ift and unfre Bemeinbe, meine Lieben, mit ihrem gamen Dafein ein Beweis von ber Kraft bes Evangelinms, burch's Evangelium find wir geworben und jusammengefommen, bafür follen wir Gott banken: Wir find ein sichtbares Benkmal von der Macht bes Wortes Gottes, aber im einzelnen ift viel zu Nagen über manches tobte Glieb, über manchen, ber nur fo mitgelaufen, ober ber mur fo mitgenommen ift. Die als Unmundige jur mabren Kirche bes Herrn gekommen find; die folkten boch mundig werben, b. h. die folkten boch ihre Armuth ale blog noturliche Menfchen nun felbit ertennen und fich auch ber Gnabenschätze in Christi lauterem Worte im Glauben recht anurehmen. Das mangelt abor gar febr. Mauche, bie früher mehr Gifer jum Lexnen hatten, werben wohl noch gar mott und talt und die ber unmündigen Jugend zum bewußten Beben

in Gott mithelfen follten burch Strafe, Bermahnen und Lehren, fragen nichts barnach. Da werben bie Eltern, welche statt ihre Rinder zu erziehen, fich von beren Fleische gar regieren laffen, einft große Berantwortung haben. Die haben bie Predigt von Chrifto jebenfalls nicht in fich fraftig werben laffen. Da ift bloger Schein, aber weber Kraft noch Festigkeit. Die aber auch ihr Leben im einzelnen burch Chrifti Bort regieren laffen wollen, nun, bie werben's am besten wissen, wie viel Obnmacht ihnen noch anhaftet. Die Predigt ist insofern fest bei une, als sie immer bes Sonntage und in ber Boche geschieht, ba ist sie beständig, aber ift sie in ben Sausern beständig? besteht fie immerfort in ben Bergen? wird unser ganges Leben und Dafein ein Ausbruck und ein Abbild von ber Gnade Gottes in Chrifto Jefu? — Dazu, meine Lieben, ift uns aber bas Wort Gottes zu Theil geworben. Gott helfe, bag wir unfern Beruf erkennen und Gottes Wort bei uns fest und beständig werben lassen. Wie bie jungen Triebe ber Gichbaume mit ben Jahren immer mehr erstarten und eisenfest werben, daß fie als machtige Zweige ben Stürmen tropen und wieber viel neuer Zweiglein tragen konnen, so muß auch unser Wesen burch Gottes Wort mit lauter Gottesfraft erfüllt werben und unfre gange Gemeinde zu einem beiligen eifenfesten Baume in bem Beren erstarten. Das geschiebt, wenn jeber einzelne fich bas Wort recht feiner Seele Speife merben lägt, ohne die er nie fein tann. Manche freilich werben nicht start, sondern ersterben bald und werden morsch und die Winde brechen sie berunter und bann verfaulen sie.

TT.

Gott bat Seinerseits alles wohlgemacht: Er bat Sein bochstes Beil ba kund werben lassen, wo man bas lautre Evangelium bort: wo bas beständig tont, ba' ist die Bforte bes himmels und ber Zugang zu aller Gottesfülle ben Gunbern wieber aufgetban. fagt: also bag ihr teinen Mangel babt an irgend einer Gabe, im Evangelio liegen alle Gnabengaben, man braucht fie fic nur im Glauben anzueignen und zu nehmen. Die allgemeinen Baben; als Bergebung, Leben und Seligkeit werben allen Glaubenben gleichermaßen gegeben; bie besonbern aber, als Lehrgaben, allerlei Talente und Anlagen werben jebem nach feinem Berufe verlieben, und beftimmen fonach auch feinen Beruf mit. Salte bich nur treu an's Cvangelium und lag bic bas nur immer beständiger und fester in Gott machen, so wirst bu auch alle bir von Gott zugebach. ten Baben und bein ganges Wefen in foldem Lichte auf's befte fich entwideln und entfalten feben. Dag wir bei Chrifto in Seiner Herr wirklich keinen Mangel haben, wie wahr der Pfalm ist: der Lircheist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, das sleht man erst auf die Länge je mehr und mehr: und wer die Schate bes Reiches

Gottes, erft erkennt und anfängt fle immer bewußter zu genießen, ber überwindet durch ihren Roichthum auch allen irdischen Mangel an Glitern, Gefundhait und Ehren in dieser Welt, daß er über gar

nichts niebr Magt, fonbern nur Gott breift.

Banins fagt: Euer Reichthum ift fo groß, bag ihr nur noch wartet auf die Offenbarung unfere Berrn Befu Chrifti. In unfern Bergen ift Er uns foon burch Geln Bort offenbar go worten und da wird Er uns auch immer schöner und leuchtenber. je länger wir Sein Wort lernen, aber was wir an Ihm genießen und innerlich erleben, das wird and einst alles in allem sein, das wird uns einft auch gang umfangen und umleuchten, bag gar nichts anberes mehr uns einnehmen, gerftreuen ober abgleben wirb. Denn Chriftus wird ja wiederkommen in Berrlichkeit, und zwar balb meine Lieben: Er bleibt nicht aus, sondern wie Er unserm Bergen fich immer leibhaftiger einbildet, fo tommt Er auch ber gangen Menfcheit im bochften Lichte wieber: ben Berachtern Seiner Unabe jum Berichte und Seinen Blingern zur Bollenbung ihres Beiles. Das ift unfre felige und gewisse Hoffnung bes jungsten Tages. Bas Er jett burch Sein Wort uns im Glauben zu erfahren giebt, bas wird vollendet werben, und nichts andres wird uns mehr anhaften, keine Sunbe, kein Aweifel, toine Sawachbeit und tein Kampf: wir werben Ihn gang haben und Er uns gang - wir werben Ihn schauen und fo burch's Schauen genleften, bag wir Seiner gang voll find, bag er alles anbere an uns verfclingen wird - und bann werben wir fein wie Er ift: ja bann werben wir erft völlig zum Leben geboren sein.

Ber nun Chrifti bier recht glaubig in Seinem Borte genießt, ber wartet nur auf Seine lette Offenbarung am jungften Tage, ber bofft mb wünscht bier nicht mehr viel für fich, nur bag er Geinen Rinbern und Brubern noch biene und möglichft zu Chrifte belfe. Der fagt bas nicht fo jammerlich und trübselig: "Für mich ift nichts mehr in biefer Belt," fonbern er fagt ce mit Frohloden: Für mich ist biefe ganze Welt nichts mehr, benn ich habe eine viel hohere und schonere, eine ewig gewisse, ganz reine und ewig klare, beren warte ich mit berglichem und täglich wachsenbem Berlangen, ba werbe ich Gott ohne Sunde loben. An biefem Berlangen muß man sich auch als Chrift erkennen. Wartest bu bier noch auf hobe Dinge, ift bein Bunfchen und hoffen noch zu Dingen in biefer Belt, fo tennft bu bie Welt noch nicht, bag fie eitel und voll Trug ift, und tennst auch Christum noch nicht, bag alles wahrhaft Gute in 36m allein ift. 3a hoffft bu für die Rirche noch bobe irbische Berrlickeiten, fo ftebt's auch nicht richtig mit beinem Chriftenthum: benn bier ift Gottes Gemeinschaft nur im Glauben und inwendig ju genießen, hier ist's alles im Wort gegeben und was wir außer dem Worte felbst seben und boren, das ist alles bestedt und verSo glaube ich benn, bağ ber belitze Beift, von Chrifto mir gegeben, wie Er mich bisher berufen, erleuchtet, geheiligt und erhalten bat, mich auch fernerhin im rechten einigen Glauben erhalten werbe und fo bin ich's in Christo gewig, bag ich felig werbe, obwohl ich an mir felbst ober in ber gangen Welt beffen feine Gewißbeit haben Chriftus wird's thun burch Seinen Beift, Er wird mich ja nicht laffen. In 36m muß ich aber ruben, in 36m gang allein und in nichts, bas ich felber bin ober felbst gethan, auch nicht in meiner eignen Buffe ober in meiner Glaubigfeit. Die auf ibr Chriftenthum, wie fie's bewiesen haben, trauen wollen, bie ftellen fich vielleicht bicht neben Chriftus, fie find aber nicht mehr in 3hm. In 3hm allein sind wir aber nur geborgen und nicht neben 36m. In 36m bat uns Gott geborgen, in 36m wirb Er uns auch erhalten, benn Gott ift tren, fcbreibt unfer Apoftel, burd welchen ihr berufen feib jur Bemeinfcaft Seines Cobnes Befu Chrifti unferes Berrn. Auf unfern Gott ift ficherer Berlag, wenngleich auf uns fein Berlag ift. Miftrauen wir aber uns felbst und wollten boch gern fest an Christo bleiben bis zum letten Athemzuge und in Ewigfeit, nun fo gefällt bas bem lieben Gott an folden armen schwachen, fündigen Creaturen, bann erset Er mit Seiner Kraft unfre Schwachheit und Seine Bestänbigfeit in ber Liebe tommt uns zu gut. Er wollte ja Gunber felig machen, barum ließ Er uns taufen, barum ließ Er uns prebigen. Er hat uns einmal bie befeligende Gemeinschaft Jesu Christi im Glanben zu koften gegeben, Er hat in uns die höchften Bedürfniffe angeregt, uns felber auf das ewige Leben hungrig gemacht, so wird Er uns wahrhaftig nicht wieber verschmachten laffen. Freilich bat einer von Chrifti Gemeinschaft noch nichts erfahren, weiß einer noch nicht, wie freundlich ber herr und wie fuß Seine Ginwohnung ift, weiß einer noch nicht, was für Guter in Christo genossen werben, fo weiß er auch nicht, mas bas bier beißen foll: Gott ift treu. hat Gott uns zuvor fo bebacht und geehrt, ba wir noch Seine Feinte waren, wie wird Er benn nun uns fahren laffen, wenn wir täglich nach Seiner Gnabe verlangen und unfre Sündenfälle und anhaftente Schwachheit in Reue und Leib erkennen? Rein er will, bag, wie wir in Chrifti Gemeinschaft einmal froh geworben finb, nun immer frober und gemiffer werben und in Seiner Gemeinfcaft, b. h. als in Seinem Arme rubend, im Geifte 36m gang angeheftet, bas nichtige irbifche Fleifch ablegen und zur ewigen Berrlichfeit hindurchgelangen. Das will Gott gang gewiß, nun fo wollen wir's auch ron Bergen gern uns gefallen laffen und auf Seine Treue unfre Seligfeit bauen. Saben wir aber folde Buverficht, fo tehren wir auch nicht um, fo bleiben wir auch nicht trage liegen, sonbern in Frende beffen, mas wir jest icon in Christo

Din tras fteht gesthnieben, bag wer an Chriftum glinibt, bief ide aans gewete felig wirb. So glimbe benn hente, isber morgen auch wieber und fofott alle Tage. In: bir beute bie Gnabe wieberfahren. bak bic Gott Seine Abfolution und Sein Evangelium bat bBren laffen, fo ift Geine Grabe gang zweifellos und gewiß, bas glaube getroft! Aber wirft bu morgen bie Welt wieber lieber gewinnen, wirst bu in Spristi Nachfolge labme und mübe, unwillig und verbroffen, fo schwindet bie auch in bem Daafe ber Glaube und ant Ende haft bu gar keinen, wenn bu's bir auch einbilbeft gläubig pa feln. Der lebendige Glaube ift alfo immer ber Eingang zur Gelich toit, Gottes Berbeifung ftebt feft; ob bu aber fest fteben wirft, ob bu immer gläubig sein wirst, bas ift bie Frage, barüber giebt's keine Offenbarung. Ge fieht bei bir und barum fagt bie Corift auch: Schaffet, bag ihr felig werbet mit Fukcht und Alttern. Boll bem, Friebe bem, welcher recht: furcht und Rittern bat! Da bo gegnen fich bann bein angftliches Berlangen mit Christi allmachtigem Liebestrange zu bir; da wird alles werben. Bei ben gefillich Armen, Leibtragenben, Hungrigen und Durftenben, in Furcht und Rit tern wegen ihrer Unbeständigfeit Stebenben, ba wird alles werben. Denn Chriftus macht bei benen alles, - "welcher auch wirb euch fest behalten, foreibt Baulus an feine fieben Corinther, bis an's Enbe, bof ihr unftraflich feib anf ben Tag unt fere herrn Befu Chrifti. Derfelbe herr, welcher am jungften Tage richtet, ber hat bier Gein Wert an uns also, bag wir gewiß bann zurecht kommen follen. Hier macht Er uns ja täglich unfrith fich, weil Er und unfre Sfinden burch Sein Blut vergiebt. gebren wir nun immer wieber Bergebung bis jum tetten Geufzet, buten wir uns por Selbftgefälligkeit und Unbuffertigkeit, werden wir Jesu Gnabe nur toulich wieber im Glauben inne, so merben wir auf Geinen für alles Fleifch fo fdredlichen Tag gang imftraflich bafteben, benn wie wir bier vor Gott find burch Seine Gnabe, fo werten wir bort and offenbar werben. Gind wir bier vot Gott trot alkes Gerebes wom: Glanben, nur stolze Pharifaer ober grobe Bleifcblinge, fo werben wir auch als folde effenbar werben, und waren wir bier allein in ber Gnabe Chrift, fo wird fie uns and ba ganz umfangen und auf ewig annehmen. Und bag bies gefchehe, bagu wird Chriftus felbst bas Befte thun: Er wird uns feft behalten bis an's Enbe, wenn auch unfer bofes, ungebulbigth Fleifch fich taglich lesmachen will. Er wird une boch immer wieber fuchen und umbelen, auch mit Schlägen, wenn's fein muß, mit Der muthigungen und Trubfalen, fo wird Er uns an fich halten, ans tetten und antlammern. Run, meine Lieben, forgt ein fo großer, machtiger herr mit une barum, ja vor une, fo wird es ja gefches ben, wenn wir's mm wollen und toglich aufrichtig barum bitten,

So glaube ich benn, bag ber beitige Geift, von Chrifto mit gegeben, wie Er mich bisber berufen, erleuchtet, geheiligt und erhalten bat, mich auch fernerbin im rechten einigen Glauben erhalten werbe und fo bin ich's in Christo gewig, daß ich selig werbe, obwohl ich an mir felbst ober in ber gangen West beffen feine Gewißheit haben Chriftus wird's thun burd Seinen Beift, Er wird mich ja nicht laffen. In 3hm muß ich aber ruben, in 3hm gang allein und in nichts, bas ich selber bin ober selbst gethan, auch nicht in meiner eignen Buge ober in meiner Glaubigfeit. Die auf ihr Christenthum, wie fie's bewiesen baben, trauen wollen, die stellen fich vielleicht bicht neben Chriftus, fie find aber nicht mehr in 3hm. In Ihm allein sind wir aber nur geborgen und nicht ne ben 3hm. In 3hm hat uns Gott geborgen, in 3hm wird Er uns auch erhalten, benn Gott ift tren, fcbreibt unfer Apoftel, burd welchen ihr berufen feib gur Bemeinschaft Seines Sobnes Befu Chrifti unferes Berrn. Auf unfern Gott ift ficherer Berlag, wenngleich auf uns tein Berlag ift. Miktrauen wir aber uns felbst und wollten boch gern fest an Chrifto bleiben bis zum letten Athemzuge und in Ewigkeit, nun so gefällt bas bem lieben Gott an folden armen ichmaden, fündigen Creaturen, bann erset Er mit Seiner Rraft unfre Schwachbeit und Seine Bestanbigfeit in ber Liebe kommt uns zu gut. Er wollte ja Sunber felig machen, barum ließ Er uns taufen, barum ließ Er uns prebigen. Er bat uns einmal bie befeligende Gemeinschaft Jesu Christi im Glauben zu toften gegeben, Er bat in uns die bochften Bedürfniffe angeregt, uns selber auf das ewige Leben hungrig gemacht, so wird Er uns wahrhaftig nicht wieder verschmachten laffen. Freilich bat einer von Chrifti Bemeinschaft noch nichts erfahren, weiß einer noch nicht, wie freundlich ber Herr und wie füß Seine Einwohnung ist, weiß einer noch nicht, mas für Guter in Chrifte genoffen werben, fo weiß er auch nicht, mas bas bier beißen foll: Gott ift treu. hat Gott uns zuvor so bebacht und geehrt, ba wir noch Seine Feinte waren, wie wird Er benn nun uns fahren laffen, wenn wir täglich nach Seiner Gnabe verlangen und unfre Sundenfälle und anhaftente Schwachheit in Reue und Leid erkennen? Rein er will, baß, wie wir in Christi Gemeinschaft einmal froh geworben find, nun immer frober und gewiffer werben und in Seiner Gemeinschaft, b. h. als in Seinem Arme rubend, im Geiste Ihm ganz angeheftet, bas nichtige irbische Fleisch ablegen und zur ewigen Berrlichfeit hindurchgelangen. Das will Gott gang gewiß, nun fo wollen wir's auch ron Bergen gern uns gefallen laffen und auf Seine Treue unfre Seligkeit bauen. Haben wir aber folde Buverficht, so kehren wir auch nicht um, so bleiben wir auch nicht träze liegen, sonbern in Freude beffen, mas wir jest schon in Christo

haben, eilen wir mit besto größerem Berlangen bem enigegen, was Er uns noch bringen wird. Ja, das laffen wir uns von Christo bimten, bag Er, mahrer Gott und Menfc, uns in 3hm alle Gottesfille und himmelsseligfeit eröffnet bat, und bag wir beffen ewigfrob fein werben, wie wir's jest fcon burch ben Glauben innerlich im Borfcmad genießen. Die Gottlofen meinen wohl bobuifd: mas wir fo lange Ewigkeiten im himmel machen wollten, ba ja alle Seligfeiten etwas Gewohntes und Altes werben milkten. Die Thoren wissen nicht, mas icon bier bie Seligkeit im Glauben ift, fie wiffen nicht, daß biefe fcon unendlich in fich ift, daß fcon bier bie größte Bewegung ist in ber größten Anbe, ber bochfte Sieges-Triumph im stillften Frieden. Gott und Chriffus und ber Geift find barnach, bag alle, bie in Ihnen leben nie ableben. Wer aber bie Belt und weltliche Unruhe filt nothwendig zum Leden und zur Seligkeit balt, ber kennt Gott nicht und ist fleischlich. Wir haben burch Chriftum in Gott schon alles und werben in Christo, wenn Er wiebertommt, auch alles beffen mit gang geöffneten und licht gemachten Sinnen genießen. Das ist unfer Weg, in Christo Goliebte! Last es euch gefallen, ben heute auf's neue wieber an ermählen und in Frenden weiter zu laufen. Gott will uns führen und tragen. Er gebe, bag wir's Alle reichlich erfahren!

Gebet. D gieb es uns, Du gnabenreicher Gott und Herr, baß Dein lautres Wort in uns fest werde, Deiner Gnate bestämbig zu genießen und nur nech die Offenbarung Deines Sohnes in Seiner Herrlichkeit zu warten. Laß Deine Areue unsern täglichen Arost werden und erhalte uns im rechten einigen Glauben bis an

unfer Enbe: burch Jefum Chriftum. Amen.

## Am 19. Sonntage nach Trinitatis

fiber

#### Ephefer 4, 22-28.

Der uns heute vorliegende Text, in Christo Geliebte, schließt sich genau an den an, welchen wir vor vierzehn Tagen zu betrachten hatten und ist auch demselben Capitel des Briefes an die Epheser entnommen. Damals sahen wir, wie Paulus seine Ermahnungen in diesem Briefe damit beginnt, seinen Ephesern die wahre Einigsteit vorzuhalten, in der sie verharren sollten. Dazu führt er sie auf den ewigen Grund der Kirche, auf Gettes Wesen selbst und auf Gottes Liebe in Christo Zesu, aus welchem Eine Tause quillt, und Ein Glaube und Einerlei Hoffnung in uns erwachsen. Darum,

hat, unser Glaube ist die hächste Siegesgewisheit. Darum nieder mit meinem alten Menschen, ab und ganz ab mit ihm bis auf den Grund! Sollt' ich weines Tobseindes schonen, der, wenn er Raum empfängt, mich ganz sicher auf ewig verderbt? ---

Diernach, meine Lieben, follen wir alle verschiebenen Rirchengemeinschaften beurtheilen, von bier ans tonnen wir leicht erkennen, wie verberblich bas gange laue, träge Wesen ber falschen Lirchen wirkt. Die römische Kirche hat wenig Berstand von ber tiefen Berberbtbeit des natürlichen Menschen, ihre gesetzlichen Orbnungen geben immer barauf hinaus, sich möglichst billig mit ber natürlichen Menschbeit abzufinden, auf gewisse, außerliche Bebingungen wird ihr Leben und Beiteben verstattet. Darauf, geht ihr außerkiches, verberbtes Beichtwefen, ihre Irrlebre von ber menfclichen Benugthung, aus welcher wieder ber Betrug bes Ablasses berfließt. Und bemgemäß werten bie Seelen auch nicht also zu Chrifto geführt, bag sie burch Rraft Seines Wortes ben alten Menschen wirklich ablegen könnten. Das ba als kirchlich und fromm gilt, ist wieder noch Wesen bes alten Menschen, ber alte Mensch bat ihre Lebre fogar mitgemacht und fie nach feinem Denken und Bollen angefrutt. Daber tommt ihre Selbstgerechtigfeit. 280 aber ber alte Menfc selbst die Lehre bestimmt, ba führt er besto machtiger alles zum Berberben.

Die Reformirten bagegen reben wohl viel von ber tiefen Berberbibeit bes natürlichen Menschen, fie sagen aber nicht zu jedem, der Gottes Wort hört: "Du kannst nun in Kraft dieses Wortes ben alten Menschen ablegen, barum mußt bu es auch thun", sonbern sie meinen, bas muffe Gott burch ein besondres Wimber verborgen neben bem Worte wirken und Er wirke es nur an beiten, bie Er nach buntlem, noch nimmer offenbartem Rathfchluffe gur Seligkeit prädestinirt habe; in den andern wolle Er es aber nicht schaffen. Da ist bie Macht bes göttlichen Wortes nicht erkannt. Da ist nicht erkannt, welche Macht Gott bem Menschen in Christo Besu gegeben bat. Kraft Scines Wortes ber Bergebung auch aus bem alten gichtbrüchigen Befen aufzusteben und zu manbein. lehrt man auch noch nach ter Bernunft bes alten Menschen. -Und was foll ich von ben Unirten noch reben? Da ift folche tiefe Erschlaffung und Berberbtheit, bag fie gar teiner festen Lebre mehr folgen, fonbern jeber treibt es nach eignem Ermeffen, und bas nennen sie ihre Freihelt. Da ift tein Ernft für die Bahrheit und wo ber fehlt, ba ift auch fein Eruft für bie Beiligung, ba baben die Luste der Trügerei freies Feld in Lehre und Leben.

Haben wir nun, meine Licben, die rechte Lehre, von der alles umfassenden und alles wirkenden Gnade Gottes, so mussen wir fie auch gebrauchen und in der Kraft des Herrn das alte Wesen nie-

berreißen. Die Wahrheit giebt uns helle, klare Lebenskuft, so müssen wir auch in ihr athmen und leben, die Wahrheit giebt uns neue gesunde Kraft, so müssen wir sie auch gebrauchen und uns nie mit äuserem Bolibringen des Beichtens oder Kirchengehens begungen. Der Glaube ist nicht unser Thun, der Glaube ist nicht leeres Gerede, sondern Gottes Kraft, das wilde, unnüge Wesen zu

zerstören und ein neues aus Gott zu ergreifen.

Die lautre Wahrheit muß es in uns ausrichten, und fie allein tann es. Rehmen wir fie immer wieber in unfer Berg auf, fo geschiebt auch bas in uns, mas Paulus vom neuen Menschenwesen fagt. Erneuert euch aber im Beifte eures Bemuthe unb giebet ben neuen Menichen an, ber nach Gott geschaffen ist in rechtschaffner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das Wort Gottes thut bies alles an uns, aber wir muffen baffelbe freilich auch in bem Sinne und mit bem aufrichtigen Begehr in uns aufnehmen, bag es gefchehe, benn begehren wir folches nicht mit unferm Beifte, fo wird unfer Fleifch uns auch bie befte Bredigt ju gar nichts als zur Gitelfeit bienen laffen. Erneuern follen wir uns also burch ben beiligen Beift, ber in unserm Gemuthe zu wirken angefangen bat, bas ift ber nachste Sinn ber Worte Bault. Das thut ja ber Geist Gottes unmittelbar burch bie Bredigt, bag Er unfer Gemuth einzunehmen und zu beleben trachtet. Er burchwarmt uns mit ber Liebe Gottes und will uns nun gang in Gott gieben burch Jesum Christum, und indem Er uns so in Gott giebt. in 3hm uns unfre Freiftatte zeigt, babin wir mit allen unfern Sunden fliebu, und unfern Lebensquell, in dem wir von allen Gebrechen genesen sollen, ba bilbet Er in uns ein neues Wesen aus, giebt ein neues Begehren und Trachten und bemgemäß auch ein neues Denten und Empfinden, turz und gut ein gang neues Leben. So werben wir neue Menschen, bie in einer andern, boberen Welt leben als in der sinnlichen, wie wir ja durch den höheren Geift gezeugt und geboren find. Damit erneut nun ber Beift bas erfte Bilb Gottes im Menichen wieber, b. b. Er erneut uns zu mahrbaftiger Gerechtigfeit und Beiligfeit. Richt in einzelnen, tobten Berten wollen wir nun noch Gott gegenüber handeln, sondern Gott ift burch Seine Gnabe, ba Er uns unfre Sunden vergeben und uns angenommen bat, wieber unferes Bergens Grund, unfrer Seele Licht geworben, welches uns lauter Liebe und Leben einstrahlt. Bott felbit ift ja lanter Bahrheit, Gerechtigfeit und Beiligfeit und wo Er binleuchten tann, ba wird auch allein mabre Gerechtigkeit und Beilige feit. Freilich sind wir ja noch nicht in unsern Werten lauter Ge rechtigkeit und heiligkeit; aber unfer Grundwesen, bas uns Gott jett gegeben, ist es bennoch fo, wenn's fich auch noch nicht vollkommen ausgestalten kann: Die Gnabe ftrablt es so in uns lauter

und Mar. Sind wir felbst auch noch nicht Kar, hell und umlellos, so ist boch die Gnade ganz rein und ohne alle Fleden, und die

Gnabe ift unfer innerstes Wesen geworben.

Darum ist es nichts, meine Lieben, mit bem Rühmen irgenb welcher Menfchen an sich. Wir sollen uns wohl burch bie Tugenben ber Apostel und bewährten Glaubenszeugen täglich beschämen und zur Nachfolge reizen laffen; aber was sie gethan und vollbracht haben, bas ift noch nicht bas herrlichste und ruhmenswerthe (bas Bekannten fie ja felber auf's entschiebenfte) fonbern bie Onabe bes Herrn ift zu preifen, welche fich in ihnen machtig erwiefen bat: und fo nabe uns die Gnabe ift, fo nabe ift uns von Gott auch biefelbe neue Menscheit gelegt, daß wir alle ohne Ausnahme, jeber in bem ihm bon Gott gegebenen Berufe, fie angieben tonnen und follen. In uns allen soll und mirk die neue Menscheit geboren kein und auch zum vollen und berrichenben Leben gelangen. Sollen wir und nun bavor entsetzen und benten: "Ja wer tann bann felig werben?" — Run wer so bachte, ber hatte es schlecht verstanden. Es ift ja bas allerlauterfte Geschent Gottes, Er will's ja in uns allen vollbringen. Er bat uns in Seinem Worte bie bimmiliden Gewänder und Kleinobien gang nabe gelegt, barum ift bier nicht Urfach zu erschreden, sonbern zu erwachen, bag man fich ein Berg jum Bugreifen faffe. "Bore es boch, berfelbe Bere, welcher fpricht: "Set getroft, beine Gunben find bir vergeben", fpricht auch: "Stebe auf und wandle", und bas fagt Er uns allen. Daß wir aber unn wirklich aufstehen, bas ift Seine Rraft in uns; und es ware von uns die größte Undankbarkeit und Verachtung Seines Wortes, wenn wir min noch jammern und zweifeln konnten, ob's benn auch wirt-Itch und gewiß fo sei.

So predigen die falschen Kirchen freisich nicht, sonbern bie reben immer nach ber Art, wie es aus unferm ungläubigen, alten Reische heraustont. Da wird fo gethan ale ob die mabre Gerechklateit und Beiligkeit ein gar fernes Ding fet, bie nur eflichen befonberen Lieblingen Gottes von Ihm her zufalle, ober bie einen gar weiten Beg hatten, bag man fie erft burch taufenb Bubereitungen tind Mittel fich schaffen konnte. Ach ja, es bauerte duch bei ums gar lange, bis wir fie begriffen; als wir fie aber begriffen, ba faben wit, daß sie klares Licht, bochfte Einfalt, himmlischer Rinbesfinn und beständiges freubenreiches Empfangen aus Gott feien und ba merkten wir, daß fie jedem gang nabe und gang umfonft gegeben feien, wenn sie nur jeber anziehen möchte. Aber bagu will fich eben ber fleischliche Sinn nicht entschließen, er fliblt sich burch solche Heilige teit, die une fogleich und fo gang uinfangen will, beengt und beängfligt, er will zur Unbeiligkeit noch etwas freien Raum behalten, and barum bichtet er folch Evangelinm und folchen Gott, barnach

Gerechtigleit und Beiligkeit filr mes gar ferne Dinge feien und nur durch gar sonderbare Zurustungen gefunden und dann löffelweise eingenommen werben konnten. Run was einer fo erlangt, ift wiebet mur natürliches Wefen, vharifälfche Selbstbilbung, mag fle fich aus driftlich neunten. Und bennoch bleibt bas gewiß, wirft bu biet nicht gerecht und geheiligt, fo wirft bu in Gottes Berrlichkeit nie Des Menfchen Sobn bat eben fo wunderbare Macht dindeben. empfangen, Simber gerecht zu machen und Gunber zu beiligen, und Er thut es burch taglich vergeben und taglich wieber auf die Ante ftellen. In Seinem Gnabenworte tommt mis wahrhaftig Gerecks tigfeit und Beiligfeit zu: und tommen biefe bir nicht zu, fo haft bu es nicht recht begriffen.

So merkt es euch benn wohl, ihr Lieben: burch Christi Wort legt man ben alten Menschen ab, ber fich nach ben Lusten ber Ertigerei selbst in's Berberben bringen muß, und burch baffelbe Wort wird man zugleich ein neuer Mensch, ber burch bie heilige Gnabenwahrheit, die ihn geboren, schon als gerecht und heilig geschaffen Allfien ber Erfigerei beim alten Menfchen fteben Gerechtigfeit und Heiligkeit ber Wahrheit beim neuen fcarf gegenüber. Run, to gebraucht benn täglich Gottes Wort zu fo hoben Dingen, baf

thr barilber ganz neu werbet!

Bo num aber Jefus also Sein Wefen freibt und uns innerlich nen macht, bak mabre bimmlische Gerechtigkeit und Beifigkeit unsers Besens Grund werde, ba kommt auch auf allen Bunkten bes mensch-Hohen Banbels eiwas bavon an ben Tag. 3ch meine, wir find auch ba wohl noch Sanber, ja nun betrüben uns unfre Sunden erft recht, mit benen wir noch immer wieber unfer neues Wefen entftellen und hindern, nun lernen wir erft recht verfteben, wie tief verberbt unfer altes Fleifch fei; aber bie innewohnende Gnabe läft es boch nicht zu, bag wir bes Meisches Willen grob vollbringen; und thun wir's boch, so find wir zubor aus ber Bnabe gefallen. Unfer außerer Banbel muß fich immer mehr nach unferm innern Leben und Sinnen regeln. Das wird uns freilich auch bei ber Belt nicht immer bas Lob besondrer Tugend einbringen, benn fie wird une ja nicht verfiehen und unfern Willen für Eigenfinn balten; aber wir follen auch nach ber Welt Lobe nicht ftreben, genug wenn wir Bottes Boblaefallen baben. Bor Bott alfo und nach unferm Bewiffen, ja auch nach bem Gewiffen reblicher Chriften muß fich unfer Leben neu gestalten, bie Welt nenne bas nun an uns Besserung ober Berschlechterung: sie wird's balb so balb fo bementien.

Wie Ach nun unfer Leben int einzelnen neu gestalten muffe, ftellt unfer Text in Bezug auf Rebe, Gemuth und Berufe-Thatigbeit uns vor und Paulus kommt auf die alten Gebote Gottes zurid: hier namentlich auf's achte, fünfte und fiebente. Das find fehr einsacht Dinge; aber doch die höchsten, über welche nichts gedacht werde kann. Richt besondere Künste der Heiligkeit lernen wir bei Christo, sondern nur neue Menschen zu werden und uns als solche auch peweisen.

Er fagt zuerst: Darum, weil ihr in Christi Rirche bmd bas lautre Wort nene, himmlische Menschbeit angezogen habt, barun leget bie Lügen ab und rebet bie Babrbeit, ein jeglicher mit feinem Rachften, fintemal wir untereinanber Glie ber find. Das, follte man meinen, ware boch nichts unbillige "Das Lugen mußt ihr jett ganz unterweges laffen, an verlangen: nachdem end Christus burch Seine seliamachende Wahrheit w himmlischen ewigen Gemeinschaft in Ihm verbunden bat." Mancha flebt's wohl als große Beleibigung an, wenn ich ihm fage: bie Lügen ab und rede die Wahrheit. Ach wer folche Ermahnung übel nimmt, ber versteht weber fie noch sich selbst. Die Luge if bei uns leiber immer unterweges und ber Apostel sagt uns nur: lasset sie auch unterweges! Weißt bu nicht, daß alles Reben, Sas beln, Sich anstellen, alle Bebehrben und Blide bei ben Menschan voller Luge find. Leget bie Lugen ab, muß fich jeber Menfch alle Tage wieber fagen, benn wenn einer burch Gottes Gnabe auch ben Rachften nicht mehr belugen will (und beren giebt's außerft wenige) so wird er noch nicht immer die Wahrheit sagen, ich meint nicht bloß, wenn er fie felbft nicht weiß, neln, wenn er fie recht gut weiß und er merkt nur, bag ihr Aussprechen ihm in ber Meinung des andern schaten, den andern ihm entfremden konnte. Kam ich benn bie Babrbeit auslaffen, tann ich mich ihrem Dienfte ent gieben, wenn ich febe, bag fie für mich viel Unruhe und irbifce Rachtheil, ja taufend Migverftanbniffe ober gar Erbitterung, Ent fremdung und Rampf anrichten wird? Ist die Rebe ber Belilinge recht, welche mit bem Bekenntnig einer Babrheit fo lange gewartet haben wollen, bis man sie ohne Rumor sagen kann? bis alle Well auch er felbst babin gekommen fein wirb? Run, bas verlangt bit Union, bas verlangt ber Papft — ja bas verlangt ber Teufel und zwar im Namen und unter bem Deckmantel ber Liebe. ist noch bas allerschändlichste, daß die Lüge und Seelenverachtung auch noch Liebe titulirt werben foll. Nein, Unglaube, Abgötteret, Feigheit, Lieblofigkeit ift bies. Denn bie Menschen allesammt und meine nachsten Brüber boch für mich wohl am meisten find von Goll jur lautern Bahrheit berufen. Sagt einer: Mit folden Reben ber Bahrheit tommt man nicht burch bie Welt, babei muß bie Bell untergeben, so antworte ich: Freilich nicht anders burch die Well wie Christus; bas ist aber noch eine ganz gute Art, und sie führ

nur Rechten Gottes. - Und gang richtig ift's gefagt, bag bie Belt bariber untergeben wirb. Bas? foll fie benn nicht untergeben? -Freilich mohl! Und burch wen benn? burch ben Teufel? Rein, ich fage, burch Chriftum. Aller Bertrag, alle Gemeinschaft ohne bie Bahrheit ift Betrug, und leben wir ans Chrifto, fo tonnen wit uns nicht mehr betrügen. Lassen wir die Lüge im Grunde und banen barauf, so haben wir ein Bulverfaß im Fundamente, bas sich früher ober fpoter felbst entzündet und alles zersprengt. Geht's auch mit ber Bahrhaftigfeit langfam und kimmerlich in biefer Welt; es geht, es geht boch und fie bat ben Sieg, Chrifti Sieg burch's Rreug, und barnach wird fie bie Welt richten. Oft muß ich bagegen hören: Aber bie Leute verstehen bich nicht, was willst bu bir Ungelegenheit machen? 3ch fage und bag ich's nur immer recht "Beiche hinter mir Satan!" Bann haben bie Leute bie Babrbeit andor verftanben? Etliche werben fie lernen, wennt fle biefelbe horen, und bie andern werben ihr Zeugniß baran haben. Dat Chriftus je allgemein verständlich reben gekonnt ober haben's Die Apostel gekonnt? Das kann Gott felbst nicht, und ich follte es tonnen? Belde Forberung!

Rein, so steht die Sache: Christus, die ewige Bahrheit in Berson hat uns angenommen, Er hat in uns Sein Reich — wenigstens hat Er uns zu demselben ernstlich berufen — in Ihm sind wir Glieder, Glieder der Wahrheit, in denen sie leiben und leben will, und wir wollten uns noch belügen und betrügen? — Solch

Berlangen foll uns mohl erzürnen.

: <del>بر</del> زيز

ونسيا

::::

...

=

٧.

....

27

---

مر إ

---

.

. . . . .

•

::

::

::

;

÷

Baulus fagt: Burnet und fünbiget nicht, laffet bie Sonne nicht über eurem Born untergeben. Zu fühllosen Steinen hat uns Chriftus nicht gemacht, benn Er felbst ift bas allerregfte Leben, Er ift gang Liebe, gang Befithl und Empfindung, an Ihm ist keine Rinbe, keine harte Schale, kein bloges Außenwert, alles ift Gelft, Leben, Lieben. Darum hat Er auf Erben and geweint, getlagt, gerungen, ja gescholten, gezihrnt und felbft mit Beifieln jugeschlagen. Er ift fürwahr ein andrer Christus als bie falfchen Propheten nach ihrer Bertebrtheit vormalen. Gein Geift nun macht uns auch nach Ihm arten, bag wir lieben nach Seiner Art und barum auch gurnen nach Seiner Art, benn Liebe, die nicht aftenet, wo sie verschmäht wird, ist keine Liebe. Darum fagt Baulus: zürnen follen wir wohl und auch alle Tage, aber im heiligen Borne, und sollen dabei nicht verweilen, wo es sich um einzelne Menfchen handelt, namentlich um unfre Rachften und Bruter. Denn wie wir, find auch fie noch auf bem Wege: es ift noch Zeit und bobe Beit für fle ju bitten und auf ihre Rettung zu benten, und läßt fich nichts weiter thun, fo follen wir bie Sache bem Herrn befehlen und immer wieder das beste hoffen. Darum schon sollen wir den Jorn etwas vorstbergehendes sein lassen und voch wekt wir immer der Stille und Auhe im Herrn wieder bedürsen. Wir haben mohl Seine Ariege zu führen und verslucht, wer des Herrn Wert lässig führt, aber dabei bedürsen wir tägliches Zurücklehren zur völligsen Auhe, immer wieder des Ausruhens in der Gnade, dabei wir alles übrige, was in dieser Zeit noch ist, vergessen müssen. Wir sind ja noch in nichts ganz recht und vollkommen, auch dem desten Zürnen, wo ich nur zum Heile geliedter Seelen zürne, weingt sich doch immer dom allen Menschen vieles ein. Darum gilt es täglich inne halten mit allen Bewegungen des Herzens und

fich immer wieber gang in Gott gu ftillen.

Und ferner min, was die alltägliche Berufsthätigkeit anlangt. ba fagt ber Apoftel: Gebet auch nicht Raum bem gafterer, gebet nicht bem Tenfel Anlag, bag er burch seine Kinder über diejenigen spotte, bie fich Chriften beigen. Er wird folder ja freilich taufendmal alle Tage zu spotten baben, benn des Untrauts ist mehr in biefer Welt als bos Waigens, wir follen ihnen aber teinen wirllichen Anlag geben. Der Tenfel spottet und lacht aber umferes Chriftenthums, unfrer Erkenntnig, unfrer Amacht, unfrer Beichte und Communion, wenn wir im täglichen Leben vor wie nach feine gehorsamsten Diener, und von bem göttlichen Leben in ber Liebe form bleiben. Darum sagt ber Apostel: Wer gestohlen bat, ber stehle nicht mehr. Run, bas ift eine gute Regel, meine Lieben, wenn fie nur alle Chriften befolgten! Der natitrliche Menfc ftiehlt immer grob und fein, in Thaten und Begierben, an Gitern und Ehren, wo sich nur was frembes irgendwie losmachen läßt. Aufammengeftoblen ift all fein Leben, Befit. Berftanb und Gein: und alles was er bat, sieht er auch wie einen Rand an, barum ift ihm ja immer so unheimlich wie einem Diebe, ber fich beständig fürchten muß entdeckt zu werben. Nein, nun stehlet nicht mehr, da ihr bas Evangelium habt, meine Lieben. Bei Chrifts braucht man wicht au fteblen, benn Er halt Seine Leute barnach, bag man fein Auskommen zeitlebens und in Emigfeit bat. Er fagt: Lagt euch an Meiner Gnabe genügen, und zum Reiche Gottes wird alles andre obenein gegeben. Wir lassen's uns alles, was wir baben, ehrlich pon Gott bescheeren, barum wird Er's uns auch alles so lange belassen, als es uns gut ift, und obne Seinen Willen muffen wir auch gar nichts haben wollen, wenn's gleich noch so herrlich glanzte. Gin Chrift muß nicht auf Roften feiner Mitmenfchen leben, fonbern er arbeite, fagt Baulus, und fcaffe mit ben Sanben etwas Gutes und nütliches nach feinem Bernfe, Berftanbe und Bermogen, auf bag er babe ju geben bem Durftigen. Much wenn bu chrliches Handwerk treibst, mußt bu nicht guerst baran benten, was bu alles bem Rächsten bamit aberobern willst und wie

thener bu bich unr irgent machen taunft, fanbern fieb auf Gott unb bitte Ihn, bag Er bich boch auch zu einem nütlichen Menschen mache und ergreife mit Freuden alle Gelegenheit beinen Nachsten au forbern, bann wirft bu babei bas Mitteffen haben, und mehr foll man bier auch nicht suchen. Die aber zuerft greich werben wollen. bie fallen in Berfuchung und Stride und in viel thorigte und schab-Liche Lufte, welche verfenten bie Menfchen in's Berberben und Berbammnig". Nicht auf's habenwollen legt sich ber Chrift, ber aus Chrifti Liebe lebt, fondern auf's gebenwollen, nubenwollen mit feiner Arbeit und Gabe, es fei viel ober wenig. Und bann wartet er von Gott auch scines Brobes, und seine Luft ist es, bessen noch bem Dürftigen abgeben ju konnen. Geben ift feliger in jeber Beziehung als Nehmen. Giebt man Gottes Wort, und Seelen nehmen es auf, so genießt man bessen nicht weniger, sondern zehn mal mehr als andor. Aehnlich ift's aber auch mit bem irbischen Brobe. Es tommt uns erft recht jum Genusse, wenn anbre bavon mit haben und mit genießen. Das wir dies aber lebendig erkennen, das macht ber Geist Gottes in uns, benn Fleisch und Blut fassen bas nie, bie wollen alles haben und verprassen — ober verwahren zum Berberben.

So seht ihr benn, wie der neue Mensch in allen Geboten Gottes gar lustig und einfältig einhergebt, nicht damit erst was zu verdienen, deum es ist ihm ja alles zuvor in Christo geschenkt und ex selber ist schon ein Geschenkt nnd eine Frucht der Gnade Gottes. Ex redet die Wahrheit, weil er aus ihr lebt, und sterden müste, wenn er der Wahrheit entsagen sollte, er liebt den Nächsten mit herzlichem Eiser und achtet seine Seele, darum hat er wohl Kampf in der Welt; aber seine Ruhe ist in Gott. Nach der Wahrheit und auf Grund der Wahrheit sucht er aber auch in aller Liebe dem Nächsten nüglich zu werden, wo er kann. — Das Wort Gottes läst und also nicht in Ligen, Haß und Diebstahl leben, und wer demnoch das wollte, der ist kein Christ. Wer es aber nicht will, der ihmt es alles täglich immer gründlicher von sich ab, denn es liegt von Natur schon in unser aller Fleisch, und Wahrheit, Liebe und Fleiß sind nur in soweit bei und heimisch, als wir Lüge, Hässigkeit und Trägheit bekämpsen,

Wahrheit und Liebe in aller Dienstwilligkeit und mit allem Fleiße hat keiner von Natur, und wer so was bloß von Natur hätte, bei dem wäre es eben unächt. Darum muß man sich's annehmen, und bazu ist's uns nun in Christo reichlich bargeboten. In Seiner Kirche will Er's uns alles durch Sein Wort geben, wenn wir's recht hören und aus Seiner Kürche alles nehmen lernen. In Seiner Kirche sollen wir ewig zurecht geführt werden, daß wir durch immer neue Bergebung immer neu in Christum gezogen Seines gerechten, hei-

ligen, reinen und keuschen Liebeswefens voll werden und aller Gotteswille in uns boch endlich vollbracht werbe. Ach Gott helfe, daß es

an euch allen geschebe!

Gebet. D herr Jesu! Habe Dank, daß On Dein Werk an uns mächtig vollenden willst und gieb uns, Dich also zu lernen, daß wir durch Dein Wort neue Creaturen werden, an denen alles alte völlig vergangen sei: schaffe durch Deine Wahrheit, durch Deine Gnade in uns ein gerechtes und heiliges Wesen, daß wir nun auch wahrhaftig, liebreich und erbaulich gegen unsern Rächsten werden und Dein Reich bei uns sein und bleiben möge. Amen.

## Am 20. Sonntage nach Trinitatis

über **Epheser 5, 15—21.** 

Unfer heutiger Text, in Chrifto Geliebte, ift ben Ermahnungen bes Apostels Paulus an bie Epheser entnommen, von benen wir schon vorigen Sonntag ein Stuck betrachteten. Er kommt immer wieber auf bie Liebe gurud, welche uns burch Gottes Gnabe in's Herz tommt, und beschreibt bann, wie fich biefelbe in unferm gan-gen Banbel ausgestalten muffe. Die Gnabe muß uns nicht über ben Ropf weggeben, sonbern wenn fie une wirklich erfaßt bat, fo verfest fie und in ein neues, himmlifches Wefen, und je mehr wir in bemfelben erftarten, befto frober werben wir. Baulus fast bas Leben ber Christen von vielen Seiten an und muß beghalb auch mehre Male wie von neuem anheben zu ermahnen, obwohl es immer auf bas Eine Ziel hingebt, bag ber heilige Beift freien Spielraum in uns empfange, bas Bild Jefu Christ in uns auszugestals ten. Da er nun vor unserm Texte wieder im allgemeinen ermahnt hat, bag wir, nachdem uns Gottes Gnade zu Lichtern in bem Herrn gemacht, nun auch als Kinber bes Lichtes wandeln imb alle Finfternig ausscheiben möchten, weist er uns in unserm Texte an, wie wir weise Sorgfalt im Leben mit bober Freude in Gott vereinigen mogen, bamit wir so Gott berglich Dank opfern und bem Rachsten nutlich und erbanlich werben. Mancher meint, forgfältige Borficht und Genauigkeit im Wandel sei ein Ding für fich und Fröhlichkeit ein ganz anberes: Paulus bagegen will uns lebren, bag biefes alles im Chriften Eins fei. Halte bich ganz an die Gnabe, bas ift alle Weisheit, und bann wirft bu allezeit froblich fein und Rraft zu allem Berufe empfangen. Und bas ift auch ein Stild von ber bigt bes hochzeitlichen Rieibes, meine Lieben, benn bie von ben

Straßen ber Best aufgelesenen mussen ernstlich barauf bedacht sein, sich durch das Gnadenkleid ganz und auf immer bededen zu kassen, und dann wird ihre Hochzeitsstreude ungestört in Ewigkeit bleiben. Erst müssen wir ums ganz nach dem Herrn schlen, daß Er mit uns mache nach Seinem Willen und nach unserm Bedürsnisse, und auf Grund bessen werden wir sowohl voll Freuden als zum christlichen Dienste geschickt. Wer aber meint, in Christi Reiche nur so plump darauf lossahren zu können, der hat das Erangelium nicht begriffen. Gott gebe, daß wir's heute besser verstehen mögen!

Auerst also lehrt uns ber Apostel, wie wir unsern Wandel mit aller Borficht und Genauigkeit einrichten follen: Go febet nun gu, wie ihr borfichtig und genan eurem Berufe angemeffen wanbelt, nicht als unweise, sonbern als weise. Unfer Beiland fagte zu Seinen Jungern (Mat. 10, 16) Siebe, 3ch fenbe euch wie Schafe mitten unter bie Bolfe, barum feit flug wie bie Schlangen und einfältig wie bie Tauben, und zu ben Romern fpricht Bau-Ins (Rom. 16, 19.) 3ch will aber, bag ihr weise feib auf's aute. aber einfältig auf's bofe. Es bat bier für uns immer feine Roth, meine Lieben, benn Teufel, Belt und fleifc wollen uns nimmer jum rechten Biele gelangen laffen. Biel bofer Lufte und Sorgen bestürmen täglich unfer Berg, und ba muffen wir uns an Chrifti Band, ber und meiben und burchführen will, gang eng anfchließen, bağ wir and keinen falfchen Schritt thun. Gin falfcher Schritt ift ber Anfang, auf emig von Gottes Bemeinschaft abzutommen. haft bu einen falfchen Schritt gethan in Gebanken, Worten ober Werken, so halte sogleich inne und eile burch bergliche Reue wieber zurlick zu Jefu Handen, daß fie bich wieder los machen und reinis gen und nun befto fester halten. Wer ift nun weife? Richt wer fic felbit fing buntt und nur barauf los fahrt, wie es ihn am besten buntt, fonbern ber fein betrügliches Berg tennt und weiß, wie leicht wir bom Beinde betrogen werben. Beise find wir nicht von Ratur, fonbern wir muffen es erft werben, inbem wir unfer ganges Denten und Trachten beständig burch Gottes Wort regeln lernen. Dann feben wir mit ber Zeit, was alles zu meiben fei und wie viel Thorheit bes Reifches taglich ju fiberwinden ift. Jacobus fagt: Ber ift weise und klug unter euch? Der erzeige mit seinem guten Banbel feine Werke in ber Sanftmuth und Belsheit. - Unfre Weisheit ift also eine in Thaten, daß wir ben Schatz bes Erange. liums auf unferm Lebenswege bewahren und uns durch unfer Fleisch und bes Teufels Ginfprechen nimmer irre machen laffen. Weife fein heißt gan; maches Sinnes immer auf ber Hut sein und täglich taufend Feinde abweifen: bei taufend neuen Fragen immer wieder bie Babrheit erkennen, ihr von ganzem Berzen beifallen und ihrem Zeugniß folgen. Da wird unfer Perstand beständig gelibt und nur in der Uebung gagen Sünde, Welt und Teusel wird er ein gelstlicher und wahrer Berstand. Wer sich aber von vorn herein für Ung hält, der wird zuletzt als ein selbstbetrogener Narr offenban werden, denn der Teusel ist ein geschwinder, listiger Feind und unser Fleisch liebt nichts mehr, als sich mit eiten Ausreden beträgen

an laffen.

Baulus fagt: weise follt ihr fein, indem ihr bie Beit austaufet, benn es find bofe Tage — nämlich bier in ber Welt. so lange wir brin vilgern. Es ist noch nicht erschienen und fertig bar was wir sein werben, wir find noch in Sturm und Regen untermeges, obwohl uns Gott bas Befte zugebacht und verheißen bat. Diese Welt ist ein wild wallendes, tosendes Meer und es ist beständig aufzupassen, dag unsers Lebens Schifflein nicht verschlagen und entweder an den Klippen der Lüste und des Eigenwillens zertrümmert wird ober in ben Schlamm ber Trägheit verfinkt. Sind aber auch die Tage noch bose, so regiert sie boch Gott, Er leukt alle Dinge fo, daß wenn wir fie nur nach Seinem Worte angreifen, gebrauchen und verwenden, fie uns alle jur beften forberung werden muffen, wie wir nun einmal find. Gute Tage paffen woch nicht für und. Darum erkenne wohl die Anfechtung und Noth in ollem, auch im Ueberfluß, Bemachlichkeit und irbifcher Rube, aber gebrauche es alles ebenso wie Roth, Krantheit und Berfolgung ju beinem Besten, wie Joseph ber Bruber Bosbeit und seine Anechtschoft und Gefangenschaft sich burch Gebuld, Demuth und Treue jum Besten zu gebrauchen wußte, ober wie Daniel sowohl an feiner Gefangenschaft als auch an seinem boben Amte die Gelegenheit wahrnabm, von Gott und von ber Hoffnung Ifraels unter allen Defahren zu zeugen und baburch bes Beils immer gewisser zu wer-Es ift nichts fo elend, tein Tag fo bofe, an bem bu nicht lernen, beinen Glauben neu bewähren und in allem Guten erstarten solltest. So ist denn unser Weg in bosen, stürmischen Tagen, da man immer von Gefahren und hinderungen umgeben ist und nur ganz eilig und ohne Zaubern die Gelegenheit zum Guten ergreifen muß, - bennoch ein herrlicher und königlicher Weg, wenn wir uns burch Gottes Wort über alle wuthend tofenben Wellen ficher binführen laffen.

Darum werbet nicht unverständig, sondern verständig, was da sei des Herrn Wille. Es nütt nichts, über die Roth und Ansechung jammernd die Hände in den Schooß zu legen, sondern es muß in Christi Namen und mit dem Beleminis Seiner Wahrheit durchgeschifft werden. Man muß sich nur bei allem schweren und versuchlichen, was einem bezegnet, immer wieder fragen: Was will mir der Herr mit diesem allen sagen? Wozu soll

psie Bersachung, dazu hat und Gott ja zu Königen und Priestern in Sprifts berufen, sunklichrecken sollen wir darum vor gar nichts, dienen soll es immer und selber, mad demithiger, geduldiger, glänsidiger und ersahrener zu machen, und demithiger, geduldiger, glänsidiger und ersahrener zu machen, und denn wird es durch Gottes Gmade auch unsern Rächsten mit dienen, indem Gott und durch die Llebung unr desto geschickter und brüuchlicher macht. Denit: nur au alle Heiligen altes und neues Aufmanentes! Modurch sind sied dem die Borbilder geworden, die sie und nun find? Wodurch sind sern die Borbilder geworden, die sie und nun find? Wodurch aus berd als durch die Kämpse und Kräsungen, welche sie bestanden haben. Das ist ja gerade die Lunst und das herrliche in ihrem Reben, das sie durch Gottes Wort den Durchweg in allen Engen und Wilsseneien sauden und das sie, wa nichts von Hilse zu sehen von, auf den unsichsven Gott laut Geiner Verheisung trauten und volung zum Siege gesangten.

So sollen wir benn and unfre Zeiten, ba wir im Rampse wach tausend Seiten stehen mussen, nicht verwünschen. Sind's gleich böse Tage, uns mussen sie boch gut sein, wenn wir nur des Herrn Willen mit uns und Seiner Lirche erkennen möchten! Gott will uns zum Wesehen von aller irdischen Herrlichkeit hinfliseen, daß wir Seiner auf's höchste froh werden sollen in Seinem Lauteren Warte.

Ift's nun auf immer tieferen Berftanb bes Evangeliums bei und abgefeben, fo follen wir fürwahr nie tranrig fein, noch unfre Serzen burch Bangen und Zagen talt burchschauern und leer machen Laffen. Die Weltmenschen muffen fich, wenn die Liste fie verlaffen. wohl leer und voll Schauberns flihlen, benn fie haben nichts als biefer Welt Frenden und Berrlichkeiten, barum miffen fie auch im mer mit Aufregungen und Ameigungen ihrer Sinnlichkeit nachbelfen: So follen wir nicht thun; bie größte Rube und Rüchternheit in Gott ift unfer feligster Zustand. Darum schreibt Banlus: Saufet end nicht poll Beine, barans ein unorbentliches Befen folgt, fonbern werbet voll Beiftes. Starles Betront, beraus fchenbe Reben und Gebanten muffen ber Schlaffheit, Leere und Bammerlichteit bes nathrlichen Menfchen aufhelfen, fonft friecht er, wenn's Tribbfal giebt, wie eine Mebermaus einher, die ber Tag überrascht hat. Wir bagegen, obwohl auch wir nicht Kraft und Freude in uns felber haben, follen unfere fleifches Sammerlichfeit besiegen mit bem Borte Gottes. Rimm bas Wort Gottes besto fleißiger und begieriger in bich auf, wenn die Welt wider bich filireit, fo werben bich bie Stilrme nicht nieberwerfen, sonbern mus an besto boberem Fluge in Gott erheben. Durch Gottes West with man, wenn man feiner recht genießt, voll Geiftes. Der Beit Begeisterung ist Weindunkt ober wer weiß was sonst alles file Dunft

Dunft und Nichts ist's immer; unfre Fillse aber ist der Gelst, der ewige Gotteszeist, der Geist der Bahrheit, des Ledens, der Kraft und der Frende. Die ewige Bahrheit macht und so freudig in Trübsal, so mächtig in Schwachheit, so ledendig unter Todesschauern, denn die ewige Bahrheit ist die Liebe, die Liebe, welche sich auch der Sluder in Christo, dem Gottmenschen, erdarunte, und sie rechtsertigt und heiligt durch Sich selbst. Dessen werde nur recht voll, dann bist du immer recht begeistert und klasst weder

über Leere noch über Mattigkeit.

Werbet voll Geiftes, fagt ber Apostel, und rebet untereinanber in Bfalmen und Lobgefangen und geiftlichen Liebern: finget und fpielet bem Berrn in eurem Bergen. Wer voll Geiftes bes Herrn ift burch Sein Wort, in bem tont and immer Gottes Wort wieder und zwar als bimmlifche Mufik. So follen wir benn Gottes Wort in ber Art unter uns wohnen laffen, bak wir uns auch untereinander damit aufmuntern und erquiden. Freuet euch allewege in bem herrn! Freuet euch! bas foll unfre Lofung miteinander fein, baran wir uns ertennen. Und fo baben vor und die beiligen Bfalmisten und Liederbichter auch in mannichfachen Beifen gerufen und gefungen, ihnen follen wir's nun in bemfelben Beifte nachrufen, bag es anch bie bofen Beifter boren und von une weichen. Mitten unter ben Nöthen biefes Lebens, mitten in bem Rampfe wiber bie verberblichen Irrlehren und Drobungen biefer Belt follen wir miteinander fingen bon ber Gnabe bes Herrn, wie die brei Manner im feurigen Ofen fangen, ba bes herrn Engel mit ihnen einen bimmlifchen Reigen aufführte. im Feuer Mingen unfre Gefänge recht, nur als Rampfer Christi wider unfer Fleisch, Welt und alles bollifche Beer fingen wir lebenbig, nur babor entfest fich ber Teufel fammt all feinem Gefinde, sonst ist alles Singen ein leeres Geplarr, wenn einer auch die schonften Worte fingt. -

Singen wir aber so miteinander, meine Lieben, so singen wir auch vor Gott immer — ich meine, wir singen nicht nur, wenn wir in der Kirche und in der Hausandacht singen, sondern im Herzen hört der Gesang niemals auf: d. h. er sollte und müste niemals dei und aufhören, wenn wir völlig und ganz im Glauben und nie im Unglauben wären. So wie wir im Glauben wieder lebendig werden, so geht das Singen und Spielen gegen den Herrn auch wieder in Herzen an. Und dieser Gesang ist freilich der allerliebslichse, diese Musik muß man aber inwendig in sich haben, und der heitige Geist ist es, der sie betreibt. Da wird aus unsere Seele eine liebsiche Laute, welche der himmlische Tröster mit Seinem Finger anrührt und was er lautet, das ist lauter Preis Gottes. Da wird der Seele denn ganz linde, ganz heimisch, ganz kindlich, und

sie vergist des Todens und Tosens dieser Welt da drausen und überhört alles Schimpsen und Lästern, sie weiß nicht mehr von Hunger und Durst, Armuth und Blöse, Schande und Tod, sie ist mit dem Herrn allein, und ist Seines Reiches, Seiner Kirche in ihr selbst ganz inne und hat nun alles Genüge für Zeit und Ewigseit.

So solkten wir immer im Stande sein, meine Lieben; und wer davon noch gar nichts weiß, der weiß nach nichts lebendiges von Christo. Wer aber einmal davon geschmedt hat, der möchte es wohl immer in sich so tönen haben. Gott gönnt und giebt es und anch so, aber wir lassen was tadmrch, daß wir noch zu sehr unf des Fleisches Gelüsten hören und uns in Liste und Zweisel ziehen lossen, die himmlische Musit oft zum Schweigen bringen. So wie der Teusel auf deiner Seele spielt, so schweigen bringen. So wie der Teusel auf deiner Seele spielt, so schweiget und weicht der heilige Geist, und dann hörst du was andres, davor dir wohl recht bange werden sollte. Darum laßt und Pauli Ermahnung beherziszigen: Wandelt voll Geistes, singet lebendige Lieber miteinander und singet im Herzen allewege, dann seid ihr rechte Christen, d. h. wahrbast gesalbt mit dem Seiste Gottes.

TIT.

Sind wir also zurecht gekommen, meine Lieben, lebt so Gottes Wort als ein lieblicher Gesang in unsern Herzen, so werden wir auch unsere Stelle in dieser Welt nothbürftig ausfüllen in rechter Gottseligkeit und Dienstwilligkeit, wir werden Gott und Menschen werth werben.

Die rechte Gottseligkeit ift eben biefes, bag wir in Allem mit Gott zufrieben find, bie Bewißheit Seiner Liebe burch nichts verlieren. St. Baulus fpricht: Und faget Dant allezeit für alles unferm Gott und Bater in bem Ramen unfere Berrn Befu Christi. In bem uns geoffenbarten Ramen Jesu Christi b. h. in ber Gemeinschaft Seiner burch's Wort mitgetheilten Person; welche lauter Gnade für uns gewirft hat und immerbar spendet; in biefer feligen Gemeinschaft find wir fo gludfelig geftellt, bag wir nun bem lieben, treuen Gotte, ber uns folchen Beiland gefandt und geschenkt bat, immer mehr Lob und Breis fagen. Baulus fagt: Allezeit und filr Alles muß bas Danken geschehen, nicht nur in bequemen Tagen und für allerlei Bohlbehagen, sonbern allezeit und für Alles, auch in bangen, stürmischen Tagen, wo uns alles zu verlaffen, wo Gett felbst sich von uns abzukehren scheint, auch ba für Trubfal, Roth, ja auch für ben Tob, für alles gewesene, noch gegenwärtige und für alles irgend gutunftige Leiben muffen wir bem himmlischen Bater banken. Er ift boch ein für alle Mal ber rechte Bater, und recht im Ramen Chrifit wird auch erft bann gebankt, wenn man Seinem Areuzbilde in etwas abulich geworden ift,

Wahrheit willen und in Liebe thut. Gott weiß die Seinen allzeit im Segen zu gebrauchen und wird nach der Arbeit den schönsten

Feicrabend geben. Dafür fei 36m ewig Lob und Dank!

Gebet. Lob und Dank sei Deiner Gnabe, Du ewiger, beiliger Gott, bag Du uns durch Deinen heiligen Geift so tröstliches Zeugniß Deiner Liebe verleiheft: gieb uns nun Dich immer inniger zu lieben und beine treue Hand in allen Lagen unseres Lebens deutlich zu erkennen, daß unser Dankzebet nie aushöre und wir dem Rächsten zu allem Dienste in der Liebe bereit seien: durch Jesum Christum. Amen.

# Am 21. Sonntage nach Trinitatis Epheser 6, 10—17.

In Christo Geliebte! Wir baben nun eine ganze Reibe von Sonntagen bintereinander Abschnitte aus St. Pauli Briefe an bie Ephefer mit einander betrachtet, in welchen allen er fie und jeben Chriften ermabnt, auf Grund ber empfangenen gottlichen Gnabe nun auch im neuen himmlischen Wesen zu wandeln. Alle Ermahnungen. bie er ba im Einzelnen gethan bat, ber Bnabe Gottes gemäß zu wanbeln, nämlich in wahrhaftiger Glaubenseinigkeit, in aller Treue, in Reuschbeit, ohne Beig, in Unterthanigkeit und in allem Behorfam in Betreff bes irbischen Berufs laufen gulett auf bie beilige Daustafel hinaus, burch welche ber Apostel uns auf ein großes, unabfebbares Feld verfest, auf bem ein jeber unter uns feine Arbeit haben wird bis an's Ende feiner Tage. Run, in unserm Texte faßt Baulus bas Bange feines Briefes ichlieflich aufammen, er forbert uns auf, alle unfre Erkenntnig ber Lehre und bes Lebens in lauter Kraft und That zu beweisen. Er stellt uns bier bie ganze göttliche Baffenruftung vor Augen, burch welche wir unfern Rampf fiegreich binausführen follen. Alles bas nämlich, mas Paulus ermabnend vorgestellt bat, muß unter Rampf von uns erobert werben: fo gang ohne Widerstand werben wir bier nichts Gutes thun tonnen, wir werben nur, wenn wir ganz von bem erfüllt und mit bem angethan find, mas Baulus im erften Theile biefes Briefes bon ber Bottesanabe und Gottesnabe und Gottesaemeinschaft in Chrifio Befu gepredigt bat, nur also gerüftet, fage ich, werden wir bie uns feindlich entgegenstebenben Mächte überwinden; wir werben fie bann aber überwinden, benn ber Gott, ber bann in une ift, ift ftarter als Alles.

:: .... Dairing Man : man ... ands. fagent: Philalis : hat erft. Gotte Chile can and Annb gethan and chann gezeigt, an wie: kohem bereficien Leben fla:aund nedeben fei jumm ruft er und aber jum Schluffe och, bak wir aus binterber auch mit wachen Sinnen foldem beistlichen Beben burch Ergreifung ber Gabe Gottes ergeben; und fast fomit alles Borige aufammen. Es gilt freilich bie buchfte Thutigkeit von unfver Seite: leben beißt bier beftantig fumpfen, aber bies this tige Leben fieht barin, daß man alles ans Gottes barnebotener Kalle nehme.

So wollen wir bem unfet Christenleben als einen bestündigen Rampf betrachten und feben, was unfre Braft und unfre Baffen fein muffen gegen unfre Feinbe: und barnach wollen wir auch bie Baffenftude im Ginzelnen betrachten.

Bulett, meine Brüber, fcreibt ber beilige Apostel, ober bas, mas ich euch nun noch zu fagen habe, ift lebiglich biefes: feib ftart in bem Beren und in ber Dacht Seinen Starte. benn ich habe euch im Borigen ben Berrn gezeigt, wie Er fich felbst euch aufgethan bat, mit aller Seiner Liebestraft. In 3hn gebet nun ein, in Ihn verscult euer ganzes Leben, daß es aus Ihm beraus machtig emeuert werbe. - Wir fteben ja in einer Welt voll ungelöfter Aufgaben für und. Da müffen wir uns burchfchlagen. Jo mehr uns in Chrifto gogeben ift, besto mehr wird auch von mis geforbert werben. Es wird aber auch nichts geforbert werben, was hier nicht gegeben war. Go ift uns benn alles in bem Berrn bargereicht. Er selbk will unfre Stärfe fein und wir follen es uns in 3hm nur recht wohl fein laffen, bas fich wahl fein laffen in 3hm, bas ift bie Stärke, von ber Paulus bier rebet. Dagu gehört freilich, bag man fich, mit Chrifto grimblich und gang einlaffe, bag man Ihn ganglich feinen Berry fein laffe. Billft bu beine Sturte in Chrifto baben, fo tannit bu fie nicht zugleich in ber Welt fuchen, in Gelb, Ehren und Gunft ber Menschen, fiberhaupt nicht in allem bem, was man jonft in ber Welt Macht und Geltung nennt. Das schlag unser Bert Christus in ber Wifte alles aus, ba es Ihm ber Teufel barbot. Dies mur zu versiehen, meine Lieben, wie man, alle Macht und Gettung in bes Welt für Obumacht und verlornes Wefen haltend, in Christo, bent Gefreugigten; und num burch fo fowach scheinendes Wort und Sacrament uns autommenten Menfchensohne, alle feine Kraft finden tonne, bies nur zu bersteben, was bas ju fagen babe, bas vermag man nur burch ben beiligen Geift. Rach fleischlicher Beurtheilung fieht ja ber Getrengigte wie ber Allerschwächste aus: alle Welt ist miter Ihn und triumphirt über 36m; fo, arm, fo berachtet ift ja Riemand wie Er. In ber Welt gilt Gelbesmarkt und Waffenmacht ober Macht ber Schlaufeit und

sind Beteinfile. Dunon stillen wie und gangeme völligescheiten, in Ehrste alle mahre Macht ertennen, und in berfethen burth dunignen. Bertehr mit bem Herrn wachsen, nachbem Er in Seiner menolischen Bethe sich und gang gegeben und eröffnet hat. So sollen wirdenische sien Giebe, mit ber die fich und opferbe, als das Allermächtigke ertennen, als die Wahreit, die siber alles triumphiren wird. Zinhe darum nicht ber Weit Stärfe an, sondem Christi Stärfe, die mo-aus Geiner Inade und Liebe kommt, und in der Macht selcher Stärfe ninum täglich

gu, bann wirft bu gewiß ein fleghaftes Leben führen.

Diese Kraft Chrifft nun, nauslich ber in Ihm Kammenbe Biebedgeift, ber nich burd Geine Gnabe auch über uns ergieft, ber ift ber herrlichften Baffenruftung zu vergleichen, ja wur mit biefer Ruftung werben wir burch biefe Belt gut burchtommen. Es ift bie geistliche, himmlische, gottliche Ruftung. Paulus fagt: Bichet an ben Barnifch Gottes, ber euch in bem herrn Chrifto batgebolen-ift, wenn hr Geiner Gnabe euch recht theilhaftig mocht. illub feliches Damisches habet ihr auch gerabe nothig, bag ihr befteben tonnet gegen bie liftigen Antaufe bes Toufele. Gogen ben Teufel muß man ben Sieg bebalten, wenn 'man endlich ifolig werben will, meine Lieben, benn bas ift gang ficher und gewiß, bag et une allen mannichfach und täglich begegnen wird. In feiner Dant Kinfe alles Bofe, was fich irgentimo regt, gufammen, und von ihm, als ber legten Urfache kommt alles Bofe ber. Go ist er ber Rinks in der Bosheit. Er will uns unsern Beruf im Skuben und Wehorsum gegen Gott nimmer bollbringen laffen, benn alle Trene irgend einer Creatur 61 fibr ibu immer wie ein nechenver Borwurf. Er wartet barum auch mahrlich nicht, baf wir ihn angreifen, foubern er will schon gwoor nichts Gutes in und zu Stance kunimen Anffete und sucht und immer an Gott fere zu michen, Dawider and manifirmage ben Harnift von Gott, b. h. bie Gnabe und Bemeinschaft Gweifel fost angieben: Bottlich geouftet muß uidne fein, don gottlichen Aruften erfult, mit geistlichen, gottlichen und himmillichen Waffen bezabt, sonft kann man folden Frincen nicht Wiberftanb leiften. Demn wir haben nitht mit Fleifch und Blut hm tompfen, fonbera mit. Surften und Gewaltigen, nam-Ad mit ben Derren ber Bett, Die in ber Finfternif biefer Bott bereichen, mit ben bofen Beiftern unter bom Dimmel. Deifteben und ju freitlich genng Bleifch und Blut-endgegen, in und feshft und in der gangen Bek, aber unfer Fleifch ift immer im Raufche und selbst betrozen, und will Luft und macht pich viel Beit, es will Chren und ftutzt fich in Schanden. Gb' ffe's utiff mit bet gangen Weit um tung ber. Die Leute, welche wirer Chriftum ichte alles walter Estelswirthum feitten, witten nicht, was

fe offin. Sie benteit fie alminet, buf fie gegen ihr einiges Seff Aretten. Die gange Welt ift blog eine Armee, aber fie ift nicht Richt bet Felbherr, fie weiß nicht, wogegen und wohin es getiff. Dercett ber Bat, Die flor wiffen, wohin fie blefelbe burch fore Bet Benfichaften fubren, bas' find bie bofen Brifter unter bem Simmet, Di V. bobete Machte ihrer Ratur nach als bie in Fleifc und Blut einhergegenbem einzelnen Menfchen: Bene find nicht an ben Erbbeben Aebunden, batuff mithfelig einher zu wallen, fontern ihr Flux gelik Bet viele Kinber und Biller wie ber Wind und balb frgen fie Bald Her Bald ba bas weltliche Belt in großen Saufen zufammen. im es gegen Bottes Rhiche angufthren. Gie find nicht wie wif ben geftern ber, fterben and nicht fcon morgen gleich unfer einem, fonbern fie gablen ihr Beren nach Jahrtaufenben. Alle Deflige vor and hatten ibren Kunipf mit ihnen und nach und werben alle wahre Chriften auch woch mit ihnen zu thun baben. Das find ffrewahr feine Sputgeifter, meine Beben, von benen wir hier reben, fonbern febe merkiche und wahrnehmbare Gefellen, wenn einer nur Augen but; geiftige Dinge und liberhaupt Geifter wahrzumhmen. Gie baben ibre Macht aber in ber Finfterniff biefer Welt, b. b. in Wefem Befen, bas fich nicht burch Gottes Wort erleuchten und Arafen lagt, in ben Leibenfchaften ber Denfchen, bor benen bie gefeinde Lebre nicht auffommen tonn. In biefem untleren Bleffdets wefen benebeln und feffeln fie bie Menfchen und Boller, baf fle ibnen' bum ju Billen fein muffen, 'namlich bem 'Gnabenreiche Gottes zu widerfieben. Gegen foliche an fich unfichtbaren Frinde, gegen foliche Geifter muß man auch Geift und geiftlich fein und zwar beberen Geiftes ale fie felber. Blofe Menfchen tonnen gegen fie nichts machen, fonbern nur ber Gotimenfch, ber zweite Rbam, in bein Gottes Rraft und Fulle erschienen ift, in Dem nit burch Den tonnen wir auch hier nur die Feinte erkennen, überschen und fiberwinden, und freilich ift bier fie feben und fie befiegen wie Gins. Wer von ihnen überwinden wird, ber bat's verfaumt, fie recht zu feben, ber wollte fich auch gern betrigen laffen. Gottes Bert febet ime ben Dingen tiefer Welt auf ben Grund gu fcauen: und im Grunte feben wir nicht frbifche Geftalten, fontern Geiftet mit elnander fambien. Bolle' ich mal mit ben Reinben ber Babrbeit Bileben machen, so wurde babuich um nichts mehr Friete, ich selbst ware nur aus bem Dienfte bet Wahrheit in ben Dienft ter Unwahrbeit übergetreten. Die frolicen Meufchen find nur Bertzeige und Biguren, Die Beifter aber find bie eigenilichen Dachte, forge bu nier, baf bie bes beifigen Geiftes Wertzeng feift, benn bift bu bas nicht, fo gebranden tich fcon bie beitlofen Beiftet. So ruft nne ber Aboffet miet gum britten Date auf: Um bek willen, wells degen to bobe watthe aft. to ergreffet ben

Barnifd Gottes, bulltzeug mun gang in bie Guabe und Bebrheit ein, auf bag ihr an bem bofen Lage, wo es ber Boind mr Entscheibung bringen will, Biberftanb thun und afles wohl ausrichten und bas Felb behalten maget. Der fofe Tag ift für jeben ein andrer. In guten Tagen, wo es nicht viel gilt. tonn einer wohl noch Stand balten; bas ift aber ber follmene Tag, nämlich wo bu leicht alles verlieren tannst, wenn Christum zu haben wie großer Rachtheil, das Evangelium zu wissen als große Thorheit und in Gott Seine Zuslucht haben wie große Berlassenbeit erscheint - ich meine nicht, bag es irgend anberen ober ben meisten anderen blog so erscheint, sondern beinen Rachsten und faft auch bir felbst. Auch am bosen Tage Biberftand thun, beißt, bann eben recht an Christo bleiben, wenn bu baburch auch bas, mas bu bisber beine bochste Luft, bein einiges Bermogen und beine mabre Chre nanntest, aufgeben müßtest. Das tonn man aber nur, wenn man gang in Christo rubt und in Ihn gang eingehüllt ift. wirft bu alles mohl ausrichten, wie es Gott will ausgerichtet haben. Bott fragt nicht nach besonderen und hoben Werten, sonbern nur barnach, bag bu in Chrifti guftapfen und unter Seinem Preuze allen Dienst ber Liebe und Babrbeit vollbringest. Bift bu in Christum gekleibet, bann wirst bu auch bas Feld behalten bis an's Ende. Du wirst beinen Posten behaupten und noch sterbend in Christo ruben. Rum bann bast bu alles Felb ewiglich benn wer Chriftum hat, ber hat alles, und wer 3hn verloren hat, hat icon alles und auf ewig verloren. Berloren ift auch ber welder, obgleich er von Cyrifto viel gehört und mancherlei gelernt, Ihn bennoch nicht als Seine Stärke und Ruftung angezogen bat. In Christum gekleibet, mit Christo ausgeruftet muß man gegen ben Satan und seine Engel auftreten. Ach bas belfe uns allen ber barmbergige Gott! --11

Was heißt das aber im Einzelnen, Christum als seine Wassenristung anziehen? Was reicht Er uns denn in sich und aus sich
dar, daß wir uns damit schützen und den Sieg damit erstreiten
können? Nun, St. Paulus zählt uns alle Wassenstüde, wie wir
sie aus Christo nehmen sollen, einzeln auf, er zeigt uns das Bild
des unüberwindlichen Gotteskämpfers und will, daß wir alle demselben ähnlich werden. Er sagt: So stehet nun sest euren Posten
behauptend, nachdem ihr eure Lenden mit Wahrheit umgürtet habt. Wahrheit muß man sich vor allen Dingen aus Christo
annehmen und das alte Liederliche, zerstossene Algenwesen abwerfen.
Der Gurt ist bei der weiten Pleidung des Morgenländers nöttig,
wegn er frästig und hurtig ausscheren will, der Gurt giebt dem
ganzen Körper Halt und Kesseligeit. Die Lügenhaftigkeit zussens

sen Wensigen Mit uns nicht and der Stelle, so millen wir Buhrheft ergreisen, und sie und undassen, umglitten mid zu sammenhalten. Die Währhelt und die Lebe zu ihr muß und die rechte Haltung geben, und ohne sie zersließt unser Wesen in Eitels keit. Ohne Die Währhelt hat nichts einigen Werse. Darum um ver Wahrheit willen mitsen wir alled thum und lassen. Ist vas wicht, sondern willst du etwas über oder unger der Währheit, so bist du stwas über oder unger der Währheit, so musse weiß die weise und fromm gebehrben. Währheit ist die sie sie nacht unüberwindsten. Grissus ist der der Bahrheit ist ein starter Gurt und macht unüberwindsten. Christus ist abet die Wahrheit sein starter Gurt und macht unüberwindsten.

Wollen wir nun Stand halten, meine Lieben, fo fagt Paulus, miffen wir ferner zwoor ungezogen fein mit dem Kreds oder Panzer ver Gerechtigkeit, daß wir vor Gött gutes Gewissen Paden dutch Seine Gnade und Bergebung, und nun nimmer tent Satan und ver Sinde mehr dienen wollen. Dies beides ist auch immer zusammen, meine Lieben, denn nur wer die Sinde mie ben Kod haft, thut Busse und erlangt die Rechtsertigung durch den Glauben, und wer die Gnade sich nicht bloß hört, sondern sie Anabe, der witd auch durch sie geheiligt zu allem Dasse wider die Sinde. Wer Epistum anzieht, nun der hat Ihn auch als lauter Gerechtsetett angezogen, und ba ist Er ein stäfferner Banzer, gesten

ben bes Teufels Lange ein zerbrechliches Robe wirb.

Und brittens muffen wir an ben Fitgen mit Rriegsfonben geftiefelt fein als fertig ju treiben bas Changelium bes Friedens. Stiefel zieht ein Krieger an um seine rauben Wege Aber Alippen und burch Dornen und Geftrupp geben an tonnen, So burfen wir auch nicht weichlich fein, fonbern milffen bereit fein, bas Coangelinnt bes Priebens mit Befennen und Leiben gu treiben Deun wollen wir bie Friedensbotschaft behalten und fie weiter be-Rellen, wie boch jeber Chrift in feinem Stanbe berufen ift, fo werben wir wohl ungebabnte und schmale Wege wandeln milffen. Alfs muft bu min Christum angezogen haben, bag bu feine Dornenwege mehr fceueft. Bie Er Babtboit und Berechtigfeit ffir bie Gunber ift, fo ift in 3hm auch alle Leibenebereitschaft mib babei bat man in Ihm boch ben Ftieben, ben Frieden Gottes, welcher höher als alle Bernunft ift und bient bem Frieben in allem Rampfe, benn fe mehr wir und um bes Goangelit willen biefer Welt Feinbichaft ausfeben, befto mebr belfen wir the gir Gefeinthif bes Friebensfürften.

Bor allen Dingen aber, fagt ber Apostel, mist ihr ben Shild bes Glaubens ergriffen haben, mit welchem ihr alle feurtge Pfekle bes Bosewickle unoloschen könnt! In Sprifts haben wir lanter Gnadenserhelhungen Gottes, bie missen

wie uns zu fleischlicher Hoffahrt versichen, oben verzogt machen wise er uns zu fleischlicher Hoffahrt versichen, oben verzogt machen wise kin keunt ja unfer lüsternes Heisch und wirdes hurch taufend Kalbenschaften bald wieder in Brand zu setzen trachten. Dalten wir ihm da beständig entgegen, daß wir hund des Herre Honde, Kinder und Eigenthum Gottes geworden sind, so werden feine Feuerpfeile wohl zur Erde sallan und in sich erlöschen. Chuistum selbst, muß man so erzriffen haben, daß man durch Seine Berheisung sich beständig das Teufels Eingeben ahwehrt. Christum selbst wußt du beständig zwischen die und den Feine siellen, so dift du wohl gebeckt.

Und nehmet ben Helm best Jeils, heißt es weiten, und bas Schwerdt des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Den Heim trügt men auf dem Kopfe und ist durch ihn gezen alle Schläge des Feindes von oben her geschützt. So follen wir das Beil, d. h. in unfer gewisse Seligkeit in Christo unsern Delm sein schusen, der unser Haupt bedeste. Das heißt, all unser Densen und Sinnen soll von der gewissen Hoffnung der Seligkeit imwunden und damit eingesaßt sein, so das wir alle Sorge und Bangigkeit sammt allem Zweisel von mis abweisen. It uns die Seligkeit gegeben in Christo, was wollen und denn dieser Zeit Schäsge und Robies wir Shun? Jesus will und selber dieser Zein sein, und so mulsen wir den seine sie seligkeit gegeben wir Ihn ergreisen, daß wir durch Ihn gegen alle sorgendum und zweisselahen. Gedanten geschützt sind, sonst haben wir Ihn noch nicht necht augenommen.

So find wir beun in Christo mit allen Bröften ausgerüftet und haben au Ihm die volle geistliche Baffenruftung: "Umpartung Panger, Kriegesschuh, Schild und Helm. Das fünd unfre Schutz maffen, Bejus will uns genug fein mit unüberwindlichem Schute: Er will aber auch unfer Trug fein, unfre Angriffswaffe, umfer Schwendt, mit welchem wir alle Retten und Schlingen bes Satung hurchhauen, benn Er giebt uns bas Wort Gottes in Geinem Coangelio und das ift das Schwerdt des Beiftes. In Seinem Worte haben wir bas Gottesschwerdt, in Ihm ift uns bie Macht Gottes mitgetheilt, die bem Feinde webe tont, und bamit wir alle feine Schaaren in die Flucht treiben. Alle wirkliche Gewalten find ja Beifter; bier empfangen wir aber im Worte ben emigen, allenköttle gen Gottesgeist: mit bem erfüllt zu fein ift. Die bochfte Babrhaftige teit. Rach andere Hölfsmitteln follen wir uns deshalb auch wicht umseben, benn fie trugen allzumal. Laffen wir bas Beiftesschwert fabren und fuchen in ber Freundschaft ber Beit, in Gittern und Weltehren unfre Rraft, fo find wir fcon verloren; fibren-wir aber Gottos: Schwerdt-oba' Unterlaß, fo werben wir wohl flaghaft bleis ben, die Linche im Ganzen und jeder Giarelne besoleichert. Alab um danifd-die trafice alicche, mothe fichnimmerikinnshift mit albe mit. Bhu. 16ciber 1ficht bafthabig, danifd, mann detrefet, met big ife die under, web inter dans Ihm alli thren Schutz und alle hren Arub 1860 in Arub 1860 in

Ihr weitet aber haffputlich and igefehen haben, in Christs Geliebte, daß Christus selber das alles ist and in sich befast, was wir hier alle internachtig hat, twie z. D. die Buhnheit, der hat auch alled; wed bes innernachtig hat, twie z. D. die Buhnheit, der hat auch alled; wed sie ganz weinlad; with the ganz in der Bahrheit, so die bist du auch gerecht, und voll kundigen Muthos, im Evangelio, so hast du auch gerecht, und voll kundigen Muthos, im Evangelio, so hast du auch Glauben meh de Gewisheit der Gelässeit und führt das Wordslicks als dein gestin liches Schwerdt, und ebenso kam man aus jedem andern Stücke alle andern herleiten. Jesus will uns dieses alles sein, Er schützt und ganz durch Seine Liebe und ist uns ein genugsam scharses Schuszet, alle Feinse zu zerhause. Man gloudt anchen ner stückt und alle Keinse zu zerhause. Man gloudt anchen ung stückt und alle Tensel.

Zesus macht uns demnas nitt intellick und unwehrhaft, sonbern Er umgiedt uns mit eiserner Umsleidung, Er bewehrt uns mit ständungen Schwerdte, das nickts und vorkemmen kamp kessen wir nicht heur würden. Gezen die Welt und den Tensel müssen wie nas der allerzansesten Liebe Gottes, Inderestigt uns deser wir aben aus der allerzansesten Liebe Gottes, Understüllt uns deser Liebe, daß wir aus ihr leden, so sind wir andraugiseith und ansen die sweistursten Krieger. Sind wir Lesu innertied gewiß geworden burch Ewin: Wert, so gehen wir auch wie jener Adnigstige hin auf Geini Wort und trown danauf, daß wir's nudlich alles so besinden werk den, wie Er's uns in Schwerde durch alles so besinden werk den, wie Er's uns in Schwerde durch alle Adthe, durch alle Inden wen hat.

rochte Kampf werbe, nach welchem und von Gott selbst mit unverstender Kampf werbe, nach welchem und von Gott selbst mit unverstwischer Koone geziert wird. Lufer und alle Trägheit und Feigheit, alle Fieisches- und Welcliebe ansziehen, da uns der Sing so gewiss in Christo gegeben ist. Unser ewiges Heil ist uns heute wieder in bum Worte so nahe gegeben, mid seine Geligkeit hat dersenige freitentlich verscherzt, welcher sich Christum allunfalls vorpusigen, aber nichtseiner Seele Mistung sein lassen will. Lesus hat ja für und den Keind. gefällt und daß Er den Sieg hat, sehrt ihr an Geiner Auferschung und Himmischet. Er sie der Keiner ihr und den gestellt und die Kristing und Himmischet. Er sie der Krist zur Rechen des Bauers und viele anch zu mehrer Freude wiederkommen in den Wolfen des Himmels. Er ist der Koaft-Peld, ziehst dur Ihn nan an, wie Er

66 in Seinen: Morte: und Sactemente und pin : Airbei und pur göttlichen Baffenruftung, gemacht hat, for wirft bie anderwie Daude im Mamen bes Serrn ben Gollath mit geringer Milberfching, ben Böllenriesen und alle Riesen bieser Welt überschwänglich. befienen. Dine Ihm vermögen mir nichts, mit! Ihm aber Alest Bott, gebe, bageibr's alle felige enfahret!

: 20 Gebet. Dabe Dant Du emiger Herr und Heiland, baft Du selbst barch Dein Wort und Deine Gnade unfre Kraft und Stärke fein willst, gegen alle unsere Feinde. Erfülle uns mit Deiner Bahrheit also, daß Deite Geift in allem burch uns wirke und wir in Deinem Ramen beftandigen Sieg haben wiber alles in was in mus und um uns ber Deiner Gnabe wiberftrebt. Anten.

### [17] M. B. (1997) A. B. (1997) Applied to the control of the co Am 22. Sonntage nach Trinitatis

über

### Philipper 1, 3-11.

1.79 - 4.09 M + 42.00 M + 32.00 Msi : Sit Chrifto Geliebtel : In bent bentigen Evangello: feben : wir, wie man Gottes bergebende. Gnabe nicht anwenden miffe, wenn man im letzten Gerichte zu bestehen wlinficht. Gott hat und ja alles vergeben fchan in ber Taufe und will und nun ewig zu Bucben annehment gehen wir aber bin wie ber Schalfeinecht, fo beingen wir und wieber um alles und unfere Schuld ift besto größer, ja niemals mehr zu tilzen. — Unfre Epiftel bagegen zeigt mes Pauli garte Liebe zu ben Philipperu und in ihnen auch zu ber getegen Menfcheit. Solcher Liebe, wie wir fie in Diefem gangen Briefe an ble Philipper wahrnehmen, war Banlus gent jähig geworben burch bie: Gnabe Gottes,: aus welcher er lebie. Wie ging en ihm bach in dieser Welt? Bon seinem Bolke verstoßen und an die Deiden ansgeliefert, liebte er es boch so, bas er, wenn's möglich würe, für fie verbannt sein wollte. Und von benen, die sich Circliten nannten, - hat er nicht bon benen noch viel mehr Herzeloid erfahrend Wie verbroffen ihn die falschen Apostel aller Orten — ja wie tiefes Bergeleib batte er oft aus feinen eigenen Gemeinben, fonberlich von den Galatern und Corinthern! Dennoch ist seine Liebe: as ben Menschen immer wieder frisch, benn er erfrischte fie toplich aus Gottes Liebe, bie ja nimmer aufbort noch abläßt. Gottes Reich ift das Liebesreich, darin Gottes Liebe regiert, und in bieses beseile genbe Reich führt uns. Gottes Bort immer wieber auf's neuer ein; bamit wir enblich gang barinnen bleiben. Gottes Liebe will ma in Gwigleit lieben und und hier von Lag zu Lage immer meier

ľ

ı

"Meine Liebent Sellsman zur swigen Bereilchtitt recht fores foreiten, formus man ben vickligen Anfang wenigftens haben, bes Beg, auf bem manaftebet :: muß wenigftens ber rechte feint unb basi fie ben rechten Beg haben, ertennt bler ber Avostel mit Freus ben an feinen geflebten Bhitippern an. Er freichte 36 bante meinem Gott, fo oft ich ener gebente (allegeit in allem meinem Gebete für euch alle, mit Freuden foldes Gebet thuend). Run weritbet freute: er fich fo febr am ben Bhilips vern, bag er bariben immer Gott wieber banten mußte? Et fagte Meber enrer Gemeinfcaft am Gvangelio, vom erften Tage an bisher. - Das machte ibn fo froh und vergnügt im Gefananiffe au Rum und in ben Retten, bag bie Gnabe Gottes vom Anfang ber Bredigt bei ben Bhilipbern zu ihrem Seile fo gut Manm gefunden hatte. Ift bas immer bie beste Freude, wenn man fich in Andern imb an Andern freut, fo ift boch bas die allerbefte ween man fich boffen frenen tann, bag unfre Freunde in Chrifte Sein ewig wohl und geborgen find. Wer folder Freite flibig ift, ber finbet fie auch, und wer fie finbet, ber bat num auch immer Swenden in aller Roth, bein ibem ift eine hobere Belt aufgegangen als biefe, in ber man hier militien bat.

Das heil aber, bessen Annahme bie Philipper so reich genucht hat, nennt Paulet hier "Gemeinschaft and Evangello". Das ist als das höchste, was einem Menschen hier wiversahven kann, das er Antheil empfängt am Evingello. Das ist so großes Deil, daß est selbsteinem Andern, der es mit ansticht, schon in Ketten und Banden fröheich inachen muß. Und was hat denn des hetrliche Wert "Grangelium" zu sagen? was schließt denn dies frohe Bots schaft in sich? In Botschaft ist es vom allerhöchten Gott, die Botschaft, welche erst gang leise wie serned Ranschen in großer Schwisse: und Bibrie der wanskanglichen Menscheit zukam und tunner mähet, immer deutlicher hevan erscholl, die der Engel Herre über Beihlehems Fluren das Gweis anstinnnten: Ehre sei Gott die der Beihlehems Fluren das Gweis anstinnnten: Ehre sei Gott die Mad Betengis. Diesen follest wie und genzumd völliguschen, in nöhiste alle majre Macht extennen, und in derselben vurth innigen Bertehr mit dem Herrn wachsen, nachdem Er in Seiner unendlichen Bitte sich und ganz gegeden und eröffnet hat. So sollen wirducken ihn Seinen sir und durchedrten Herzen, und Geine Liebe, und der sich mit der Ku sie hin der sie sie der Allermächtigke erkennen, als die Wahrheit, die über alleb triumphiren wird. Ziebe darum nicht ver Wahr Siebe kann, sondern Speisti Stärke, die und aus Seiner Inade und Liebe kann nicht der Macht seiner Stärke ninum täglich

mi, bann wirst bu gewiß ein sieghaftes Leben flihren.

Diese Krafe Shrifte nun, namlich bor in Ihm Kammenbe Biebedgeift, ber nich burd Geine Guabe auch über uns ergieft, ber ift ber herrlichften Baffenruftung zu vergleichen, ja mur mit tiefer Ruftung werben wir burch biefe Welt gut burchtommen. Es ift bie neiftliche, himmlifche, gottliche Raffung. Paulus fagt: Zichet an ben Barnifch Gottes, ber euch in bem Berrn Chrifto batgeboden-ift, wenn be Geiner Gnube euch recht tholboftig mocht. illub feliches Hamisches habet ihr auch gerade nothig, daß ihr beftebem tonnet gegen bie liftigen Untaufe bes Toufele. Gogen ben Tenfel muß man ben Sieg behalten, wenn inam enblich Holig werben will meine Bleben, benn bas ift gung ficher und gewiß, bag et une allen mannichfach und täglich begegnen wird. In feiner Dand Kinft alles Bose, was sich irgendwo regt, gusammen, und von ibm, als ber festen Urfache tommt alles Bofe ber. Go ift er ber Mirig in ber Bosbeit. Er will und unfern Beruf im Glauben und Behorfam gegen Gott nimmer bollbringen taffen, benn alle Trene iraend einer Creatur Mi file ibu inuner wie ein flechender Bormuts. Er wartet bartim auch wahrlich nicht, baf wie ibn aigreifen, foubetn et will fcon grose nichts Gutes in une zu Stande tonimen Anffen und fuchtstund immer an Gott fere zu nicken. Dawiber annip mant'fürwähr ben Harnisch von Gott, b. h. bie Gitabe und Bemeinschaft Gwift fost angleben. Betilt geruftet muß uicht feln, doon gottlichen Gruften erfult, mit geiftlichen, gottlichen und bimmilifcen Baffer bezabt, fonft fann man folder Reinben wicht Biterftant felfen. Deun wir baben nicht mit Fleifch und Blut im tampfen, fonbern mit Aurften und Gewaltigen, nam-Ad mit ben Derven ber Wett, bie iniber Finfternig biefet Wolt bereiden, mit ben bofen Geifeen unter bom Dimmel. Geifteben und ja freitich geing Fleifc und Bluttentgegen, in und fribst und in der gangen Welt, aber unfer fleisch ift immer im Ramiche und felbft betrozen, und will Luft und macht Pich viel-Brid, es will Chren und ftutze sich in Schanden. Se sie's wied mit bet gangen West um und ber. "Die Leute, welche wieser Chariftuin iche ales waches Christelathum feitten; wiffen nicht; was

fle than. Sie benteit fie alimmet, buf fie gegen ihr einiges Beff fleetten. Die gange Bett ift blog eine Armee, aber fie ift nicht Richt bet Feltherr, fie weiß nicht, wogegen und wohin es geift; Berren ber Belt, Die flor wiffen, wohin fie biefelbe burch fort Bel Benfchaften führen, bas' find bie bofen Grifter unter bem Simmet, 11. 5. bebere Machte ibrer Ratur nach als die in Kleifc und Bluk einherziehenben einzelnen Wenfchen: Bene find nicht an ben Erbbeben Aebunden, barauf milbfelig einher zu wallen, sondern ihr Flug gelie abet viele Lanber und Boller wie ber Wind und balb frgen fie bald bier bald ba bas weltliche Bell m großen Saufen gufammen, im es gegen Gottes Riche anzufichren. Gie find nicht wie will bon geftern ber, fterben and nicht fcon morgen gleich unfer einem. fonbern fie ablen ihr Beren nach Jahrtanfenben. Alle Deflige vor uns hatten ihren Kampf nift ihnen und nach uns werben alle wahre Chriften auch noch mit ihnen zu thun habetr. Das find fürmahr feine Sputgeifter, meine Beben, von benen wir bier reben, fonbern febr merfliche und wahrnehmbare Gefellen, wenn einer nur Augent but! deiftige Dinge und fiberhaupt Belfter mahrzumehmen. Gie haven thre Macht aber in ter Finsternis bieser Welt, b. b. in biefem Befen, bas fich nicht burch Gottes Wort erleuchten unb ftrafen tagt, in ben Leibenfchaften ber Menfchen, vor benen bie gefunde Lehre nicht auffommen tonn. In biefem untleren Fleffdets wefen benebeln und feffeln fie bie Menfchen und Bolfer, bag fie ibnen berm ju Billen fein muffen, namlich bem Gnabenreiche Gottes zu wiberfteben. Begen foliche an fich unfichtbaren frinde, gegen fetthe Getfter muß man auch Geift mb gelftlich fein und zwar beberen Beiftes ale fie felber. Bloke Menfchen konnen gegen fle nichts machen, fonbern nur ber Gottmenfch, ber zweite Roam, in bein Bottes Rraft und Fulle erschienen ift, in Dem nito burch Den tonnen wir auch hier nur bie Frinte erkennen, überfichen und fiberwinden, und freilich ift bier fie feben und fie befiegen wie Gins. Wer von ihnen überwunden wird, der bat's verfaumt, sie recht zu feben, ber wollte fich auch gern betrügen laffen. Gottes Bert fehrt uns ben Dingen tiefer Welt auf ben Grund zu schauen: und im Grunte feben wir nicht frbifche Geftalten, fentern Geiftet mit einunder tampfen. Bolk' ich mal mit den Feinden ber Bahrheit Bileben machen, fo wiltbe babuich um nichts mehr Friede, ich felbst ware nur aus bem Dienfte bet Wahrheft in ben Dienft ber Uftmabrbeit Wergetreten. Die froischen Meuschen find nur Bertzeuge mo Biguren, bie Gelfter aber find bie eigentlichen Machte, forge bu nur, baf bu bes beifigen Geiftes Bertzeng feift, benn bift bu bat nicht, fo gebrauchen tich ficon bie beitlofen Geiftet.

So ruft une ber Apoffit mich zum britten Mule auf: Um beg wullen, weite gegen fo hobe Michte gilt, fo ergreifet bew

Harnifd Gottes, hallt end min gant in bie Guabe und Bobebeit ein, auf bag ihr an bem bofen Lage, wo es ber geinb pur Entscheidung bringen will, Biberftanb thun und alles wohl ausrichten und bas Feld behalten maget. Der hofe Tag ist für jeben ein andrer. In guten Tagen, wo es wicht viel gilt tann einer wohl noch Stand halten; bas ist aber ber schlimme Lag, nämlich wo bu leicht alles verlieren fannst, wenn Christum au haben wie großer Nachtheil, bas Evangelinm au wissen als große Thorheit und in Gott Seine Zuflucht baben wie große Berlaffenbeit erscheint - ich meine nicht, bag es irgend anberen ober ben meisten anderen blog so erscheint, sonbern beinen Rachsten und fast auch bir felbst. Auch am bosen Tage Wiberstand thun, beißt, bann eben recht an Christo bleiben, wenn bu baburch auch bas, mas bu bisher beine bochste Lust, bein einiges Bermogen und beine mahre Chre nanntest, aufgeben mußtest. Das tonn man aber nur, wenn man ganz in Christo ruht und in Ihn ganz eingehüllt ift. wirst bu alles mobl ausrichten, wie es Gott will ansgerichtet haben. Gott fragt nicht nach besonberen und boben Berten, fonbern nur barnach, bag bu in Christi Fußtapfen und unter Seinem Preuze allen Dienst ber Liebe und Babrbeit vollbringeft. Bist bu in Christum gefleibet, bann wirft bu auch bas Felb behalten Du wirst beinen Bosten behaupten und noch fterbis an's Ende. bend in Chrifto ruben. Run bann haft bu alles Feld ewiglich. benn wer Chriftum hat, ber hat alles, und wer 3hn verloren hat, hat icon alles und auf ewig verloren. Berloren ift auch ber welder, obgleich er von Cyrifto viel gehört und mancherlei gelernt, Ihn bennoch nicht als Seine Stärke und Rustung angezogen bat. In Chriftum gelleibet, mit Chrifto ausgeruftet muß man gegen ben Satan und seine Engel auftreten. Ach bas helse uns allen ber barmbergige Gott! -II.

Was heißt das aber im Einzelnen, Christum als seine Wassenristung anziehen? Was reicht Er uns denn in sich und aus sich dar, daß wir uns damit schützen und den Sieg damit erstreiten können? Run, St. Paulus zählt uns alle Wassenstüde, wie wir sie aus Christo nehmen sollen, einzeln auf, er zeigt uns das Bild des unüberwindlichen Gotteskämpfers und will, daß wir alle demselben ähnlich werden. Er sagt: So stehet nun sest euren Posten behauptend, nachdem ihr eure Lenden mit Wahrheit umgürtet habt. Wahrheit muß man sich vor allen Oingen aus Christo annehmen und das alte liederliche, zerstossene Algenwesen abwersen. Der Gurt ist bei der weiten Pleidung des Morgenländers nöthig, wegn er frästig und hurtig aussschieden will, der Gurt giebt dem aanzen Körper Halt und Festläseit. Die Liegenhaftigkeit umsers alven Menschen Aft und nicht aus ber Stelle, so missen und zwischest ergreisen, und sie muß und nichtlen, umgirten und zwischesten Die Währhelt und die Liebe zu ihr muß und die Teche Jakung geben, und ohne sie zersließt unser Wesen in Siell Tett. Ohne die Währhelt hat nichts einigen Werse, Darum und der Wahrheit willen mitsen wir alles ihm und lassen. Ist das richt, sondern willst du etwas über oder unger der Wahrheit, so vern willst du etwas über oder unger der Wahrheit, so vern weiß wie weise und fromm gedehrben. Währheit stugst bed wer weiß wie weise und fromm gedehrben. Währheit sie in sturket Gurt und macht unkleierwindlich. Christis ist abet die Wahrheit selbst.

Wellen wir nun Stand halten, meine Lieben, fo kagt Paulus, milffen wir ferner zwoor angezogen fein mit bem Krebs ober Panzer ver Gerechtigkeit, bag wir vor Gott gutes Gewissen Paden durch Seine Gnade und Bergebung, und nun nimmer beit Satan und ver Sinde mehr dieden wollen. Dies beibes ist auch kummer zusammen, meine Lieben, denn nur wer die Sinde wie ben Kod haft, thut Busse und verlangt die Rechtfertigung durch den Glauben, und wer die Gnade sich nicht bloß hort, sondern sie Inaber die geheitigt zu allem hafse wider die Ginde. Wer Spriftum anzieht, nun der hat Ihn auch als lauter Gerechtlekeit angezogen, und ba ist Er ein stählerner Panzer, gegen

ben des Tenfels Lange ein zerbrechliches Rohr wird.

Und brittens muffen wir an ben fingen mit Rriegsfonben gestiefelt fein als fertig ju treiben bas Cbangelinm bes Friedens. Stiefel giebt ein Rrieger an um feine ranben Bege Wer Alibven und burch Dornen und Gestrupp geben zu konnen. So burfen wir auch nicht weichlich fein, fonbern milffen bereit fein, bas Spangelium bes Priebens mit Betennen und Leiben zu treiben! Denn wollen wir die Friedensbotschaft behalten und fie weiter be-Rellen, wie boch jeber Chrift in feinem Stanbe berufen ift fo werben wir wohl ungebabnte und schmale Wege wanteln muffen. Alls minft bin nun Christum angezogen baben, daß bu feine Dornenwege mehr fceueft. Bie Er Babtheit and Gerechtigfeit fir bie Gunber the, so ift in 36m auch alle Leibenebereilschaft mit babei bat man in Ihm boch ben Frieden, ben Frieden Golfes, welcher höber als alle Bernunft in und bient bem Frieden in allem Rambfe, benn fe mehr wir uns um bes Gangelit willen biefer Welt Feinbichaft ausfeten, befto mehr belfen wir ihr gur Gefeintnif bes Friebens-Marken.

Bor allen Dingen aber, fagt ber Apoftel, mußt ihr ben Soilb bes Glaubens ergriffen haben, mit welchem thratte feurtge Pfette bes Bojewiches unslöschen tonnt! In Christo haben wir lanter Gnabenverheigungen Gones, bie muffen

wie nun den Ihm ergreifen und dem Matan antymenhalten, worde er uns zu fleischlicher Hoffahnt verführen, oben verzogt machen wist. En kennt ja unfer lüsternes Fleisch und wirdes inreh-tenfend Kaibenschaften bald wieder in Brand zu setzen trachten. Dakten wir ihm da beständig entzogen, das wir hunch des Herren Gnade. Kinder und Eigenthum Gottos genorden sind, so werden seine Feuerpfeile wohl zur Erde fallen und in sich erlöschen. Chnistum selbst muß man so erzriffen haben, das man durch Seine Berheisung sich beständig das Teufels Eingeben abwehrt. Christum selbst mußt du beständig zwischen die und den Keine stellen, so bist du wohl gedeckt.

Lind nehmat den Helm des Heile, heißt es weiten, und has Schwerdt des Geiftes, welches ist das Wort Gottes. Den Deim trügt men auf dem Kopfe und ist durch ihn gegen alle Schläge des Feindes von oben her geschützt. So follen wir das Heil, d. h. niese gewisse Selizkeit in Christo unsern Helm sein Lassen, der unser Haupt bedecke. Das heißt, all unser Denken und Sinnen soll von der gewissen Hossung der Selizkeit umwunden und diem zweisel fein, so das wir alle Sorge und Bangigkeit sammt allem Zweisel von und adweisen. Ist uns die Selizkeit gegeben in Christo, was wollen und denn dieser Zeit Schäge und Nothe auch thun? Zesus will und selber dieser Helm sein, und so mussen der Shn ergreisen, das wir durch Ihn gegen alle sorgenden und zweiselnden Gebanten geschützt sind, sonst haben wir Ihn noch nicht

pecht angenommen.

Co fint wir benn in Chrifto mit allen Gröften ausgeruftet und haben au Ihm die volle geistliche Waffenrüstung: Umpürtung. Panzer, Priegesschub, Schild und Belm. Das find unfre Schutz maffen, Befus will uns genng fein mit unüberminblichem Schutes Er will aber auch unfer Trus sein, unfre Angriffswaffe, unfer Schwerdt, mit welchem wir alle Retten und Schlingen bes Satme burchbauen, benn Er giebt uns bas Wort Gottes in Geinem Evangelio und das ist das Schwerdt des Beiftes. In Seinem Worte haben wir das Gottesschwerdt, in Ihm ift uns die Macht Gottes mitgetheilt, die bem Feinde webe thut, und bamit: wir alle feine Schaaren in die Flucht treiben. Alle wirkliche Gewalten find ja Beifter: bier empfangen wir aber im Worte ben emigen, allmächtig gen Gottesgeist: mit tem erfüllt zu sein ift bie böchste Babrhaftigteit. Rach andern Sülfsmitteln follen wir uns beshalb auch nicht umsehen, benn sie trügen allzumal. Lassen wir bas Geistesschwert fahren und suchen in ber Freundschaft ber Bett, in Gittern und Weltehren unfre Araft, fo find wir fcon verloren; Shreu-wir dies Gottes Schwerdt-obn' Austriag, fo werben wir wohl fleghaft bleis ben, die Kinche im Ganzen und jeder Gierelem bespleichen. Und

num blenischeitenische Mirche, wolche sichnimmetikinnschein aftärklingen. Die die Kantie bei die bestehe die bestehe den Sien alle Chrene Schutz und die Hren Andere die Spreis alle Chrene Schutz und die Hren Andere der A

ı

l

ı

Jesus macht uns dammas nicht westellich und unwehrhaft, sondern Er umziedt uns mit eiserner Umsleidung, Er dewehrt uns mit flimmundem Schuerdte, daß nichts und voolenmen kamp kessen wir nicht und voolenmen kamp kessen wir nicht peut würden. Sezet die Welt und den Kensel mit stem wie sauter Eisen und Stabt sein, inwendig in uns keben wir aben and der allerzandesten Liebe Gottes. Und erstillt und dessen daß wir and dusten die stein des die Eisen die Lieben, so sind wir and; gugleich und dusten des streichten keine Keine Wein Bein Wert, so gehen wir auch wie jener Konigliche hin auf Geini West und trauen durch; das wir's endlich alles so besinden werd die, wie Er's und in Schwerde durch alle Nothe, durch alle Joseph, wie Er's und in Schwerde durch alle Nothe, durch alle Joseph, und unser Glaube ist der Sieg, welcher die West überrdung ben hat.

rochte Kampf werbe, nach welchem men von Gott selbst mit understwischer Koone geziert wird. Sast und alse Trägheit und Feigheit; alle Fleisches und Weltliebe ankziehen, da und der Sing forgewisselle Fleisches- und Weltliebe ankziehen, da und der Sing forgewisselle Fleisches- und Weltliebe ankziehen, da und der Sing forgewisselle Unter weiges Heil ist und heute mieber dem Worte so nahe gegeben, mid seine Geligkeit hat berjenige fwoldentlich verschretzt, welcher sich Ehristum allunfalls vorpredigen, aber nicht sinter Soele Rüftung sein lassen will. Zesus hat ja für und den Feind gesällt und daß Er den Sieg hat, sehet ihr an Geiner Auferschung und himmelsahrt. Er sitz zur Rechten vos Baturstum will anch zu mehrer Fernde wiederschungen in den Wolfen des Phimmels. Er ist der Kraft-Leid, ziehsen Ihn nan an, wie Er

fich in Seinem: Morten und Saxtemente und zum Aisbo und göttlichen Wasseurüstung gemacht hat, so wirst du auch, wie A im: Namen des Herrn den Goliath mit geringer Mührschilbung, Höllenriesen und alle Riesen dieser Welt überschwänglich. Sessi Ohne Ihn vermögen wir nichts, mit Ihm aber Ales. Gott daß: ihr's alle selag ersahret!

Gebet: Dabe Dant Du emiger Herr und Heiland, daß felbst burch Dein Wort und Deine Gnade unfre Kraft und Sch fein willst, gegen alle unsere Feinde. Erfülle und mit Deiner Wad heit also, daß Deit? Geist in allem durch and wirke und wir Deinem Ramen beständigen Sieg haben wider alles, was in und um und ihre Deiner Gnade miderstrebt. Anten.

# Am 22. Sonntage nach Trinitatis

uver

#### Philipper 1, 8-11.

11 : 30 Chrifto Geliabtel : In bent heutigen Evangelio feben wir, wie man Gottes bergebenbe. Enabe nicht anwenben muffe, wenn man im letzten Gerichte zu bestehen wlinfibt. Gott bat mis je alles vergeben ichon in ber Taufe und will uns nun ewig zu Bugben annehmen; geben wir aber bin wie ber Schalfeinecht, fo bringen wir und wieder um alles und unfere Schuld ist desto größer, ja viemals mehr zu tilgen. — Unfre Epiftel bagegen zeigt uns Pauli zarte Liebe zu ben Bhilippern und in ihnen auch zu ber gengen Menfcheit. Solder Liebe, wie wir fie in biefem gangen Briefe an bie Philipper wahrnehmen, war Banins gang fahig geworben burch bie: Onabe Gottes,: ans welcher er lebie. Wie ging es ihm bod in biefer Welt? Bon feinem Bolle verftogen und an bie Beiben ausgeliefert, liebte er es boch so, daß er, wenn's möglich wäre, für fie verbannt sein wollte. Und von benen, die sich Christen nameten, - bat er nicht von benen noch viel mehr Berzeleib erfuhrend Wie verdroffen ihn die falschen Apostel aller Orten — ja wie tiefes Bergeleid hatte er oft aus feinen eigenen Gemeinben, fonberlich von den Galatern und Corinthern! Dennoch ist seine Liebeigt ben Menschen immer wieber frifdt, benn er erfrischte fie täglich aus Gottes Liebe, die ja nimmer aufhört noch abläft. Gottes Reich ift bas Liebesreich, barin Gottes Liebe regiert, und in biefes befetie genbe Reich führt uns. Gottes Wort immer wieber auf's neue ein, bumit wir endlich gang barimen bleiben. Gottes Liebe will ma in Gingleit lieben und uns hier von Tag zu Tage immer meige

aufern. Hextu, unferel Frando, unde wande guglothe unfesellan, is verreibt and Spelfte unfesellan, is verreibt and Spelfte unde lid in dichteile, is de generale entre de guglothe unde lid in dichteile, de auch die Gwigloth die immer herrlicher untgegen letche Deine land. Der Spelftustumifers Hengus herrlicht in boet und hächfiele mit Randolten und die bestellt in der in der ist die bestellt in der ist die bestellt in der ist die bestellt in die bestellt in der ist die bestellt in die bestellt in die ist d

"Meine Liebent Bolleman zur moigen Berefichteit: recht fords fdreiten, formung man ben vickligen Unfang wenigftens haben, bes Beg, suf: bem manaftebet, mit wenigftens ber arichte fein, und bag: fle ben rechtent Wieg haben, extennt hier ber Apoftel mit Freus ben an feinen geliebten Bhitippern an. Gr fpelcite 36 bante meinem Gott, foroft ich euer gebente (allegeit in altem meinem Gebete für auch alle, mit Freuben- foldes Gebet thuend). Run waritbet freute er fich fo febr am ben Bhilips vern, bag er bariber immer Gott wieber banten mußte? Et lagte Meber enrer Gemeinfcaft am Evangello, vom erften Tage an bisher. -- Das machte ibn fo froh und vergnügt int Gefängnisse zu Rum und in ben Reiten, bag bie Gnabe Gottes vom Anfang ber Prebigt bei ben Bhilippern zu ihrem Seile fo gut Raum gefunden: batte. 3fr bas immer bie beste Freude, wenn matt ficht in Andern imb an Andern freut, fo ift boch das bie allerbefte ween man fich beffen frenen tann, bag unfre Freunde in Chrifte Sein ewig wohl und geborgen find. Ber folder Freile filigig ift, ber findet fie auch, und wer fie findet, ber hat num auch immer Arenben in aller Roth, bein bem ift eine bibere Welt aufgegangen ale biefe, in ber man hier militien bat.

Das Heil aber, bessen Annahme bie Philipper so reich ges macht hat, nennt Baulets hier "Gemeinschaft and Gvangello". Das ist also das höchste, was einem Menschen hier wiersahver kann, bas er Anthell empfängt am Evangello. Das ist so großes Deil, daß est selbst einem Anbeun; der es wid ansteh, schon in Ketten nut Banden fröhich machen muß. Und was hat denn das herrliche Wert "Gvangelinm" unsgangen? was schließt denn dies frohe Botischt in sich? Da Botschaft ist es von- allersächten Gott, die Botschaft, welche erst gang leise wie sexned Rankhen integroßer Schwille. und Diere der inransänglichen Wenschheit zustum und immer nähet, immer deutlicher hevan erscholl, die der Engel Herre über Beihlehems Fluren das Gweia anstinnnten: Ehre sei Gott die der Debe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlesallen.

atiê

KI I

fich in Gelmmi Breiterund Soldemente mits gum Alibetinnte zuer götlichen Baffenruftung, gemacht hat, fo wirft bie ench, wie Davids im Mamen bes Sexue ben Goliath mit geringer Mührisching, bew Höllenriesen und alle Riesen dieser Welt überschwänglich bestegen. Ohne Ihn vermögen mir nichts, mit Ihm aber Ales Gott gebe, daße ihr's alle susahret!

Sebet. Habe Dant Du ewiger Herr und Holland, daß Dur sellist burch Deine Bort und Deine Gnade unfre Kraftennde: Stärle sein willst, gegen alle unsere Feinde. Erfille und wit Deiner Bahrer heit also, daß Dein? Geist in allem durch tind wirte und wir da. Deinem Ramen beständigen Sieg haben wider alles, was in und um und her Deiner Buder wider ules, was in und um und her Deiner Inabe miderstreit. Anten.

# Am 22. Sonntage nach Trinitatis

### Philipper 1, 3—11.

The same of the second second second second H. . zi i Sni. Chrifto Geliebtel : In: bent heutigen Evangello-feben wir, wie man Gottes bergebende. Gnabe nicht anwenden muffe, wenn man im letten Gerichte : ju bestehen wlinfcht. Gott bat une ja alles vergeben fcom in ber Taufe und will und nun ewig zu Guaben annehment gehen wir aber bin wie ber Schalfeinecht, fo bringen wir und wieber am alles und unfere Schuld ift besto größer, ja tiemals mehr zu tikzen. — Unfre Epiftel bagegen zeigt mes Boull gorte Liebe au ben Bhilipperu und in ihnen auch zu ber gate geni-Menfcheit... Solcher: Liebe, wie wir fle in biefem gangen Briefe an bie Philipper wahrnehmen, war Baulus gang fähig geworben burch bie: Onabe Gottes,: and welcher er lebte. Wie ging; es ibm boch in dieser Welt? Bon seinem Bolke verstoßen und an die Beiben ausgeliefert, liebte er es boch so, bak er, wenn's mözkich wäre, für fle verbannt fein wollte. Und von benen, bie fich Christen name ten, -- hat er micht bon benen noch viel mehr Herzeleib erfahrenk Wie verbroffen ihn wie falfchen Apostel aller Orten .- ja wie tie fes Bergeleib hatte er oft aus feinen eigenen Gemeinden, fonden lich von ben Galatern und Covinthern! Dennoch ist feine Eleberat ben Menfchen immer wieder frifd, benn er erfrifchte fie taglich and Gottes Liebe, bie ja inimmer aufhört noch abläft. Gottes Reich ift bas Liebesreich, darin Gottes Liebe regiert, und in biefes befelle genbe Reich führt uns. Gottes Wort immer wieber auf's neue eine bumit wir endlich gang barinnen bleiben. Gottes Liebe will uns in Givigleit lieben und und hier von Tag zu Tage immer mehr

deige dereiten uitr defähigte, nihensinniumer eniffinglicherer Segodiffeit gu werben. Affende ump meine Kleben, Thanen wit wis unfer von Cpffeisenen, webe einer im Geweigebis of führe foreifche ebreit foden in viefer Fott. Gegenviert finde dein pum: herrichen Enden Beden in viefer Fott. Gegenviert finde dein ham ihren guttinftigen Enighbis volle. Ette haben mafern Herrn, unferel Frende i und warden nacht gegleich und ihr Springen Gerricht and Chelfie und ihr Chrifte, so wied die Golgbeit; die immer herrlicher untgegen lepthe ten.: Der Sprifins unfere Hengens herricht ih doct um ihreftele Klaubeit:

Meine Liebent Sells man zur ewigen Bereficklit recht fort foreiten, formun man ben vickligen Anfang weninstens baben, bes Beg, auf bem man fiebet, ming wenigftens ber richte feint, mit basifie ben rechten Weg haben, ertennt bler ber Apostol mit Freus ben an feinen geliebten Bhilippern an. Er fprichte 3ch bante meinem Gott, foroft ich euer gebente (allegeit in allem meinem Gebete für auch alle, mit Fredben feiches Gebet thuend). Run worlibet freute: er fich fo febr an ben Bhilips parn, bag er bariben immer Gott wieber banten mußte? Er late Heber eurer Gemeinfdaft am Evangello, vom erften Tage an bisher. --- Das mathte ibn fo froh und vergnügt int Gefängnisse zu. Rom und in ben Reiten, bag bie Gnabe Cottes vom Anfang ber Bredigt bei ben Boillevern zu ihrem Beile fo gitt Manm gefunden batte. If bas immer bie beste Freude, wenn matt fich in Anbern imb an Anbern freut, fo ift boch bas bie allerbefte wenn man fich beffen freuen tann, bag unfre Frembe in Chrifte Sofu ewig wohl und geborgen find. Wer folder Freite ficht the ber finbet fie auch, und wer fie finbet, ber bat mm and immer Freuden in aller Roth, beim ibem ift eine hobere Welt aufgegangen ale biefe, in ber man bier m leiben bat.

Das hell aber, bessen Annahme bie Philipper so reich ges mucht hat, nennt Paulas hier "Gemeinschaft am Evangello". Das ist also das höchste, was einem Menschen hier wiversahreit kann, das er Anthell empfängt am Evangello. Das ist so großes Deil, daß est selbst einem Andern, der es mit ansticht, schon in Artien und Banden fröhitch inachen muß. Und was hat denn das hetrliche Wert "Grangelium" zu sagen? was schließt denn dies frohe Boetschaft in sich? In Botschaft ist es vom allerhöchten Gott, die Botschaft, welche erst gang leise wie serned Rankoen in großer Schwille. und Dietze der mansfänglichen Menscheit zusam und immer nähet, immer deutlicher heran erscholl, die der Engel Herre über Beihlehems Flaren das Geria anstännnten: Ehre set Gott kir der Beihlehems Friede auf Erden und dem Menschen ein Wohlgekallen.

mit mir ber Onabe theilhafitg fetb. Wer bie Onabe fette tennt, ber welf auch, baf fle inne in Glauben erhalt uite inchtiffe belicht fachren lätzt; wir müßten benn ben belitigen Gefft Frech und wiberholt: betriben. Ein folder fieht auch, und gibir je mehr Etlibfal er in biefer Welt um vos Goingelli willen in Milben Befoninct, kumer mehr alle anbern Christen als thin felber geschenk au, ex trägt fle alse mit in feinem Bergen, und tide et Ebriffunt und alle Engel um fich bat, so bat ber, welcher um Ehrifti willen bier gefungen fitt, auch alle Britber in fich, in feinem Bergen, und bie er fo im Bergen bat, von benen hofft er um Gottes Billen, bet ja ibn felber ftartt und erhalt, dach bas allerbefte. Sei bu alfe mir recht tren im Glauben, so wirft bit and im anderer Trene nlauben konnen, b. b. alles in Gott. Die aber fellsft nicht tren flub, mussen auch alle Andern bemistrauen. Erfahren wit eist, wie machte Gott ben Glanben im Leiben wichfen machen fann, fo wirfe bu and von Anbern und auch von Anfängern bas Befte Ioffen tommen. Hier ist aber freilich nicht von offenbaren Fleischesbienern und Gottesverdichtern, fonbern bon aufrichtigen Chriftens feelen die Rede. — Daß aber Baulns noch hinzufügt: "benn Gott tft mein Beuge, wie ich euch alle febullch liebe im Bergen Befu Christi, bas thut er barum, fie feines beständigen Unbentens recht gewiß zu machen. Sie follen es auch zu ihrer Frende und Startung wiffen, wie Baulus an ihnen im fernern Gefangniffe Freude und Troft habe, bamit fle beffen bieran recht inne iverben, in welchem Reiche ber Liebe fie feiten. Banlus bat fie ja im Derpen, und weil er fle fo hat, fo mothe er fle auch gang baben mil immer seben und immer mit ihnen auf's Rächfte verlehren, wie wir's im Himmel mit einander haben werben, wo uns feine Schraufe mehr trennen folk. Er fagt, folihe sehnstächtige Liebe babe er "int Derzen Chrifti Zefu", benn fo lantet ber Ausbenst eigenists im Griechischen: und bas ist nar fcon gesagt, meine Lieben, benn wet Chriftl Eigenthum ift, ber lebt fein innerstes Leben im Bergen Chrift. Christus ift sein Berg geworben, von Dem bat er ein neines Berg, Christi Derg, und barin ist die alberebelste und garteste Riebe, welche fich bei teiner Scheibung und Trennung gufrieben geben tann, fonbern immer noch ber vollkommensten Einigung mit allen Geliebten beaebrt.

Ach Gott lehre uns biese Liebs immer besser, bas wir iter alles froh werben und in Hossiumg alles gegenwärtige überwinden.

Dat nun Paulus im vorigen nit Fremen von der ben Epciften schon gegebenen Gnade und von der gutunftigen geneiffen Herrfichteit gezengt; für die Gett felbst sie derachren will, so füllt er nun im folgenden viesen hetrucken Rahmen und bem and, was

ł

į

t

!

ł

wir in biefer Megenhant thus follen, bas mir unfern: Meunf mis unsere Ertvählung fest machen, und die Engbe nicht wieber nerlieven; Aber auch bas, was wir in unsener Gmabengeit thum follen, mitfien wir alles aus ber Gnabenfille unferes Gottes empfangen. Darum follen wir's und und den unfrigen auch von Ihm erfleben. Baulus fagt; Und barum, weil ich in Liebe, euer ewices Beftes hoffe und begehre, barum bate ich, bag enre Liebe je mehr und mehr reich werbe in Ertenninis und aller Erfahrung: Die Liebe ift ja ener Leben gemorben, ba ihr aus lauter Liebe Gottes lebet, aber fie muß ja jummer sunehmen, immer reiner, bimmlischer und brünftiger werben, indem fie von allem eigenen, finnliden und irbischen immer mehr entlieibet wirb. Das geschieht nun, wenn man die himmlische Wahrbeit immer schärfer und bestimmter auffäßt, daß fie unfer ganges Begehren und Empfinden regelt. Die beilige, himmlische Liebe ift ja allein bas mabre Christenthum, aber man umg fich immer mehr von Gott geliebt seben und in Ihm immer treuer lieben. Wie bas aber? Allein daburch, meine Lieben, bak unfre Liebe immer mehr ihren Maren und lebenbigen Grund an Bottes Liebe allein bekömnt und von allem andern absehen lernt. Das tann man nicht auf einmal, soubern man muß es lerven. Auerft will man nämlich ben Anlag zur Liebe vielfach von außen, von ber Welt her, von anbern Bersonen, von ihrer Bortrefflichkeit und won ihrer Liebe haben, babei wird fie nimmer fest werben, noch je bestehen, benn uns wird viel Mangel ber Liebe begennen und auch bie wahre Liebe werben wir oft nicht fogleich an erkennen vermögen. Darum lerne nur Gott immer tiefer ertennen, wie Der bie Liebe ist, lerne allein um Gotteswillen lieben und lebe bich intemer mehr in bas Berg Jesu Chrifti ein. Dazu will uns Gott burch Sein Wort einerseits und burch alle unfre Flihrungen anderfeits anleiten, indem Er uns in mancherlei Rothen und Anfechtungen immer neue Aufgaben ftellt. Da giebt's immer neue Beifen. wie fich Gott unfern Seelen als lauter Liebe und lauter Axoft au genießen geben will, wenn uns in ber Welt alles verbittert und vergällt wird. Be ärmer wir am Meische und in ber Welt werden: je armer an irbifchem Binfchen und Doffen, befto reicher tommen und sollen wir in Gottes Erkenntnig und an Erfahrung ber gottlichen Guter merben. Da ift glfo Uebung und Anfechtung tein Unglied, fonbern fie werben aum köchften Gliede, mis Bater Banlus erbittet foldes Glud als bas bochfte feinen innig geliebten Die bern in Christo. So merben auch wir, meine Lieben, wohl bem · lieben Gotte noch banten muffen, wenn uns foldes wiberfairt. ---Banlus fagt: Die Erfahrung und Erlenntnih wünsche ich end, bas ihr prufen moget, mas bas befte fei in allen Zweifeln und Berlogenheiten, bag ihr bas euch bienliche und Gott wehlgefällige

## dan Amaren. Sonntagen nach Trinitatis sper al haurr 22 m ....

øddh baka di ,dar 3 8 1. 2 1. 3 1. 3 1. 5, 17-21.

े रहा <u>जन्म का</u> रहा है । and the day. The discount 31.11 .... N. 14.12 3 i In Christo Geliebte.! Diafe armo Welt ift, feithem fin von Gatt abgefalfen ift, voll mancher Nathlosigkeit. Jeben hat Zeiten ise, seinem Leben, in benen er nicht mo aus noch ein meiß and bet menden fcheinen folde Reiten danm ein Enber zu nehmen. Die Aufunft ist einem verschleiert und die Gegenwart voll großer Lasten. Das ift fo in Betreff von Gefundheit, Giltem, Gipen, Dans und Laubfrieben. Ift es aber auch fo mit bem Christenthum? Ach in Chrifte Geliebte, bamit ift's noch vielmehr fo, und wer's nicht erfahren hat, ber febe nur ber beiligen Apostel Briefe an, fo wird ge finden, wie fie felbft ben himmlifden Schat unter Arbeit und Moth haben huten muffen. Je haber bie Sachen find, und je mehr Segen barin ift, besto mehr ficht fie ber Tenfel. an, so find um bas lautre Evangelium mobl die bochften Rämpfe. Boch wo die Noth am größten, ift belauntlich bie Bulfe am nachften. Ster ift Der Die Bilfe, ber munberbarer Rath und ftarter Gott beißt, Befus Chriftus felbst ist in Seinem Worte, und indem Er die Feinde um fich berumpieht, giebt Er fie und mit Seinem Bortellauch ju überwinden, gleichwie Er bie Bon mit ber Zinswinge verfuchenden Pharifäer im heutigen Evangelio überwunden hat. Daburch werden wir aber Seines Wortes recht inne, meine Lieben, fo betommen wir immer tiefere Erfahrung von bemfelbigen: Jefus wird soffee Weisheit und unfer Leben, wenn wir Ihn als unfre einige Berechtigkeit in Seinem lauteren Gnabenwarte in allem Rampfe festhalten wollen, Er ift uns benn alles, Speife und Trant, Rieb dung und Obbach: und ist Er uns bas in biefer unwirthbaren Welt voll Berlegenbeiten, so wird Er und ja auch zur ewigen Herv lichteit aushelfen. Bentus war beffen wenigktens geriff und zwar er in ganz andern Drangsalen als wir sie bisher ersahren haben. Was hatta er nicht schon gelitten als er mm won Rom ans bem Sefangnisse ber feinen Brief an bie Philipper forich! Die Wet wird feiner genug gespottet haben, wie er fich feinen Lebenslauf verdorben, und nun am äußerften Elenbe angesommen fet. Er wußte aber, soas ihm ber Himmel gang nabe fet, und mit ber vollsten Ueberzengung ruft er feinen Gemeinbes noch aus bem Gefängniffe zu: Folget mir! Der Sieg ist boch unser! ich sehe schon ben bellen Ausgang! Folget mir, liebe Brüber, und febet auf bie unter meinen Gemeinben, welche alfo manbeln, wie ihr uns habt jum Borbilbe. Dies ift fürmahr bas rechte Chriftenthum, was ich euch vorhalte. — Das meint der Apostel nicht bloß von ver Bhyschen, welche er stiebtigte, sonweit von der gangen Art sein Kor Amtosus, Ge Tam sa schie damals unter Venen, welche ver Christischen Namen trugen, ein safte und deastloss Weser und inn hansent Tagen alles korrouchert, da nan, oft und denvist; der Welt vient, und hinterher um des toden Mundbekentdustist; der Welt dient, und hinterher um des toden Mundbekentdussisse willen sich den Hinnes versuchen, dem solches Christenthum erfährt wang ober gan seine und nicht von der gewiß auch inicht von der Bolle reiten: Darum ist's gurt, daß wir das bequeme salfste und das imbequame wahre Christenthum schaef sitr uns unterschehen verten, und bazu giebt uns Paulus heute die beste Anleitung. Gött hese, daß wir sie sicht verstumen!

In es glebt viele Scheluchriften. 3ch meine bente nicht bis fentiaen, welche von vorn bevein die lautre Snabenlebre verlaffen und felt lange ber Irrfehre in fatiden Kireben angehangen baben. Beit tus rebet hier ja von feinen Gemeinden, welche die reine Lehre von Kink selbst empfangen hatten. Bon benen fagt er: Es flub manche falsche Glieber varanter, wenen the's nicht nachmachen milft, wenut Biele wambeln, von welchen ich ench oft gefagt habe, sa to bet end war, nun aber kage ich, ba to ihnen nicht mehr helfen tann und fie maner fo fortichlafen, nun fage ich's mit 2001. nen, bie Feinde bes Loenzes Christi. Wie? ift benn bas migu Na? Zu Pauli Gemeinden waren ja auch sie getreten, ohne Kampf sessen ihre Berwandse und Freunde war ja das auch nicht möglich gewesen. Sie waren ja nicht wie iene aroken Schaaren ganz gleich guifiger in ben verwelflichten Lambeellreben, welche gleich Steinen undeweglich ballegen ober and burth ihre Lufter offen Zeugnis geben, baß fie mit Sprifto gar nichts zu fcaffen haben wollen. Bas hatte he benn aber bewegt? Run, die Enabe hatte sie auch wohl einmal erfaßt, fle meinten auch Ueberzeugung von der Richtigkeit vos Gögen-Henfice und von ber Babrbeit bes Evangeliums zu haben. haben vielleicht zu Zeiten auch großen Eifer gehabt, fie wollten anch noch felig werben; aber bas Gebeimnig bes Rrenges Christi war Umen bod verborgen geblieben. Sie wollten auch zur rechten Kirche gehoren, auch mit felig werben; aber fie wollten fich both nicht tiefer auf's Evangestum einlassen. Sie wollben fich nämlich ben Geist Soties fiber ihre tiefe Glindhaftigfeit und ihre taglichen Fehltritte nicht fivafen laffen; fonbern, nachbem fle einmal ben Chtiftennamen angenommen hatten, wollten fie mm bleiben, wie fie waren. Solche Seelen meinen eine große helbenthat mit ihrem Uebertritte vollbracht zu haben, fie thun fo, als ob fie Gott mit ihrem Kommett In Geinen Bellegittern einen besonderen Gefallen und bebe Ehre erwiesen hatten. Daranf wollen fie num aber auch ungeftort ruben.

Darum suchten fle mit ihrem Spriftenthum um vor allen Dingen glatt burchzukommen und bas Kreuz möglichft zu vermeiben. Rach ihrer Meinung hatten fie os mit bisherigen Unruhen und Opfern genngfam bezahlt. Wer nicht Jefu täglich wieber für fich bebauf und Sein Wort nicht täglich noch immer ernfilicher benutt, um von Sunden rein zu werben, ber weiß auch nicht, wozu Chrifti Bint nothig ift. Er hat auch tein Beburfnig mehr zu lernen. Chrifti Prenz wird ihm bald etwas altes, ja dalb ein Anstoß, ein Nergerwif und eine Thorbeit. Er liebt fich teinen gekrenzigten Chriftus und dann verlengnet er auch Christum gerade in dem, wo es am nöthigften ift Ihn ju betemen. Ein folder bleibt immer in bem Stanbe bes Betrus, wie ber Jesum im Augefichte bes Rrenzestobes verleugnete; aber leiber ohne bitterlich ju weinen, fonbern in Selbftgerechtigfeit und tropigem Stolze. Diefe find filmahr nicht thichtig bie reine Lehre zu bewahren, benn sie haben selbst kein tiefes Bebürfniß barnach. Sie find allen auftanchenben Irriebren proisgegeben und fallen auf allerlei Eitelkeit und eigne Wege. Alle Irrlebren haben ja barin ihren Grund und find barin alle eins, baß fowohl ber tiefe Sunbenschabe bes natürlichen Menschen verkannt, als auch die Kraft bes Blutes Christi verleugnet wird, und da nun ber Berr boch immer fich rechte Bengen in biefer Welt erhalt, fo treten jene zu biesen auch balb in Gegensat, benn fie verfteben biese wicht, und ihr Wefen, ba fie von ber brunftigen Biebe bes herrn erfüllt find, erscheint jenen bald übertrieben, schroff, streng, herbe and unflug. So werben fie benn balb Feinde bes apostolischen Chriftenthums. Rurg gefagt: ihr Anftof ift bas Breng Chriftt, fowohl wie Er es filr uns erdulden mußte, als auch, wie wir's Ihm nach nun in Bertheibigung ber reinen Lebre tragen milifen, wenn wir an Ihm mahren Antheil behalten wollen. Chriftes bat ja bas gange Chriftenthum fo beschrieben, bag es beiße, Gein Rreug auf fich nehmen und Ihm nachfolgen. Das erkennen fie aber nicht: in Seinem Arenzesleiben tonnen fie die bochfie Herrlichkeit der gott-Uchen Liebe nicht erkennen; weltlich hohe Dinge rühmten fie gern von Christo, und ihre Alugheit beweisen fie barin, ein Christenihum ohne Krenz für sich zu erfinden. Und bas geschieht auf jeder neuen Stufe ber Entwidelung ber Kirche wieber, bei jeber neuen Frage, welche unter bem Wiberstande bes Fleisches burchgesochten werben muß. Solcher falscher Christen ist jest die Welt voll, meine & ben, und ich fürchte auch in unfern Gemeinden. Baulus und alle wahren Rachfolger im apostolischen Christenthum muffen aber weinen, wenn fie folder geiftlofen Leute gebenten, benn fie verachten für fich die Gnade, nachdem sie ihnen schon geschenkt war und halten bas Reich Gottes mehr auf als Juben und Beiben. Sie bringen den härtesten und schmerzlichsten Kampf, benn sie kampfen wider

Chriftum genter chriftlichem Ramen: Das find bie vielen Antichnie ften, von benen auch Johannes oft schreibt. Wie wird es benan einft geben? St. Baulus fcbreibt: Belder Enbe ift bie Berbemmig. Ach wie taufchen fie fich! Gie wollen auch felig wer ben, b. b. binterber wollen fie felig werben; verachten und vertennen aber bas Wort vom Kreuz, burch welches allein bie Seligiet möglich ift und auch schon bier im Borfchmad genoffen wirb. Den innerften, füßen Rern bes Chriftenthums, die Bemeinschaft ber Seele wit Bott in Seiner täglich vergebenben Onabe, werfen fie weg und halten fich an die leeren Sulfen, an die außere Gemeinschaft, on ben blogen Ramen. Seht, meine Lieben, folch entnervtes ober balbirtes Chriftenthum fieht Paulus nicht als etwas anertennensmerthes an, bas lobt er nicht einigermaßen, wie es beute Sitte ift. fondern barüber weint er und bem predigt er die Berdammnig. Ach es tann einer wohl bei geringer Renntnig und fowachem Glauben felig werben, nimmer aber, wenn er nach empfangner Bredigt bom Arenze Chrifti ber geringen Arenzgeftalt Chrifti teinen Beichmad abzugewinnen vermag und nun barauf ausgeht, ein anderes Chriftentham zu erfinden ober in anderer Leute Diensten zu empfehlen und gu verbreiten, bei bem man fich beffer mit ber Belt fteht. Das thun fie aber, weil eigentlich ber Bauch ihr Gott ift. Gin bartes Wort! aber wahr. Sie werben bas freilich auch bamals fo weulg eingeftanden haben, wie sie sich's hent bekennen. Aber da frage bich boch, liebe Seele: Was willst bu benn mit beinem Chriftenthum? Soll es blog ein Wert nebenber fein? Willft bu gußer ber Bergebung beiner Sunben, außer beiner Seligfeit, furz willft bu außer Chrifto noch etwas in biefer Welt, willft bu auch gar reich und angesehen fein? ja willst bu vielleicht burch bein Chriftenthum gerabe etwas großes bei ben Chriften gelten, bann bift bu ja felbst bein Gott, bann lebst bu ja boch für bich selbst und nach beinem eignen Willen, bann lebst bu boch nach beinem Bleische, wenn bu auch noch so anständig lebtest, und bann ift ber Bauch bein Gott. Der Weltfriebe, bas irbische Bohlergeben, und bie Bequemlichteit wird bir ba mohl bas wichtigfte werben, und an Chrifto, bem Befreuzigten, haft bu feinen Theil. Der Bauch ift ber Gott aller ber geiftlofen Chriften, und barum haben fie auch tein Urtheil in den geiftigen Rämpfen, welche Christi Rirche bier immer zu bestehen bat. Sie lassen sich gern vom lautern Gottesworte abführen, wenn sie um der Wahrheit des Evangeliums willen Unruhe und Angft leiben follen.

Ihre Ehre wird zu Schanden, fagt St. Paulus, b. h., sie suchen ihre Shre in demjenigen, was sie als Christen sich für Schande achten sollten. Sie suchen ja nur ihre Bequemlichkeit und thre Beltebre, Giebt uns Gott mancherlei Freuden, Gemächlichkeit

rind Chre. to sollen wir bas mit Dant blundlinen . wete follen as uns aber nicht auf Koften bes Evangelit machen wollen. Ebren und Gater find an fich gang gute Gaben Gottes, für bie man einft Rechenschaft ablegen unig, wenn man aber barüber Christi Bost verleugnet, fo find alle foon ju Schanben geworben, benn filt einen Eingehörigen bes gekreugigten Beilanbes find fie bann Beweifes geung, daß er fcon von feinem Rouige als ein Berrather abgefallen Mt. Progt man aber: Bas fft bein in Gumma ibre Geftumma? Was wollen fie benn? fo fagt imfer Text: 3rbifc gefinne finb for, troubem, bag fie Chriften beißen wollen. Ihr Trachten geht auf biefe Welt. Irbifch find borum ihre Gebanten von Ehrifto, von ber Rirche, von fich felber, ja and von ber ewigen Geligleit. Bon dem wahren Christus sind fie tief innerlich geschieben, und tritt Cr thuen in Seinem lautern Borte und in Seinen Gliebern entregent, To feinben fie ihn an, und ber Fürft biefer Welt bat in folden melftlosen Christen noch seinen größten Triumph. Was kum ihnen man anders zu Theil werben als boppelte Berbaumniß?

Ift bies min bas Chriftenthum, auf bas wir burch bie Taufe bewufen find? Rein, fürwahr nicht! Co hatte es Gott ja nicht gemeint. 3bm war es voller Ernft uns von Gunden, von irbifcher Besinnung, vom Dienste bes zeitlichen und weltlichen zu ertofen. umb ban ift ber beiligste Gottessobn unter tanfend Martern gestot-Ben. Dafilt hat Er felbft gezittert und gezagt, daffte bat Er gegen ben Born Gottes und ben Teufel fo hart gelampft, und nun follten wir Seiner Biebe alfo burch unfre Erägheit und Bequemlichteit Spotten? Run follten wir Sein belliges Rreng, an bem wir et-What find, noch gar haffen und verachten und verleugnen? D bas wir's alle ertennten und von solcher Schändlichleit uns mit Ebel abwenbeten! Bat Jesus Sein beiliges Fleisch für uns in ben bie Levn Tob gegeben, fo follen wir boch wohl unfer bofes Meifc mit all seinem Begehren und Hoffen willig getremigt fein laffen, um im 3hm Theil zu haben. Wer bas nicht will, nun ber taufche fich boch nicht und halte die andern nicht auf in ihrem Berufe zur binmlischen Berrfichkeit!

11.

Wie anders ift boch das tichte apostolische Christenthum, dem zu folgen und Paulies ermahnt. Er fagt: Denn unser Wandel ist im Himmel, im Himmel ist und unser Alles gegeben, weil unser Christus da ist und zwar stehen zur Rechten Gottes. Er ist ja unser Alles. An Ihm haben wir unser Weckten Gottes. Er ist ja unser Alles. An Ihm haben wir unser Weckten Gottes. Er ist ja unser Alles. An Ihm haben wir unse Weckte, Gerechtigleit und Seligkeit. Was ihnnen wir uns der Weltweisheit obliegen, die darin bestehet, möglichst sich selbst mit leeren Worten in betrügen und andere dazu? Wie lönnten wir nun noch der West Wollust, Ehre und Freundschaft zu suchen ansgehen? Nein, im Simmel haben wir unfern Banbel! Das beifet aber fürwahr nicht, in der blauen Luft ober in den Sternen. Alle Sterne, Kimmel. Wolfen und Winde und alles auf Erden find nur fchwache Abbilden von bem innern und emigen Reichtbum unfers Bottes. Sind wie gar Reinmubig, fo mogen wir's auch in ben Sternen lefen, wie mächtig, reich und glitig unser Water ift. Unfer Himmet aber ift bas nicht. Nun was benn? Ja an Chrifto lernen wir's, was nufer himmel ist: Das ift ber himmel und aller himmel himmel, mas wir von Seiner göttlichen Stim wiederglangen feben, bas Riebeswefen ber ewigen Gottheit, biefer helle Schein, ben wir auch fcon jest burch's Evangelium in's Herz befommen. Gott felbst ift unfer himmel, Chriftus mit aller Gottesfülle ift unfer himmel, und ber ift, bas glanbet ficher, viel größer und viel leuchtenber als alle Sternenhimmel. Und was beißt bier nicht alles bas Wort Banbel? Es beißt unfrer Seelen Heimath, Berkehr, Batarland, Bolitik, Auft und Freude, ja bas innerste Sein und Leben ber Soele. Unfer Christus ist ja himmlisch, so ift auch unfre Kirche himmlisch und wir felber find himmlifch, benn je nachbem eines Menfeben Thriftus ift, barnach ift auch feine Rirche und er felbft: und wegt felber irvifch ift und ein weitlich Reich ober einem felbft gebildeten Berein mit Menfchenfatungen feine Kirche nennt, ber hat ficher einen falfchen Christus. Go ift es aber nicht mit ben apostolischen Chrisen. Unser Wandel ift in Gott, in Christo selbst und also in Himmel, ba ift all unfer Streben und Bewegen, von ba kommt's ums, dahin sieht's uns, in der Welt wollen wir nichts als aleich Stephan mit Ehren fterben, einen beutlichen Tob find wir ihr fcul-Dig, ber armen Welt die in Granen untergebt mit all ihrer Luft.

Aber (fagen uns jetzt viele) willft bu's fo himmlifc haben, fo wirft bu in biefer Belt febr fowach fein, nichts ausrichten, ja laus ter Berwirrung anrichten, benn Die Welt verfieht bich nie, fie nimmt alle Worte in anderem Sinne. Was foll ich da fagen? Ich fage: Die Welt bat ja Chriftum noch nie verftanben, boch bat Er auch ben Tanben und Blinden geprobigt, daß etliche eben febend und hörend würden und ben rechten Berftand gefoonnen. Rampf und Bermirrung find barüber freilich über bie gange Welt gekommen. Das macht aber bas allmächtige Licht ber Wahrheit, bas, wer fie nicht lieben will gur Seligfeit, fie wenigstens haffen muß zu seiner Berbamumiß. Unfere Lehre paßt nicht in biefe Welt hinein, bas weiß ich so gut wie tegend einer; eben barum aber, weil bas Wort ber ewigen Liebe nicht in diese Welt hineinvaßt, barum wird sie quet nutergeben, und weil sie untergebt, ja immer schon im Untergeben begriffen ift - und täglich finten viele in ben ewigen Tob barum muffen wir himmlifch fein und mit ungewöhnlichen Worten, Die Bligen und Schwerbtern gleichen, vom Simmel zeugen. Bor ba find wit, unser Wandel ist im Himmel; oder sind wir nicht von da? Nun, dann sind wir Narren, daß wir und Christen nach Christo nennen, nein, Lügner sind wir dann, denn Ehristus dusdete in dieser Welt das Areuz von ihr, und Er ist ganz himmlisch, der Derr dom Himmel, und hat auch als der vertiärte Menschensohn Geinen Thron im Himmel. Himmlisch ist das Wort des Evangeliums, das Er uns gegeben, himmlisch ist die Speise, die Er uns zu essen durch welches Er uns wiedergeboren werden ließ, himmlisch ist Sein Geist, durch welchen Er uns zurecht sührt und

tröftet. Go muffen auch wir wohl himmlisch werben.

Und werben wir ba schwach sein? Nun meinetwegen, was bie Belt so nennt, ich sage "schwach mit Christo"! Doch sagt Banlus: Unfer Banbel ift im himmel, von bannen wir auch marten bes Beilandes Befu Chrifti bes Berrn. Wir werben gewiß nicht burch ber Welt Feindschaft umfommen, bazu ift bie Belt mabrlich zu fowach. Sind wir himmelsburger, nun bann fteben wir fcon auf ber Bache ber Emigfeit. Unfer Triumph ift schon unterweges, felbst unfre Schwachheit wird noch lauter Kraft werben. Unfer Chriftus tommt uns gewiß. Wenn Er uns jest schon tag-, Ro in unfer Berg tommt burd Sein Wort und Sacrament, so ift es nicht ein bloger Sall ober Sauch von Ihm, nicht ein fernes Unbenten an Ihn, sonbern Er felbft mit all Seiner Gnabenfulle, mit aller himmelstraft und himmelsluft. Er lagt uns icon jest nimther im Stiche und bedarf bier weber eines noch mehrer Stellvertreter: Er tommt schon jest ben Seinigen immer Selbst. Und Er ist Mannes genug himmel und Erbe und alles zu erfüllen und zu regieren. Man fagt uns oft: Für euch ift feine Welt ba, bie Menfchen find nicht barnach, fie wollen was fichtbares, maffiberes, handgreiflicheres, als ihr in eurem Wort und Sacramente bietet. Ja, bas wiffen wir auch, bennoch tonnen wir uns ber Welt nicht bequemen und unfern Chriftus aufgeben, ber bom himmel ber in unfer Elend tam uns ewig in Sein himmlisches Befen aufzunehmen. Der Welt kommt ja Gott selbst zu schwach und zu unsichtbar vor. Beil uns, wenn fie uns nichts anderes vorwerfen tann, als was fie Sott felbst vorwirft! Zesus kommt uns aber bald noch anders, als wir 3hn bisher geschant, und ift schon aufgestanden uns zu Bulfe zu eilen, wie ihn Stephanus im Tobe fcaute. Er tommt als ber Herr über Alles; über alle Wiberfacher und Berruchte, wenn Er ihnen genug Zeit zur Buge gegeben hat. Er tommt biefe Welt mit Feuer ju entgunden und völlig zu verzehren. Reich wird bann bas feuerbestänbige, bas gewiffe und mahrhaftige fein? Das, was bie Welt, fich in ihren Staaten und Berfaffungen und selbsterbachten sogenannten Rirchen gurecht gebaut hat? Das

alles with gar elett bergehet. Bestehen aber wird bie apostolische Rirche, welche fich allein auf ber Apostel Wort als auf ben bimm-Bifchen, ewigen, biamaninen Grund gegründet hatte und außer und neben ber Schönbeit bes bimmlifchen Bortes alles anbere, es beiffe: wie es heiße, zu entbehren bereit war. "Gott", Gott felbft, "Gott unht burch's Wort im Bergen". 3ft Gott auch nicht genun? Soll biefe Welt bem lieben Gott noch erft aufhelfen und Ihn aufschmill fen? 3a bas ift bes Teufels Eingeben! — Chrisms wird uns als bas Ende und Ziel unseres Lebenslaufs toumen, wenn wir icon hier unfern Wandel im Himmel fein ließen mit barnber haß und Spott bulbeten. Er wird tommen, welcher unfern nichtigen Leib vertiaren wirb, bag er abniid werbe Seinem betklarten Leibe nach ber Birtung, bamit Er tann anch alle Dinge 36m unterthanig machen. Bir find genug burch Sein Bort getröftet. Unfer Leib ift hier freilich nichtig und erbarmlich wie all unfer leibliches Erfcheinen; aber wir find noch nicht, was wir fein werben und was uns burch Chrifti Beruf boch ficher betgelegt ift. Es wird aber gewiß erscheinen und ift uns schon im Rommen: unfern nichtigen Leib wird Chriftus verflären und verherrlichen, benn Er will gang an uns Ehre einlegen und alles an uns herrlich machen, wie Er uns icon hier gang und vollig vergiebt und schentt uns große und tleine, wiffentliche und unwissentlice Sunden, fo oft wir von Herzen zu Ihm tommen. Auch an unferm Leibe, an all unfrer Gestaltung wird Er Shre einlegen, bem Er war schon bier barin, ba wir und Seine Rirche bem Leibe Seiner Niedrigkeit abulich waren, indem Er wohl auf Bellen ging und mit Seiner Band Rrante boilte, bafitr aber gefchlagen und burchbobet wurde. Wie wir bier Sein Kreuzesbild barüber getragen, bag wir für uns mitten in einer fleischlichen Belt unfern Banbel im himmel hatten, fo werben wir bort bas Bilb Seiner Berts lichkeit tragen. Rach Art Seines verklärten Leibes wird unfer Leib fein. Rum ba wird ja auch unfer Leib ganz himmlifch und geiftlich fein: teine barte, ber geistigften Empfindung unzugängliche Rinde, wie wir fie jest an unserm Leibe haben, werben wir bann mit Befowerbe tragen, nein, and unfer Leib wird ganz Licht, ganz Geift, völliges Lebensflammen fein. O welch ein Wunder! Aber in Chrifto ift ja tein tobtes Wefen, an 3hm lebt und geiftet ja alles, and Sein Fleifc und Blut, barum geben fie ja ber Belt bas Beben; fie find Leben und Beift und nach biefer Art follen wir auch werben. D bann wird's schön sein, sich bier wegen bes ibeaten Befens des lautern Evangeliums, wegen des himmlischen Berusa-tems verspotten gelaffen zu haben. Besus wird an uns zeigen, was Er tann und bag Geift und geiftlich fein teinen Spott berbiente. Er hat aben die Birtfamteit, daß Er all das Seine, Seinen ganzen

Leib; mit; allen beffen Gliebene begrobmeldet, burghbringe, und nommengeiftet. Und bas ift Seine Weise fich bie Dinge unterthania ge machen, nicht wie fich ein Holzhauer einen Holzblod unten bie Frife white oper wie ein Thranu feine Sclaven mit Fliffen ixitt, sondern ben ist Seine Weise, bag Er bas burch Sein Gnabenwort unterthänig gemachte, bas fich Ihm zu Bugen legt, gang wit Seinem Befen erfüllt und es gran belt und flar in bimmulifcher Gluth aufs Annwes macht, bag es ewig bir leuchte. Das ist gemis und wahre haftig, meine Lieben! Und bies ift unfer Reich, unfre Schubeit, unfer Bermögen, unfer Bergnigen, unfer hoffen. Die Belt mag fic Secten ftiften und fich für diese Welt pusammentimben wit Bindfaben: unfer Wandel ift im hinnuel und unfer Bont foll tein andres fein, als das Band ber Liebe Jest Christi; in Seinem lautern Singmelsworte. Und bann wirds uns and gewiß nicht mangeln de ben Gewisheit unfered Bestehens; nein unter Genoffenschaft it Die alleralteste, borin war Abam, Benoch, Nooh, Amaham, David, Iohannes, Christus, ist ihr Haupt und die Apostel find die preneften Diener darin. Wir merden mohl bleiben, wenn wir nur am himme lischen Worte und bagnit im himmlischen Jerufalene bleiben. So ift mis Bankus vorgegangen und barauf bin ruft er uns bente mis Rolget wir, folget mir! binein in's Licht ber Gwigleit mir völligen Berklärung auch bes Leibes! Christus tommt und schon enigenen! Das ift unfen Aug und Sein Ang meinander. Wollen wir fibe bie Welt leben ober auch für die Wolt Rirden von baberem Goichmade banen, fo verlieren wir unfre Seele leibft barüber. Unfre Rinche ist mobil in der Welt; aber sie ist vom Himmel und hat da and thre Beimath, dun Himmel geben wir, und wen es bahin nicht zieht, wer fich burch's Evangelium nicht zur Liebe ber himmlifeben Guter ermeden inffen will, ber gehört micht zu uns "wenn en and eine Zeit lang, außerlich mitliefe. Neue Kampfe und neues Quenz wird ibn boch bon und fonbenn, werm's anch erft fein Tabelle knupf wäre, - Paulus bat in ber vollen Gewisbeit ben bimmliichen Berrlichkeit bes Evongekums und ben bereinstigen Berflarung best wunderharen Muth, seinen Philippern und uns allen auch and bem Gefängniffe zumrufen: Folget mir l. folget mir ! Die Banchdriften tonmen bier um ihnes Chriftenthums willen schwerlich in's Gefängniß; die wahren Christen gehen aber durch alles siegreich hin, tragen bas himmelelicht ber Gnabe Gottes im Bergen and werben bannach felbst gang licht in Gott. Bott holfe, daß es mit uns allen sife merbel,

Gehet. O herr Jeful bewahre und von allem Betruge unsers sündlichen Fleisches, daß wir uns nicht selbst gesallen und darilber von Deinem lautern Worte und heitigen Blute, unsver einigen Arzenei, abkommen; sondern bill uns, daß unfren Seols die Hinnelliche "Ferrächtette Weites Granzelli undernöhrer einiged Mar unfes simmer hallen-aufgehet, danilierennen alles Annellisiere Holt ganz hollig metragen, Minent, der der der der der der eine ein

# Am 24. Sonntage nach Trinitatis

11.

über Caloser 1, 9—14.

In Christo geliebte, Geelen! Unser Josus nacht sittwehr des Aronden gesund, wenn sie sich wur mit Ihm machrhaft berühren, sie macht and die Toden bebendig, wenn wan Ihn nur zu sich sowe wen läßt. Danum sollen wir und auch hente wieden auf 6 sehwe lichste nach Ihm stroden. Ich fühle mich kumt und bedarf eines Arzins. Wie sollten wir auch nicht krant sein, die wir an der schlinunsten Arantheit leiden, minnlich an der Sünde? — Aben holt und 1 Jesus, Gottes Sohn, hat und um Sich gesammelt, Er hat und in Sein Haus gebracht, daß Er selbst unser dert pfläger. Seine Lirche ist Sein Arantenhaus, morin er aller mit liedender Sorgials waxtet. Aus dem Tode hat Er und ja schon erweckt, da Er und mit den Strömen Seines Geistes in der Touse berognete.

Sind wir aber auch zum Leben gekommen — ach Gott geber tust das werigsteus von ma Allen wahr fei! — so ift nun doch nach nicht zu ruhen. Christi Kirche ist sürwahr nicht zum Schlassen gemacht, sondern nun unft sich das Leben sa erst entwicklu und innner herrlicher beweisen. Das nene Leben schließt sa alle Fülle, in sich, deren muß man nun doch genießen, man muß offen werden sär unendlichen Gottassegen. Dazu gehört viel Gebet und Indie im Geist, meine Lieben, es wird aber der Freste und früstlichen Giogens immer mehr, je weiter wir kommen.

Kam, wir wollen nach Anleitung unsers Tertes heute betrachten, meine Ekeben, was wir als Anfänger im Christenthums und von Gatt zu erbitten haben, sowohl in emster Arbeit als in hohen kneude des Geistes. Sott wird es alles in unse wirden, wenn win es nicht mit muthwilligen Sünden hindette.

Panles hatie zu Rom in feinem Gefängniffe burch Epaphras, einen Diener bes Evangeliums zu Coloffä, die beften Rachrichten über diese Gemeinde empfangen, destialb fagt er in unferm Sanna Darhalben auch wir, von dem Tage an, ba wip es ges hart haben, baren vir nicht auf fikr ench zu beiten mub zu bitten. Er hat nämlich bicht von unferm Texte fichen gesagt, das

rind Ehre, fo follen wir bas mit Dant hinnebinen, wie follen as uns aber nicht auf Rosten bes Gangelit machen wollen. Ebren und Gater find an fich gang gute Gaben Gottes, für bie man einft Rechenschaft ablegen umß, wenn man aber baeliber Sbrifti Wort verleugnet, so find alle foon ju Schanden geworben, benn filt einen Eingehörigen bes gelreugigten Beilanbes find fie bann Beweifes geung, baf er foon von feinem Binige ale ein Beeratber abgefallen ift. Bragt man aber: Bas ift benn in Summa ihre Gefinnuma? Bas wollen fie benn? fo fagt unfer Text: Irbifc gefinnt find fie, tropbent, baf fie Chriften beiffen wollen. Bir Trachten geht auf Diese Welt. Irbisch fund barum ihre Gebanken von Christo, von ber Rirche, von fich felber, ja and von ber ewigen Sefigleit. Bon denn wahren Christus find fie tief innerlich geschieden, und tritt & Uhnen in Seinem lautern Worte und in Seinen Gliebern entgegent, To feinden sie ihn an, und der spürft bieser Welt bat in solchen holftlofen Chriften noch seinen größten Triumph. Was kann ihnen men anbers zu Theil werben als boppelte Berbannmiß?

Ift bies min bas Chriftenihum, auf bas wir burch bie Taufe bewufen find? Dein, fliewahr nicht! Go batte es Gott ja nicht gemeint. Ihm war es voller Ernft uns von Sunden, von irbifcher Gefinnung, vom Dienste bes zeitlichen und weltlichen zu ertiffen, umb bazu ift ber beiligste Gottessohn unter taufend Martern gestorben. Dafilt hat Er felbft gezeitert und gezagt, baffte bat Er gegen ben Born Gottes und ben Teufel fo hart gefampft, und mm follten wir Seiner Liebe alfo burch unfre Erägheit und Bequemilicatet Spotten? Rum follten wir Sein beiliges Kreng, an bem wir er-Abset sind, noch gar haffen und verachten und verleugnen? D bag wir's alle erkennten und von solcher Schändlickleit uns mit Gtel abwenbeten! Bat Jesus Sein beiliges Fleisch für uns in ben bie tern Tob gegeben, fo follen wir boch wohl unfer bofes Bleifch mit all feinem Begehren und hoffen willig getrenzigt fein laffen, um mi 3hm Theil gu haben. Wer bas nicht will, nun ber taufde fich boch nicht und halte ble andern nicht auf in ihrem Berufe zur himmlischen Herrlichkeit!

11.

Wie anders ift boch das lichte apostolische Christenthum, dem zu folgen uns Paulus ermahnt. Er fagt: Denn unfer Wandel ist im Himmel, im Himmel ist uns unser Alles gegeben, weil unser Christus da ist und zwar sitzend zur Rechten Gottes. Er ist ja unser Alles. An Ihm haben wir nufre Weisheit, Gerechtigkeit und Seligkeit. Was kinnen wir nun der Weltweisheit obliegen, die darin besteht, möglichst sich selbst mit leeren Worten in betrügen und andere dazu? Wie könnten wir nun noch der Weit Wollust, Ehre und Freundschaft zu suchen ansgehen? Nein, im ŀ

t

ı

ļ

1

Dimmel haben wir unfern Banbell Das beifft aber fürwahr nicht, in der blauen Luft oder in ben Sternen. Alle Sterne, himmel, Wallen und Winde und alles auf Erben find nur schwache Abbilden pon bent innern und ewigen Reichthum unfers Gottes. Sind wie gar fleinmuthig, fo mogen wir's auch in ben Sternen lefen, wie machtig, reich und gittig unfer Bater ift. Unfer himmet aber if bas nicht. Run was beim? Ia an Chrifto lernen wir's, was nufer himmel ift: Das ift ber himmel und aller himmel himmel, was wir von Seiner götilichen Stim wiederglanzen feben, bas Biebeswefen ber ewigen Gottheit, biefer belle Schein, ben wir auch schon jest burch's Evangolium in's Herz besommen. Gott selbst ift unfer himmel, Chriftus mit aller Gottesfülle ift unfer himmel, und ber ift, bas glaubet ficher, viel größer und viel leuchtenber ats alle Sternenhimmel, Und was beißt bier nicht alles bas Wort Banbel? Es wift unfrer Seelen Deinrath, Berkehr, Baterland, Bolitif, Enft und Freude, ja bas innerfte Sein und Leben ber Soelle, Unser Christus ist ja himmlisch, so ist auch unfre Kirche himmlisch und wir felber find himmlifch, benn je nachbem eines Menfeben Chriftus ift, barnach ift auch feine Rirche und er felbst: und wer felber irbifch ift und ein weltlich Reich ober einen felbft gebilbeice Berein mit Menschenfatzungen seine Kirche nennt, der hat sicher einen falfchen Christus. So ift es aber nicht mit ben apostolischen Chriften. Unfer Banbel ift in Gott, in Chrifto felbft und alfe im himmel, ba ift all unfer Streben und Bewegen, von ba tommt's uns, dabin gieht's uns, in ber Welt wollen wir nichts als gleich Stephan mit Ehren fterben, einen beutlichen Tob find wir ihr fcule Dig, ber armen Welt, die in Graven untergeht mit all ihrer Luft.

Aber (fagen uns jetzt viele) willst bu's so himmlisch haben, so wirft bu in biefer Welt febr fomach fein, nichts ausrichten, ja lauter Berwirrung anrichten, benn die Welt versieht bich nie, fie nimmt alle Borte in anderem Sinne. Was foll ich ba fagen? Ich fage: Die Welt bat ja Ebriftum noch nie verstanden, doch hat Er auch ben Tanbon und Blinden gepredigt, daß etliche eben febend um borend würden und ben rechten Berffand gewonnen. Rampf und Berwirrung find barüber freilich über bie gange Welt gesommerk Das macht aber bas allmächtige Licht ber Wahrheit, bag, wer fie nicht lieben will per Seligfeit, fie wenigftens haffen muß zu seiner Berbamunig. Unfere Lehre past nicht in biefe Welt hinein, bas weiß ich so gut wie begend einer; eben barum aber, weil bas Wort ber ewigen Liebe nicht in biese Welt hineinpaßt, barum wird fie such metergeben, und weil fie untergebt, ja immer schon im Untergeben begriffen ift - und täglich finden viele in ben ewigen Tob --barum muffen wir himmlifch fein und mit ungewöhnlichen Worten, bie Bligen und Schwerdtern gleichen, vom Simmel zeugen. Bor Laib mit allen beffen Gliebenn berchmelert, burchvinet, und bunechgeiftet. Und bas ift Seine Weise fich bie Dinge unterthania zu machen, nicht wie fich ein Dolahauer einem Dolahloch unter bie Friege white over wie ein Thrans feine Schaben mit Führn tritt, sondern bas ist Seine Weise, bag Er bas burch Sein Gnabenmort unterthänig gemachte, bas fich Ihm zu Filgen legt, gang wit Seinemme Wefen erfüllt und es gung belt und Max in binunkischer Gluth auf-Kammen macht, bağ es ewig bin leuchte. Das ist gewiß und wahrhaftig, meine Lieben! Und bies ift unfen Reich, unfre Schubeit, unfer Bermögen, unfer Bergningen, unfer Soffen. Die Belt mag fich Secten stiften und fich fille biele Welt aufammentimben wett Bindfaben; unfer Wandel ist im Hinnuel und unfer Band foll kein andres fein, als bas Band ber Liebe Beju Chriffi; in Seinem lantern Kinsmelsworte. Und barn wird's uns auch gewiß nicht wangeln din der Gewisheit unferes Bestebens; nein untre Gewoffenschaft ift Die alleralteste, barin war Abam, Denoch, Nooh, Mraham, David, Johannes, Christus ift ihr Haupt und bie Apostel find die wenesten Diener darin. Wir werder mohl bleiben, wenn wir um am himmlifchen Worte und bamit im himmlischen Jerufalem bleiben. So ift und Bankus vorgegangen und darauf din rufe er uns beute m: Golget mir, folget mir! hinein in's Licht ber Ewigleit mir villigen Berklärung auch bes Leibes! Christus tommt und schon entgegen! Das ist unsen Aug und Sein Ang zueinander. Wollen wir fibr die Welt leben ober auch für die Welt Streben von baberem Goichmade banen, is verlieren wir unfre Seele felbft barüber. Unire Rische ist mohl in der Welt; aber sie ist vom Himmel und hat da and thre Beimath, some Simmel gehen wir, und wer es babin nicht zieht, wer fich burch's Evangelium nicht jeur Liebe ber himmlifchen Güter erwecken laffen will, ber gebort nicht zu uns, wenn en and tine Zeit lang, äußerlich mitliefe. Neue Känpfe und neues Prenz wird ihn bod bon und sonden, werm's auch erst sein Tabesknunf were, - Baulus bat in ber vollen Gewisheit ben himmliichen Berelickeit ses Evangefinme und ben bereinstigen Berklarung bett wimberharen Muth, feinen Bhilippen und uns allen auch and bem Gefängniffe zumerufen: Folget mirt, folget mirt. Die Banchdriften tommen bier um ihres Chriftenthums willen schwerlich in's Gefängniß; die wahren Christen geben aber burch alles siegreich bin, tragen bas himmelelicht ber Gnabe Gottes im Bergen und werben bamach felbst gang licht in Gatt. Bott helfe, daß, es mit uns allen glio merbel -

Gebet. O Herr Jeful bewahre uns von allem Betruge unsers sündlichen Fleisches, daß wir uns nicht selbst gefallen und darüber von Deinem lautern Worte und heitigen Blute, unfrer einigen Arzenei, abkommen; sondern hilf uns, daß unfren Seels die Himmilfife: Perrilifikit: Weinen Enangelit: und unferd miged Mar unfes simmer hallen: aufgehe, darübersnum alled Krug diefer: Jok gang millig yd tragen, Amen.

# Am 24. Sonntage nach Trinitatis

Caloffer 1, 9—14.

In Christo geliebte. Seelen! Unser Bestus macht sünder die Kronden gesund, wenn sie sich wur mit Ihm mahrhaft berühren, sie macht auch die Toden bebendig, wenn man Ihn nur zu sich kommen läßt. Danum sollen wir uns auch hente wieden auf 6 seiser lichste nach Ihm streden. Ich fühle mich kunt nud bedarf eines Arzins. Wie sollten wir auch nicht krant sein, die wir an der schlimmsten Krankheit leiden, nämlich an der Sünde? — Aber Holl nuch Irsus in Sein Hans gebracht, das Er seins mit liedender Sorgiols wartet. Aus dem Tode hat Er uns ja schon erweckt, da Er uns mit, den Strönen Seines Geistes in der Tanke beregnete.

Sind wir aber auch zum Leben gekommen — ach Gott geber ins bas wenigstens von me Allen wahr fei! — so ift nun boch noch nicht zu ruhen. Christ Lirche ist fürwahr nicht zum Schlossen gemacht, sondern nun ums sich das Leben ja: erst entwickeln nud innurer herrlicher deweisen. Das nene Leben schließt zu alle Ville in sich, deren muß man nun doch genießen, man muß offen werden far meindlichen Gottessegen. Dazu gehört viel Gebet und Andeit im Geift, meine Lieben, es wird aber der Fresbe: und früstlichen Giogens immer mehr, je weiter wir kommen.

Vam, wir wollen nach Anleitung unsern Textes heute betrachsten, meine Ekeben, was wir als Anstänger im Christenthums und von Gett zu exhitten haben, sewohl in evoster Arbeit als in hoher kneude des Geistes. Gott wird es alles in und wirden, wenn wir es nicht mit muthwilligen Sünden hindette.

Panins hatie zu Rom in feinem Gefängnisse burch Epaphras, einen Diener bes Evangeliums zu Colossä, die besten Rachrichent über diese Gemeinde empfangen, destialb fagt er in unferm Sanna Darhalben auch wir, von dem Tage an, da wir es ges hört haben, hören vir nicht auf fikr ench zu beiten und 32 bittan. Er hat nämlich dicht vor unserm Texte schan gesagt, daß

rehömmer. Und ist bas, som so werben wir and in jaglichen anten Berte Frucht brimen. Was such von Gott uns alles in theme aufastmaen wird, bes wird alles gres Bert, weldes uns nachfelgt in die Ewisteit, benn es wird unfer alles: Thun und Laffen, Reben und Schweigen, Frende und Leid von Ehrifts gengen. Bas 1986 Gott auftrigt, fint finteabr fanter gute Berte, fie fceinen and ned to goving, and was wir une vornehmen, bas if affect bosed Werk es scheine gleich noch so herrich. Wie ficker und rubig tannen wie ba geben und ber ganges Belt entbebren! Eine mer bein tagliches Bernfewert, to lebft bu in lauten auten Berten. meen bu mur innerlich beständig and Christo lebst. So braucht man also nicht augfilich nach guten Werten zu jagen - fie laffen fich night for erjagen — man braucht fich auch nicht bei ber Welt Unterzweisung m holen über Liebe, Sonftmuth und Dennit, benn bas versteht fie alles falsch, souvern wir wissen die Liebe und die Demuth, well wir fie immer moor baben, wenn wir Christum haben, und die Frucht wird ficher da fein und von Christo aufgewisfen werben zu Seines Ramens Ehre und unfver himmlischen Frende, an Seinem Tage nämlich, wenn wir jett auch täglich über uns falbit Leid tragen. — Aber was beift bas, baf Bankus bier noch cimmal von der Externinis auflings und spricht: Und wachset gu ben Erleuntnig Gottes? Sat er boch fcon gubor gefagt, bag war enfillt werben mit Erlanntnig Seines Billene? 3a, meine Lieben, fo geht's in Chrifti Reich gu: Erft giebt Er uns Seinen Gunbenwillen mit und im Glanben zu erfennen, und wenn wir Den bei mes eine Stott finden laffen und Seinen Willen thun, bann bernen wie zu immer größerem Entzüden, welch ein unbeschreiblich hervitches Befen Gott ift, welche Liebe, welche Beiligfeit, welche Mojeftati Gottes Wesen selbst geht uns mm an lauter Eroft auf. und alles Reben won Gottes Befen find tobte Borte, wenn man nicht anvor als ein gruner Sündet Seinen Gnadenwillen erfahren bat. Wie and Chriftus fagt: wer Def Willen thun wirb, ber Mich gefandt hat und läßt fich auf Seine Gnabe wirklich ein, ber wied inne werben, wie er in Mir zur inniaften Gottes-Gemeinschaft berufen ist und mas en burch Mich; an bem Bater bat. So gest e bon Erlemtniß zu Erknntnig und bier ift tein Stillftanb, fonbern immer füßere Erfahrung, wenn einem auch barüber alles isbifche Boffen und Winfchen zertrümmert würde. Buerft fragten wite wohl dingfilich: D ju welchen Schmerzen hat mich Jefus erwedt! 3d wellte geistliche Luft und Ruse und finde lauter Leid und Rumpf unter fcuverer Rrenzestaft! - Darnach aber feben wir, haft wir baburch vom Rieische und ber Welt immer mehr exledigt, bak wir ber Welt in toufend nie genbubeten Beifen gehrenzigt wer ben und barüber immer mehr in Gottes geiftliche, binnufiche und

1

ı

ewige Fülle eingeführt werben. Beir wollten noch immer wieber Christus und Geine Minde im Melfde Connen, und itim letnen wir, bağ Tolfc immer Seib ift, bağ aber im Geifte über alles jest ei-Schoinente binans eine unenbliche, lichte und imfäglich bolbfelige Bei bit, ju beren Bilogeofchaft wir berufen flich! Ba gefchiebe eb, bag ibr gefraftigt marbet in jeglicher Rruft nach bet Macht Seiner Dajeftat und gwar gu aller Gebutb uns Saugmithigkeit --- mit Freuden. Choffi Erkentuff Teht ims affnithlig mit unferm Gleifche und ber gangen Welt und ihrem Denben and Wolfen immer gründlicher auseinander, aber ba gieben wiel, fubem wir in unferm natürlichen Wefen immer fowacher werben. won und felbit innner weniger wiffen und tonnen, fenmer mehr gottliche Kraft an und; wenn ich fowach bin, bann bin ich fiart, wenn ich enich gang als ben lebten und größten ber Sfieder erkenne, bann fest mich Chriftus zu ben erften, wenn ich bier immer einfie mer und von ber Welt, auch ber fromm ichelnenben, immer weitper berfienden werde, und tor vielleicht and immer weniger bent-Ish machen tunn, bann werbe ich mit ber bimmiliden Belt mis ihren Bürgern, ben Bropheten und Apoftein und allen Geligen, fa mit allen Engela immer vertranter und weiß immtet Achever, wo wein Rume angeschrieben fieht aus wo ich ewig zu Haufe bin und Sam nun Wiberfprach und Rampf biefer Welt immer gebulbiger bengen, babet aber aller Menfchen Bell immer inniger fuchen. Und was ich bier zu leiben babe, auch int geiftlichen, baf nümlich bet Keufel immer neue Fragen ftellt, immer neuen Streit anregt, bas macht und nicht verbroffen, sonbern ba weiß und sehe ich, baß uite baburch Christ Mile immer veichticher aufgeschlossen wirb, und fo gebe ich mich völlig zu allem Lieuze blefer Zeit bin und nehme es mit Freuden auf mich, weil ich weiß, baf ich intmet gewinnen, ich kunner gewinnen muß, je mehr bie Welt mich anfechten wieb. Golt säft es bem Toufel, mich anzusechten, nur insoweit zu, buf ich bal von immer imigeren Gemis ber Gunbenfille meines Gottes hiben muß.

Ach, seht ihr vies, meine Lieben? Gronnet ihr einigeemaßen, zu welcher Herrichkelet vor Erkenninis und Gemeinschaft Gottes wit gewade in Christi Kreuzeskirche berusan sind, über die Wettet gehen? Ober bedauert ihr ench selbst noch, daß ihr hier-so viele Aufgaben und Fragen lösen sollt? daß immer wieder neues in den Bampf tritt? Mancher möchte sich ja duch Gwen Konnes von aller Unruhe auf immer losgesauft haben; aber so geht es wahrlich nicht, meine Gieben. Gebusd und Sangmäthigkeit mössen hier so gelernt werden, daß man sie ganz nit Frenden beweisen lernt und bie ganze West immer herzlicher siebet. In allem Kreuze mitsten wir ganz siell, ganz einstelig, ganz kindlich werden.

tes, welche auch in mojre Finisterths hierein welcht. Diese Welt ist ju freillich wurch unfer aller Schue von Teusells Bereich, von er Gürft ist, das ist aber Zehn Sieg über ihn, daß er es, wonn auch unter beständigene Wiverstreben, duben nung, daß hier, mitten in solnem Bereiche, Christ Gundenseich angepstagt und immer inehr erweitert wird. Lebst du unch noch mitten in der Welt, warst du auch ganz von der Welt, taß dich nun zu der Präsigen und Engel, sah dich zu Lesn siehen will, Sein liebes Wind durch Seine Gnade, daß durch sollen, wars durch haben will, Sein liebes Wind durch Seine Gnade, daß durch einem Present und Solne, beinem Present

banbe, habeft. ---

An welchem wir haben, foreibt St. Paulus, bie Grisfung burd Gein Blut, nämlich bie Bergebung ber Ginben. Ad, schaue boch, wie bas größeste Deil, bas wir fo eben befdrieben in Chrifti Reiche, wie bies fo theuer erworben ift burch bie emige Liebe. Menich ward ber Sohn Gottes für uns Ginber, burch Seine Marter bligte Er felte unfre fondbe Enft, Sein Bint gab Gr gum Sbfegelbe filte und! Wie theuer find wie erlauft, bag wir nun fret wägent So extenne boch folden Schatz und werte wach und milatern au biefer Stunde, bag bu folde Berrfichielt wicht vertraumft mit beinem Jagen nach betriglichen Absten und Boligen. In Jefu foult bir burch Sein Bint beine Erlofung himen, bag but frei, wahrhaft frei feift won Gunbe, Tobesfurcht sund aller Tenfelsmacht. Er macht Wiemand zum Knechte, benn bie Amedite bei Ihm sind die allerfreieften Leute, das fie alles als ihwen gegeben erkennen. Willft bu nun boch moch ein wenig schlafen. buillstibn nun boch noch bem Fleische bienen, so verachtest bu ja bas Blut des Sohnes Gottes, das Er in helhefter Liebe für dich vergoffen hat. Das foll bir wohl ein ftarter Stachel im Gewiffen fein, und wenn bu wiber den auf die Ränge ausschingen Bundest. fo wurdest bu bich zu ewigem Tobe verwunden. Rein, babe an Befu wirklich beine Erlbfung burch Sein Blut, lag bir Geine Liebe pu Derzen gehen und werde frei. Ihr seit ja theuer erfauft, da rum fo preifet Gott an eurem Leibe und in euvem Gelfte, welche find Gottes. (1 Cor. 6, 20.) Ihr feib theuer ertauft, werbet nicht ber Menfchen Anechte (1 Cor. 1, 23.), wenn fie euch noch gefongen halten wollen, them eitlen Willen zu bienen und ihre Feinbschaft zu fürckten, wenn fie euch ihre selbsterfundenen Sakumaen für Bottes Evangelium, wenn sie euch bie Dichtungen threr Bertwaft für hohe Wahrhelt ausgeben wollen. Frei müßt ihr in Christo fein, bem man tann Chriftum nicht anbers haben, als bag man an Geiner Gnade wirkliche Erlöfting habe. Es ift Ihm damit voller, allmuthtiger Genst, es ift Ihm bamit ja solder Evest, bes Er darüber Avunith und Ungemach, ja daß Er darüber das Krem

extradire: siede.: Wer: nun Ehrift sein und boch daset dem Flesscher und der Welt Sahungen und Phantasten unterworfen bleiden wollte, wer: unn doch noch gleichgültig und unentschieden dei dem Kampse zwischen Lächt und Finsterniß, zwischen Wahrheit und Linge stehen wollte; wer nun doch noch der salschen Propheten Stimme sin baares Evangelium und auf Kara Ertenntniß in Trägheit verzichten

wollte, ber batte Chrifti Blut mit Fügen getreten.

- Alles ift unfer, wir aber find Chrifti, Chriftus aber ift Gottes, benn wir haben Bergebung ber Gunben burch Sein Blut. In biesem Ginen, beffen wir täglich wieber frob und gewiß werben follen, fo oft wir zu Gott flieben im Namen Befn Chrifit, barit follen wir auch ben ganzen Himmel empfangen. Wo Bergebung ber Gintben ift, ba ift ja Leben und Seligkeit, ba kehrt ja allet Betebe, hoher benn alle Bernunft, ba tehrt ja alle Freude bes himmels ein, benn wem Gott alles vergeben bat, bem ift Er auch gang Freund, bem bat Er alle Fälle Seines Berzens erschlossen und ein folder foll nun auch fogleich aller Himmelsgüter genießen. Darum ift in diefem Ginen alles zusammengefaßt. Definegen mußt the aber and auf bies Eine, so lange the hier wanbelt, ever gan-308: Augenmerk richten. Es ift uns noch nicht klar erfchienen, was wir bereinst sein werben, wir haben bier ben Schat wohl noch in irtenen Gefägen und fteben in Kampfesübung, aber Bergebung ber Sanben tonnen und muffen wir völlig flar haben, und nimmer follen wir uns burch bas Gerebe berer irre machen lassen, welche uns hier andere Offenbarung Chrifti in angerlicher, finnlicher Herritchteit porfpiegeln, als werbe Er bald mitten in biefem Weltlaufe por bem illingsten Tage andre Ordnung machen und ein großes, außerlich herritches Reich stiften, in bem man über außere Berrichaft und irbifche Pracht ben Schat ber Bergebung ber Gunben mehr und mehr vergeffen milfte. Rimmermehr follen wir's uns weiß machen laffen, als wenn wir in biefer Welt noch anderes zu forgen hatten als täglich ber Bergebung froh zu werben. Wir follen nicht benten, Christi Kirche lege uns auf, nach ber Bernunft Kluge Satungen auszubenten ober berrliche Einrichtungen zu beschließen, um baburch Gott wohlgefällig, recht driftlich und himmilich zu werben und um baburch Chrifti Rirche fcon zu erbauen, benn bie Schonbeit bes Reiches Chrifti ift in biefem Ginen und unendlichen, bag man volle Bergebung ber Gunben und ben Zugang jum Bergen Gottes hat. Wir haben wohl allerlei Ordnungen für Zeit und Raum, barin wir noch leben, aber barin ift keine Herrlichkeit zu fuchen; bie größte Herrlichkeit und das einzige, was der Menschheit Roth ift, bleibt bie Bergebung ber Sanben: wenn und wo bu bie täglich in Wahrheit haben kannst, ba ist bie wahre Kirche Christi, und du kannst fle hier haben unter und burch lautres Wort und

Sacrament; unt weiteres gräme bich nicht, nach höherem trachte nicht, weiter wolle nichts vollbringen, als daß du mur mit fremdigen, das daß du mur mit fremdigen, das daß du mur mit fremdigen, dankbarem Herzen Derzen beinen Rächsten in beinem Haufe und im beinem Berufe dienest. Christi Kirche ruht nicht auf unsern Ahm, sawern allein auf Christi Gnadenworte, und das nimm nur täglich an, dam ist alles in bester Ordnung. Hier sollst du nur essen und trinken an Christi Tische, und Christis hat zu beinem Dienste das Predigtamt bestellt, darum will Er es hiebei auch nicht gehindert baben.

So sehet benn mit Freuben, zu welcher Herrlichkeit ihr in Christi Rirche berufen seib. Erkennt nur immer gründlicher eure Sunde, verläffet immer wieber burd renmitbiges Belenntnig gegen Gott alle Obrigkeit ber Finfterniß, ergreifet täglich und bente wieber bie Bergebung aller eurer Sunben und schmedet und sehet, wie freundlich ber Herr ift. Wirft bu so burch immer neue Bergebang mit der Liebe beines Gottes besto vertrauter, so kannst bu auch immer mehr Arenz in Gebulb und Langmuth mit Freuden tragen, und das ift die lauterste Himmelsfraft. Das wollen wir uns winschen, berfelben immer reichlicher theilhaftig zu werben unter allen Rampfen, und alles andere bem lieben Gott befehlen. Er wird ums in Chrifti Reiche wahrlich nichts Gutes mangeln laffen. Auf lanter Frende ist es bei Ihm abgesehen; es geht aber hier noch burch beftandige Arbeit. So gebe euch Gott, bag ihr's immer beffer etbennet und reichlich bei euch gefchebe, was Paulus feinen Coloffeen und allen Christen als bie schönsten Rieinobien erflehte.

Gebet. Preis und Anbetung sei Dir, Du ewiger Gott ber Gnabe, daß Du ums Simbern in Deinem Sohne bestäubige Bergegebung und damit alles Heil in Ewigkeit geschenkt hast; verleihe uns, solchen Schat immer besser zu erkennen und siessiger zu genteigen, daß wir Dich immer fröhlicher mit Danken preisen: durch Jesum Christum. Amen.

### Am 25. Sonntage nach Trinitatis

über

#### 1 Cheffal. 4, 13-18.

In Christo Geliebte! Unsre Epistel shandelt ebenso wie das hentige Evangelium von den letzten Dingen. Die Thessalonicher scheinen dem Apostel schmerzhafte Bangigkeit kund gethan zu haben, du sie mehre aus ihrer Brüderschaar durch den Tod abgesordert schen. Wir sind ja in Christo und in Seiner Kirche nicht zum

Tobe., fonboon jum Reben berufen. Er verniebt und bie Glinbeit. fwelft uns mit Frieben und Prente im beiligen Geifte, führt mis auch ju immer biberein Lebensgemiffe burch Gein Wort: und mit mit einem Male wied biefer nieb fener neben uns hinweggeriffen, and und brobt täglich ber Tob und endlich wird unfer Leib noch Spelfe ber Bitemet. Man follte benten, in fo naber Gemeinschaft mit bein Lebensfürsten mitfite ber Tob nichts mehr an fagen baben. Das bachten einft die Ringer auch, da fie von Ehriffo fo viele Arante gebeilt und gar Tobte lebendig gemacht faben; besholb-waren fie gang betroffen, als bie Rachricht von Lazarus Ableben ankam. Run, Lazarus winde auch noch auferweckt, Petrus hat auch bie Tabea noch auferweckt; aber follte es immer fo fortgeben? Wir tomen, wenn wir biefe Belt kennen gelernt haben und vom Simmel wiffen, nicht mehr Berlangen tragen, unfre Berftorbenen wieber-Christus bat uns burch Seine und Seiner Apostel meriveden. Tebtenerweckungen auch nur ben Beweis von Seiner Gewalt fiber ben Tob liefern wollen, fonft hat Er uns aber auf ein höheres Leben gerichtet. Dennoch ift's und immer wieber wie ein fcweres Rathfel und wie eine gar fomergliche Ueberraschung, wenn wir an Gribern von geliebten Mitpilgern fteben milffen. - Run, meine Sieben, Paulus lehrt uns bente, bag wir fie nicht bebauern follen, als entginge ihnen etwas Großes, wir follen fchen, wie gut und wie gleich wir alle von bem Herrn in Seinem Reiche bebacht feien, wenn wir mm hier wirklich burch ben Glanben in Ihm leben. Das wolle aber der karmbergige Gott und allen gleichermagen verteiben!

Der Apoftel wilnscht gar berglich, baß fich seine Theffalonicher und alle trauernben Christenherzen wehl unterweisen lassen möchtenin Betreff ber entschlafenen Mitbrider, - bamit ihr nicht trauert, fagt er, wie es auch bie andern, nämlich Juben unb Beiben thun, bie teine Soffnung haben. Aus St. Baulo rebet uns ja ber Gefft ber göttlichen Liebe und ber ewigen Wahrheit, und wer ben Apostel hört, ber hört Christum, das ewige Wort selbst." Gott will aber, bag wir arme Simber, die wir um unfre Sunde wohl ewig zu trauern Ursache hatten, nun in Christo nicht mehr trauern sollen. Uns zum Troste hat Er uns ja Jesum gesandt. Der Sohn Gottes bat fich mit unferm armen, ftaubigten Bleffche jo aufe innigste vermählt und bat es zur Rechten bes Baters in himmlifche Berricolett gefest. Dat uns Gott unfre Gunben vergeben, so will Er uns auch nicht mehr so jammerlich trauern seben. Das heißt: Gott hat's uns so gegeben und zugerichtet, boch werben wir wohl noch trakern. Wir find noch nie die vollfommenen Glaubigen, bie wir fein foliten, unfer Gaviffen befchnibigt uns mit Recht,

wenn wir an ben Grabern unfrer entschlafenen Bulber fteben. Wir muffen unferm bofen Fleische noch Gottes Born prebigen laffen burch ben Tob und bie Berwefung vor unfern Augen. Die fleifchlichen Augen, Die fo viele betrügliche Bilber ber anmen Seele mführten, muffen burch die Berwefung hetrübt werben, bas ist ihnen wohl gang recht, und leiber find wir unfern Entschlafenen auch wie fo treue Freunde gewesen, wie wir's batten fein follen. Da muffen wir über uns wohl trauern, ber beilige Beist will uns wohl gottliche Traurigkeit geben, aber wir follen boch nicht trauern wie bie übrigen, b. b, wie biejenigen, welche fich felbft von Chrifto ausgeschlossen balten, und nun keine Hoffnung baben. Bas? Reine hoffnung? Geben fie bas benn ju? - Fragt man bie undriftlichen Leute barnach, fo wollen fie boch nicht hoffnungslos fein, und bamit geben fie fcon Zeugniß wiber ihren eigenen Stand. Menich follte wohl hoffnung haben, aber auger Chrifto ift teine Der nathrliche Menich macht fich feine Doffnunwabre Hoffnung. gen felbst zurecht; fie find aber auch barnach, eitel und ohne Grund: fo Schon feine hoffmung für biefes Leben, in fich felber umb im Genuffe biefer Welt noch einmal glücklich ju werben. : Ebenfo ift's aber mit seiner hoffnung zur Seligkeit. Die gründet er auch wie sich sellst, auf eigne Gerechtigleit und auf allerlei Herrlichkeiten ber Ewigkeit, welche er sich alle nach Art biefer Welt ausmalt. Diese Hoffnungen sind aber alle nichtig, weil fie obne Gott gemacht find und das wissen die Weltlinge auch selbst wieder recht aut. - Wie trauern biefe in Babrheit hoffmungelofen nun? Sie trauern in leibenschaftlichem Schmerze, in Murren wiber Gott, mit Littern und Beben, mit unheimlicher Furcht vor ihrem eignen Tobe, mit tiefer Berzweiflung über ben verlornen Genoffen, ben fie tief bedauern, daß er nicht mehr bas bunte Spiel biefer Welt mittreiben fann, benn über biefe bunte Welt binaus tennen fie nichts, und wenigstens scheint ihnen über biefe Welt binaus alles farblos und öbe. So foll, fo tann ein Chrift fürwahr nicht tranern, benn bas weiß er boch, bag Gott Seine Rinber nicht in finftre Nacht und schaurigen Abgrund führen tann. Wiffen: wir auch nicht, wie sich's in ber Ewigkeit leben wirb, so wiffen wie boch aus Erfahrung ber Gnabe, daß Gott bie barmbergige Liebe und voll unenblicher Lebensfülle für alle Seine Kinder ift und wahrlich alles mit ihnen wohl machen wirb. Was wir aber wiffen, bas follen wir uns auch, wo bie Anfechtung gur Trofilofigkeit ba ift, ernfillch und immer wieber verhalten, bag wir ben Sieg behalten gegen ben Trauergeist.

Die Christen leben ja boch, ob sie gleich stürben, und wer an Christum glaubt, wird ja nimmermehr sterben, das ist gang gewiß und wahrhaftig. Unfre Augen sehen wohl zulent an unsern Beim-

gegangenen lanter Sterben; aber sie sind nicht gestorben, sie schlassen mur. Der Schlassis ist ja aber keine Schande, wenn man sich hier rechtschassen mibbe gentalist hat in seiner Arbeit, und mübe sind ansch alle wahre Christien, mübe bieser Welt und ihrer Nöthe. Da'ist der Schlas ihnen wohl zu gönnen. Der Schlas ist ja kein Ungstick und kein Schade, sondern suhen Wenn man im Schooke des Baters eingeschlasen ist: in Dem ruhen wir aber alle durch den Glauben an Zesum Schriftum. Wie könnten wir nun unfre Entschlasen bedauern, da sie boch Federabend gemächt haben und von aller harten Arbeit ans einig ausgespannt sind?

Schlafen sie aber im Schoofe Sottes, unfre Abgeschiebenen, fo werben fie ja auch wieber aufwachen, - unfer Gott ift bas lantre geben. Denn fo wir glauben, bag Jefus geftorben und auferstanden ift, alfo wird Gott auch, bie ba entfolafen find, burch Jesum mit Ihm führen. Was wir an Befu feben, bas werben wir auch felber allzumal erfahren. Uns zum Trofte ift er ja geftorben, unfern Tob: hat Er erlitten, in unfer Grab bat Er fichtigelegt, bag Er und aus bem Grabe und Tobe berausbrächte. Unfer Tob muß Seinem Tobe abnilch werben. Run wiffen wir aber gewiß, baf wie Er vor aller Belt gestorben war, auch barnach vor allen Seinen Jimgern leibhaftig auferstanben ft. Ja wir tennen Ihn ja burch ben Glauben als ben, welcher von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und bat bie Schliffel ber Boffe und bes Tobes in Seinen allmächtigen Hanben. Unfer Glaube kommt und ja nicht aus unserm fleische und Blute, welche voll Unglaubens und Bergweiflung find, sonbern von Ihm felbst, aus Seiner Bebenstraft. Go wird Er fich als ben Lebenbigen auch an uns erwelfen, ba Er spricht: 3ch lebe und Ihr follt auch leben. 280 Er burchgegangen ift, bar hindurch werben wir auch vom Bater ficher geführt werben, moge auch unfer Fleifch einftweilen von uns gefcbieben und in Stand bermanbelt werben. Salte bich barum nur gang an Christium und glaube Gott nach bem, was Er bir an Chrifto ju fcatien giebt, auch wo bu noch nichts feben kannft, fo when sich bein Glaube wahrlich nicht betrugen. Chriftins kann uns nimmer iere führen, welcher die Wahrheit und die Gnade felber ift.

Denn bas sagen wir ench als ein Wort bes Herrn, und nicht als eine selbstgemachte Höffnung, ewige Gotteswalpheit ist es — bag wir, die wir leben und überbleiben in der Zukunft des Herrn, benen nicht vokkommen werden, die da schlafen. Wir, so viele unser am jüngsten Tage noch auf Exten leben werden, und es wird anch dann noch wahre Christen geben, — wir werden dann sehen, daß wir nicht Ursache hatten, die zwer Entschlafenen zu bedauern. Wir werden dann sürwahr

Sarrament; um weiteres gräme bich nicht, nach höherem trachte nicht, weiter wolle nichts vollbringen, als daß du unr mit freubsgen, dankbarem Herzen beinen Nächsten in beinem Haufe und in beinem Bernfr dienest. Christi Lirche ruht nicht auf unsern Thun, saubern allein auf Christi Enabenworte, und das nimm nur täglich an, dann ist alles in bester Ordnung. Hier sollst du nur effen und trinken an Christi Tische, und Christis hat zu beinem Dienste das Predigtamt bestellt, darum will Er es hiebei auch nicht gehinsbert haben.

So febet benn mit Frenden, ju welcher Berrlichkeit ihr in Chrifti Rirche berufen seib. Ertennt nur immer gründlicher enre Sunde, verläffet immer wieber burch reumittbiges Betenntnig gegen Gott alle Obrigteit ber Finfterniß, ergreifet täglich und heute wieder bie Bergebung aller eurer Gunben und fcmedet und febet, wie freundlich ber herr ift. Birft bu fo burch immer nene Bergebung mit der Liebe beines Gottes besto vertrauter, so kannst bu anch immer mehr Areng in Gebulb und Langmuth mit Freuden tragen, und das ift die lanterfte Himmelstraft. Das wollen wir uns wüns ichen, berfelben immer reichlicher theilhaftig zu werben unter allen Rumpfen, und alles andere bem lieben Gott befehlen. Er wird und in Chrifti Reiche wahrlich nichts Gutes mangeln laffen. Anf lauter Freude ist es bei Ihm abgesehen: es geht aber bier noch burch beftanbige Arbeit. So gebe euch Gott, bag ihr's immer beffer ertennet und reichlich bei euch geschehe, was Baulus seinen Coloffern und allen Chriften als bie fcbonften Rleinobien erflehte.

Gebet. Preis und Anbetung set Dir, Du ewiger Gott ber Gnabe, daß Du uns Sundern in Deinem Sohne bestäudige Bergegebung und damit alles Heil in Ewigkeit geschenkt haft; verleche uns, solchen Schatz immer besser zu erkennen und fleißiger zu gentießen, daß wir Dich immer fröhlicher mit Danken preisen: durch

Jesum Christum. Amen.

# Am 25. Sonntage nach Trinitatis

1 Chessal. 4, 13-18.

In Christo Geliebte! Unfre Epistel shandelt ebenso wie das hentige Evangelium von den letzten Dingen. Die Thessalonicher scheinen dem Apostel schmerzhafte Bangigkeit kund gethan zu haben, da sie mehre aus ihrer Brüberschaar durch den Tod abgesorbert saken. Wir sind ja in Christo und in Seiner Kirche nicht zum

Ė

3

: 1

3

ě

ż

¢

:

ľ

f

ľ

ı

ı

Tobe, fontient jam Leben berufen : Er bergfeht und bie Ganbeit, welft ums mit Frieben und Frende im beitigen Geifte, führt mis auch ju immer hibrerum Lebensgemuffe burch Gein Wort: und mut mit einem Male wird biefer nieb jener neben uns hinweggeriffen, and und brobt täglich ber Tob und etblich with mifer Leib noch Speife ber Bikemet. Man follte benten, in fo naber Gemeinschaft mit bem Lebensfürften mitfite ber Tob nichts mehr zu fagen haben. Das bachten einst die Minger and, ba fie von Ebriffo fo viele Reante geheilt und gar Tobte lebendig gemacht faben; befihalb waren fie gang betroffen, als bie Nachricht von Lagarus Ableben ankam. Run, Lazarus winche auch noch auferweckt, Betrus hat auch bie Tuben noch auferweckt; aber follte es immer fo fortgeben? Wir komen, wenn wir biefe Welt kennen gelernt baben und vom Dimmel wiffen, nicht mehr Berlangen tragen, unfre Berftorbenen wieber-Spriftus hat uns burch Seine und Seiner Apostel mermeden. Tebtenerwectungen auch nur ben Beweis von Geiner Gewalt über ben Asb liefern wollen, fonft hat Er uns aber auf ein höheres Leben gerichtet. Dennoch ift's uns immer wieder wie ein schweres Rathfel und wie eine gur schmerzliche Ueberraschung, wenn wir an Gribern von geliebten Mitpligern fteben muffen. - Ran, meine Steben, Baulus lehrt uns bente, bag wir fie nicht bebauern follen, als entginge ihnen etwas Großes, wir follen feben, wie gut und wie gleich wir alle von bem Berrn in Seinem Reiche bedacht feien, wenn wir mir hier wirflich burch ben Glauben in Ihm leben. Das welle aber ber barmberzige Gott uns allen gleichermaßen verteiben!

mb alle trauernden Christenherzen wehl unterweisen lassen möchtenin Betreff der entschlasenen Mitbridder, — damit ihr nicht trauert, sagt er, wie es auch die andern, nämlich Inden und Heiden thun, die keine Hoffnung haben. Aus St. Paulo redet und ja der Getst der göttlichen Liebe nid der ewigen Wahrheit, und wer den Apostel hört, der hört Christum, das ewige Wort selbst. Gott will aber, daß wir arme Sluder, die wir um unsre Slude wohl ewig zu trauern Ursache hätten, nun in Christo nicht mehr trauern sollen. Und zum Troste hat Er und ja Iesum gesandt. Der Sohn Gottes hat sich mit unserm armen, staudigten Bleische zu ans innigste vermählt und hat es zur Rechten des Baters in himmlische Herrichten gesetzt. Dat und Gott unsre Sänden verzegeben, so will Er uns auch nicht mehr so jämmerlich trauern sehen. Das heißt: Gott hat's uns so gegeben und zugerichtet, doch werden wir wohl noch trauern. Wir sind noch nie die vollsommenen Gläu-

bigen, die wir fein foliten, mifer Gewillen beschuldigt une mit Recht,

Der Apostel wimscht gar berglich, baß fich seine Theffalonicher

wenn wir an ben Grabern unfrer entfchlafenen Bulter fleben. Bir muffen unferm bofen Fleische noch Gottes Born prebigen laffen burch ben Tob und die Berwefung vor unfern Angen. Die fleischlichen Augen, die so viele betrügliche Bilber ber armen Seele guführten, muffen burch die Berwefung betrübt werben, bas ift ihnen mobl gang recht, und leider find wir unfern Entschlafenen auch nie fo treue Freunde gewesen, wie wir's batten fein follen. Da muffen wir über uns wohl trauern, ber beilige Beift will uns wohl gottliche Traurigkeit geben, aber wir sollen boch nicht trauern wie bie übrigen, b. b. wie diejenigen, welche fich felbst von Chrifto ausgeschlossen balten, und nun teine Hoffnung baben. Was? Reine Hoffnung? Geben fie bas benn ju? — Fragt man bie undriftlichen Leute barnach, fo wollen fie boch nicht hoffnungslos fein, und bamit geben fie fcon Zeugnig wiber ihren eigenen Stand. Mensch follte wohl hoffnung haben, aber außer Chrifto ift teine wabre Soffmung. Der natürliche Menfc macht fich feine Soffmungen felbst gurecht; fie find aber auch barnach, eitel und ohne Grund: so schon seine Hoffnung für bieses Leben, in sich selber und im Genuffe biefer Welt noch einmal glücklich ju werben. Ebenfo ift's aber mit seiner hoffnung zur Seligkeit. Die gründet er auch wie auf sich sellft, auf eigne Gerechtigkeit und auf allerlei Herrlichkeiten ber Ewigkeit, welche er fich alle nach Art biefer Welt ausmalt. Diese Hoffnungen sind aber alle nichtig, weil fie ohne Gott gemacht sind und das wissen die Weltlinge auch selbst wieder recht gut, - Wie trauern diese in Wahrheit Hoffmungslosen nun? Sie trauern in leibenschaftlichem Schmerze, in Murren wiber Gott, mit Zittern und Beben, mit unbeimlicher Furcht vor ihrem eignen Tobe, mit tiefer Beraweiffung über ben verlornen Benoffen. ben fie tief bebauern, daß er nicht mehr bas bunte Spiel biefer Welt mittreiben kann, benn über biese bunte Welt hinaus kennen fie nichts, und wenigstens scheint ihnen über biefe Welt hinaus alles farblos und öbe. So soll, so tann ein Christ fürwahr nicht trauern, benn bas weiß er boch, bag Gott Seine Kinder nicht in finstre Nacht und schaurigen Abgrund führen tann. Wissen wir auch nicht, wie fich's in ber Ewigkeit leben wirb, fo wiffen wir boch aus Erfahrung ber Gnabe, daß Gott bie barmberzige Liebe und voll unenblicher Lebensfülle für alle Seine Kinder ist und mabrlic alles mit ihnen wohl machen wird. Was wir aber wissen, bas follen wir uns auch, wo bie Anfechtung gur Trostlosigkeit ba ift, ernstlich und immer wieder verhalten, daß wir ben Sieg behalten gogen ben Trauergeist.

Die Christen leben ja boch, ob sie gleich stürben, und wer an Christum glaubt, wird ja nimmermehr sterben, bas ist ganz gewiß und wahrhaftig. Unfre Augen seben wohl zulest an unsern Beim

6

r.

4

÷

Z

C

Ž

ş

:

ċ

ì

!

į

gegangenen lauter Sterben; aber sie sind nicht gestorben, sie schlasen unm. Der Schlas ist ja aber seine Schande, wenn man sich hier rechtschaffen mide gemacht hat in seiner Arbeit, und mide sind auch alle wahre Christen, mide bieser Welt und ihrer Nöthe. Da kie der Schlas ihnen wehl zu gönnen. Der Schlas ist ja sein Anglika und kein Schade, sondern sube Ruhe, wenn man im Schoose des Baters eingeschlasen ist: in Dem ruhen wir aber alle durch den Gianden an Issum Christum. Wie könnten wir nun unfre Entschlasenen bedauern, da sie doch Feterabend gemacht haben und von aller harten Arbeit auf ewig ausgespannt sind?

Ц.

. Schlafen fie aber im Schoofe Gottes, unfre Abgeschiebenen, fo werben fie ja auch wieber aufwachen, - unfer Gott ift bas tantre Beben. Denn fo wir glauben, bag Jefus geftorben und auferstanden ift, alfo wird Gott auch; bie ba entfolafen fint, butd Jefum mit Ihm führen. Bas wir an Befu feben, das werden wir auch felber allzumal erfahren. Uns gun Trofte ift er ja geftorben, unfern Tob hat Er erlitten, in uitfer Grab hat Er fich gelegt, bag Er uns aus bem Grabe und Tobe herausbrächte. Unfer Tob muß Seinem Tobe abnilch werben. Run wiffen wir aber gewiß, bag wie Er vor aller Welt gestorben war, and barnach vor allen Seinen Simgern leibhaftig auferstanben fft. Ja wir kennen Ihn ja burch ben Glauben als ben, welcher von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und bat bie Schluffel ber Soffe und bes Tobes in Seinen allmächtigen Hanben. Unfer Glaube kommt und ja nicht aus unferm Fleische und Blute, welche voll Unglaubene und Berzweiflung find, sonbern von 3hm felbft, aus Seiner Lebenstraft. So wird Er fich als ben Lebenbigen auch an uns erweisen, ba Er spricht: 3ch lebe und Ihr follt auch leben. Wo Er Burchgegangen ift, barbinburch werben wir auch vom Bater ficher geführt werben, moge auch unfer Fleifch einftweilen von uns gefcbieben und in Stand berwandelt werben. halte bich barum nur gang an Chriffium und glaube Gott nach bein, was Er bir an Christo zu schauen giebt, auch wo bu noch nichts feben kannft, fo with sich bein Glaube wahrlich nicht befrühen. Chrisins kann uns nimmer irre fubren, welcher bie Babtheit und bie Gnabe felber ift.

Denn bas sagen wir ench als ein Wort bes Herrn, und nicht als eine selbstgemachte Höffnung, ewige Gotteswalpheit ist es — bag wir, die wir leben und überdleiben in der Zukunft des Herrn, denen nicht vorkommen werden, die da schlafen. Wir, so viele unser am jüngsten Tage noch auf Erden werden, und es wird anch dann noch wahre Christen geben, — wir werden dann sehen, daß wir nicht Urfache hatten, die zuwer Entschlassen zu bedauern. Wir werden dann fürwahr

Entidlafenen, wohl ein Sterben mit bath fidn Tob, als fie ente foliefen. Diese Welt wird is bann untergeben in gener und mufve verlichten Leiber werben himmlifche herrlichkeit und Leichtigkeit haben, werben sich babin aufschwingen, wo ihre Luft ist, beim fie werben bem Willen ber Seele gang gehorden und feine Saft mehr fein. Bollen werben unfre Bagen fein, wie wir ihrer begehren werben, und Chriffins wird fie uns barreichen, wohl viel fchoner als biefe Wolfen, welche wir jest über unfre Haupter fo leicht hinschweben seben. Dann wird biefer ftarre, talte Erbboben, ber uns jest immer zur natürlichen Grunblage unferes Lebens bienen muß. uns nicht mehr nöthig fein, ja wir werben feiner außeren Grumblage für unfer Leben beburfen, nichts blog Leibliches, nichts Mengerliches, Geistloses, sondern alles wird Geift sein, alles Leben und voll ber Herrlichkeit und bes Lichtes bes Gottmenschen. Dann wird es lautre Luft fein zu leben, benn wir werben gang mit Chrifto und in Ihm leben. In Ihm werben wir sein und Gott wird Alles in allem fein, bamit werben wir aber nicht aufhoren, unfer Bewustfein wird uns barüber nicht schwinden, sondern nun wird es erst gang mach fein und imendlichen Inhalt haben, Gott wird felbft mifer Inhalt, unfer Licht und Leben sein und wir werben ganz Seine Fülle, Sein Befäße, ja nur Seine Befäße fein, bag in uns nichts Frembes, nichts Tobtes, blog Creatürliches mehr übrig fein wird, unfer Alles wird von Gott erfüllt, burchleuchtet und burchgeiftet fein. — So wird uns unfer Beiland Wort halten, fo wird Er bem Glanben ewig lobnen! Und wir haben nicht bie Bangiakeit. welche uns die Gottlosen oft in's Berg bringen möchten, als würde uns in fo hellem, gang einfachem Lichte bennoch bie Ewigkeit ohne ben Reig ber Sinnlichfeit und ohne bie bunte Abwechslung biefer Welt leer und langweilig werben, benn, Gott fei Dant, wiffen wir fcon jest etwas bavon, wie unenblich Gottes Fulle ift und wie bie Frestde an Ihm nie veralten kann. Gott ift ewig jung und neu, so werben wir's anch sein und unfre Freude wird ebenso sein.

Ihr sehet aber auch, meine Lieben, aus unserm Texte, daß ums unser Heiland nicht noch nach der Auserstehung der Gerechten irgendwie hier in diesem Dämmerlichte aushalten will, wie manche Schwärmer lehren. Nein, wenn Er Seine Gländigen auserweckt und sie in Seine Herclichkeit nimmt, dann verwandelt Er auch zugleich alle noch übrige Stäudige auf Erden und sührt sie mit jenen zugleich in Sein ewiges himmlisches Wesen. Die noch Lebenden kommen den Entschlenen nicht vor, das ist gewiß; aber sie bleiben ihnen wahrhaftig auch nicht nach, zugleich, ganz zugleich werden sie in des Herrn volle Himmelsherrlichkeit entrückt, sagt Goties Went. Was sollte es uns armen Menschen auch helsen, wenn wir den herrn schon in himmlischer Herrlichkeit über uns sähen und sähen

t

ger bie vor uns entschlafenen Briber in vertiärter Geftalt net Ihm; wir aber militen noch einstweilen bier mit Ginbe und Tab kampfen, ja müßten babet noch wieder ein neues furchtbares Los-kommen, des Teufels fürchten? So lehren aber jene chilisftischen Schmärmer, und wirren bamit bas Irbifche und Himmlifche, bas Beitliche und Emige. Arbeit und feligen Feierabend nach ihrer verwirrten Bermunft ineinander. Rein, mifer Berr bat und anders berichtet. Für bies Leben, b. h. für bie Beit ber Gnabe aur Bekehrung bat Er uns Sein Wort burch Propheten und Apostel gegeben und bas reicht vollfommen aus für jeben, ber fich nur von ber Solle retten laffen will. Im Glauben macht Er uns bier bes Belles gang gewiß. Indem wir aber im Glauben leben, ift bie Bergebung ber Cunben unfer täglicher Troft, und Genuß und bas Bleifch muß babei fein Joch und feine Roth haben, fonft milrben wir balb in falfchem Frieben verberben. Die Chiliaften tennen weber recht bie tiefe Berberbtheit alles Fleisches, auch an ben beften Christen, noch auch bie bobe und gewisse himmelsfreube, welche wir jest burch ben Glauben in Bergebung ber Gunben geniegen. Wenn Jefus fich aber erft aller Welt feiten läßt, bann ift bie Gnabenzeit zu Ende, bann tann man fich nicht mehr bekehren, sonbern bann ist bas Gericht für bie Gottlosen schon angebrochen und alle Glänbige aller Reiten find fich bann gang gleichgeftellt, fie tommen alle gang berrlich zu Chrifto, Seine Seligfeit mit Ihm ewig ju theilen. Paulus fagt: Go troftet euch nun mit biefen Worten untereinander: ja wohl mit biefen und mit feinen andern felbsterfundenen! Wer aber solchen Schat bes Troftes vorweg am abostolischen Worte empfangen bat, kann benn ber noch tramern wie biejenigen, welche teine hoffnung haben? Gewiß nicht, er mußte benn guvor vergesien, was ihm bes herrn Mund gugefagt bat. Damit wir beffen aber nicht vergeffen, fo follen wir mis rasselbe immer untereinander vorbalten und uns gegenseitig ermuntern und troften. Schanet nicht in die Graber hinein, ihr Lieben, schauet lieber gen himmel, von bannen uns Chrefins fommt! Und tlaat nicht um die früher Bollenbeten, sondern hier Naget wohl tage lich über amfre Gunben, bie uns von Gott getrennt haben und nun bas leibliche Sterben und biefer Welt Untergang burch Feuer nothig machen. Preiset aber ben getreuen, gnabenreichen Gott, welcher uns an Christi Hand sicher burch Fener und Wasser, Tob und Grab hindurdführt zur emigen Berflarung. Bauet ench auch nicht fest in biefer Welt burch unorbentliche Liebe ber irbischen. Güter und Genuffe, fonbern fagt es ench taglich, bag unfer Beben erft bann tommt, wenn teine Sanbe mehr anficht und fein Tob wehr brobet. Da werben wir viele Freunde finden, die wir und bier oft verlaffen und vereinfamt finkten: que allen Bollern, aus allen

war nen befandere Gefahr, baf bie Theffalonicher burch anordenetliches Speenlieren über Chuifit Wiebertunft von ber Arbeit im Glanben ablamen. Daxum lebt Bankus ben Anfang, ben Gott in ihnen gewirkt: Denn ener Glaube wächft febr, fagt er. Chriftins ward ihnen ammer vertranter burch Gein Wort und fie tounten fich Seiner immer beffer getröften. Leruft bu nur immer volliger, was du bier in diefer Welt täglich an Chrifto baft: b. b. wirft ber mur bier täglich Seiner Bergebung immer frober, unte Ihm immer imme ger zu Danke verpflichtet in beinem Bergen, bann branchst bu bich Die letten Dinge, ale Sob und Gericht, nicht aufrühren und bennunfigen zu lassen, benn bas wied fich feiner Zeit: alles finden. Wer Bergebung ber Simben bet burch ben Glanben, ber hat ficher auch Sehen und Seliothit und wird immer oben bleiben. Wo aber bet Glaube also wachft, ba wird auch die Liebe immer briinstiger gu best Bulbern: Man unif ja mobil bie Seelen vor inflent lieben, in benen berfelbe Chriftus Gein Wert bat, ber uns tilglich fo befeligt. Er ift in sens und de ihnen auch, so bat Er uns ja aufs innigste und an ber Seele vermandt gemacht. Wie bie Mieber bes Leibes fich gegenseitig verlangen und eins nicht vom andern läkt, so bängen bie lebenbigen Chriften auch aneinander: nicht, meine Lieben, burch enfere Befehle wan bisfer Welt, nicht burch gemeinfam erbachte Werte ober Sammen, sonbern gang unwillfibrlich, ungeheißen; weil fie fich auf's Nachste verwandt find. Chrifius ist unfer Friede, mifer Einheitsband felbst, und so muß es wohl fest und lebendig fein, andere Bunder halten aber auch nicht. Christus allein hat diese Ehre, benn Er allein ift bie Wahrheit und bie Liebe in Berfon. We nun die Liebe herrscht und immer zunimmt - und bies that fie immer, wenn man sie nicht muthwillig verläugnet und von Christo abfällt --- ba ift auch ficher, ber Glaube im Bachfen, ba geht Christne in den Herzen immer heller auf und bamit ift alles gut: es wird wenigstens da alles gut werben. Darum will ber Apostel auch fammt feinen trenen. Genoffen filt bie Theffatonicher bem lieben Gott berglich bemlen, bak es fo mit ihnen ftebt. Gott bat es ja allein gemacht und macht's noch bente, bag wir, erft fo fleifchliche, jum Gamben untachtige, nun boch glauben und im Glauben ben Rachsten lieben tonnen. I Ihm follen wir filt ben Glauben und alles Geiftliche int:mus banten, Ihn milfen wir auch immer wieder barum bitten. Dantt after ber Choftel baffir bem lieben Gotte, und ift bied Wefen: bas rochte, von Gott felbft gewirfte; fo follen wir und wohl bliten, daß wir nichts anderes durans werden laffen, nichts fremdes hinzufügen, benn bamit würden wir das schone Wert Gottes verfrifden unb verberben, wenn bas wene uns auch woh fo fromm und noch so reich bünkte. Bantus fagt fogar, um beit blibeir Anfängern, welche fich's ja

ţ

ı

1

ţ

salbst oft kann gunikanen magen, vaß sie schon vie allerhöchte Weisheit und Gerechtigkeit haben sollten, beste mehr Muth zu machen: Es steht durch Gottes Gnube im Gunzen und im Grunde swohl um ench, daß wir und ener sogur rühnfen unter den andern Gemeinden Gottes. — Sollteisse dus aber nicht eltel und stoiz machen? O nein, meine Lieden, dazu iss nicht gesagt; sie hatten sich ja auch nicht solchen Aufang selbst gegeben, Gott hatte ihn gemacht in ihnen und sie sollten dasse wir an Ihm haben, sollen wir wohl wissen: an Ihm haben wir eben solchen seinen, sollen wir wohl wissen: an Ihm haben wir eben solchen seinen kundlt im Glanden und solchen lebendigen Duell der Liebe, daß wir mit lebendigen Ketten aneinander gebnuden sind und selbst schmerzlichst zerreißen mitsten, wenn wir von einander lassen mollten. —

Ich rühme aber, fagt ber Apostel, von eurer Gebuld und Glauben in allen euren Berfolgungen und Trubfalen, bie ibr mm fogleich nach eurer Befehrung bulbet. Dem fleifche, bas uns immer noch anhängt; wird ja wohl bange, wenn uns, nachbem uns Chriftus ju fich gezogen, nun alle Welt nicht mehr temen will und für gefährliche Leute anfleht. Und wenn man fto also bange sein läßt, so sieht man nach alleriet Hülfen umber und läßt fich leichter burch freundlich rebende Eröfter einnehmen. Da gilt's aber große Borficht, bag wir in folden Zeiten nicht in falfche Geleife tommen. In ber Welt Bag und Berfolgung zu letben, macht wahrlich nicht felig, sonbern Chrisms allein macht gerecht mb felig, und wenn man um Seinetwillen leibet, foll man befto mehr Frucht bes Geiftes empfangen. So muß man fich benn in Erübfalen immer umfeben, von wem man fich troften lagt: Wie mulfen alle Eröfter flieben, welche uns andern Troft vorbringen, als welchen Gott in Seinem Worte allgemein und klar geoffenbart bat. Er bat aber bies geoffenbart, bag wir in Christo Bergebung und neues Leben empfangen, bas fikter als aller Tob fein foll, ben bie Welt uns je broben tann. Darum sollen wir nun getroft letben und nach nichts besonderem ausschauen. Der Christus, ber uns am Kreuze geoffenbart ift, ift Mannes genng, uns wiber ben Teufel und die gange Welt oben zu erhalten, bem follen wir's auch Darum nur in Gebulb fich gegeben! Und bamit hatten bie Thessalonicher ben Anfang gemacht, obwohl sie noch Kinder in ber Kirche waren. Sie hatten fich Jefum schon mehr fein laffen, als Freunde, Bermandte und Landsleute in Diefer Welt. — Es ist ja schwer, wenn sich alles bier von uns lösen zu wollen scheint, aber bas ist noch bas rechte Christenihum, bei bem auch bieses vortommt. Chriftus bringt bas Schwert und gunbet Feuer an, weil Er ben Stolzen Gnabe und ben Lhanern Wahrheit barbietet, bas verachten, verschmaben und verfolgen laffen. Run, meine Lieben, find wir mit biefer allerhöchsten und allerthenersten Berfon im Beibe fo innig verkuloft, so sollen wir bas Leib ja boch feguen, bas ums immer volltommner mit Ebrifto verbunden bat. Uns foll unfer Beiben zeitlich und ewiglich febr gut thun; unfern Feinben wird es aber febr thel bekommen, die boch meinten fo frank und frei über uns hingeben zu konnen. Ach wie find wir boch fcon gerochen, invem wir noch leiben! fo fehr, meine Lieben, bag, wenn wir's feben, wir unfre Feinbe wohl innig bemitleiben muffen. Bas haben fie boch unternommen, gegen Christum, die ewige Bahrheit, selbst zu Areiten! Welche Tribfal muß ihnen bas einbringen! Und wir werben volle, eble, felige Rube und bie fconfte Gemächlichkeit baben mit allen beiligen Aposteln und Bropheten, die sich's bem Fleische nach hier auch fauer werben ließen und ihren Troft im Geiste batten; nun aber auf's sugeste ausruhen. Sollte uns bas nicht gefallen, meine Lieben, bag wir unfre Rube mit fo boben, beiligen und liebenswärdigen Leuten haben follen? Wo bie find, ba follen wir auch fein und fie find bei Jefn, burch Den auch fie nur waren, was sie waren. Durch ber Apostel Predigt haben wir die engste Seelengemeinschaft mit ihnen, aber ihre Gemeinschaft ift mit bem Bater und mit Seinem Sohne Jefu Chrifto, wie Johannes bezeugt in seinem erften Briefe (1, 3.) Bas fie bier erfahren und empfunben haben, bas haben wir nun auch, fo wir ihr Wort bewahren and bekennen, fo werben wir auch benfelben Ausgang gewiß gewinnen und ju Gottes Rube, jum feligften Sabbathe eingeben, wo Bottes Liebesverhaltnig zu uns emig flar fein wirb.

TTT

Wann wird das aber geschehen, daß Gottes Anerkennung gegen uns ewig flar und auch außerlich gang offenbar fein wirb? Baulus fagt: Wenn nun ber herr Jefus vom himmel wirb geoffenbart werben mit ben Engeln Seiner Allmacht, unter feuriger Flamme, Rache ju geben über bie, fo Gott nicht ertennen, und über bie, fo bem Evangelie unfere Beren Befu Chrifti nicht geborden. Unfer Befus ift Gottes ewiger Sobn, ber Anfang und Grund aller Dinge, Er wird auch bas Ende fein und uns wiebertommen in bimmlischer Berrlichkeit. Dann werben alle Geschlechter seben, bag Er, bes Menschen Sohn, das Haupt ist aller Engel und Gewalten, dem alle Mächte bienen, bet ist ja wohl ber Allmächtige, und barum kommt Er unter Feuerflammen, biefe Belt zu entzunden und völlig zu Sie war nicht bas Saus, fonbern nur einstweilen ber Boben, ober bas Blättlein, barauf Gott ben Grundrif Seines ewigen Tempels aufgezeichnet hatte. Das Blatt und Bild wird bei Seite gelegt, wenn bas lebenbige Haus Gottes, ber Tempel mit ben leben2

į

ŀ

!

ŧ

!

!

bigen Steinen felbft fertig ift. Die Stunde bazu weiß freilich Gott offein; wir follen aber taglich ihr entgegenwallen. Dann wird fich's ferretlich rachen, bag fo viele in beibnischem Sinne Gott nicht er-Tounten, weil fie Iha nicht ertennen wollten. Gott bat fich ja nimmer unbezeugt gelaffen, Er bat alle Boller burch Seinen Gobn asfucht und geliebt; aber fie wollten an ber Welt ihr Simmelreich und au bem Fleische ihren Gott haben, bem fie folgten. Darüber, beingt Chriftus bie fowerste Rade, wenn Er sich nun offenbart. benn bann feben fie, mas fie verachtet haben, ba fie Gottes unfichtbares, geistliches Wefen für nichts und bas Fleisch sammt feiner Quit für alles bietten. Dann wird auch der Ungeborsam bes pharis faifchen Jubenwesens auf's bochfte gerochen sein und in Emigteit gerochen werben, welches auf bas holdfelige Evangelium nicht boren wollte, sonbern in stolzer Selbstverblenbung fich immer einen weltliden Meffias ertraumte, welcher ber Gelbitgerechtigfeit jum fleifch. lichen Triumphe verhelfen follte. Aus bem Evangelio, wie es ift, muffen wir's ja ertennen, bag wir Gunder find und nur burch's Rreng und unter bem Rrenge ju retten finb. Wie wird fich's bannaber rachen, Christi Rreug auf Golgatha und nun wieber in Seiner Lirche und an Seinen Bekennern fo fconobe verachtet zu baben!

Belde Bein leiben werben, fagt ber Apostel, ewiges Tobesverberben, fern verbaunt nämlich von bes Berrn Ante lig, welches lauter Gnabe, Liebe und Seligfeit ausstrahlt, und fern von ber Berrlichkeit Geiner Allmacht. Das ift ja fcon bie Berdammnig, von Gott auszeschlossen zu sein, an Ihm nicht Theil an haben. Er schließt aber Nicmand von sich aus, ber sich hier nicht felber burch feinen Unglauben ausgeschloffen; folche schließt Er aber auch allgumal aus. Sie werben wie blind umberirren in großer Finfterniß, von geiftigen Flammen verzehrt und von aller Leidenschaft gegualt, tauter Sungern und Dürften, Schmachten und Frieren, alles, mas man von Schmerzen nur benten und jest noch gar nicht benten fann, wird in ihnen wehnen, bie bas bochfie Gut. bie Liebe Gottes, bie fie hier fo freundlich suchte, in ihrer bofen Bemft und hoffahrt verachtet haben. Gie werben es nicht feben, wie Gott Seine Beiligen erquickt, wie Er ben neuen himmel und, bie neue Erre, bas lautre, unenbliche Beiftesleben offenbaren wirb, benn fie find und bleiben fleischlich, obwohl fie nun fur ihr Gleisch keinerlei Weibe jemals finben tonnen. D wie schredlich ift's bann, bier nur feinem Fleische im eignen Willen gelebt zu haben! - Es ift fürwahr boch kein Scherz mit Jesu und Seinem Erangelio, meine Lieben. Wird es uns bier auch so milbiglich mit Bitten und freuntlichem Ermahnen entgegengetragen; fo racht ce fich boch auf s feredlichfte, es bier verschmabt zu haben, wenn barnach fich berselbe Icsus als der Inbegriff aller Majestät und aller Selizkeit

offenbart, welcher sich bier in solchem Evangelio barbot. Wer bas Evangelium verachtet und menschlicher Sapung ober eigner Bermanft ben Borzug gab, ber hat barin bie ewige Seligieit verworfen. Ber es bier aber annahm und gebulbig unter allen Leiben behauptete, ber wird barnach alle gottliche Luft baburch finben, wenn Er nam-Ith getommen fein wird, in Seinen Setligen verberrlicht und in benfelbigen, nämlich in allen Glaubigen bewundert gu werben. Das fage ich euch jum bochfien Trofte, fo wirb's mit euch, die ihr nun glaubet, bann geschehen. - Die Glaubigen find fürwahr Seine lieben Beiligen - benn unfer Zeugnig ber Predigt ift ja bei euch geglaubt worben. Go fonnt ihr euch in ichen jest zwerfichtlich auf ben Tag Jesu Chrifti frenen. Dann will Er an euch offenbar machen, was filr einer Er ift. In euch will Er erglänzen und strablen in tansend und abertausend Karben. in euch will Er fich von allen Engeln bewundern laffen, was Er bann nämlich aus euch, die ihr euch jetzt als arme Gunber erkennt, gemacht haben wirb. Ach jett ift noch nichts an uns zu bewunbern als die Gebuld und Langmuth bes Herrn, welche Er uns taglich beweist, bann follen und aber die Engel felbst in Freuden an-Was wird bas für ein Leben fein! Und bas wird uns gewiß aufgeben, benn Chriftus bleibt nicht aus, wenn wir bier nur Seine Predigt annehmen und täglich wieder zu unserm Troste suchen. Ach wie verlohnt fich's bann, meine Lieben, an Seinem lautern Worte, meist gegen allen Augenschein, festgehalten, und alles was ums bie Welt bagegen als ihre Weishelt barbot, beharrlich abgewiesen zu haben! Die Welt will uns immer einen andern Christus nach ihrem Gefallen, und wie Er ber Bernunft jufage, unterschieben, fie preift und eine Rirche an, bie bier flar und in ber Welt begrundet baftebe, bagegen muß ber mabre Chriftus arm und Seine wahre Kirche febr verlaffen und von aller Welt gemieben fein. Doch biefe nur, die Sein Wort bewahrt, wird ewig triumphiren, und was hier oft so natürlich und allen sich empfehlend aussab, bas wird ba als bagliche Miggeburt verworfen fein.

So sollen wir uns benn vor aller eitlen Unruhe und Aufregung huten, meine Lieben; laffen wir nur anbre Leute nach neuer Weicheit und Offenbarung trachten, wenn fie's nicht laffen konnen; wir haben an bem alten Evangelio für bies Leben und bis an ben jüngsten Tag genug. Laßt uns baffelbe nur ernfilich bewahren in aller Lauterfeit, und bas Kreuz, was bann nie ausbleiben wird, in allen unfern Berhaltniffen willig tragen. So geht man, schembar langfam, aber gang ficher, ber himmlischen Bellenbung entgegen. Hier ift wohl Trubfal um bes Reiches Gottes willen; aber wir haben bech ten hechiten Schat, und alle Arbeit wird fich aufs

heirlichste lebnen. Das walte Gott!

Gebet. Don einig reicher Gottl verleiße und Deinen Geift, täglich nur wieder im Glauben an Deiner Gunde anzusungen, bas wir noch alle Liebe und Geduld beweisen können und daman, wenn Dein lieber Sohn kommt, Ansern ewigen feligen Feiernbend haben mogen: burch benselben Zesum Christium. Amen.

## Am 27. Sonntage nach Trinitatis

üher

### 1 Cheffal. 5, 1-11.

In Christo geliebte Zuhörer! Heute als am Schlusse bes Kirchenjahres sollen wir von den sogenannten letzen Dingen handeln. Man rechnet wohl dahin den Tod, den Zustand der Seele nach dem Tode, den jüngken Tag und das ewige Leden. Wir har ben ca heute nach unserm Texte hauptsächtich mit dem jüngken Tage zu thun, welcher mit der Wiederfunst Christi, mit der Ausersstehung aller Todten, mit dem Untergange dieser Welt und mit dem Gerichte über alle Bölter zusammenfällt.

Biele Leute meinen num zu unfrer Zeit wohl, es sei unnöthig Aber den jüngsten Tag und Christi Wiederkunft noch besondere Betrachtung anzustellen, denn das werde man ja alles sehen, wenn es da sein würde. Ganz ähnlich sagen auch andere, man brauche sich jett nicht mit Gedanken über den Tod und die Ewigkeit zu bennruhigen, denn das werde man ja alles ersahren, wenn es heran-

gebommen fei.

Solche Meinungen, in Christo Beliebte, sind aber ebenso falsch wie seelengefährlich. Fürwahr, nicht umsonst hat uns Gott die Offenbarung von der Auserstehung des Fleisches, vom jüngken Gerichte und von dem ewigen Leben gezeben. Dieselbe müsen wir ebenso fest halten wie die von der Schöpfung aus Nichts und von der vollbrachten Erlösung, dem je nachdem eines Menschen Glause von Tote, von der Auserstehung und vom ewigen Leben ist, darnach wird auch sein ganzes Christenthum sein. Die Lehre von den letzten Dingen giebt auch allen andern Lehren erst ihr volles Licht. Ja alle Thelle des Christenthums gehören zusammen, daß, so einer hinfällt, der Seele auch das Ganze schon im Ensschwinden ist. Will einer die Lehre von den letzten Dingen einstwellen auf sich beruhen lassen, so wird er immer zur übel vom Tode und vom Gerichte siberrascht werden. Es ist im Reiche Gottes immer zu spät eine Sache zum Segen zu erfassen, wenn sie enstschied mit zwinzender Macht erschienen ist. Gott hat uns alles im Worte zudor ged

geben, im Borts will es gläußig erfust und wiber bie Frinde vertheibigt und behauptet sein, sonft wird man besselben in Ewigheit nicht freb fein.

Bankus bat bicht vor unserm Texte bie Theffalonicher mit Fleiß über ben Tob: der glaubigen Christen belehrt, wie man ihn jett anzuseben babe, er bat auch beutlich von Christi Biebertunft am jungften Tage und von ber Auferstehung gebandelt, auf welche bie ewige und vollfommenfte Gemeinschaft ber Junger mit ihrem Berm folgt, und mm fpricht er, noch im Einzelnen bavon, wie ber jungfie Tag bie Weltlinge schrecklich übereilen werbe, und wie fich bie mabren Chriften täglich auf benfelben bereiten muffen. Daraus ift flar, daß unfer Chriftenthum nur bann retht ift, wenn ce in beftanbiger Begiebung zu bem jungften Tage ftebt. Wir find bier ja als folche, welche binwegeilen und bier feine bleibenbe Stabt haben, unfre Beimath, unfer Banbel muß im himmel fein und sowoft feinen Grund, als nuch fein Biel in ber Emigfeit haben, sonft ift So helfe une benn ber barmherzige Gott, bas er nicht richtia. wir in himmlischer Gestungung bem Tobe und bem jungften Tage entgegen geben.

¥

Bon ben Zeiten aber und Stunden, liebe Bruber (fagt ber Apostel), ift nicht noth euch ju ichreiben, benn ibr felbst miffet aus meinen früheren Bredigten bei euch gewiß, bag ber Tag bes Berrn tommen wird wie ein Dieb in ber Racht. Der Apostel will fagen: Es ift nicht noth, viele Reben bon ber Butunft an fich ju machen, wann und in welchem Jahre die nene, ewige Weltordnung mit Chrifti Wiebertunft ihren Anfang nehmen werbe. Uns muß es nur barauf antommen, bag wir völlig bereit feten, wenn Tob und Emigleit bereinbrechen. Da ift euch nun so viel als feste ewige Wahrheit vertrauet worden und blefes habt ihr auch ohne Zweifel in eure Bergen aufgenommen, bag unfer Jefus, ber für uns als Menfch geboren warb und uns durch Sein Blut erlojet hat, unfer Jesus, ben wir jest als unfrer Seele Schmud und Gerechtigfeit burch ben Glauben haben, gewiß und wahrhaftig wiederkommen werbe, biefer Welt Zeit zum Abschlusse zu bringen. Unser Zesus lebt, bas ist uns das Allergewisseste, wenn wie seiber aus Ihm, b. b. burch Scine Onate le ben, was wir leben. Er ift bas wahrhaftige Leben felbft in Berfon, med wie Er biefe Gnabenzeit gestiftet und uns burch bieselbe getragen hat, so wird die auch biefe Zeit jum Abschluß bringen und uns zur Ewigkeit rollenten. Er ift ja bas A und bas O, ber Anfang und bas Enbe, so muß Er wohl ber Allergewisseste auch in ber letten Butunft fein. Als folden tennen und haben Andr Abu jest.

ŧ

Das hat. Er wen aber felber gar oft, vormitsgefagt, bag En Wher biefe Welt einst wie ein Died in der Racht tongnen werder Durch ben Glauben an Gotted Bundenwort foll ja tiefe von Gott abtrimnige Welt gerettet und falig gemacht werben. Win haben wämlich zuerst ben Tenfel in feinem Lägenworte, ba wir boch auch nichts von bem faben, was er verbieß (ja wir batten wohl bas Begentheil feben tonnen, wenn wir nur bie Augen recht aufgemocht batten), - bes Teufels Borfpiegelungen haben wir, fage ich, ja fo bereitwillig geglaubt, fo follen wir nun wohl bem Engbenwerte ginfere Gottes glauben, ba Er uns Bergebusg und Seligfeit barbietet auch wenn wir noch Richts faben. Und mas wir von Bergen glaue ben, das bekommen wir auch alles fogleich in etwas wenigstens m schmeden, bag es fuß und boldfelig fet. Dier baben wir im Glaus ben ben fußen Gottesfrieben icon; ber fiber alle Begnunft ift, und wenn wir im Glauben beharren gegen alle. Anfechtung bes Unglaue bens, fo follen wir bei biefer Belt Bernichtung zur allerhochften Berklavung gelangen. Die Beit aber, wenne bas letztere gescheben wirb, ist une nicht so gesagt, bag ben herr gesprochen batter Bwei eber brei taufend Jahre wird biefer Zeiflauf bes Gnabenreiches mabren, sondern alle Geschlechter bat Er ermabnt, den jungften Tag als gang nabe für fich ju betrachten, benn alfo wurbe jeber am ficherften geben. Alla Welt probigt ja unfern Augen fofber ihre Berganglichkeit, ber Wechfel ben Jahreszeiten, ber Beftirne bes Simmels und ber Gefchechter auf Erben. Richts von biefen Sichtbaren wird ewig bleiben; wir find aber jum ewigen Leben geschaffen, weil uns Gott Seinen Obem gegeben und baburch unfre Seele gebilbet bat.

Das will nun biefe leichtfertige Welt nicht bebenten. Gie will ja selig in ihrer Fleischebluft fein. Darym bentt fie nicht gern an Tod und Ewigleit, und unferm hofen Gleifebe banget gum haver als bor finftern und gar unfichern Dingen. Darum toumit bes Beren Tag, ber alles Sichtbare in Feuer gufgeben lift, biefer Welt als ein gar ungebeiner Gaft, wie ein Dieb in ber Racht. Ach, moine Lieben, wir follen es ja wiffen, bag unfer Jehrs fürmahr kein Dich Mi, brun wie Er uns Sündern in Seiner Berson, ba Er Meufch word, alle Gottesgnade brachte und fich nicht bienen ließ, sonbein biente, ebenso wird Er uns, Seinen Jüngern, gent nichts nehmen, wenn Er berrlich wiebertonmete fondem alle Buter ber Cpigfeit für mis in fich mitbringen. Und nicht Racht wird Er uns fchafe fen, wenn Er uns im Glauben fintet, fondern ben allerhellsten und prächtigften Tag und zwar in alse Epigkeit. Da wird ja erst wecht unfer Tag angeben. or chart in

Aber ber gottlosen Welt komput Er wie ein Dieb im ber Rockt, weil bie biefer Belt Frende und Kuft ihr Licht, sein läst, und weil

ste bieser Weit Giter als ihr Sigenthum an sich gerissen hat, um barin ihr Bermögen, ihre Kraft und Festung zu haben, bas wird ihr ja beim Untergange ber Welt alles mit untergehen, da wird ja the Licht, das vor Gott freilich immer Finsterniß war, auf ewig ex-Gschen. Den Weltlingen kommt Jesus freilich als ein Dieb in der Racht und bas ist auch schon ihr Gericht; wir aber sollen Seiner Mallc in Freuden warten.

Ach, moins Lieben, es hat ja bas verfiessene Jahr ber Aenaste und Rothe genug gehabt, felbft für bie Beltlinge. Unfer Erbibeil hat ja wiberhallt vom Kriegsgeschrei, und ber geschloffene Friede ift ber Art, daß alle Bölker immer bes nenen Krieges gewärtig fein muffen. Seben wir aber auf bie Rirche bes Berrn, fo ift da noch vielmehr bes Berrn Bort an uns in Erfulinna gegangen: In ber Belt habt ihr Angft. Wir find ja fcon wie eine fleine Insel im weiten Meere, welche taglich bon ben wilben Mintben bes Beibenthums bebrangt wird: und nun mußten wir noch eine Erquetbotschaft nach ber anbern auch von folden ber vernehmen, welche wir bisber gern für treue Zewgen und Befenner ber reinen lebre bom Kreng gehalten batten, bag auch fie jum Theil zu offenbaren groben Irrlehren abgefallen feien, und jum Theil febr gleichgültig bafteben in biefen Rampfen bes Lichtes mit ber Finsterniß. Es handelt sich noch bazu nicht einmal bon neuen und schwierigen Dingen, sonbern von Irrlehren, welche Die Augeburgifche Confession (Art. 17.) schon lange bei ben Witerfänfern als eine judaifirende Irtlebre verworfen hat, von welcher imfre Rirche gang fern fei. Die Romifchen batten es namlich imfern Batern angebichtet, bag auch fie mit ber Irriebre bes Chilias mus behaftet feien. Das haben fle bamals weit von fich gewiesen, und min mußten wir es erleben, bag auch folche, mit benen wir gehofft in Reih und Glieb ben Rumpf biefer Zeit gegen ben Anti-Griften burchtampfen zu tonnen, jene alte, unfrer Rirche fo gar frembe Berlebre immer offener vertheibigten. Gie meinen gerabe über Reiten und Stunden grundlich Befchelb zu wiffen, und bag ber jungfte Tag nicht wie ein Dieb in bet Racht kommen werbe. Rach ihret Meiming foll ja erft ein großes taufenbiähriges, alle Welt mit Macht und Bunbern beberrichenbes Reich Chrifti erfteben, welches einer von ihnen immer anders ansmalt als der andere. Dabei bat und wohl bange werben muffen um fo viele Scelen, Die ihnen blind folgen, und auch bat uns gebangt für uns felbst, ob wir auch wohl folden allertraurigsten Erfahrungen gegenüber und in Boransfict mancher Umwälzung im Neußeren Glanben halten würden. Ach Gott bewahre und, bag unfer Glaube nun boch in ber elften Stunde nicht hinfalle! Und Er hat uns reichlich getröftet und unter allen folchen Rotten Seines ewigen Wortes immer besto gewiffer

Des Herrn

Tag ist ums nun aber noch viel ersebnter als je zuvor, benn wir

waren foldes allerbitterften Rampfes gern überhoben, ba wir bas

gemacht. Er wird und auch starten bis an's Enbe.

Ξ = ï

3 . Ľ Ė Ŀ ŀ ï ı İ

Somerbt bes Beiftes gegen folde gebrauchen muffen, welche wir doch wie unfer eignes Fleisch geachtet haben. Während wir fo innerlich und außerlich zu ringen haben, ift bie Welt nach ihrer Art über alle biefe geiftlichen Dinge gutos Muthes, benn bie verachtet. fie gar. Denn wenn fie merben fagen: Es ist Friede, es hat teine Gefahr, so wird fie bas Berberben schnell überfallen, gleichwie ber Schmenz ein fomangeres Beib und werben nicht entflieben. Die fallde Sicherheit halt die Welt gefangen. Bas lobt fich die Welt benn als Frieden? Das lobt fie fich als Brieben, Geliebte in bem herrn, wenn Sandel und Bandel gut gehen, Die Guter hoben Preis baben — und bas ift auch als Gottes Gabe in ber Natur gegen Ihn bantbar zu erkennen; aber nun weiter! Damit bie Welt in ihrem Sandel und Mandel, in ihren Bornehmen und Blanen, nicht gestört werbe, verlangt sie auch, daß Christ Epangelium teine Störung in ihr fleischliches Leben bringe. Bicle Beitlepte fagen auch: "Wir wollen Chriftum, Sein Wort, Seine Rirche - benn nur baburch konnen wir felig werben - fo haben wir ja nun Christum und Sein Wort angenommen und uns zu Geiner Rirche gewandt; jest foll man uns aber in Frieden laffen, benn wir haben bas unfrige gethan." Sie wollen für gute Chriften gelten, fie feben aber besondre Berrlichfeit bes Reiches Christi in großem Weltfrieben, in außerer Dacht bes driftlichen Ramms, und vergeffen bobei, daß bei folchen Zustanben die Seelen am leichtesten erschlaffen und unwillig werden bas Kreuz Christi zu tragen. Rommen die grundstürzenbsten Irrthumer auf, ja will bie Unredlichkeit bas Be-Kenntnik ber Kirche, und ben Gib barauf am meisten als Occel gebrauchen, um barunter auch bas Gegentheil zu lehren, fo laffen bas jeme Friedensleute rabig geschehen, tenn fie wolfen fich feine Ungelegenheit und Störung machen. Treten aber nach Gottes Befehl anbere bagegen mit ber reinen Lebre auf, um ihr Gemiffen zu ret ten; fo muffen bie pun die Friedenbfierer fein, und fitr barte, asfährliche, unruhige Leute ausgerufen werben. Seht biefer Beift ift es, ben ber Apostel bier ftraft. Solche Beute werben immer fibel vom Tobe und bom Berichte übereilt werben. Go lange bas Bift im Finstern schlich, und fein besonderer Streit zu merken mar, hobten fie ben auten Frieden, wenn uch aber die Babrbeit borbor und geltend macht, bann find fie überrascht und wie aus ben Welten gefallen. Dann gebt ihre Angst an und ber können sie bann nicht entlaufen. Ach welche Angle wird die in ber Ewigfeit ergriff fen haben, bem fie werben es mit Chrifto und Seinem Reiche

willes gar andere befinden, ale fie fich's bier gebacht haben. aber ber Berr uns nicht genug vor folder Selbftiaufchung warmt? Bat Er nicht bon folden guvor gefagt, welche fich Mr gute Christen balten und bott ewig verkoren And? Sat nicht gefagt, welch ein Griebefürft Er fei? Ramlich ein der, ber um fich ber lauter Rrieg baben und biefer Belt Sowerde bringen muffe? Bat Er's nicht zuvor gefagt, baf Se wahre Kirche bis an ben jungften Tag ein Kreugebreich fei, imm burch Belfe angefochten mit oft burch Methlinge fehr übel be thelbiet fein werbe? Gein Wort ist gang flar und läft uns au fest nicht im Stiche, wenn wir nur feben wollen. Ber aber nid feben will, ber hat die Welt im Bergen und barum auch ewige Somers tavon, ber Schmerz wird aber jedesmal and jett foo brennend, wenn ber herr unter neuen Beben ber Belt mit Geinen füngsten Tage naber rucht. Solche Weben baben wir jest aber 3th überfteben und Gott belfe une gnäbig brecht Das Rinblein ber neuen, himmlischen Menscheit wird wohl ficher an's ewige Licht treten, aber ach bag wir boch bann nur bagn geboren mochten ! Dag wir uns nun nicht möchten einschläfern lassen, wo es vielleicht ben letten Rampf gift!

II.

Der Apostel Paulus, meine Lieben, stärft und ermahnt uns mun noch, bag wir uns auf den jüngsten Tag wurdig bereiten.

Er giebt une querft zu unferm Trofte zu boren, wozu une Bott felbft gemacht bat in Chrifto. Er fagt: 3hr aber, liebe Bruber, feib nicht in ber Finfterniß, bag ench ber Tag wie ein Dieb ergreife; ihr feib allgumal Rinber bes Lichts und Rinder bes Tages. Wir find nicht ben ber Racht und bon ber Binfternig. Dieine Lieben, wir follen uns boch nur befinnen, wogu ums Gott berufen bat. Er bat uns ja fcon in belies Tageslicht gestellt burch Seine Gnabe. Wir follen ja fcon jest nicht in Untfarbeit und Zweifel fiber Gnabe und Babrbett binfcbleichen, senbern burch bas Evangelium haben wir ja gewiffe Bergebung unfrer Gunben und wir tennen ja unfern Gett, daß Er bie lautre Liebe ift, b. b. bas haben und wiffen wir, wenn wir wirflich im Glauben find. Go follen wir boch nur an biefem thenren lantern Guabenworte bleiben, in bem imfre Bergen Licht und Droft empfangen haben und follen, altes Frembe abwebrent, nur biefes immer tiefer und gewiffer ju erfaffen freben Dann wird uns ber Tob ober ber jungfte Tag nicht erfchredlich überfallen, fonbern bier batten wir ja unfre Angft und anfern Rampf, bier trugen wir bie Last bes Areuges und Bunben von bet Belt und bem Teufel; tonunt nun ber Tob, fo werben wir ihn wis ben untlerbeften Diener erfahren, ber und ju Jefn führt; ihnmt

ben i ber füngste Tag, so werden wir ihn als unsver Geele schönsten omy Hodgelistag erfeimen; wo uns Weihuacht, Oftern und Bfingfien ficht ewig auf Ginen Tog jufammen fein werben: wir werben nicht in Dat f finfice Racht und ewige Armuth finfen, fonbern bas was bier ju ein i glauben unser einiger Trost war unter aller West Feindschaft, bas Belt! werben wir band ut bochfter Glorie schauen und beffen unablaffig tte aller Filde genießen. Ich fage: bazu bat und Gott berufen, barian will Er uns gang gewiß auch babin filhren, wenn wir's nut wollen und taglich wieber als unfer Allererftes wollen.

ik Ge

, ine bel n

nê c

αĖ r total

t f#

Sent

kt i

n k

Û

25

ind

#

'n

H

4

1

Darum fagt aber bet beitige Apostel: So laffet uns nut nicht folafen, wie bie andern, fonbern laffet uns wachen und nuchtern fein. Tag und Licht, b. b. Snabe, Friede, emigen Sieg und ewige Freude in Gott find unfer Theil und uns zwort gegeben, so muffen wir fle nun auch behaupten und bewahren, und gwar fo, wie fie uns Gott vertrauet hat. Gie find aber allefammit eingewidelt und enthalten in ben Gnabenmitteln, in Wort und Gocrament, in welchen fich Chriftus feiber ja ben Seelen mitthetti. Die muffen wir vor allen Dingen tauter und vein bewahren, fie bittfen wir nimmer für gleichgultig ober für unfraftig balten auch in teinem Stude. 3ch meine aber nicht ein tobtes außerliches Bewahren, meine Lieben, bag man nur bie Bucher aufbewahrte, in beneu von ihnen gefchrieben fieht und daß man benen alle Berehrung bewiefe, nein, lebendla im Gerzen muß man Christi Wort bewahren, und es taglich in fich bewegen und jum Erofte gebrauchen, benn barin athmet und lebt Er felber: und nehme ich ein anderes Wort an, fo habe ich nicht mehr ben lebenbigen Chrifins. Hab' ich aber ben Tebenbigen, fo balt mich ber auch immer im Leben, benn Seine Liebe vergnügt mich täglich, und bie Welt fest bann auch famme bes Satans Pfeilen, meinem Fleische fcon foviel zu, bag mir bas Solafen gewiß vergebt. Es vergebt mir auch bann bie Tranfenbelt bes Bletiches, b. b. bie Belifeligfeit, tie falfche Begeifterung ite Chren, Stand, Anfeben, Reichthum und Belebefamfeit biefer Bet.

Dan kann bas wohl nach Gettes Rathe alles haben, beratt fchen barf's einen aber nicht, fein Leben barf man nicht baran bangen, noch fo thun, ale bange baran ber Belt Beit. Das fann alles fo fein und fic auch anbern, wenn's Gott zeigt. Eclufen wir bier ein, ba wir auf bem Poften gegen Teufel und Welt und unfer eignes betrugliches Bleifch fteben muffen, fo find wir verloren. Wir traumen bunn vielleicht noch von Chrifto, haben 34m aber verloren. Solch Schlafen und Beranschtsein ift Sache bet Racht und nicht des Lichtes und des Tages. Denn die da schlafen, fagt ber Apostel, vie ichlafen bes Rachts und bie ba trunten find, bie find bes Radie trunten: Rachwefen ift bas Wefen berer, bie auf ber Bibel schafend liegen mit untervest voll Begristerung für diese Welt und ihre Reicht sind. Rachtwesen ist ihr ganzes Leben, und darum lönnen sie sich auch im Worte Gottes und in allen Lämpsen darum, unter denen ja Christus gerade zur Herrlichkeit und jeht schon zum süßesten Genusse kommunt,

mimmermebr zurechtfinden.

Bir aber, bie wir bes Tages find, fabrt St. Baulus fort, follen nüchtern fein, angethan und gerüftet mit bem Banger bes Glaubens und ber Liebe und mit bem Delm ber hoffnung zur Geligkeit. Christus hat uns in frobes und helles Tageslicht burch Seine Gnade geftellt: in Seine Gnade gebullt, fonnen wir uns nun bor Gott und Menichen feben laffen: in die muffen wir aber auch gehüllt bleiben und uns nicht burch ber Welt Trachten und Begeisterung wie in Dunft und Qualen einhüllen laffen. Wir fteben bier auf ber Bache als mitten im Rriege, benn noch fieht biefe Welt burch Gottes Langmuth um berer willen, bie noch Chriftum finben follen; fo muffen wir auch nicht im Schäfertleibe, fonbern in himmlifden Stabl gefleibet einber-Aber unfer Banger ist ber Glaube. Ift benn ber Glaube fo stark? Freilich an sich nicht, meine Lieben, aber baburch, daß er Chriftum anzieht. 3ft ber Glaube mein Banger, fo beißt bas, Christus felber ift es, ber fic als mein bimmlifches Stablfleib um mich gelegt hat, bag ich allen Anläufen ber geiftigen Feinde wibersteben tann, fo gewaltig fie auch hauen ober stechen. Sab' ich aber Chriftum burch ben Glauben als meinen Banger, fo habe ich barin anch gleich die himmlische Liebe, barum fact Baulus hier Glauben und Liebe auf's engfte gufammen. Wer ben mabren Glauben bat, ber hat immer bie Liebe, baß er ben Gott, burch beffen Gnate er ja gerecht und ewig felig ift, über alles liebt und allen Menfchen baffelbe allerhöchfte Beil erwünscht und erfieht. Das ift freilich eine Liebe, von der die Welt ebenso wenig und vielleicht noch weniger als vom Glauben wissen will, benn fie ist ihr angerst unbequem und stört sie immer in ihrem Frieden, b. b. im Schlafe und Mausche, weil die Liebe gern alle wach sabe, Christum mit lautem Arobloden an empfangen.

Und unfer Helm ist die gemisse Hossinung ker Seligkeit. Mit kauter fröhlicher Hessinung ist unser Haupt utwwaden und unser Stirn bewährt, hier lauter Kamps, Ruin und Tod entgegen zu gehen. Diese Possung muß und Helm genug, Glaube und Liebe mulsen was Panzer genug sein, benn barin lebt und webt ja Christia selber; wollen wir noch andre Wassen gebrauchen, ober nach sesteren Burgen dieser Welt, nach der Gunst der Menschen und ihrer Gewaltigen und ängstlich umsehen, so sind wir von Christo schon sahrenstücktig geworden, so umbüllt Er uns nicht mehr, und unser ganzes Christenthulu ist selbst blog ein Rausch, eine wure Schwärmerei.

Wirfen wir aber fo gewiffe Hoffmung int Derzen führent Romen wir unfre Rothe bier foon burch bie ewige Bereichteit er-Bellen? 3a, meine Lieben, bas tonnen und bas follen wir auch. Denn Gott bat uns nicht gefest, Er bat uns nicht angefest sind bestimmt jum Borne, bag une ber einmal jum Goluffe übecrumpeln follte, fonbern bie Geligfeit ju befigen burd unfern Bern Jefum Chriftum. Gott felbft will's alfo auch auf's ernftlichfte haben, bag wir uns in gewiffer hoffnung als Erben ber Seligkeit betrachten. Dazu bat Er uns ja Jesum gegeben und ge fanbt, und bas biefe fchen Jefum berlengnen, wenn wir min em unfrer Geligkeit zweifeln wollten. Gottes Gnabe ift fest und fichen, bie Geligteit alfo and; fei bu aber auch fest und ficher, fofofe umb traume bu nur nicht, lag bu bich nicht ron bem gewiffen Erbe abführen, benn ber Berfihrer find immer übergenug. Dag bie Seligfeit aber fo gewiß ift, bas foll me gerabe ein ftarter Belm fein, mit bemaniner Sikrn ber gangen Belt und Bolle Arieg anzusagen und muthig entgegenzutreten.

Wie follte unfre Seligkeit nicht gewiß sein? Wir haben ja Jesum Christum, ber für uns gestorben ist, Er ber ewige Gottessohn, auf baß wir, wir wachen ober schlafen im Grade, zugleich mit Ihm leben sollen. Dazn hat Er ja den Tod erlitten, daß unfre Menschheit nun ewig lebe, wenn wir gleich noch das Bischen Tod am Fleische erleiben müssen. Sollte Christus umsonst gestorben sein? D gewiß nicht! Er hat Seine Erlösten, Er hat Seine Jünger, welchen Er sagt: "Ich lebe und Ihr sollt auch leben," und sie wissen. In Christo leben wir, in Christo ist unser Seligkeit ganz gewiß, außer Ihm ist aber auch ganz gewisse

Berdammnig.

Darum ermahnt euch untereinanber, und bauet einer ben anbern, wie ihr benn thut. Laßt euch ermahnen zur Bachsamkeit und Rüchternheit, haltet euch Gottes Wort beständig vor und haltet es auch gegen alle neu auftommende Lehre, baß Jesus mit Seinem Berbienste ganz allein eure Rüstung bleibe. Dann mag kommen, was da wolle, euch wird dann nichts schaen noch überwältigen können.

Ach es sind jest die letten Zeiten unverkenndar da, welche Christus zuvor gekennzeichnet hat. Biele falsche Christi werden verkündigt, falsche Geister, falsche Rirchen, falscher Glaube, falsche Liebe, falsche Hoffnung, auch falsche Demuth und falscher Muth, salsche Zeichen und Bunder — und die Liebe ist erkaltet auch bei benen, die noch äußerlich die Wahrheit sestzuhalten vorgeben, denn auch sie wollen in fleischlicher Ruhe gelussen sein und flieben diesienigen, welche noch in Jesu Namen dem auf allen Seiten sieghaft

beute noch Seinem Dienste stellen und Fleiß und Milbe und Ge. fabr nicht scheuen in ter Heimath ober in ber Frembe bem Gvangelio an andern Seelen zu bienen, er fei nun vornehm ober geringe, und alle Christen sollen bazu mit Gebet und Gaben belfen. wahr bleibt es ba immer, bie Ernbte ist groß, aber ber wirklichen Arbeiter find wenige, namlich wie bier gearbeitet werben muß. Denn Biele thun mit vielem Thun boch nichts, und noch viel mehre binbern mit ihrem Thun nur bie Arbeit. Das bleibt unbestreitbar, meine Lieben, boch follen wir nicht jagen und meinen. Gott babe wohl etlicher Orte und Bersonen vergeffen. Er weiß ber Menschen Untreue voraus und hat alles boch barauf mitberechnet und geordnet. So find auch die Juben febr machtig schon burch Johannes ben Täufer, burch ben Berrn, bann burch bie Abostel und beren Behülfen berufen worben. Diese behagten ihnen nur nicht, ihre Antwort war ja meist: Kreuz und Tobl Etliche glaubten wohl, die andern gaben aber balb burch ihren Bag Zeugniß, bag bie Botschaft ihnen ichon ausgerichtet fei. Darum fagt Paulus: Das Berfündigen foll und muß geschehen, aber sie find nicht alle bem Evangelio geborfam, sie wollen icon bie Predigt nicht, also noch weniger ben Glauben und bas mahre Bebet; ba troften fie fich lieber mit ihrem allgemeinen und ganz unfinnigen Gottvertrauen und ihren tobten Berten, ale bak fie an ben Gefrenzigten und Auferstandenen glauben follten. Da plappern fie lieber taufend Gebete in ihrer beuchlerifchen Beife, ale bag fie ihr Berg burch ben Beift ber Babrbeit zu Ginem Seufzer und ihre Seele einen Augenblid zur Schaam über ihre Gunben und zur Bufe bewegen ließen. Und bas ist auch nichts neues, benn icon Jefaias flagte feiner Beit: Berr wer glaubet unferm Bredigen? Co bat's alfo am Bredigen nicht gefehlt. Der Unterschied zwischen bamals und jett ist nur ber, daß damals auch die Unbuffertigen im äußerlichen Gemeinwesen Ifraels blieben und am rechten Gotteebienfte außern Antheil behielten, jett aber, ba ber Opferdienst burch Christi ewiges Opfer sein Enbe erreicht bat, auch ben außern Zusammenhang mit Gottes Gemeinte verlieren und sich franthaft an die nun leeren Schalen bes alten Befens anhangen. Meine Lieben, bas wieberholt fich auch noch abulich in spätern Zeiten. Ber ber Reformation war auch Beugnig ber Bahrheit vorhanden, aber wenige mochten bie Babrbeit boren und befhalb allein foien fie felten, bo blieben auch tie unbuffertigen bei bem rechten Namen ber aposiclischen Rirche. Als aber um bas lautre Evangelium fich ein Saufe sammelte und nun ber Schein entstand, als konnte man auch bancben in einer weltformigen und auf Menschenwert und Bertienst gebauten Gemeinschaft noch ben Christennamen führen, ba fiel die große Mehrzahl diesem Theile

ju und wenige blieben bei ber uralten Lehre vom Glauben und bei bem wahren Gebete im Ramen Chrifti. —

So ist benn die Ordnung diese: es kommt der Glaube aus ber Brebigt, wenn man fie nämlich aufmerkfam und willig anbort. Je nachbem fich einer zur Bredigt ber verordneten mib achten Boten Chrifti verhalt, fo geftaltet fich feine Theilnahme am Beile. Das Bredigen aber tommt burch bas Bort Gottes, burch bas Evangelium, welches Gott zuvor ber Welt gegeben hat. Beil bas Evangelium ber Gnabe ba ift, barum erweckt fic ber Gelft baburch auch Prebiger. Die muß man aber annehmen und nicht verachten, fie mogen nun auch fo armlich wie Andreas und Betrus und Baulus und Johannes aussehen. Die böchfte Gottesgnabe kommt boch in ihnen. Diese hat Jesaias schon im Beifte mit Entzuden weithin fichtbar auf ben Blan treten gefeben und sie haben fich auch nicht vertrochen. Die Miethlinge verfrieden fich, wenn fie nur ihr Futter haben und bas rubmen fie bann als ihre Demuth, - aber Chrifti Apostel waren balb in allen Lanben bekannt, ihrer einer genügte für mehre Provinzen, und bie Beiben und Juben fchrien, biefem Zeugnig gebenb: Diefe find es, welche ben Erbireis erregen! Ja wohl bas find wir, fo lange wir bei ber Bahrheit bleiben und unfre von Gott uns zugemeffene Arbeitszeit mahrt. Gott läßt es an sich nicht fehlen, Er hat Sein Bort für die ganze Belt gegeben und bies Bort erschallt in ber Predigt ber mahren Boten. Diefe werden aber gerabe verworfen und umbergebest: was foll ba Gott noch mehr thun? — Rum Er wird noch mehr thun, wenn Er Seinen jungften Tag wird fommen laffen, aber darnach follen fich die Ungläubigen nicht gelüften laffen.

Ich sage aber: Haben sie es nicht gehört? Rann man noch fo fragen? meint ber beilige Apostel: Sat's benn an ber Prebigt nach allen biefen Erlebniffen gemangelt? Er antwortet: 3a freilich, fürwahr, es ift in alle Lanbe ausgegangen, ibr Schall und in alle Belt ihre Borte, wie es foon im 19. Pfalme beift. Die himmel zeugen von Gottes herrlichkeit burch alle Lanbe; aber so weit ber himmel geht und weiter als bie Sonne leuchtet, ift die Botschaft von ber Gnabe Gottes in Chrifto Befu gebrungen. Die fernen Beiben haben ja fcon biefelbe gebort, wie follten es benn ble Juben nicht miffen tonnen? Stub fie boch feit Jahrhunderten zu Chrifto eingelaben, bag fie Seiner barren follten und 3hn mit Bofianna begriffen, wenn Er holtfelig als Friedenskönig erschiene. Aber wer hat Ihn empfangen und begrüßt? Die Rinber, Die Armen, Die fich an Seiner niedrigen Beftalt nicht ftlegen, nimmer aber, die ihren Reichthum im Mammon und ihren Stolg in ihrer Beburt und eigener Bortrefflichkeit haben. Sieht

ten uns auch oft noch der fullen der Artigheit wieder aucheim. Doch darf man darin nicht stehen bleiben, sondern täglich umf eman Shriftum wieder im Glauben ergreisen, daß man wieder in Seine Gerechigsteit gelleibet werde und täglich muß man sich wieder zu. Ihm bekennen, wann man auch immer mehr einsehen lernt, daß wir's ganz nicht werth sind, und nach Seinem Namen zu neuenen. Wer wie wunderbar ist Seine Huld! Bon Sündern, von Magdatena, von Petrus will Er sich doch noch wieder als ihren Freund und Deisand bekennen sassen und Listen, solchen will Er, wenn sie nur mit herzlicher Schoam zu Ihm kommen, wieder Seine seitzunachende Gnade und Wahrheit auf 6 nene in ihr Herz geben, daß sie wieder und zwar mit besie größerer Rührung und Dantbarkeit von Seiner Treue zeugen müssen.

Diese herrliche Lehre von der Gnade, sagt der Apostel, ist aber nicht etwas ganz neues, sondern ebenso hat Gott alle Seine Boten vor Alters schon zeugen sassen. Denn schon Jesaias (28, 16.) spricht von dem köstlichen Grundsteine des Heils, welchen Gott in Zion legen wolle und von dem Er fagt: Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Gott hat ums sessen Grund in Seiner Gnade verhelßen und die hat Er ums nun in Christo gegeben, wir brauchen ums also nur auf denselsen zu stellen, so sind wir sicher gerettet. Wer will uns denn zu Schanden machen, wenn wir Gottes Hilfe selber haben? Wird Gott uns denn verdammen, nachdem Er uns selbst verzeben und in sich selbst gegründet hat? Und wer hat noch saust des Gericht außer Gott? — So ist denn dem alles gegeben, wer nur Gott in Christo trauen möchte

Da aber Gott bem Glauben alles Beil schon vor Alters verbeißen, b. b. die Seligkeit allen benen quaefaat bat, welche fich nur auf ben une in Chrifto gegebenen Grund ftellen wollen, fo folgt auch, bag Gott nun feinen Unterschieb mehr nach Rationen machen will. So weit Gott ben Glauben wirft, fo weit giebt Er and alles Heil und wir follen nun auch nicht mehr ängftlich auf biefe ober jene Ration schauen, als ob bem Reiche Gottes aus ibr, fei so die judische ober die bentiche ober wer weiß welche sonft, erft bosonbre Herrlichkeit und Festigkeit kommen konnte. Die Scheidung ber Nationen ist eine Roturordnung Gottes, wie die Berfcbiebenbeit ber Beichlechter und ber Baben Leibes und ber Geele, von ihnes allen tommt bem Reiche Gottes nichts zu, fonbern bas besteht ab fein in ber Gnabe, Die von oben ber über alle Menfchen gleicher magen fommt. Und obgleich jeber feine Ration und fein Baterland wie feine Ramilie und feine Eltern lieben und beren Unglauben am fchmerzlichsten betranern foll, so liegt boch an ihnen nicht die Berrlichkeit ober die Bollendung bes Reiches Gottes. Es ist bier im

Meiche ber Gnabe und bes Glaubens tein Unterschieb unter: Buben und Griechen und allen Beiben, es ift allgumal Gin Berr, Jeine Chriftus, ber Gottmenfc, reich fiber Alle, Die Ihn anrufen. Er bat für bie Beiben gerabe fo vielen Antheil an Seinem Berbienft, ihnen gerabe fo ben gangen Simmel eröffnet, wie für bie Inden, wenn fie ihn nur haben wollen. "Wie burch" Eines (Abams) Gunbe bie Bertammnig über alle Menichen gefommen ift, also ift auch burch Eines Gerechtigkeit bie Rechtfertigung bes Lebens über alle Menfchen gefommen." (Rom. 5, 18.) In Christi Gnabe ift unenbliche Fulle ber Gerechtigkeit für alle Menfcben, und weil bie Gnabe bier alles thun muß und ber Glaube nur bie Gnabe anzwehmen bat, fo find fich bie Gläubigen aus allen Rationen vor Gott ganz gleich, mag Gott auch ein Bolt vor bem anbern mit natürlichen Gaben bes Leibes ober bos Geistes ansgeziert haben. Davon ift aber bier gar nicht bie Rebe, fonbern bavon, bag es ben fcwachen Jubenchriften noch fe im Fleifch und Blut lag, als geborte jum Wefen bes Reiches Gottes auch eine besondre Bevorzugung ihrer Nation vor allen übrigen. An benfelben Irribum, in Chrifto Gelichte, bangen fich nun beute wieber gar manche und untergraben bamit bie Lebre von ber Gnate, ja sie vermengen Ratur und Beift und werben auf biefe Art viele Seelen verwirren. - Baulus will, wir follen boch nur ben unendlichen Reichthum ber Gnabe Chrifti anschauen. In ber Belt haben wir freilich manche Angft und Traurigfeit anch über Bermanbte und Boltsgenoffen, benen wir ja juncoft bas Beil juwunschen und erfleben follen, aber Troft ift ba nicht zu fuchen. Es wird zwar auch barin oft beffer werben, als wir erft bachten, Gott wirb jum Schlusse alles herrlich rollenden, daß wir im himmel gewiß teinen Mangel fühlen werben: bier aber tann und foll umer Troft blog bie Gnate und ber Reichthum unfere Berrn fein. Das fei unfre Freude, bag Er fo überaus willig ift, allen, Juden und Beiben, ja allen, bie nur tommen wollen, alle Guter bes himmels in Seiner Onabe zuzutheilen.

Aber kommen muß man freilich, in Christo Geliebte! Aufthun muß man seine Seele gegen die Inabe und nicht verschließen. Des himmels Güter: Wahrheit, Gerechtigkeit und Leben in Gott, mußman begehren. Und was das herz erst zu begehren weiß, das besehrt es im Wort, in Nede. Durch Wort redet Gott zu uns und speist uns nicht mit leerem Dunsse unklarer Empfindungen ab, Wort will Er nun auch von und hören; dann erst, wenn sich des herzenst Berlangen in Worte gestaltet, dann erst ist es wahr, und das Gerede: ich hab' es wohl im Perzen und kann es nur nicht sagen, hat ost seenig auf sich. Witte dem Gott wenigstens, daß Erst dum karen Borte verhelse, dann wenn dus sagen kaunft, so

wirst bu bie Erhörung and gleich in etwas merten. - Geben ift Chrifti unfere herrn Luft, aber Er lehrt es und erft bitten, was Er uns gern geben wollte. Ift bas aber nicht in Ewinkeit alles Dantes werth, bag Er hören will, und alles vom himmel berab an gottlichen Gutern auf uns regnen laffen, wenn wir, etwa fo ein bis babin vor Soffahrt unfinniger Jude und Pharister, ober fo ein burch alle Liste burchgezogener Heibe, Ihn mit von Herzen antrefen? Lana Er benn hoch mehr thun die biefes, baf Er fid uns gang ju Willen giebt? Wie in einen boblen Baum ober wie in einen hohlen Schland funn Gr und ja freifte nicht bas himmelreich einglegen, benn Leben ift's ja, bichftes Leben in Gottes Bemeinschaft; so muffen wir's boch annehmen und wollen, und uns jum Leben baburd führen laffen.

Und dies, fagt der Apostel, ist and nicht etwas neues, sondern fo bat fcon Boel (3, 5.) im alten Testamente gezemat: Wer ben Ramen bes herrn wird anrufen, foll felig werben. Erft bat Er Seinen Rumen, b. h. Sein innerftes, gottliches Wefen : burth Sein Wort kund gethan, wer sich nur baburch mun Beritungen ber göttlichen Gemeinschaft entzünden läft und 36m bas Wort ber Bitte gönnt, ber soll es alles haben und ewiz felig werben. Co bat febon bas alte Toftament in feinem Ausspruche Beugniß gegeben, bag bie Gnabe alles ben Bittenben giebt. — Wer aber nur ben erften Anfang im Glauben gemacht bat, ber bittet auch, und nie ist bet Glaube ohne bas Bebet. - Co ift benn unfer Gott ein Gott ber Onabe, ber fich überall ba gleichermagen verherrlicht, wo man nur Seiner Gnabe begehrt, nachbem Er fie geeffenbart bat. Und bat Gott icon im aften Testamente alles felig machen vollen, was Ihn nur bei Seinem Ramen, b. h. auf Grund Stiner Offenbarung, so weit Er fie bamals geneben, bat anrufent mogen, wie wird Er benn uns nicht jetzt folig machen, ba Er uns Sein Wefen in Seinem lieben Sohne felbft und zwar in menfchlider Gestalt zu schauen gegeben und und mit Ihm selber burch Sein Blut verföhnet bat?

So ist und benn alles Beil und alle Seligfeit wöllch in unfre Sand gegeben, und wer nun noch murret ober gant, ber bat fich nur von ber Gnabe ubzefehrt und tränt gang alfein die Schuld. --Ad, daß wir mir alle bon Herzen erkenners, wie mabe und die höchsten Güter in Christo sind! wenn wir nur recht glaubten, recht beteten und Ihn zu bekennen uns allein unfere Lebens Aufzabe fein Lieken !

Aber wird nun Gott auch ben Juben wohl bie geborige Gelegenheit, zum Glauben und rechten Gebet im Ramen Chrifti zu achangen, Aczeben haben? Confergen oft franthafte Geelen, und

invern fle fic abgnälen, wie sie wohl Gott rechtfertigen möchten, daßandere Leute nicht gläubig werben; verlieren fie felbst leicht Glauben und Rechtfertigung. Deute qualen fich manche aunlich um bie fermen und faft verthierten Beiben - und mande irbften fich beute über so viele bisher unbekehrte Inden bamit, daß bet liebe Gott folbst sich bie zu gang befondrer Herrlichkeit noch aufgespart habe, bie nur benen von ihnen zu Theil werben wurde, welche fich nicht, unter bie Christen verloren batten. Das find aber alles febr eitle und vertebrte Bebanten. Gott will immer und zu allen Zeiten aller Menschenfeelen volles Beil in Chrifto Befu, fo viele Er nur je gu Menschen hat geboren werden laffen, und immer will Er auch allen bas volle Beil und die ganze Geligkeit verleihen. — Baulus geht abor näher auf diese Frage ein und wirft sie sich zu andrer Belehrung bier felbft auf. Er fagt: burch's Anrufen foll bier jeber felig werben? Das ift wohl gang fcon; wie follen fie aber anrufen, an ben fie nicht glauben? Die baleftartigen Juben glauben ja eben nicht an Jesum, in bessen Ramen man allein erborlich beten und aus Gott alle Gaben empfangen tamm. Wie follen sie aber glauben, von dem sie nichts gehört haben? Ihr Unglaube ift wohl nicht fo gang ihre Schuld, bentt muncher. Es ist ihnen boch noch nicht in allen ganten und Städten, wo fie zerftreut wohnen, bas Evangelium nabe gekommen, und felbst benjenigen, welchen es ein und abermal gepredigt ist, mag es boch noch nicht fo recht einganglich, beutlich und überzeugend vorgetragen fein. Wie follen fie aber hören ohne Prediger? ber Apostel und beren Bebutfen find an wenige! - Auch heute heißt's oft: ber glanbigen Bretiger find zu wenige! Ach bag es vielen Leuten noch viel mi viele find, beweist, bag ce webl gerade genug sein werben. Run, es ift gewiß richtig: jum berufen gebort Glauben, jum Glauben gehort worber Prebigt, und Prebigt fest Prebiger voraus, bie angeftellt und ausgefantt feien. Bie follen fie prebigen, wo fie nicht gefandt werben? In freilich, kommen follen ja bie Brediger, fenden will ber Berr Ceine Boten und icon Jefaias fab fie bon ferne im Beift zu Ceinem Bolte tommen (52, 7.), ba er swicht: Bie lieblich find die Fuge berer, bie ben Frieden verfündigen, bie bas Gute verfündigen - bas Grundgnte, bie ewigen Beilegutter. Bat es benn aber Gott an Boten fehlen gelaffen? Sat es Gott vergeffen, ba Er alle Seine Lerbeikungen in Christo und zu Pfingften erfüllte, nun auch die schen von Icfaias zuvorgeichauten Boten auf hohem Borge, weilhin fichbar vorzuführen? Bare bas vergeffen, in Chrifto Geliebte, fo mare ber Schat zwar ba, aber fein Mensch wlifte es. Co verzestich ist Gott furmahr nicht. Er bat Seine Boten wohl gefaubt mib fenbet fie noch, und jeder, der buich Scinen Beist bagu getrieben wird, soll sich

beute noch Seinem Dienste ftellen und Weife und Milbe und Gefabr nicht scheuen in ter Beimath ober in ber Frembe bem Goangelio an andern Seelen an bienen, er sei nun vornehm ober geringe. und alle Chriften follen bazu mit Gebet und Baben belfen. wahr bleibt es ba immer, die Ernbte ist groß, aber ber wirklichen Arbeiter sind wenige, nämlich wie bier gearbeitet werben muß. Denn Biele thun mit vielem Thun boch nichts, und noch viel mehre binbern mit ihrem Thun nur die Arbeit. Das bleibt unbestreitbar. meine Lieben, boch follen wir nicht zagen und meinen, Gott babe wohl etlicher Orte und Bersonen vergessen. Er weiß ber Menschen Untreue veraus und hat alles boch barauf mitberechnet und geordnet. So sind auch die Juden sehr mächtig schon durch Johannes den Täufer, burch ben Herrn, bann burch bie Apostel und beren Gehülfen berufen worben. Diese bebagten ihnen nur nicht, ihre Antwort war ja meist: Kreuz und Tobl Etliche glaubten wohl, die andern gaben aber balb burch ihren Bag Zeugnig, bag bie Botschaft ihnen fcon ausgerichtet fei. Darum fagt Baulus: Das Berfundigen foll und muß gefcheben, aber fie find nicht alle bem Evangelio gehorfam, sie wollen schon die Predigt nicht, also noch weniger ben Glauben und bas mahre Gebet; ba tröften sie sich lieber mit ihrem allgemeinen und ganz unfinnigen Gottvertrauen und ihren tobten Werten, als baf fie an den Gefrenziaten und Auferstandenen glauben sollten. Da plappern sie lieber tausend Gebete in ihrer heuchlerischen Beife, als bag fie ihr Berg burch ben Beift ber Bahrbeit zu Ginem Seufzer und ihre Seele einen Augenblid zur Schaam über ihre Sunden und zur Bufe bewegen ließen. Und bas ist auch nichts neues, benn icon Befaias flagte feiner Beit: Berr wer glaubet unferm Bredigen? Co bat's alfo am Probigen nicht gefehlt. Der Unterschied zwischen bamals und jett ift nur ber, baß bamale auch bie Unbuffertigen im außerlichen Gemeinwesen Ifraels blieben und am rechten Gotteebienste außern Antheil behielten, jest aber, ba ber Opferbienst burch Christi ewiges Opfer sein Enbe erreicht bat, auch ben außern Zusammenhang mit Gottes Gemeinte verlieren und fich franthaft an bie nun leeren Schalen bes alten Befens anbangen. Meine Lieben, bas wieberholt fich auch noch abnlich in spätern Zeiten. Bor ber Reformation war auch Beugniß ber Bahrheit vorhanden, aber wenige mochten bie Bahrbeit boren und befhalb allein ichien fie felten, bot blieben auch tie unbuffertigen bei bem rechten Namen ber apostolischen Rirche. Als aber um bas lautre Evangelium sich ein Haufe sammelte und nun ber Schein entstand, als konnte man auch bancben in einer weltformigen und auf Menschenwert und Berbienst gebauten Gemeinschaft nech ben Christennamen führen, ba fiel die große Mehrzahl biesem Theile

zu und wenige blieben bei ber nralten Lehre vom Glanben und bei bem wahren Gebete im Namen Christi. —

So ist benn bie Ordnung biese: es tommt ber Glaube aus ber Prebigt, wenn man fie nämlich aufmertfam und willig anbort. Be nachbem fich einer gur Prebigt ber verordneten mb achten Boten Christi verhalt, so gestaltet fich feine Theilnahme am Beile. Das Bredigen aber tommt burd bas Bort Gottes, burch bas Evangelium, welches Gott zuvor ber Welt gegeben hat. Weil das Evangelium ber Gnabe da ift, barum erweckt fich ber Geist baburch auch Prebiger. Die muß man aber annehmen und nicht verachten, fie mogen nun auch fo armlich wie Andreas und Betrus und Baulus und Johannes aussehen. Die bochfte Gottesgnabe kommt boch in ihnen. Diese hat Jefaias schon im Beifte mit Entzuden weithin fichtbar auf ben Blan treten gefeben und fie haben fich auch nicht vertrochen. Die Miethlinge verfrieden fich, wenn fie nur ihr Futter haben und bas rnhmen fie bann als ihre Demuth, - aber Chrifti Apostel waren balb in allen Lanben befannt, ihrer einer genügte für mehre Provingen, und bie Beiben und Juben forien, biefem Beugniß gebend: Diefe find es, welche ben Erbfreis erregen! Ja wohl bas find wir, fo lange wir bei ber Bahrheit bleiben und unfre bon Gott uns zugemeffene Arbeitszeit mabrt. Gott lagt es an fich nicht fehlen, Er hat Sein Bort für die ganze Belt gegeben und bies Bort erschallt in ber Bredigt ber mahren Boten. Diefe werben aber gerabe verworfen und umbergebett; was foll ba Gott noch mehr thun? — Rum Er wird noch mehr thun, wenn Er Seinen jungften Tag wird tommen laffen, aber barnach sollen fich bie Ungläubigen nicht geluften laffen.

Ich sage aber: Haben sie es nicht gehört? Kann man noch so fragen? meint der heilige Apostel: Hat's denn an der Prestigt nach allen diesen Erlebnissen gemangelt? Er antwortet: Ja freilich, sürwahr, es ist in alle Lande ausgegangen, ihr Schall und in alle Welt ihre Worte, wie es schon im 19. Psalme heißt. Die Himmel zeugen von Gottes Herrlichkeit durch alle Lande; aber so weit der Himmel geht und weiter als die Sonne leuchtet, ist die Botschaft von der Gnade Gottes in Christo Iesu gedrungen. Die fernen Heiben haben ja schon dieselbe gehört, wie sollten es denn die Juden nicht wissen ja schon dieselbe gehört, wie sollten es denn die Juden nicht wissen daß sie Seiner harren sollten und Ihn mit Hosianna bezrüßen, daß sie Seiner harren sollten und Ihn mit Hosianna bezrüßen, wenn Er holtzelig als Friedenskönig erschiene. Aber wer hat Ihn empfangen und begrüßt? Die Kinder, die Armen, die sich an Seiner niedrigen Gestalt nicht stießen, nimmer aber, die ihren Reichthum im Mammon und ihren Stolz in ihrer Geburt und eigener Kortresssschie haben. Sieht

nun auch sehen und bestuden. Wir warten wohl der höchsten Segunngen noch für alle Ewigkeit; aber wir haben sie doch auch schou und
wissen davon zu rühmen. Was kann uns nun sehlen? was kann uns
noch betrüben oder niederschlagen, wenn wir des höchsten Gottes Huld
also gewiß geworden sind? In Gott selbst wurzelt unser Hell, aus
Ihm selbst quillt uns unsre Freude, darum ist und bleibt sie unvoersieglich. Aus Gott selbst muß dir aber auch deine Freude kommen
und aus Ihm ganz allein, sonst wirst du sie nicht lange haben.

Er hat uns aber gesegnet mit wahrhaftigem, unvergänglichem "und gang wefenhaftem Segen, nämlich mit geiftlichem in ben Simmeln ober in ben himmlischen Butern." Das follen wir uns nur zu umserm Trofte recht vergegenwärtigen. Gott bat es freilich von Anfang barauf abgeseben, bie Menfchen in himmlischen Gutern gu fegnen; Er felber tam ja fcon ju Abam in's Barabies und auch nach bem Sanbenfalle gab Er uns nicht auf, sonbern hat sich beftanbig an bie Bater vernehmen laffen, und burch Gein Bort ihnen bie Ströme himmlischer Freude zufließen lassen. Er selbst wollte Abrahams großer Lohn fein, Er felbst war Davids liebliches Loos und reiches Erbtheil. Wenn fie fich ihres Gottes freuten in Seiner Menschenliebe, fo freuten fle fich auf Chrifti, bes Gottmenschen Tag. — Aber im alten Testamente bat Gott Seine bimmilichen Guter borwiegend im augerlichen und irbifden abgebilbet, weil bie Seelen noch nicht zum Genuffe bes rein himmlischen befähigt maren. aber die Herrlichkeit Gottes, nachdem das Wort Fleisch geworden, hier in unserer Menschheit erschienen und nun gar ber Beift Gottes von bem Gotimenschen ber über uns ausgegoffen war, ba war auch bie holdselige Zeit bes neuen Testamentes angebrochen, ba wir gang gum Benuffe ber himmlifchen Buter berufen find und teiner irbiichen Abbilder mehr bebürfen. Der Berr ber Berrlichkeit hatte ja für uns am Kreuze gehangen und war burch Leiben und Tob volfenbet worben, ber Gottmenfch bat ben Gieg burch's Rreug erfochten; fo haben wir nun auch biefe bimmlifche Herrlichkeit gewiß, mitten unter lauter Rampf und Roth, und fublen uns mitten in berfelben jur innigften Gemeinschaft Gottes erhoben. Jest beift es immer: . Selig find, die nicht seben und boch glauben, felig sind, die ihre Freude gang im Gelfte, an bem Gefrenzigten und boch zur Rechten ber Majestät Erhöheten haben. Wir bedürfen nun feines irbifchen Canaans mehr, feines zeitlichen Berufalems, feines fichtbaren Temvoels, auch teines Brobes aus ben Steinen, teines ben Leib nahrenben Mannas und Felfenwaffers, benn unfer Manna ift Chrifit 1- Fleisch, unfer Trant ift Christi Blut, b. b. bie lebendige Gnabe und Liebe Gottes felbft. Unfer Land und unfere Ctaet ift ber Dimmel felbit, unfere Landsmannschaft und Dausgenoffenschaft ift bie himmlische Famille, ba Gott ter Bater und die Engel unsere

Bulder und Schwestern sind. Und das heißt mm filrwahr nicht Gott loben, fonbern bas ift bie größte Unbantbarteit, wenn wir wieber außere Reichen und Wunter forbern und nach weltlicher Berrlichteit uns fehnen. Wir haben jest bas himmelreich, b. s. wahrhaft gottliche Guter, wir baben jest bie Erfullung ber Beiffge gung, ben Abrper ftatt ber vorigen Schatten. Davon verftebt freilich ein fleischlicher Menfc nichts, bent ben bebuntt bas fichtbare bas gewiffe, und bas geiftliche ungewiß, weil er bies nicht fennt. Bir haben jest aber folden Reichthum und folde Glüdfeligkeit burch Chriftum, bag wir auch unter Trubfalen und Retten gleich felig bleiben muffen. Gott wird uns ja gnabig führen und es uns wicht schwerer auflegen, als wir es tragen tonnen; aber je mehr wir bes Rreuges bulben, besto herrlicher wird uns bie inwendige, geiftliche, himmlifche Berrlichteit Chrifti und Seines Reiches aufgehen, besto lauterer und wahrhaftiger wird unfre Freude werben, und bagn find wir nun berufen. Nach bem geiftlichen Segen im himmlischen follen wir uns täglich ftreden, ber uns nimmer fehlen wird, und baburch werben wir alle Roth und ten Tob felbft fiege reich überwinden. Dazu muffen wir aber bas Fleisch taglich jur Rube verweifen und die Sclbstverleugnung burch Gottes Wort immer beffer lernen. Das Fleisch wird uns ja nicht zum Genuffe bes gottlichen Segens tommen taffen, wenn wir ibm noch in Liften und Sorgen folgen. Es wird uns immer in allerlei Leibenschaft und Rnechtschaft bineinziehen, barum muffen wir es taglich betampfen und gang ertobten. Ber fleischlich gefunt ift, ber ift gum Genuffe ber himmlifchen Guter nicht tauglich; wer aber geiftlich gefunt wird, ber muß auch ber Freuben in Gott immer mehr haben. Dus beideere euch Gott ber bimmlifche Bater!

1

ŀ

i

I

ļ

Simmlifche Herrlichkeit ift es aber alles, mas Baulus nun im folgenden aufführt, und wer felber fleischlich ift, wird fic babei nichts großes benten tonnen. - Simmlifches, göttliches, ewiges bat aus Gott jugebacht, wie Er uns tenn ermablet bat burch benfeibigen Befum Chriftum, ebe ber Belt Grund gelegt marb, bag wir beilig und unftraflich vor 3hm feien. Gottes Liebe, in ber Er uns bedacht hat, ift eine ewige und nie ist sie erst geworben. Er kannte uns ja zuvor, ehe wir, ober ehe etwas irbifches ba war. Er wufte unfern Fall guvor und hat ims auch zuvor in Chrifto, Seinem ewigen Sohne angefcaut. Ge wollte uns burch Denfelben von Ewigfeit ber bon Gunden erlofen und fich felber jum Erbtheil zweignen, bag Er an uns Sunbern Scine Liebe auf's herrlichfte offenbare. Es ift wohl flaglich, wie wir in Abam nim geboren find; aber überaus Bitlich ift ce, wie fich Gott ber Gunber burch Chriftum angenommen und fie zuror fich erwählt bat. Da brauchen wir ja nun nicht angfillich forgend ju fragen, womit wir Gott verfohnen mochten; benn

bie ist von Ewigfeit. - Daß wir nun Gottes Anber find, bas ift alfo nicht burch unfer zeitliches Benehmen geschehen, nicht burch ein inneres ober äußeres Werk von ums felbst, auch nicht burch umfre Bekhrung, fonbern ganz allein burch Gottes ewige Liebe, Er hat uns gang frei angenommen gu Rinbern. Aber burch Befum Christum, ben Er ewig uns zu unferm erstgebornen Bruber beftimmt batte, burch welchen wir alle ju Gohnen und Tochtern werben follten. Dazu ist also ber ewige Gottessohn ein kleines Menschenkinblein geworben, daß wir Gottes Linter würben, bazu hat Er Sein Blut für uns vergoffen, bag auch Sunber an ber Rind-Schaft Theil haben konnten. Und bas ruht alles auf bem freien Liebeswillen des himmlischen Baters; nach bem Boblgefallen Seines Willens ift es gefcheben und wird es num in biefer unfrer Zeit immer ausgeführt und ber Bollenbung entgegengeführt, wenn wir nur nicht von Christo weichen. Christus ift ja nicht ferne, bagu tommt Er eben zu uns, bagu steht Er jest in biefer Stunde mitten unter uns, bag wir alles bessen, was uns burch Ihn vom Bater beschieben ift, mit frobem Bergen genöffen. Der Ewige will unfer Bater fein, Seine von Emigleit ber auf uns gerichtete Liebe umfängt uns; aber in ber Zeit steht Sein Sohn bagu als bes Menschen Sohn ba, mich gang in bes Baters Schoof zu leiten. Und wir sollen nimmer benten, in Christo Geliebte, das Boblgefallen bes Willens Gottes sei etwas unsichres ober jemals wandels bares: himmel und Erbe werben sich wohl wanteln und vergeben; ber Liebeswille Gottes bleibt aber berfelbe. Gine festre Grundlage giebt es ja nicht für unsere Seligfeit als bie Liebe Gottes, benn Er felber ift die Liebe und Er bleibt ewig berfelbe. Ach wir felber bleiben wohl keinen Tag dieselben! Wie oft habe ich mich meinem Gotte zugefagt - und ich bachte boch mit ganzem Ernste und innigftem Berlangen - und nachber habe ich mich boch noch wieber fo matt und frafilos, ja jo unwillig und murrifch zur Nachfolge Chrifti, so kleingläubig, ja so ungläubig sehen mussen. Da ist es nun mein Troft, daß mein Beil auf Dem beruht, Der ewig Derfelbe ift in Seinem Liebeswefen und Der allen meinen Wantelmuth vorauswußte und mich boch erwählte. Und Der ftellt mir ja noch immer Chriftum in Seinem Worte vor, daß ich Ihn wieber ergreifen foll, wenn ich noch foeben wantelmutbig ober gar abgefallen war. Bei Som foll's noch mabr fein und für mich wieder mahr werben, mas ich noch fo eben vielleicht verleugnet batte, wenn ich jest nur Seine ewige Liebe erkenne und in Christo ergreifen möchte. So sehet ihr wohl, in Chrifto Geliebte, tag Gottes Erwählung nicht ein finftrer, zweifelhafter Abgrund ift, baran man nur mit Schreden benten mußte, fontern in Chrifto Befu ift fie ja, in Seinem lieben Sohne, ber lauter Licht, Freundlichfeit und innigfte Menschenliebe ift: Den

nimm nur auf in bein Herz, so bist bn gewiß kingst zwer und von Swigkeit erwählet, erwählt nicht zum Elende und zur Dual, swidern zur befeligenden Kindschaft bei Gott. Gott erwählt keinen zur Berdammniß, sondern erwählen kann Er nur zur Kindschaft und zur Seligkeit. Wer aber nicht erwählt sein will, und frägt nichts nach Gottes Gnade und Christi Gemeinschaft, der verläßt Gottes Erwählung und ist dann durch seine Schuld auch nicht erwählt, das ist aber schon die Berdammniß. In Christo ist lanter Erwählung zur Seligkeit und außer Christo ist lanter Berwerfung und Berdammniß. Wir Christen sollen aber sehen, wie herritch wir es in Christo haben, Der sich so mit ausgebreiteten Armen und mit den süßesten Worten des Evangeliums vor uns alle hinstellt, auch die größten unter den Sündern zu sich einzuladen. — So erkennt denn, daß Gott der Bater die emige Liebe selber ist, die sich aber im Sohne uns in dieser unserer Zeit frei andietet, ihrer als ihre längst-

geliebten Rinber nun auf emig ju genießen.

Richts anbres will Gott also mit uns, als bag Er Sein Liebeswesen an uns offenbare. Er hat alles beschlossen und gethan zu. Lobe Seiner herrlichen Gnabe, burch welche Er uns hat angenehm gemacht in bem Beliebten - Seinem eingebornen Schne Besu Chrifto. Bie berrlich, groß und unenblich Gottes Gnabe fei, bas foll man an une ju Gottes Rinbern angenommenen Menschen seben. So hat Gott mahrlich nicht für die Menschen die Solle bereitet, fontern für bie Teufel. Rommen Menfchen bennoch binein, fo haben fie fich ber Teufel Gemeinschaft felbst bezehrt und ihr Schidfal fich zugezogen. Un uns armen Menfchen aber will Gott bie Große Seiner vergebenben Liebe offenbaren und barum feben uns die Engel auch mit gang besondrer Freude und Luft an und jubeln immer wieber, wenn ein Gunter Bufe thut und fich aur Gnade wendet; bann nämlich feben fle Gottes herrlichen Gnaden fchein auch über foldem Sunber aufgeben. Darum loben bie Engel schon Gott über uns, und alle Seligen leben mit ihnen und wir follen auch mit loben für bie uns wiberfahrne Onabe, benn nun ist's ja leicht zu loben, wo bie Sache fich felbst auf's bechfte lobt. Wir werden es gewiß noch nicht fo boch rühmen konnen, wie es, ift, weber mit Worten noch mit Werfen, aber Gottes Onabenoffen. barung ift icon bas bochfte Lob Seiner Gnate. Und wenn auch fein : Mensch glaubte und lobte, fo ift Gott roch gleichermaßen liebende. und lobenswerth, bag Er uns in vollem Ernfte zu Rindern annebmen wollte, die wir durch ben Betrug des Teufels fo schmählich zugerichtet waren: bas lobt Ihn immer in Gwigfeit. Er wollte fürwahr auch bicjenigen annehmen, welche nun boch nicht glauben und gar verloren geben: ce ift 3hm roller Ernft gegen alles, was Menfc ift, wenn Er uns ju Beju Chrifto ruft; aber viele achten

bem Lichte Seiner Freundschifteit hat uns Gett Werswallt, Hoch über und steht unfre Sonne, die burch nichts verdunkelt werden kann, durch keine Roth, durch keinen Tod, ja selbst nicht umfre Sünde. Ich weiß num meinen Gott, an Den ich glaube, ich weiß num alles und din ewig versorgt von Seiner Liebe, sie ist mein Licht in all meiner Finstenis. So wollen wir dem sahren kassen würden wir uns nur selber im Lichte siehen. Gott ist unser Licht, und so wir im Lichte wandeln, genießen wir der himmlischen Liebe und das Blut des Sohnes Gottes hat uns rein gemacht von aller Sünde.

Du, Gott, machest bes Bolles viel, bem Du früher ber Freuden nicht viel gabst. Gottes Gnade hat uns zu einem großen, nie aussterbenden Bolse gemacht. Gott hat Sein Ifrael groß gemacht, und wir selber sind das ewige, einige Ifrael durch den Glauben an Iesum Christum. In Ihm haben wir solche Lebensmacht und Fälle, daß durch unser Wort, Gottes Wort, das wir bekennen, immer neue Kinder wiedergeboren werden zum ewigen Keben. Und das sind wir, die wir zuerst doch keine Freude hatten, weil die Weltsreude uns durch die Sünde darin und durch den Tod, der darauf solgt, auf immer verdittert war. Gied aber erst die weltlichen Freuden auf, erkenne, daß sie ein betrüglicher Rauschssind, suche zur Seligkeit eine Reue wirkt, die Niemand gereuet, dann wirst du Lebensmacht von Gott empfangen auch alles siesschiede Schnen, alle weltliche Traurigkeit, welche den Tod wirkt, zu überwinden.

Bon Dir, o Gott - fpricht Jefaias - ist nun alle unfre Freude, im Anschauen Deiner Liebel Bor Dir wird man fic freuen, wie man fich freuet in ber Ernbte, wie man frob. lich ift, wenn man, nach gewonnenem Siege Beute austheilt. In ber Ernbte ist bie Arbeit gethan, bas bange Barten bat ein Enbe und wir schen, mas uns Gott bescheert bat. In bem Siege ift keine Furcht und Bangigkeit mehr, sonbern alle empfangenen Munben und Berlufte find verschmerzt und bie verlornen Gater find burch bobe Ehren und reiwe Beute ersett. So ift unfer Gott in Chrifto. Die Arbeit bat Er gethan, wir tommen nun in die Erntte, Er hat gefampft und Geines Blutes nicht geschont, fo haben wir nun ten Sieg. Ach. baf wir's nun amaben und Niemand unter und von der Erndtemablzeit Gottes und von Seinem Siegesreigen fern bliebe! Ach bag wir alle aus Seinem Gnabenschape nun Bergebung und neues Leben, neues Bermögen binnabmen! Gottes Sand, ift aufgethan reichlich und zu geben, um was wir Ihn bitten, ja über unfer Begehren und Berfteben. - Frei find wir in Chrifto,

gurr ewigen Freiheit find wir berufen, bag wir nan boch nicht Scho ben ber vergänglichen Luft und bes thraunifchen Fleisches blieben! ---Denn Du haft bas Jod ihrer Laft, bas Boch, bas bie armen gefangenen Seelen fcmerglich brudte, und bie Ruthe, bie immer ibrer Schulter brobte, und ben Steden bes Treibers gere brochen und zwar fo berriich, vollig und ploglich und unverbient, wie gur Beit Dibians, ba Gibeon nicht burch bie Arbeit unb Tapferfeit seiner Schaaren, sonbern augenscheinlich turch Gottes Suld die Thrannen gerbrach und vertrieb. Wie oft hat fich bas nicht wieber erfüllt feit Giberns Tagen! Am bertlichften in ber Apostel Tage, ba Zesus bie in ben alten Satzungen gefangenen Seelen frei machte und bie Apostel bas himmlische Jerusalem verkindigten, und bann wieber ju Luthers Zeit, als ber rechte Christus und Seine bimmlische Rirche ber Babrheit lange verbunkelt gewesen war und nun gar in unfern Tagen! 3mmer bat Gott Geine Rirche burch Sein lauter Wort wieber frei und ledig gemacht, wenn wir anch um unfrer Gunben willen ber Feinbe Dacht lange feufgenb tragen mußten. Und bies muß wohl immer wieber gescheben, in Chrifto Beliebte, weil Gott felbft bie Satungen bes Befetes, nach benen wir Jod, Ruthe und Steden bulben mußten, icon in umferm Bewiffen, burch Chrifti Erlöfung fo gnabig gerbrochen bat. Gott will ja bie armen Sunber nicht mehr grimmig verfolgen, Jonbern Er hat uns Sieg und Frieden gegeben burch Seine Bergebung, fo muß and in biefer Belt und immer wieber ber Sieg ju Theil werben, wenn wir nur wirklich an Chrifto treu im Glauben verbleiben. Sollten wir num nicht fröhlich fein, ba uns ber borbfte Sieg, nämlich über Sunbe, Tob und Hölle fo zuvorkommend von Bott gefchentt und zugeeignet wirb? Und baben wir tiefen allerbochften Sieg, follten wir bann nicht auch in allen einzelnen Leiben biefes Lebens, als in Krantheit, Armuth, Berfolgung und allem bergleichen, was aus bem fleische und Trbe und vom Teufel bertommt, Bott zu Ehren immer gubor bes ewigen Sieges gewiß fein? Er hat's uns ja beten geheißen: "Erlose uns von bem Uebel"! - fo will Er's auch gang gewiß thun, wenn Er nur erft völligen Blauben bei uns fieht. Der Blaube bat immer ben Sieg, benn er erfaßt bie allergewisseste Babrbeit, Gottes Gnabe in Christo, und barum kann er niemals trügen.

In Christo haben wir so völligen Sieg, baß was noch an Krieg bei und erinnerte, nun gänzlich vertilgt wird. Der Prophet sagt: Denn aller Kriegoschuh, wie man ihn sonst zum Schutze ber fiche im Schlachtgetummel trug, und blutiges Kleib, bas blutbesiedte Banzerhembe, wird verbrannt und mit Feuex verzehrt werden, weil man ihrer nie mehr bedarf: "nun ist groß Fried ohne Unterlaß, all Fehd' hat nun ein Ende". — Run?

sont sie benn wirklich ein Enbe? Ja bei und und in unes hat sie ein Ende, wenn wir nur wirklich in Christo Jesu sind. Die Weit wird sich wohl gewakig wider und rüsten, thres Jeners und Schwerdes wider und zu branchen, wir können es aber alles Gott besehsten und sie Weite David den Goliath heransonmen lassen, sie ist doch schon besiegt und gerichtet, ihre Kinste und Anstrengungen helsen ihr nichts wehr, nachdem uns Gott Seinen Frieden in aufre Geele zegeben hat.

Wie geht bas mun alles zu? Wer macht mis foldbes Licht, wer fcafft uns folde Lebensmacht, foldes Bermogen zur Freude, folche stolze Rube? — Nichts an me, meine Lieben, auch nicht unfer Glaube an fich, benn mein Glauben macht überhampt nichts. Gott macht es alles: aber unser Glaube nimmt es auf. Gott bat aber unfer Beil grundlich geschafft, benn ein Rind ift uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, bessen Herrschaft ift auf Seiner Schulter. Gine lebenbige Berfon fteht beffen als Unierpfand ba und in ihr ist uns alles geschenkt. Die arme vertorne Menschheit bat ein Kind, einen Sohn, bes Menschen Sohn, auf ben fie fich frugen und verlaffen tann. Unfre Lebre, wenn wir bas lautre Evangelium lehren, ift nicht bloke Lehre, sondern sie ist das ewige Wort Gottes, und bas hat Fleisch und Blut au fich ge wommen und ist uns ganz verwandt geworben, "in unser armes Fleisch und Blut verkleibet sich bas bochfte Gut" — wie sollte ba unfer armes Fleisch und Blut noch beben wie Espenlaub? können es getroft burch Bener und Waffer, burch Noth und Tob gehen laffen, es wird endlich wohl zur Rechten Gottes ankommen, benn unfer Gobn, unfer Christiind bat Seine Beerschaft auf Seb ner Schulter, b. h. Er tragt Seine Majeftat in fich felber, nicht in unbern Machten ober Menschen, wie irbifche Könige ihre Berfchaft buburch haben, bag fie einem Bolle angehören, bas ihnen bient und ihre Befehle vollzieht, und fie muffen noch viele Belfere helfer in ihrem Regimente benuten, sonst konnten fie nichts ausrithten. Unfer König Jesus aber ist verfelbe, Er liege in ber Arippe, Er hange am Areuz, ober sitze zur Rechten Gottes, immer trogt Er Himmel und Erbe, mogen Ihm bie Menfchen auch einfte wollen neborthen wollen ober nicht. Seine Erniebeigung bat Er in ber Beit angenommen, Seine Erhöhung bat Er aber enig. Gin

ber ewig fest steht, daß wir alle imsern Anhalt an Ihm gewinnet. Und Er heißt: Wunderbar-Nach. Wunder ist Er duch und duch mit Seinem ganzen Wesen. Er ist geboren in der Zeit wie wir und doch trügt Er alle Herrschaft in sich, ist ohnmöchis und allmächtig, zeitlich und ewig, Wensch und Gott. Sollte in

solder, neine Lieben, ist uns auch noth, ber in Nichts auf uns warte, der unser nimmer bedürfe, sondern uns alles bringe, und Dem uns mm nicht emig Rath geschefft fein wiber alle Rethe Lofickeit? - Er beißt ferner Rraft-Belb ober anbere überfete "ftanter Gott" ober Delben-Gott. Da fagt's je Befajas con ben Menschensohne, ber uns geboren ift, bag Er, obmobl geboren und fcmach, bod ber ftarte Gott fei in Giner Berfon. Welche Berrlichkeit alfo unfrer Menschheit in Diefem, bem Gottmenschen! Wirb Er ba nicht trop all Seiner Berkleibung in unfer grmes Fleisch umb Blut die gange Welt und Holle bazu überwinden? Wird Er nicht, ber mahrer Gott, b. b. alle Wahrheit, alle Beiligkeit und alles Leben ist, wird Er nicht allen, die Er zu Seinem Eigenthum angenommen hat, zu ewigem Siege gebeihen? Er muß es ja wohl und tann nicht anders, Er mußte benn aufhören zu fein, mas Ex ift. "Wer Dir bient, Du ftarter Held, ber beberricht die gange Darum ift Er auch Ewig-Bater, Er bas Rind, ber Sohn, fcafft immer neue Seelen ju Rinbern Gottes um burch Sein Wort, welches Er nimmer von ber Welt weichen läft. Sein Wort ist ber unvergängliche, ewig fruchtbare Same, bedurch wir wieder geboren werben. Seine Taufquelle versiegt ja nicht und aus ibr fteigen immer neue himmelstinder hervor, burch Gein Blut gefchaf-Und Friedefürft ift Er, weil Er bie Babrbeit und bas Leben und alles felber ift. Wer will benn gegen Ihn was machen? Aber Er hatte fich mit unferm Unfrieben belaben, für uns trat Er ein, ba gab's ein gewaltiges Ringen und Kampfen, ba ward bie alte Sage von Jacobs Rampf lebendig, ba tam ber rechte Ifrael ber Gottestämpfer, an ben Tag, und Er ließ nicht nach, bis Er ben Segen bes Baters für all bas Seine, für Seine armen sun, bigen Brilber erstritten hatte, wenn's auch burch Arenz, Tob und Brab ging. Da bat Er nun auch für uns Frieden, ben Frieden Gottes, und ben empfangen wir immer wieber neu, fo oft wir uns, bom Unfrieben biefer Welt ermattet, gang in Geinen Schatten nier berftreden. Der Apostel Schatten machte ja bie Rranten gefund (Apost. 5, 15.), weil Christus in ihnen wanbelte, wie werben wir benn nun nicht allen Frieden und alles Wohlsein empfangen, wenn wir uns in den kublen Schatten Seines Evangelii niederlassen und in Seiner Inabe unfre Freistatt nehmen? Gewiß, glaubet es nur, meine Lieben, versucht es nur taglich, fo werbet ibr's erfahren, bag unser Jesus Friedefürst ist und ber Scele völligen Frieden ichafft.

į

Ein folder ist Er und ein solcher mußte, ber uns noch helfen sollte, auch fein — auf baß Seine Berrschaft groß werde und vollsommen, uns nämlich aus aller zeitlichen und ewigen Noth las und ledig zu bekommen, und alle Menschen gleichermaßen mit hell zu umfassen: und daß bes Friedens und Wohlseins keine Ende sei auf dem Stuble Davids und in Seinem Könige under Die Glückseit, welche Jesus verbreiten sollte, ift obse

Maak und Ziel, nirgend hat sie eine Grenze, Gott will sich ja barin verherrlichen, daß Er werbe Alles in Allem. Go barf auch unfer Beil keine Schranke haben an unsern Zeiten ober biesen Lanben ober Nationen, noch auch an unfern Sunden. Solches, alle Welt, alle Menscheit umfassendes Königreich bat ja Gott bem David, ja von Abam ber, verheißen. "Mun ift es Zeit zu fingen bell, geboren ift Immanuel, von Maria ber reinen Magb, wie Befais vorgefagt. - Der Freuden fei tein Maag noch Ziel, geboren ift Immanuel. Gott ift mit une in gleichem Fleisch, boch ohne Gunbe worben Menfch". - Ja, um in biefer Welt folch ewiges Freuden-Reich zu ftiften, aufzurichten und zu erhalten, bagu geborte ein Denfc, ber wahrer Gott war und ben Sünbern Gnabe, Leben und Seligfeit brachte: - bag Er's zurichte und festgrunte mit Bericht und Berechtigfeit von nun an bis in Emigfeit. Ewigen Grund mußte bas Gnabenreich boch haben: wie follte es ben aber anbers haben als in Dem, welcher mabrer Gott ift? Giebt's benn ewigen Grund außer Gott? Und mußte Er nicht auch ein wahrhaftiger und gang funblofer, neuer Menfch fein, wenn Er uns Menfchen aus unfern Schanben zu Ehren bringen follte? - Wir find nun fürwahr bem Teufel und Gottes Zorne nicht bloß so beimlich wege gestoblen, sondern der rechte Mann hat uns burch vollgültige Subne Run hat unfer Beil festen Grund und fteht sicher in Ewigfeit, benn ba ift fein Betrug und feine Taufdung vorgegangen: wir sind göttlich rechtsfraftig burch ben Gottmenschen erlöft.

Und in blesem herrlichen Gnabenreiche Shristi, da alles sichern Grund in der Gottheit selbst hat und alles für uns auszerichtet ist, — in solchem leben wir jett, meine Lieben, und haß wir uns darin recht wohl sein lassen mögen, dazu ruft uns Gott selbst in dieser Morgenstunde wach. Ach daß wir nun doch recht aufstünden und sähen, was uns bescheert ist! Gott hat sich selbst ganz aus-

gegeben an uns, bag wir ewig Seine Erben waren!

Jesaias sagt: Solches wird thun ber Eiser bes Herrn Zebaoth: Der Gott aller Heerschaaren, beß ist der Prophet im heiligen Geiste ganz gewiß, Der wird dies, was Er Seinen Knechten burch alle Zeiten als das gewisseste zu schauen gegeben hat, das wird Er durch Seinen brünstigen Liebeseiser selbst ausrichten. Und so ist es auch geschehen, meine Lieben. Die Zeit war erfüllet (Gal. 4.) — nicht da die Menschen auf's heiligste geworden waren, sondern da Gott ihren Jammer und das Seuszen der Elenden nicht mehr anhören konnte. Die Juden sind es mit ihrem Wandel nie werth gewesen, daß Gott ihnen Seinen Sohn zum Heile sandte, sie nahmen Ihn ja hinterher nicht einmal auf und treuzigten Ihn. Und wie wären die Heiden Seiner werth gewesen? Ach auch wir sind Seiner am wenigsten werth gewesen. Der Christen Sünden sund

pie allergreulichsten; aber Gottes Liebeseifer hat es alles ausgerichtet, daß Jesus bennoch gekommen und - bennoch bei uns bis beute geblieben ift, obwohl wir Ihn wenig von Bergen aufgenommen baben. Und beute will Er noch wieber bei uns einkehren und unfre allerliebste Bescheerung fein! Seinen Gifer um uns erfahren wir jett aber: Er ist in Seiner Liebe Feuer und Rammen, ach bak Er uns entzünde mit Seiner Liebe und wir ein Licht murben au Seinem Preise! bag unfre Seelen nun aufflammten, wenn wir ber Engel Botschaft und Befang wieber boren! bag wir mit Freuben nun vor allen Raifern und Königen biefer Welt, welche als Gottes Amtsleute im natürlichen Leben viel Arbeit, Mübe und Noth machen muffen um ber Welt Sinbe willen — ach bag wir bor aller Welt Berrlichfeiten nun die Berrlichkeit und bimmlische Majestat bes Gotte menschen in ber Rrippe und im Stalle ju Bethlebent ertennten und recht lernten, welchen König wir an Diesem haben! Gott gebe es euch allen in Gnaben!

Gebet. Habe Dank! habe Dank! Du wunderbarer ewiget Derr, daß Du, um uns von Anchtschaft, Angst und Tode zu erlöfen, selbst in unser Fleisch gekommen bist und hast uns nun ewige Derrlichkeit und himmlische Siegesfreude verliehen. Schenke uns Araft des Geistes, Dein Evangelium so aufzunehmen, daß wir int stetem hellem Glanze wandeln und Deinen Ruhm saut verkündigent Amen!

## Am St. Stephanustage (26. Dez.)

Apfilg. 6, 8—15. n. 7, 55—59.

heute sollen wir sehen, in Christo Geliebte, welch ein Reich bas liebe Christinblein in bieser Welt hat und wie es in diesem Seinem Reiche zugeht. Engel haben Ihm an Seiner Krippe gessungen und zu einem Engel an Gehehrben hat Er unsern ersten Märthrer Stephanus gemacht, da er von Christo ohne Furcht zeugte. Es mußte sich bald zeigen, daß sich um diesen Iesus von Nazareth, den die Juden so schimpslich verworsen, doch himmel und Erde brehen. Sein Reich ist größer und höher als Augustus Reich, benn es ist ein Reich, da aus Sündenmenschen Kinder Gottes, Gerechte und himmelserden gemacht werden. Darum ist es für alle Menschheit und ist ewig. Krieg hat es wohl von allen Seiten zu leiden, aber je mehr Feinde, je mehr Sieze. — Die Sieze sind aber alle nach Art des Sieges Jesu Christi, sie geben alle durch

iemerliegen in bieser Welt und durch Sterben. Dies Sterben ist aber anch ein ganz besonderes Sterben, ein Sterben voll der größeten Bebenotraft, und da das Leben den Sieg behält. — Dies Kindsten in der Krippe ist gekommen ein großes Feuer auf Erden anzurichten und bald beennt es gar lustig. Dinelngezogen wird wohl ultes, aber die Weise, wie die Menschen davon ersast werden, ist sehr verschieden: Einige kohlen und glimmen nur und darnach zersfallen sie in Asche, andere flackern gar prasselnd auf und noch and vere fahren wie Stephanus in der Lohe gen Himmel, übren Platz neben Christo zur Rechten Gottes einnehmend. Gebe Gott, daß wir sebendige Opser werden, eir. Wohlgeruch Gottes, der zu Ihm ttiumphirend aufsteige wie Stephanus Geist! Meine Leben, gestorz ben muß sein in sedem Falle, heute aber wollen wir lernen, wie nann mit Freuden sterbe unter lauter Siege.

Bor unferm Texte ist erzählt, wie bie zwilf Apostel zu Jerus falem, nicht vermögend bas eigentliche Predigtamt neben ber Armenpflege geborig zu beforgen, zu ber letteren fieben Dianner voll beis liges Gelftes und Weisheit mablen ließen und biefelben unter Gebet und Handauflegung jum Diaconen-Amte einweihien. Unter biefen fteben war auch Stephanus, von bem wir heute lernen follen. Bont thm fagt nun unfer Text: Stephanus aber, voll Glaubens und Rraft, that Wunder und große Beichen unter bem Bolte. Obwohl er nicht öffentlich in ber Gemeinbe zu predigen batte, so führte ibn fein Amt boch in viele Häuser, zunächst zu ben Christen. Da aber in vielen Häusern auch noch unbekehrte Juten maten, fo gab es bolld viel Fregens und Streitens gegen ifin, und Aberall mußte er von Chrifto zeugen. Und ber Berr erfüllte ihn mit großer Glaubenstraft, bag vor ibm bie bofen Beifter und bie Arantheiten bas Felb raumen mußten. Diese Zeichen waren freilich nicht bie Hauptsache selbst, aber sie zeugten boch von ihr, und bas Bort ift's am Ende boch ganz allein, burch welches er alle seine Stege erfocht. Darum, wo man bas Wort acht hat, ba hat man alles in ber Form, wie es Gott gerabe ju ber Zeit geben will: Bobin er tam, ba wurde burch Sein Wort und Zeugnif Christi Areuz machtig. So batte er berrliche Siege in seinem Amte. Und auch beute noch ift ber Rame Chrifti machtig genug, alle Berge and Mauern in unferm Bege umzufturgen und zu verfeten, wenn wir's nur versteben ibn anzurufen und in bemfelbigen zu wirten: Das verbroß aber bie Suben gar febr, namentlich bie von griechtfoer Bilbung. Es gab nämlich in Jerufalem eine große Angabl von Jubenschulen je bon ben verschiebenen Lanbsmannschaften, bon benen Juben in ber Stadt wöhnten. Da batten die Libertiner, b. b. Rinber früherer inbifder Sclaven, welche weit umber untet

die Hieben verlauft gewesen und fhäter frei gelassen und gurficker kehrt waren, ihre besondere Schule und Zusammentunft unter eignen Borftebern, bann gab es auch Schulen ber Chrener und ber Alexanbrier ans Norbafrifa und aus Compten, bann andere aus Efficien und Rlein-Afien. Aus beren Mitte mochten besonders manche Chris ten geworben sein. Und wie solche Schmen ober Conventitel jebe besonders eifrig darauf bedacht war, ihre Glieber fest an fich zu gine hen, fo maren ibre Borfteber erboft, bak ihnen etliche entrogen und gar zur verachteten Secte ber Nazarener getreten waren. Ste traten alfe, wa fie konnten, Stephano feinblich in ben Weg und such ten ihn zuerft nieberzubisputiren. Daß fie fich, bie aus besondern griechifchen Ländern bergetommen maren; auch befonders aneinander hielten, war ja nicht zu tabeln. Tabelnewerth wird aber jebe folche Berbinbung, fo wie fie fich als ein befonbres Reich betrachtet, bas fich uur um jeben Preis zusammenhalten musse. Die Seelen geboren teiner folden Secte an, sonbern alle follen fie zu Chrifto kommen. Das will ber enge stoffe Conventikelgeist aber nicht auf toffen, sonbern er will fie alle behalten und regieren. Go giebts benn Rampf, nicht blog ber Dobenpriefter gegen Jefum, fonbern anch ber einzelnen Conventifel - Zuerft also versuchten es jent mit biebutiren gegen Stephanus, aber fie vermochten wicht au wiberfteben ber Beisbeit und bem Geifte, ans welchem Die Beisheit und ber Geift, welche in Stephans er rebete. wohnten, waren viel mächtiger als die der gelehrten griechichten Es ift nicht unfere Belehrfamfeit ober unfer fcharferer Berftanb, woburch wir über alle gegenstehenben Beifter Sieg baben fonbern bie Wahrheit, bie in uns wohnt, wenn wir rechte Christen find, ift felbst so machtig, daß sie uns auf alle Einwande anch bie rechte Antwort in ben Mund giebt. Auf die Wahrheit bin tames wir's auch, jeber nach feinem Amte und Berufe, gegen bie gange Welt magen und Stephanus war von Ratur gerade fo ein Menfch, wie wir find. Da follen wir nicht forgen, was wir antworten mis gen, fonbern gur rechten Beit wird uns ber Berr auch bas rechte Bort geben, bag wir Seiner immer gewiffer werben und bie Bek immer machtiger überwinden. Die Welt binbet immer mit und gue erst an und nachher klagt sie über uns, daß wir Streit und Zank machten, wemn fie uns nicht befiegen tann.

Das mußte nun auch Stephanus erfahren: Seine Siege schafften ihm immer mehr Feinde auf ben Hals und dieselben grifffen zu immer verzweiselteren Mitteln. Sie stellten vämlich etliche Männer an — und solcher Männer finden sich immer welche, wenn nicht durch eignen Eiser, sie doch für Geld und gute Worte — die sprachen: Wir haben ihn gehört Wisterworte reden wider Mosen und wider Gott, das heißt, sie verdrehten etliche

feiner Morte und behaupteten: Er ift ein Gotteelasterer - Ehriftus war ja auch als Gottesläfterer bingerichtet, Er, felbft Gottes Coba und wahrer Gott, wie follte es Seinen Nachfolgern anders ergeben? - Stephanus follte miter Mofen gerebet haben. Run, batte et bas wirklich gethan, so hatte er freilich auch wiber Gott gerebet, benn Mofes war ja Gottes beglaubigter Diener. Aber Mofes hatte ja schon von bem größeren geweisfagt, ber nach ihm kommen wurbe und ben Ifrael boren follte. Bon bem brachte nun Stephame Botichaft. Lucas ergablt uns nicht naber, was Stephanus im Einzelnen gerebet batte, aber wir wiffen es boch, bie wir mit ibm Eines Geiftes und Eines Leibes sind, was er nur gefagt haben kann, baß jeht nämlich ber Herr bes Tempels und Mosis selbst unter uns erschienen sei. Und war es wohl jenen Leuten so febr um Mosis Wort und um Gottes Ehre zu thun? O gewiß nicht! benn ware bas gewesen, so batte fie Moses ja langft als Buchtmeifter auf Christum jur freudigen Annahme bes Evangeliums geschickt gemacht. Bas fragten fie in Bahrheit nach Mofe und nach Gott? Sie wollten nur ihre Schulen in alter Beife zusammenhalten und ihre Haufen nach papstlicher Art beherrschen. Moses und Gott follten ba blog ber Borwand sein und die Mittel bergeben, burch welche fte ihre Herrschaft über bie Seelen behaupteten, — wie cs auch jest unter abnlichen Berhaltniffen immer zugeht. ber num aller Orten von ter lauteren Onabe und bem bimmtischen Reiche Christi zeugte, mußte bafür in der Feinde Augen ein verberblicher Aufrührer sein, der überall Spaltung und Zerstreuung in ihren Schulen und Secten anrichte, bena bie redlichen Seelen wandten sich bem Evangelio zu.

Aber hatte nicht Stephanus unzweiselhaften Sieg über biese Unholde, daß sie so lügenhaste Mittel wider ihn gebrauchen mußten? In Wahrheit konnten sie ja nichts wider ihn, so mußten sie wohl zur Lüge greifen. Damit aber hatten sie sich schon verdammt und Stephanus gerechtsertigt, wenn sie ihre Sache auch noch so weit treiben mochten. Stephanus konnte das alles ganz ruhig mitansehen. O selige Ruhe, wenn man in der Wahrheit ruht, und so ganz wohlzemuth die Welt ihre Mittel vergeblich ausbieten lassen kannt Bor Untergang wird dadurch nur desso gewisser. Das haben wir aber alles dem Christinde zu danken. Es liegt wohl in der Arlppe, aber es hat dabei koch den Sieg über aller Welt Mächte. Ihm ist wohl kein Zaum vergönnt in der Perberge, doch herrscht es über Alles, denn es ist selbst alle Wahrheit und alles Leben in

Ewigfeit.

IL.

Doch mußte Stephanns noch andere Kämpfe bestehen und and bere Sieze ersechten.

Rachbem bie Gegner bas Ligen einmal angefangen haben obne m erschreden, laffen fie ben Lugner und Morber von Anfang auch ferner walten. Erft war es nur fo hingeworfen worben: "Stephae nus ift ein Gottestäfterer und Revolutionar, ein Umfturger unfers Staates und aller Berhaltniffe" - ba wurde es immer lauter gefagt, und man gewöhnte fic, es auch zu glauben, weil's nun viele faaten. Sie bewegten bas Bolt, ben groken, jum Schlechten immer leicht beweglichen Saufen, und bie Melteften und bie Schreiber, und fo gefichert und verftartt, traten fie Stephanunt an, riffen ibn mit fturmifchem Auflaufe bin und führten ibn bor ben hohen Rath. Obwohl nun bie griechischen Juben fonft micht allzugroße Freunde bes hoben Rathes fein mochten, bier verstanden fie fich bald mit ibm, wo es gegen einen Razarener gakt. Da ftimmen Bobel und Tyrannen, ja fleine und große Thrannen, mit geiftlichen und weltlichen Titeln balb zusammen. Auch bier muffen falfche Beugen auftreten und behaupten: Diefer Denfc bort nicht auf zu reben Rafterworte wiber biefe beilige Statte und bas Befet. Er ift ein unverbefferlicher Lafterer ber vaterländischen Seiligthümer, so daß wir bas höchste Gericht gegen ihn als einen Ausbund um Schutz für uns anrufen muffen. Die ben einigen Beiligen, ben Gottmenschen nicht verebren, muffen baffir irbifche Statten und tobte Satungen für Beiligthumer halten und mit Greuelthaten vertheibigen. Das ift aber ichon ihr Gericht. - Num, mas bat er benn furchtbares gerebet? - Gie fagent Ja wohl Kurchtbares, benn wir haben ihn fagen gebort: Befus von Nazareth — welch ein Spott! ber Befreuzigte aus bem elenbesten Winkel von Galilaa — wirb biefe Statte gere ftoren und anbern bie Sitten, bie uns Mofes gegeben frat. Go ift's ja offenbar, bag er ein Feinb bes Lantes und beffen Beiligthums und ein Aufrührer gegen Dofie Lebensorbnung Ift. - Run, meine Lieben, Gott hat uns genug von Sterbano aufe bewahren laffen: Stephanus bat fich in bem, was im folgenden Capitel von feiner Rebe por bem boben Rathe auftewahrt ift, beute lich genug ausgesprochen. Gin Diener Chrifti verfriecht fich nicht, fonbern bie Liebe treibt ibn, allen bie ibnen bienfame Babrbeit fo an fagen, bag fie fie verfteben tonnen und follte es bas Leben Er hat wohl gewiß was Achnliches gesagt, wie die Zeugen angaben und boch in gang umgefehrtem Sinne. Freilich bat ber Inten Berhalten zu Jefn ce zu Wege gebracht, bag vom Tempel und Bernfalem tein Stein auf bem anbern geblieben ift. Das bat ihnen Stephanus in glübenber vorforglicher Liebe voraus bezeugt, und fo hat sich's auch erfüllt, und Mosis Sitten find mannichfach burch Christum geanbert, ja auch bei ben unbekehrten Juben, benu noch Bernfaleins Zerstörung baben sie weber Tempel noch Opfer

noch Briefter noch Land. Anftatt fich aber burch Stephant Prebigt warnen und aur Bufe führen an laffen und bas neue Teftament mit Freuden zu umfaffen, erfüllen fie nerabe bie ihnen geichebene Drobung burch ihr grimmiges Berhalten. Daniel batte es icon voransgesagt (9, 26.), dag Chriftus von bem fchantlichen verrathe rischen Saufen Seines Bolles felbst ausgerottet werben und bag bann Tempel und Stadt für ewige Zeiten verwüßtet werben wiebent Stephanus bat fie min fo treulich gewarnt, wie Jefus ben beutigen Evangelio bas verstockte Jerusalem auch mit Thränen warnte und wie Paulus nachher bezeugte, bag er gern fein Leben und feine Go ligfeit für fein armes verftodtes Bolf geben möchte, wenn es mur fein Seil annehmen wollte. Und jeder wahre Christ meint's mit allen Menfchen tren, ihnen zu ihrem Beften zu verhelfen, bafite muffen fie ihm aber zu Tobe helfen. Ach bie Welt ist feines Stephomus werth, fie muß lauter Caiphas und Sannas haben, die fie m Tobe und zur Hölle heten.

Querft halten fie alle inne, ba bie Rlage auf Gotteslästerung gegen Stephanus vorgebracht war, ber Athem wurde ihnen bod etwas furz, obwohl fie die Anklage so gern vernahmen. Da sahen fie auf ibn, auf Stephanum - alle, bie im Rathe faken. sb er als ein armes Schlachtopfer nicht zitternb und bebend, wall Mengste und wie vernichtet basteben möchte, aber nichts von beud Da war teine Angft, fein Ausbrud bes Saffes noch ber Bitterfeit felbst an ihm zu seben, sondern sie sahen sein Angesicht, wie eines Engels Angesicht. Das hatte ihm bas Christinb angethan, das fich in fein Berg gebettet hatte, nun schaut es so Unblic rein und fromm aus feinen flaren Augen heraus. Er foll jo bald m ben Engeln tommen, so ist er schon ben Engeln abnlich geworben. O wehe ben Richtern, wenn bie Angeklagten fo selig und fo ruhig find wie es Stephanus war! - Nun, war bas nicht wieber ein schöner Sieg über bie beimtudischen und bamischen Feinbel Stephanus mußte es ja, bag er von biefen Richtern, bie Befunt selbst gefreuzigt hatten, nur den Tod erwarten könnte; doch ist er gang felig und begehrt nur ein treuer Zeuge ber Bahrheit gu bleiben.

Da forbert ber Hohepriester Stephanum zur Berantwortung auf. Er spricht mit amtlicher Wärbe: Ist dem also? Und da verheimlicht ber Jünger auch nichts. Daß er nicht ein kleinlicher Feind eines ober etlicher Menschen sei, zeigt er gleich burch ben Ansang seiner Rede. Er ist nur Feind des schändlichen Unglaubens der Juden. Er zeigt ihnen, wie Gott von Ansang ihrer so freundsich gewartet und alse Gnabenverheißungen erfüllt habe, wie sie aber dagegen immer die Boten Sciner Wüte schändlich abgesehnt hätten. Er verschweigt es nicht, daß, seine Richter ganz in der alten per-

flidten Juben Fufftapfen getreten felen. Gie find, fagt er ihnen in's Geficht, Deffen Berraiber und Morber geworben, auf Den atle Propheten geweiffagt batten; und fie wollen fic bes Befetes biet als beffen Beschützer annehmen, bie es felber both tite nehalten haben." — Solche Predigt hatten fie noch nie gebort. Der Res jurener, ben fie vor nicht langer Zeit zum Kreuze verbammet, ließ sich nun wieder hören und noch ausführlicher und deutlicher als das mals. Damals hatten sie Ihn über Seine Lehre und über Seine Ilinger befragt! nun bekommen fie fa Seine Lebre wieber au boren, baß fle bie Bahne barüber gufammenbeißen, nun betommen fle Seine Bunger zu seben, daß fie da find. Ach, daß die Welt boch in uns wahre Junger Chriftl zu feben befame! - Biele werben zwar faden: Muß man benn die Bahrheit fo bezeugen, daß man die Richfer beleidige? Rann man nicht fo predigen, daß man nicht verlete? Rann man feines Lebens benn nicht fchonen? Rein, meine Bieben, wer bies arme Leben nur reiten will, ber wird bas ewige verlieren. So lange Stephanus von alten Zeiten rebet, foren alle fill zu, und wenn wir heute Chriftum fo predigen, daß wir nur von alten Beiten reben, fo lagt man une auch zufrieben, wenn wir aber unfre Reit so anreden, wie es ihr noth thut, wenn wir ihr zeigen, wie fie Chriftum verrath und freuzigt, bann geht bas Leiben filr une an; bann find wir aber auch erft techte Nachfolger Stephani, bann etft find wir mabre Junger.

Run, Stephanus war fo frob im Herrn, fo freudig bankbar, bag er vor Ifrael und ber gangen Welt Jefum befennen burfte, feine ganze Araft faßt er, ba er auf biefer Belt zum letten Date zu reben bat, babin zusammen, bag er ein Mares Zeugnif von Jesu und von ber Bosheit bet Feinde ablegt. Unfer Text fagt weiter: Inbem er voll beiliges Beiftes mar, fab er entzudt gen Bimmel und fab bie Berrlichteit Gottes und Jefum fteben zur Rechten Gottes. Das fab er nun über fich und keinen berschlossenen ehernen Himmel mehr. Dicht miter Gott war seine Richtstätte und Jesus aufgestanden ibm gleichsam entgegenzuellen um ibn aufzunehmen. Bas ihm aber fo berrlich gegeben war, bas berheimlichte er nicht, er fprach: Siebe, ich febe ben himmel offen und bes Denfchen Sohn zur Rechten Gottes ftebent Das ift mein Betenntnig, fo ift mein Glaube, fo febe ich, fo bore ith, fo lebe ich, was frag' ich nach eurer und ber ganzen Welt Bunft? Dochtet ibr mur boren und reben wie ich! Des Menfchen Cobn, mein Berr, mein Freund, mein Bruber, fist zur Rechten ber bochften Majefiat im Simmel und ift icon erhoben mir ents gegen ju tommen an bie Schwelle biefer Beit, und ber himmel ift über mir geöffnet mich zu empfangen. - 3a, in Chrifto Gellebte, fo ift's gang richtig, fo hat's une bas Chriftlind angerichtet. Es

kam ja vom Bater aus bes himmels Throne und ging wieder zum Bater nus den Weg zu bereiten. Hat sich das ewige Gut in unfer Fleisch und Blut gekleidet, und ist Er auch in unserm Fleische gen himmel gesahren, so soll ich in Seinem Dienste nichts mehr

fürchten. Er wird mich ewig zu sich nehmen.

Ach wie weit bat ba Stephanus gesiegt! Er ist ja schon nicht mehr auf Erben, sein Wandel ist ja schon im Simmel und Er bat ja Jesum gang gewiß als seinen allerliebsten Freund. Ach, bag wir Ihn auch fo gewiß hatten! auch also im himmel zu Sanfe waren, bann tonnten wir auch, wenn Belt und Teufel uns verzagt machen wollen, ihnen antworten: was wollt ihr von mir? ich febe ben Himmel offen und bes Menschen Sohn, ber Menscheit gartlichsten Freund ftehend jur Rechten Gottes! - fo murben wir ben Sieg wohl gewiß behalten. Denn fo wie es Stephanus fab und wie er's fagte, fo ift's bie gemiffeste Babrbeit und fo bleibt's auch Dicht unter Gottes Fugen geht aller Rampf biefer Belt zu, alles ist Ihm offenbar, so sollen wir benn in biesem Sinne und in biefer Ueberzeugung gen himmel bliden und ber gangen Welt vergessen — ihr nur noch fagen, was wir sehen und was wir wissen. Saben wir bas fagen gekonnt, so haben wir gewiß genug gelebt, ja ein reiches Leben geführt.

HI.

Bas fagt aber die Welt auf solche Botschaft? Sie schrieen aber laut, foreibt Lucas, und bielten ibre Obren au, bie Deuchler! um feine Gotteslafterung ju boren, und fturmten einmutbiglich zu ihm ein — fürwahr eine schreckliche Ginmuthige feit! - ftießen ibn gur Stadt hinaus und fteinigten ibn. Da galt er für über bie Magen fiberführt. Und freilich, wozu hatte fie Stephanus gemacht? Bu Berrathern und Morbern bes Menschensohnes, ben Er zur Rechten Gottes fieht! D bann find fie ia Berräther und Mörber über alle Berräther und Mörber in ber gangen Belt! Und fo war es auch, benn benen Jefus am nachften gekommen ift, und fie haben Ihn bann verstoffen, beren Gunbe ift bie allergrößte! — Das wellen sie aber nicht wahr haben, bas foll nimmer gehört werben, fo lange fie bie Dacht haben. Alle ihre Macht gebrauchen fie, folche Stimmen zum Schweigen zu bringen. Den himmel offen feben und Jesum zur Rechten Gottes zu feinem Belftand bereit ichauen, ift bas gronte Berbrechen por biefer Belt, welche ihren Himmel hier und ihren Messias in Gold und Silber fehen will. Da muß Stephanus ganz schleunig sterben, bamit er fic an ihrer Autorität nicht noch ferner vergreifen könne.

Aber ist nicht biefelbe Marterstraße auch Jesus Christus gegangen? — Lebte heute Stephanus und rebete er so gegen dieselben Leute, so würden nicht die Buben und Deiben so febr, sondern die

falfchen Christen auf's böchste fcreien! D wie rückschos rebet ber! Er ift an feinem Tobe felber fculb, ber bobe Rath tann fich fo etwas ja nicht gefallen laffen. Und wozu fagt er ihnen, was fie find? Das muß man ja gar nicht ben Leuten fagen. Und wogn fagt er ihnen, was er fieht? - Rach bem Befchmade ber bentigen geiftlosen Ramendriften bat es Stebbanus febr bumm und unverschämt genug gemacht, und fie warnen vor nichts fo febr, als bag es ihm noch einer nachmache. Ach meine Lieben, so flug find wir noch alle, zu wiffen, bag teiner von Ratur Luft bat, es Stepbano nachzumachen, aber ber himmel macht einem Luft bagu, wenn man namlich in Chrifto alle Menfchen, ja felbft ben hohen Rath liebt, bann fagt man ihnen bas Rothlafte und verfcweigt ihnen nicht bie Berrlichfeit Jefu, wenn man auch ben Tob barüber leiben muß. Es tann's nur ber Glaube, Die Liebe, Die Kindeseinfalt, und Die find äußerst selten, barum giebt's im Ganzen boch sehr wenig Wahrbeit unter ben Menschen.

Und recht mas Gräfliches tommt nun aus biefer Belt. Die Reugen nämlich, welche burch ibre verfebrte Unflage auf Gottes. lafterung bem Stephanus, außerlich angeseben, am meiften ju Tobe geholfen hatten, mußten auch nach bem Gefete bas meifte von ber Arbeit ber Steinigung vollbringen. Aber fie legten ihre Rleis ber, um ungehinderter werfen zu können, zu eines Jünglings Füßen nieber, ber hieß — Saulus. Ja das war unfer hetliger Baulus bamale! Er biente ben Mörbern Stephani und wollte ibnen bebulflich sein. O ber ungludliche Saulus! Das bat noch bem Baulus viele Thranen burch manches Jahr gefoftet. Bas ift bies boch für eine Belti Gin Apostel wird ein Berrather an Jesu für breißig Sitberlinge — und ein Helferehelfer ber Morber wird barnach ein Apostell Aber schrecklich ist's boch, bag ein Jungling, ber für Gott und Sein Reich meint eifern zu muffen, bei bem allem boch ein Gefelle ber Lügner und Mörber wirb. O wie machtig ift bier bie Luge bes Teufels und wie wenig bilft ba Stanb, Rang, Bornehmen und Gutmeinen! Sat einer einen falfchen Mefflas im Bergen und ftreitet einer für die Beiligkeit irbifcher Statten, fo wird er ben rechten Meffias wohl freugigen muffen.

Und wie ist Stephanus mitten barunter? Er rief an, ben er zur Rechten Gottes stehend gesehen und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! ich bin bereit hier abzuschelben, mein Tagewert ist schnell und lustig vellbracht worden, da bin ich und klopfe an und ich sehe dich schon an der Thur, so reiche mir nur einen Finger Deiner Hand, über den schmalen schwarzen Bach zu springen, daß ich Dir ganz in die Arme sinke. — Jesus ist ihm ja schon ganz gezenwärtig, er hat oft und immer mit ihm geredet, Besum hat er auch im Herzen, und dieser Herr und Bewohner

feines herzens ift auch ber herr ber Emigleit und bat alle Macht im himmel und auf Erben; zu bem tommt man ganz beim, wenn

man Ihn hier bei fich im Bergen aufgenommen bat.

Ach meine Lieben, seib ibr auch so furz entschlossen, wohin ihr zu geben habt, wenn euch biefe Welt nicht mehr haben will? Bollen fie und nicht mehr unter bem himmel, weil wir von Zeln nicht laffen wollen, so muffen wir wohl in ben himmel tommen. we wir bonn Jesum gang haben. Da fonnen wir also furmabe nichts verlieren, sondern muffen noch bas Bochfte gewinnen. "Die Welt vergeb' nun, wann fie will! geboren ift 3mmanuel! Bei Gott follen wir ewig fein: eia Ihm fet ber Breis allein!" - Ift bas aber nicht ber fconfte Sieg bes Stephanus? Er ereifert fich nicht mehr, jammert nicht um fein Leben, er ift's gang fo gufrieben, wie es Gott führt, er will nur, er felbst, bleiben in Christo, und bas zeitliche Unglud als bie Leiter gebrauchen, auf ber er in ben Simmel entweicht. Nun, kann man bas, so ist ja ales schön. tann man beffer Chrifti Kreuzesbilbe abulich werben? Hat einer recht Chrifti Rrippe-und Kreuz ftubirt, bann ift er immer fcnell entschlossen und tommt nie in Beriegenheit, benn er weiß auch ben Tob noch zum allerbesten zu gebranchen, mitten burch Noth und Tob fturmt er siegreich in die himmelsburg.

So Iniete Stephanus benn wohlgemuth nieder, ba er mit Jesu turz gesprochen und seiner Aufnahme gewiß war, als wenn er fich ju Bette legen wollte, und laut rief er, daß es alle behalten und sich bessen später, wenn sie einft Buffe thaten, zu ihrem Troste erinnern möchten: herr behalte ihnen biefe Gunbe nicht! Dies ist fein letztes Wünschen, daß, was seine Feinde ihm übles gethan haben, sie einst nicht vom himmel abhalten möge. flegt er bier auf's allerberrlichstel Sunde nennt er auch noch, mas Sunde ist und verleuguet nimmer bie Wahrheit; er will aber gern so gelitten haben, daß es jenen nicht schabe, er eilt in Freuden gen Simmel, aber er wünscht feinen Mörbern nur vom herrn, baß fie einst eben so sellg sterben möchten wie er. Ach wie boch steht er ba über all feinen Feinden! Wie tief find fie unter feinen Fugen! Aber er neigt sich ihnen noch zum Abschiebe liebend zu. wicht Menschensliebe? ja göttliche, ewige? stärker als ber Tod? Nun die lernt man nur vom Christinde, das willig zu Armuth und Tobesleiben bertam, um uns, ben Berrathern und Mörbern zu emigen

Reichthum und Leben zu verhelfen.

Und als er bas gesagt, entschlief er. Ach wer so gerebet, ber kann wohl flugs und frohlich einschlafen, ber ist hier fartig und muß, über Höheres gesetzt, zu seines Herrn Freude eine gehen. Ach das unfer Ende sei, wie diese Gerechten! das wir so genz sweidig mit aller Welt ferzig wären, allen Zurüchleibanden pin, dag bester Theil wingspend und der ffigen Afunfund bei Seft

Sehen wir auf das Alles, was wir von Stephanus in der Schrift haben, so mussen die sate nuck ein Krieger des Herrn und eine zarte Jungfrau zugleich seinem Gemüthe nach. Er hat den Lechten Bunutsinn zum Herrn und ist dei Ihm ganz zu Hauf, dier aber will er Ihm num die Seelen zusährten, denen zu zugetzt ihn sein Beruf süder. Gegen tie Sünder und disen Geister sicht er in flaumender Rusing und schont leines, wenn's aber an's Lein ken und Sterben geht, so ist er so svendig wie ein Kind. Wie ein Kind geht er durch Löwen und Tiger und tritt auf Drachen und Basilissen.

Befus gab's ihm burch Sein Wort, daß er überall Sieg hatte, Sieg in feinem Amte, Sieg wiber bie verleumberischen Anflager, Sieg über bie thranmische Obrigkeit, Sieg wiber alle Feinde und, was bas fconfte ift, Sieg wiber fein eignes Fleifc, bag er feinett Marben nicht Berberben, sonbern Belehrung und ewiges Leben wimfcht. Billft bn auch Sieg haben, liebe Seele? hier tamft ba's lernen, wie's allein geschehen mag. Es ist uns tein andver Sieg verheißen und beigelegt, als mie ihn bas Chriftfind, als wie ihn der Gefrenzigte, als wie ihn anch Stephanus gehabt hat. Ex flegt in seinem Ante gegen alle Wibersprecher, er siegt im Berhove war ber Obrigkeit, er siegt auch im Tobe und immer leuchtenber, obwehl er hier immer mehr zu unterflegen scheint. Wo willft be wm beimen Gieg, beinen Triumph haben? Ach ja nicht in ber Welt! - Weber kommt bir beine Weihnachtsfreube, wenn bu eine haft? — ach lag sie dir nimmer ans der Welt kommen! wünsche fie auch nicht baber! Dente nicht, Weihnachten fei folch Tanbels fpiel, wie's die meisten treiben. Nein, "vom Simmel hoch ba fomm ich ber, und bring' euch gute neue Mabr"! Bom himmel muß wine Frende fein, und jum himmel muß fie bich auch gieben. --"Wo ist ber Frenden Ort? - Rirgents mehr, benn bort, ba bie Engel singen mit ben Beitigen all, und bie Bfalmen Mingen im hoben himmelsfaal. Gia, maren mir ba! Gia, maren wir ba"! ---Das himmlische Bernfafem, bas in lauter Gottesliebe flammet, bat hier nur Kampf; im Himmel aber hat es ewigen Sieg. :Ach nehmet also Gottes Wort in eure Herzen auf, bag ihr hariber: gang himmlisch werbet. "Rimm mich win, o Jesulein, benn ich wansche Dein zu frin, Dein verbleib ich, weil ich lebe, Dein, wenn ich ben Beist wiftebe. Wer Dir bient, bu ftarter Held, ber beherrscht bit gonge :Welt"! Amen.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

## Am Tage St. Pauli Bekehrung (25. Jan.)

über Apostlg. 9, 1—22.

Beute, in Christo geliebte Zuhörer, follen wir zu unferm Trofte fchauen, wie Zesus Christus, zur Rechten bes Baters erhöhet, bas Regiment über alle Seelen führt, und zur rechten Stunde mit einem Strable Seines Lichtes hervortretend aus tem Berfolger Saulus einen Apostel Paulus macht. Jefus weiß wohl bie grimmigsten Bowen zu bandigen und in ben Dienst Seiner Rirche zu nehmen; Sein herrlichster Triumph ist aber ber Triumph Seiner Liebe, wenn Er ben Berirrten machtig zurecht bilft, baß fie, indem fie alles vorige verlaffen, nun Seinen Fußstapfen in Freuben nachfolgen. -Ihr wisset ja, in Christo Geliebte, bas Wort bes Herrn, bag tein Reicher in's himmelreich eingeben tann, und bag bie Letten ju ben Ersten werben muffen, und nun follen wir's auch an Saulo feben, wie ihn ber herr zu Boben wirft und ihn aller feiner bisberigen Herrlichkeiten beraubt, bamit aber gerabe ihn ausruftet zu flegreidem Rampfe gegen bieselben Mächte, beren Bortampfer er bieber gewesen war. Man barf ja in Gottes Dienste nicht auf's Ungefahr loslaufen und nach eignem Butmeinen, sonbern muß fich gang von bes herrn hand bereiten und barnach auch führen laffen. Und Seine Sand ift nicht zu turg, bag fie nicht aus bem Simmel berabreichte auf biefe Erbe, fonbern ertenne und merte fie nur bente, wo fie bich wieber ficher faffen und auf's neue also zurechtleuten will, bag bu weber biefe beine Zeit, noch bie Ewigfeit verlieren follst. Ertenne heute alle beine Feinbschaft wiber ben Beren, bie noch in beinem Fleische fredt und lag beines Fleisches Willen gang zu nichte machen, fo wird Gottes guter gnäbiger Wille an bir auch reichlich geschehen. Er wird bich aus ber Finfterniß zum Lichte und aus aller Macht bes Satans zur herrlichsten Freiheit ber Rinber Octtes führen, bag auch bu mit vollster Ueberzengung bekennen tannft: 3a biefer, biefer Jesus ist ber Christ ber gangen Belt und Er ift mein allertheuerstes Aleinob. Das walte Gott in Gnaben!

Bierst wollen wir sehen, wie Saulus nach Damastus tam, und barnach, wie er ba wurde.

T

Er bachte wohl nach Damastus zu kommen als ein machtiger Herr mit großer Bollmacht über Leib und Leben vieler Menschen, er bachte bort als ein Kächer Ifraels zu erscheinen an ben Jüngern bes gekreuzigten Christus. Lucas schreibt: Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morben wiber die Jünger bes Herrn, indem biese nämlich nach Stephani Tobe wieber

einen Sieg nach bem anbern errangen und die Botichaft ber Gnabe Bottes auch burch ben von Philippus belehrten Kammerer ber 215nigin Randaze unter bie fernen Seiben gelangte. Saulns hatte ja fcon Chrifti Macht in etwas zu fühlen befommen, ba er Stephamis fo freubenreich und felig fterben fah; aber bagegen hatte er fich noch gewehrt. Es tam ihm wohl bas Bilb bes fo holbfeligen und für seine Morber betenden Junglings immer wieder in die Erinnerung, aber er haßte wohl bas Christenthum barüber besto mehr, welches seine Anhanger so tobesmuthig und so engelmild machte. Er wurde wohl besto wuthenber auf die Christen, dag fie so wenig nach leiblicher Berfolgung und Marter nachfragten, welche ibm nur noch als lette Mittel, ihrer Herr zu werben, übrig schienen. rum war all fein Athmen ein leibenschaftliches Schnauben mit Droben und Morben gegen bie Chriften. Er wollte sein Leben baran feten, biefe Secte auszurotten, welche in feinen Augen bas Boll Ifrael feiner berrlichften Bollenbung zu beranben fchien. Pharifaer bachte er, Gottes bochfte Ehre beftebe barin, bas Boll Sfrael jur größten glanzenbsten Beltmacht zu erheben, bag alle Beiben zu seinen Füßen liegen müßten und nun prebigten biese Galitaer, biefe Anhanger eines getrenzigten Zimmermannsfohnes, bag alle Berrlichkeit Ifraels in biefem felbigen schon erschienen fei, bag man fich nur auf Seinen Ramen taufen laffen und im Betenntniffe Seines Ramens 3hm nachfolgen und alle Menfchen lieben muffe, - bag ferner Gottes Reich ein geiftliches, inwendig herrliches, auswendig aber mit Krenz belaftetes fei. Das war für Sanlus Feuereifer zu viel; er meinte, die Chre Gottes forbere ba bas entschie benfte Einschreiten, wie Doses einst mit ben Leviten an einem Tage um bes golbenen Ralbes willen breibunbert Genoffen erwirgte. Er meinte, burch ber Christen Lebre werbe gang Ifrael von ben Weiffagungen ber Bropheten abgewandt, bem nach feiner Deiming batten die Propheten boch ein ganz anderes messianisches Reich verklinbigt, als es an bem Gefrenzigten und bessen Betennern mm an feben war.

Wir sehen, meine Lieben, Paulus wollte für Gott, für Gottes Wort, für sein Bolt, für Wahrheit und Recht streiten, und nahm sich Moses und Sias zu Vordildern; aber barüber wurde er ein Versolger und Mörber der Wahrheit. So kann denn ein Mensch auch, wenn er sür hohe und ewige Gilter streiten will, noch in des Teuscls Gewalt sein und von demselben auf's höchste gemisbraucht werden. Wie wenig dürsen wir also uns selber trausn! Nach Wahrheit und Gottes Sache nichts nachzusragen, wur seiner eigenen Person oder sür seiner Linder Fortsommen zu leden, ist gewiß ein versornes Ding, aber wenn man nun auch sür geistliche Gilter leden will, kann man doch noch gar gesährlich irre gehen. Und daß

ment irre geht, bat an fich teine Entschnibigung, benn unfer Biebich macht es, bag wir Gott und Sein Wort fo migverfteben, m meinen, Sein Reich folle wohl mit augern Gebehrben und großem Gebrunge tommen und ber Getrenzigte tonne boch nicht ber mabrbaftige Gott und bas ewige Leben fein. So ftirmte ber Saulus fort und erbat fich, weil er in Jerusalem ziemlich fertig zu sein ichien, vom Sobenpriefter Bollmacht aus, auch in ben jubifchen Bemeinden von Camastus, die der Christi Lebre aubingen, Manner und Beiber. zu verhaften und gebunben nach Bernfalem Man muß fagen, Sanlus batte bie Sobenpriefter, m fübren. welche boch Jesum getrenzigt hatten, noch übertroffen. Er bachte aber, ift es ein nöthiges, gutes Werk bie Christen zu verfolgen, dann muß es auch wirklich zu Ende geführt werben, dann find fie auch überall auszuretten und ehe bas geschehen, barf man nimmer zuben. Doch ist Gott nicht baran schulb, bag folche gelindlichen Seelen ihren Eifer im Dienste bes Satans beweisen, benn Er giebt ihnen wieberholt Belegenheit, jur richtigen Ertenninig ju tommen, und fahren sie boch bis an ihr Ende fort, so sieht man, daß sie Bottes Unterweifung beharrlich verachtet haben. Es gefchieht bas aber auch nur, wenn fie ihre menschliche Aufrichtigkeit und ihre Art Wahrheitsliebe auch noch aufgeben. Mit bem Dienste bes Renfels besteht auf die Lange auch nicht ein Schimmer bes Ginten, er wird fich bann wenigstens als ein falfcher Schimmer erweisen. Die Berblenbung war hier freilich fehr groß: Saulms will bem Reiche Gottes bamit bienen, bag er bie armen Geriften gebunden ans Damastus nach Jerusalem brachtel Goliten fo bie Rinber Gottes aus, ber Frembe tommen? und follte Jerusalem ein Befangniß für die Geelen fein? - Ja freilich, so ist's wohl geworden und barum ift's auch granenvoll unterzegangen. Paulus meinte aber damals, so musse man bem Worte Gottes bienen und bas Reinod Ifraels, die Boffnung ber Beltberrichaft, um jeden Breis gegen bie Bolenner bas gefrenzigten Nagarenevs retten. Wie follte ibm ba geholfen werben? Je mehr schönes und herrliches er won ben Deiften fab, für befto verführerischer und gefährlicher bielt er fie und um beste mehr meinte er fie verfolgen zu mulfien. - Da war er :necht verirrit! Gott felbft konnte ihm nur noch helfen! Aber Der chatte ihn and schon lange im Auge, und jest war Seine Stunde gelommen. Und ba er auf bem Bege war und nabe bei Damadus tam, umlendtete ibn plotlich ein Licht vom Simmel and er fiel auf bie Erbe und borte eine Stimme , wie fprach zu. imm: Saul, Saul, was verfolast bu mich? Diese. Geschicke, wie ber Herr Christus, so wundenbar brein welff, als: Saulus zum Aenfersten fortschreiten wolke, enablt: nachber Maukes felbfisnoch gweimal in ber Apostelgeschichte, sombhliben In-

den auf öffmillichem Plate in Zernfalen, als nachber auch vor Festus und Agrippa in Cafarien. Sie hat des Wunderbaren viel, und geschieht so wie bamals nur einmal in ber Welt, obwohl Sie bem Wefen nach unzählige Male wieber geschehen ist. Alles, was bier sowohl von Saule als nachher von Ananigs berichtet wird, bat für uns etwas seltsames und überrafchenbes, bem es hat noch etwas alttestamentliche Webe in Stimmen und Erfcheinungen, mabrent uns Gott jett burch Gein apostolisches Wort auf geebneterem Bfabe feitet. Aber wir follen uns darüber nicht wundern, ba es ja bier eben galt einen Abostel zu schaffen burch ben wir nachber bie lautre Bredigt bis an ben jungfeen Tag haben follten. Gott rebet ja nach ber Menfchen Berftanb und Sprache, fo rebet auch bier Jefus, Gottes perfonliches Wort, burch eine übermättigende Erscheinung und außerlich berbare Stimme. Die Apostel bitden das Mittelglied amischen altem und neuem Tostamente: ihre Erwählung geschieht nach Art bes alten Testamentes, ibre Bredigt schafft aber die Kirche neuen Testaments. Nicht memiger also ift ums aescheben, als Saulo, unfern Glauben gewiß un machen, sondern wohl mehr, benn ihm geschab dies is alles um amfertwillen, damit er unfer Apoftel wurde, ber uns alle Berriichfeit, die er erfuhr, nun in Naven Worten lehrte. Bas bamals in Bauli Innerem vorging, fteht bier nicht beschrieben, bag er aber foon gewaltige Anfaffungen von der Gnade Gottes gehabt hatte. bas wissen wir. Er hatte jedoch, was sie wirken wollte, immer moch als Anfechtungen bes bofen Feinbes niebergekampft, nun aber gefiel es, mie Banlus fpater an feine Galater fcbrieb, bem lieben Botte, ber ihn, von feiner Mutter Leibe an ausgesonbert und birch Seine Gnade bernfen hatte, daß Er Seinen Sobn in ihm offenharte: (Gal. 1. 15 f.) und wie ein Blitz fiel es auf ihn und warf ibn ganz zu Boben. Ein himmlisches Licht umfing ibn, indem ibm feiner Augen Licht erlosch, und eine Stimme rief ihm zu: Saul Saul, was verfolgst bu mich? — So stellte fich ihm bie Biebe Gottes in den Weg und wollte ihn num nicht weiter rafen laffen. Wer Jesum nicht kennt, bessen Religionseifer ift immer Raferei. Und ba er fragte: "Berr, wer bift bu, ber ba rebet? - Ja mobil verfolge ich welche, aust bin auch febr ungklicklich babei, ich bochte aber, ich milite es thun nach Gottes Befet." - ba fprach ber Berg: 3chbin Befus, ben bu verfolgft: 3d lebe wirtlich in himmlischer Rlaxheit, Ich bin bein einiger Meskiss, ber gangen Walt Beiland. In min ift alle Herrlickfeit Franks. — Also die fer Art ift ber Meffige? 3a mur bekam Ihn Saul In feben, 10 mar Er: lauter Bicht und mit menschlicher Stiffune. Und biefer man verfalbe, Jesus, bor vor Kurzam so schnählich, getrenzist, warden! Beine den Gekrenzigte sebte also in sebermeltlicher, Herrsichkeit and ex hatte gebocht, Sefus foi au; wonie, um Skacks Meisios im 41\*

sein und der Propheten Sprüche würdig zu erfüllen. Und nun hatte Der alle Majestät, bag er ihren Glanz teinen Augenblick ertragen Und dieser allerhöchste Herr hielt ihn, seinen Verfolger Connte. boch so werth, ihn auf bem Wege bes Berberbens aufzuhalten! Nein, einen folden batte er nicht verfolgen wollen. Und boch batte er biefen bisher in feinen Gliebern gehaft und ihm nachgestellt! Er hatte wohl gedacht: Jesus ist todt, wir haben nun blog mit ben Jüngern zu schaffen; aber in ben Jüngern haßte er boch Jesum d. h. ben Cott ber Gnade und das Himmelreich bes Geistes, ba ber Herr in irbischer Armuth, ohne weltlichen Glanz auftrat. Und Befus hat Sich feine Feinbschaft auch ganz angezogen und will ganz fich zurechnen, mas Geinen Jüngern geschehen ift. Und nun, wie willig ift E. boch noch, zu retten und zu bergeben! Als Stephanus im Tobe filt seine Morber bat, ba war es Saulo wohl wie Sowarmerei eines Ohnmachtigen erschienen; nun befam er aber biefelbe Gefinnung au bem Herrn felber zu feben, ber boch alle Macht hatte. Und ber herr sagte: Es wird bir schwer werben, wiber ben Stachel ju loden, b. b. gegen ben Steden, ber bich zur rechten Arbeit bes Geiftes im Reiche Gottes und zur Erfüllung beines bir zugebachten Berufs antreiben foll, noch hintenanszuschlagen wie ein muthwilliges, eigenfinniges Rind. macht große Mibe, man muß viele Gnabenerweifungen in ben Bind schlagen, wenn man nun noch verloren geben will. läßt fich wohl verspotten, verschmähen und verfolgen in biefer Belt, aber es schlägt bem Berfolger felbst boch schwere Wunden an fetner Seele, daß er bie Liebe felbst haffe, und ein Befühl bekommt einer schon hier bavon, daß ihn ber Friede immer weiter flieht. So wie man sich wiber Chriftum ftellt, so muß man fich felbft verwunden, und endlich muß man mit allem Guten brechen, auch mit Bewissen, Shre und Reblichkeit, wenn man fortfahren will, gegen bas lautre Evangelium zu fechten. Das geht aber schwer zu, und tst schmerzlich anzusehen. — Jesus wußte ja, was Er an Baulo haben wollte. Er tannte ibn ja, ebe er geboren war, fo muß man benn Jesu Worte bier als recht gartliche Liebesworte erkennen: Siebe 3ch Jesus bin boch bein Messtas und will's auch in innigfter Liebe fein; nun habe 3ch bich und bu follft Mir wahrlich auch nicht wieder entkommen, du gehörft Mir als Mein lieber Diener, als liebes Kind Meines Haufes. Paulus aber fprach mit Bittern und Zagen: Herr, was willst Du, daß ich thun foll? Ja Dein bin ich für Zeit und Ewigteit! Baulus felbft screibt bavon nach vielen Jahren an die Galater: Alfobald fuhr ich au, sobald Jesus mir als ber ewig lebenbige Herr bes Lichtes offenbar geworben war, und besprach mich nicht mit Fleisch und Blut, ob bie num noch etwas einzuwenben batten. Die batten ja freilich noch

:

!

!

1

!

Ì

unenblich viel einzuwenden gehabt. Er fast guch zu Aerioba (Ab. 26, 19.) 3d war ber himmlischen Erscheinung nicht ungehorfam; sondern predigte von da an Juden und Heiben, das fie Buffe thaten und fich zu Gott belehrten und thaten rechtschaffene Früchte ber Buffe. Saulus mar fo boch angeseben bei ben Sobenbrieftern, er batte sich ihnen früher so fehr empfohlen, er batte es bei ihnen noch weit bringen tonnen, und batte er nur nach biefer Seite fich: bedauernd gewandt, so würde ihm den Teufel nachher auch alles. wieder unficher gemacht haben. Bar viele geben fo verloren, baft wenn bei ihnen bas Licht ber lebenbigen Wahrheit nur so ebon burchscheinen will, fie bann fragen: Wie wird bas aber ju meinen Berhaltniffen, zu Weib und Rind, zu Rachbarn und guten Freunden, au Stadt ober Land paffen? Und dann will's nirgend paffen, und foll auch nicht passen: aber bann ist auch die Ueberzeugung, balb hinveg und die Finsternis wird nun noch bichter als woor. Bailus fragt barum fogleich: Herr was willst Du, daß ich thun toll? Bist Du ber Herr, nun so will ich Dein Anecht sein ewiglich, gegen bie Wahrheit will ich gewiß nicht kampfen. Ich weiß aber nun nichts mehr. Sab' ich bei allem Eifer so völlig iere geben tonnen, bak ich jum Morber ber Bahrheit wurde, nun fo mußt Du ewige Liebei und Weisheit mich felber leiten, sonft tann ich teinen Schritt mehn thun. - Ach wohl dem, ber nur ebenfo erft fteht. Bon jetet ab: wollte Paulo nichts eigenes mehr benten noch reben noch thun und fo ward er, der Weltüberwinder, noch Apostel. Wir seben aber auch, daß Pauli Sünde abnlich wie die bes Thomas gemesen warn ber auch angenblicklich ju Jefu Füßen fant, ba er Shn als ben Auferstandenen fab. Baulus murba nun ja auf eine abnliche Weise geheilt, weil auch er als Seibenapostel eine sich immer gleich bleibende außere Erfahrung von Chrifti Auferstehning haben follten

Hostel, d. h. ein geistlicher Bater vieler Geschlechter und Böller geschaffen werden, und das mußte einer sein, der für was Hobes und Erssies, Israels Ehre und Gottes Reich alles wagte. Saulus der Bersolger, um der Hossung willen des messtanischen Reiches, mußte wohl Christi Apostel werden. Christiss, die allmächtige Liebe und Weisheit, tonnta ihn nicht so verderben lassen, da sein Inneres doch eigentlich nach ihr schre. Rein andrer war wie er tauglich zum: Apostelamte, denn keiner konnte so die er alles an sich in den Dienst der Wahrheit geben. Darum sagt er selbst ia auch, daß ern vom Mutterleibe an dazu anserwählt gewesen wäre, aber als seine Stunds da war, da muste er wie ein Eichbaum durch einen gewaltigen Hieb des Herrn erst umgeworsen werden. Da hielt er's aber nicht mehr sür Ehre zu widerstreben, sondern nun wollte er nichts anders mehr als dieses Herrn Willen. Da hatte er nun viel einzubringen

und war der gangen Menfchbeit Schufdner genbetten, die er bisher nicht batte zu Christo zulaffen wollen.

Aber ber Beer lief fich auf weiterts min nicht mit ihm ein: fondern obwobi Er Gelbit ibn babon überzengt butte, baf Er, Jefus von Nazareth, lebe und alles Licht des Himmels fei, fo mußte or nun both berer Liebesbienst empfangen, benen er fo eben noch ben Tob gebrobt batte. Befus fbrach: Stebe auf und gebe in bie Stadt, ba wird man bir fagen, was bu thun folfft. So mag er nun Schuler ju Damascus werben bei ben Gulildern, vie er für die gefährlichsten Thoren gehalten batte, und Jesus selbst verlangte es fo. Er kim, andere gefangen zu führen, und war nur selbst gefangen burch bes herrn Liebe. — Die Reisebegletter Sank aber waren bor Schred gan) erftarrt. Sie hatten eine Stimme gehort und faben boch Riemand. Ihr Inneres war micht ebenfo bereitet und gestaltet wie Sanli, fie hatten nie ber Herrlichkeit 30raels nachgefagt, barum waren fie feiner Irrungen freilich nicht fichig gewesen; aber auch nicht seiner nun anzehenden Ersuhrungen von Christo. Darum waren fie and mur erffaret vor Staumen, and das gange blieb ihnen geheimnisvoll und unverffanblich. Jefus ift immer jedem einzelnen nur gerabe bie Untwort auf bas Fragen feines Bergens nach Gottes Gemeinschaft und ber Wahrheit, und wie mir Jesus kommi, so kam ich's nicht gang eben ambern sagen, benn sie verstehen es nicht so. Und will einer nur an andern ven Heten Christum ablernen, so hat er einen subten Christus, wie manche and hölzerne und anbre Bilber verebren. Saulus verftanb aber gleich, was bies alles war. Doch muste er blind fein burch brei Tage. Er follte ben Beweis em fich felber haben, bag Jefus von Razareth nicht zu gering fet, fein Helland zu fein, er follte nun, nachbom er Jefn Licht gefeben, ber gangen alten Welt vergeffen und ein gang neues anfangen. Jest war ja all fein bieberiges Weit zu lauter Thorheit und zu lauter Berberben gemacht. fich et die Macht ber Sande an fich und die furchtbare Lift bes Satans. O was wird in ben brei Tagen alles in ihm vorgegangen fein! Wie viel Rene über all fein bisberiges Thun, wie viel Thränen um ben holbseligen Stephanus und um bie anbern lieben Christen, die er hingemorbet ober boch gemartert batte. Am liebsten batte er wohl nie mehr was gesehen, nichts mehr gegessen noch gebrunten. Und fo muffen einem feine Sinden and werben, meine Ateben, bag einem Effen und Trinken, Beren und Seben in biefer Welt barüber vergeben.

Wie anders kam nun Saukus also nach Damascus als er gebacht hatte! als ein armer, blinder, schwerzeschlagener Bettler, nicht wissend, was nun mit ihm werden sollte und wohn er noch ulbt sein lönne, der es so arg gemacht. Aber da hatte er ja Christisch

Bild un sich, lanter Redugseitz und so hatte er underein Schussir sich, er kumte den rechten Wessluch und wußte, daß es der Gestrengigte sei, und den hatte er an isich als den ewig kebendigen, himmilisch verklärten und dabei als die karmherzigste Reds gegen die verletzten armen Simber kennen geletzt.

Meile Unruhe und Sorge um das Konnnen der Herelkheit. Ihreis war er nun wohl überhoben: die Herstichkeit war ja ba, iste war zu sehen und zu hören für diejenigen, welche übere genießen wöllen, aber er hatte sie bisher so gedölich verkumt, ar hatte gesigen sie zu streiten vermoche. — Ih nieme Lieben, dass wir elle solhen Wishnitt im Leben schon gehabt hätten, da wir alles stührer Gorgen und Trachten und Ingen mit dem Bekennliß aufgeben künnen: Ich habe gesunden, auch so tief bestäunt habe ich gesunden, was Zeit und Ewigteit, Hinmes und Cede mit: Herrichteit erstillt!—— Sesus ist es, der mich längst kamte, längst mich sacher, Er, das ewige Licht und Leben und zugleich Gottes Kannn in unserm Fielsche, das der Welt Sünde trägt, Er ist es, der mich längst in der Tause, zu Seinem ewigen Eigenthume geweiset und angenommen und ich wußte es nicht, verachtete es gar. O schändliche Blindelbut!

Und kann ift Saulus fo geschlagen und boch so gesegnet in Damascus eingezogen und hat feine Berberge bei Judas in der geraden Strufe gewommen, da ist ver herr schon bei einem Münger, Ramens Ananias gefchaftig, burch benfelben Souls neue Segmingen zugeben zu laffen. Die neue Bflanze bes Sunnels foll feft eingefest, mit lauter Liebe soll sie begossen werben. Ananias, wohl immer in innigem Berfehre mit bem Berrn, bort fich beinte in einem vernichten Auftande vom Herrn gerufen: Ananiat - und er fprict: Sier bin ich! D bobes Amt, vom Beren als Sein Bote begehrt an werben! und boch tann es jeder buben, ber mie auf bes Herrn Stimme lauschen gelernt hat. Und der Herr sprach: "Stehe auf und gehe in bie gerabe Strafe zu Juba und frage nach Saulo von Varfus." — Bas? nach bem fragen, vorben alles bangte wie vor einem reifenben Tiger? Ja ber Herr hat ihn foon zubor gezähmt, barum fagt Er auch: "benn fiebe, So ift er gabm geworben". Aber hat benn Saul: er betet. nicht soust gebetet? O gewiß viele Male bes Tages; aber er betete soust falsch, wenn auch beftig und inbrimftig. Er betete ja gegen Chriftum und Sein Reich, und für eine extraumte Intimft Istaels, fo war's benn ja alles tein Gebet, benn unfer Gebet tangt nthits burch unfre Regungen und Worte, sonbern es ift blog ninge bmed ben Inhalt, wenn ber namlich Chriftus Jefus ift. Betet aber einer erst wahrhaft im Namen Jesu, bann sollen wir ihn auch

nicht fürchten, wäre er auch fonft in seinem Irrmobne einem Atger gleich gewesen. Doch weiß es ber Herr allein im Grunde, wer wahrhaftig in Seinem Ramen betet. Das außere Wort macht es nicht. Dier aber fagt Er's felber an Ananias: Siebe, jewer betet, so muß es wohl wahr sein. Und ferner bezenzt der Herr bem Ananias: Siehe, Saulus wartet fogar auf bich, bich hat er schon im: Gesichte gesehen und von bir erwartet er fein Augenlicht. wieder. Das foll nämlich bein Gefchent an ihm fein, wenn bu zu ihm tommst, daß du ihm das Augenlicht wieder gebest durch Auflegung beiner Sanbe". - Durch bie driftliche Kirche lornen wir ja erft gelftlich seben, so wird bas bier an Saulo auch leiblich abgebildet. — Ananias foll aber anch bas leibliche Gefchent mit bem geistlichen beingen. So lehrt Jesus, nachbem Er sich so himmlisch an Seinem Berfolger gerochen, auch Seine Minger fich rachen an ihren Feinden! D daß. Er Sich so immermehr an mir rachen modte! Ja so meint Er's, wenn Er bich frant, blind, arm, bulfsund troftbebürftig werben läkt.

Ananias bekennt aber seine Schwachheit: Ach Herr, ich kann meinen Ohren kaum trauen, bore ich benn richtig? - bieser bat unfre Brüber ja in Zerusalem so verfolgt und will uns hier auch in Fesseln schlagen, zu bem foll ich noch gar bingeben?" 3a fo fower wird es auch den besten noch an die Macht ber Gnade für andre Seelen zu glauben: Der Herr fprach: Gebe bin! Ich weiß wohl, was 3ch fage, benn biefer ift Mir ein ansermabltes Rüftzeug, daß er Meinen Ramen trage vor Seiben, Sonige und Ifraeliten. Das tonnte ihm Ananias freilich bisber nicht anmerten, aber ber herr wußte es, benn Er ift's felber, ber es macht, Etwas aus Richts, Licht aus Finsternis. Das fann Er fürwahr allein. Aber auch bie größten Belben Gattes find an sich weniger als nichts, sie sind Berberber und Berfidrer, wenn Gottes Emabenlicht in ihnen nicht leuchtet, wo aber Sefus in's Herz kommt, ba wird aus bem größten Berfolger bet gewaltigfte Zenge. Das macht Jesu mimberbar vernemenbe Liebes- und Gnabenmacht. Und Er versteht zuvor, ehe sie es felber von sich ahnben, wonach bie Seelen eigentlich fich sehnen und barüber oft ungebehrbig um fich und auf ihre besten Freunde schlagen. Rommen die nun wirklich zu Jesu, merten sie Ihn endlich auf ihrem Wege, bag Er Licht und Leben und alle Majeftut und Schönheit zugleich ist, wahrer Gott und wahrer Mensch, zum Troste der Sünder, bann find fie in ihrem Elemente, bann bort bas grimmige Fener zwar auf, aber eine fich gleichbleibenbe felige Gluth erfällt fie, bem herrn immerbar entgegenzuwallen, und, gang fitr Sein himmilifches Reich lebend, ber Mitmenfchen ewiges Bobl unter als lem Ungemach zu suchen.

į

į

I

I

t

!

İ

Islus fagt: Id will ihm zeigen, er foll es erfahren, wie viel er leiben muß um Meines Ramens willen. hat einer ben bochften Schat im Befitz und foll er ben an bie Menfchen ansbieten und mittheilen, so muß er baran auch bie gange Menschheit und fein eignes Berg augleich auf's tieffte tennen lernen. menbig glebt Jesn Rame die himmlische Geligkeit, aber je größere Auft inwendig, besto größere Uninft auswendig. Willst bu aber beine Auft answendig haben, fo muß beine Seele verzweifeln und verberben. — Ananias wußte ja, daß bas himmelreich hier noch augleich Arengebreich fei und nun bort er, bag ber Saulus, welcher nach feinem eignen Bekenntniß bachte alles mögliche bem Ramen Jefu von Nazareih zuwiber ihm gu mälfen, bag ber mun ein ganz befondver Krengträger werben follte: auserwählte Alifizeuge werben: bier ja mur burch aukergewöhnliche Leiben. Und das ist der Forts. fdritt bes neuen Testansentes por bem alten, bag bier Gott nicht: mehr so mit tansenbfachem wunderbarem Dreingreifen zu äußerlichen trbischen Ehren bringt: bas wäre jett, ba alles ber hellen Ewigfeit entgegenströmt, nur imnitter Anfenthalt - nein jest bat man mitten im Leiden schon immer an Christo besto größeren Ausft und besto heiligere Freude. So thener soll ber Jesusname, bem Same Ind erft alles anniveribat, him noch merben, daß er barüber alles mögliche, Mibe ohne Eube, tägliche Roth, Schande, Schläge, Gefängutk und blutigen Tob willig und freudig leiben, in fich's noch, jur bochften Ehre fchaten wird. - Gin folder ftest, in biefent Saulus. Das meißt bu gwar nicht, Ich fage es bir aber, benn 36 mache 36n bazu.

Da ging nun Ananias some Saumen zu bem fo febr gefürchteten Saulo, und die Hanbe ibm auflegend, frege er gleich: Lieber Bruder Saul, ich tenne bich schon gle Bruder, ber Herr bat mich gefandt (ber bir ericbienen ift auf bem Bege, ba bu bertamft) bag bu wieber febend und mit bem beiligen Beifte erfüllt merbeft. Und alsobald fiel es bon feinen Augen wie Souppen und er ward wieber febenb. Bisher war er wohl schon wagerissen von den Pharisäern und Hobenprieftern, nun aber war er auch burch Ananias Dienft mit Chrifti Rirche verbunden, in welcher die Strome bes heiligen Geiftes bin- und berfließen. Und nach Bauli eigner Erzählung (Ab. 22) fagte Ananias and: Und nun, was verzendist bn? Stehe auf und laß dich taufen und abwaschen beine Sunden und rufe an den Namen bes Herrn. Und bier erzählt Lucas nur: Und er stand auf und ließ fich taufen und nahm Speise ju fich und ficktte fich. Wir aber follen baraus mit Frenden lernen, bag bas erfüllt werben mit bem beiligen Geiste, burch die Taufe vor such geht, und bag wir nun allgeit in Christi Ramen ben Bater mit kindlicher Buversicht bliten sollen. In Christ: Akche sollen wir, wenn wir sie etst wahrhaft und miern Herzen gefunden huben, zanz wohlgemunisssellen und essen und vonlen zu Gowes Gobs, versuch vom größten Knimmer geholsen und so svenandlich and Gwaden zur Gemeinschaft Seines heitigen Gesses anfgenommen hat. Uch wie viel ist doch von Gott mit der Laufe vermacht! survent ulles in Ewigkeit, und doch wie wonig machen sich die meisten aus ihr! Dafür sind sie aber auch zeistlich blind und bleiben es, und wehre Frende konnner

nicht in ihr Berg.

Ganlus blieb nun noch etliche Tage zu Damascus bei ben Mugern, mit ihnen fich gemeinfant an Jefu Gnabe ju erwärmen, und jugleich predigte er auch foon in ben Schulen Christum, burf berfelbe Gottes Cobn fei, nicht ein irbifcher Deffins, wie ihn ber fleifdliche Sinn ber Juben hoffte, fonbern bes ewigen Gottes wesentliches Ebenbild und selbst wahrer Gott, und daß Ex bemgemäß auch ein viel boberes Reich in ben Seelen babe als fich ble Pharifder jemals mit ihrem fleifchlichen Sinne erträmmt hatten. Die Juben aber entfesten sich über biefen Umfchwung in Panlo und tomten es gor nicht faffen, baß, ber längft bie Belenner bes Runcens Sefu in Berufalem verfolgt, und nun getommen war bier bie Christen gefongen zu nehmen, nun felber Christum Jefum verkindigte. Da wetben viele wohl gestigt haben: Run fleht man, daß an dem nie was gewesen! Wie könnt' er sonst so umschlagen? --Ober - ba fieht man, wohin ber altzugroße Gifer um die Rettokensfachen filbet! Run bat er felber ben Berftand verlorent und welcher Narr, daß er die schöne Laufbahn in Jerusakem, wo er fo gut angeschrieben stand, aufgiebt, und will hier nun in seinem Hochmuthe ein eignes Reich mit ben Chriften unfangen! — Das alles hat die Welt danials nicht zu fussen verwocht, denn kie war bannals so wie heute und ist heute so wie bamals.

Saulus aber ließ sich daburch nicht im mindestem irre machen, er wuste wohl, was er hatte und woran er war, er wuste moch, baß bieses Neben mid Spotten ein gar geringer Ansang von den war, was er noch würde ersahren müssen. Darum ward er je mehr kräftiger und trieb die Juden ein, die zu Damascus wohnten und bewährte es, vaß Dieser ist der Christ—
ju dieser selbe, den er disher versolgt hatte, daß dieser arme Issus
von Nazareth, der Gekrenzigte, der nun, der Welt Bliden entzogen,
sich fort und fort durch die Predigt Seiner Imger vernehmen läßt,
daß der sei der einige und wahre Pelland, von dem Moses und
die Propheten geweissagt, und daß Er durch Sein Leiden und Sein Auserstehen für Israel und alle Pelden ihr Licht geworden sein Understehen sum sahe er, wie überschwänglich herrlich Gott aber bavon keinen Begriff bat. Das wußte Baulus jest zwar vom erften Sage alt, aber indem fich ber Wiberfpruch ber Welt erhob, lernte er es immer beffer, auch anberen bie fellamachenbe Babrbett! and ben Blichern bes aften Deftonientes zu beweifen. Damit marif es nur freilith vertitipft, bag Bint Leiben and balb annebent mufften, beitit wer biefen Befum wirklich und im Ernite bet Wett! ale ben Chiff, b. B. als fiere Betebeit und Gerechtigfeit und Ge-Matele vorpredigt, ber verlete after Welt Meinen und nuß wohl Berfolgung leiben. Es ift abet' febr felten, bag bie Prebigt mit vollem Ernfte geftbiebt und bag auch nur ber rechte Chrifue vorgetragen wirb. Detft ift's nicht ber rechte Befns, ber als Chriff depreblikt with; tim two bas noch ift, ba wied er boch felten gest prebigt, b. 4. wirklich ben Berfonen also vorgestellt, bag fie ein Geführ von bem an fich betommen, was es ungeführ mit biefem! Jefa auf fich babe." Wo bas aber geschleht, b. h. wo wahre, les benbige Liebe alls ams Gott fellift im Borte ber Brebigt an bie Setten belingt; ba werben etliche wohl febt frob, ber große Haufeaber bat es feinen Spott und wird and enblich grimmig. Paulus! umfte balb bei Nacht und Nebel in einem Korbe fiber bie Stabtmaner hinfflichten. Das ift aber bente moch baffelbe, bag wenn bie Seelen vor Gott werth werben, invem fie Seine Gnabe in Jeft Chrifto erkennen, annehmen und preifen, fie bagegen eben baburch' bei ber Welt fich unwerth machen: Rann es nunenicht anbere fein, fo will ich mir boch Gottes Freundschaft wünschen und abwarten, wies bie West gegen Bor konnen wirb. — Er wirbt aber auch um bein Berg auf bem Bege beines Lebens, bore 3hn nur beute aufst nene, daß bu Seiner ebenfo frob werbeft und bein ganges Leben: ben klaren Bewels liefere, bag biefer Jefus fei ber Chrift.

Sebet. Dank und Preis set Deiner Biebe, du ewiger Herr'
und Helland, daß Du unfre Seelen so freundlich suchst und wifffli und dem Verderben nicht lassen; verkeihe uns insgesammt, daß wir Deine freundliche Stimme erkennen, von allen Sunden und Irrifimern lassen und lant bekennen, daß man's bei Dir allein ewig gut babe. Amen.

## Am Tage Maria Reinigung (2. Febr.)

In Christio Geliebte! Der akte Siemeon hatte, wie das heutige Gemgelium melbet, die Gewisheit im heiligen Gelfte empfangen,

ilmterliegen in vieser Welt und durch Sterben. Dies Sterben ift aber anch ein ganz besonderes Sterben, ein Sterden voll der größten Lebenstraft, und da das Leben den Sieg behält. — Dies Kindiem in der Krippe ist gekommen ein großes Feuer auf Erden anzurichten und balde brennt es gar lustig. Hineingezogen wird wohl ulles, aber die Weise, wie die Menschen davon erfaßt werden, ist sehr verschieden: Einige kohlen und glimmen nur und darnach zersallen sie in Asche, andre flackern gar prassend auf und noch and dere fahren wie Stephanus in der Lohe gen Himmel, ihren Plat neben Christo zur Rechten Gottes einnehmend. Gebe Gott, daß wir tebendige Opser werden, ein Wohlgeruch Gottes, der zu Ihm triumphirend aussteige wie Stephanus Geist! Meine Leben, Cestorben muß sein in sedem Falle, heute aber wolken wir lernen, wie kann mit Freuden sterbe unter lauter Siege.

Bor unserm Texte ist erzählt, wie bie zwölf Apostel zu Jerufalem, nicht vermögend bas eigentliche Predigtamt neben ber Armenpflege geborig zu beforgen, zu ber letteren fieben Manner voll beitiges Beiftes und Beisbeit mablen ließen und biefelben unter Gebet und Handauflegung jum Diaconen-Amte einwelhten. Unter biefen fieben mar auch Stephanus, von bem wir heute lernen follen. Lon ihm fagt nun unfer Text: Stephanus aber, voll Glaubens und Rraft, that Bunber und große Beiden unter bem Bolte. Obwohl er nicht öffentlich in ber Gemeinde zu predigen batte, fo führte ibn fein Amt boch in viele Baufer, junachft zu ben Chriften. Da aber in vielen Saufern auch noch unbekehrte Juten maten, fo gab et balb viel Fragens und Streitens gegen ibn, und aberall mußte er von Christo zeugen. Und ber Berr erfüllte ihn mit großer Glaubenstraft, bag vor ibm die bofen Beifter und bie Rrankheiten bas Felb raumen mußten. Diefe Beichen waren freilich nicht bie Hauptsache selbst, aber sie zeugten boch von ihr, und bas Bort ift's am' Ente boch ganz allein, burch welches er alle seine Stege erfocht. Dakum, wo man bas Wort acht bat, ba bat man alles in ber Form, wie es Gott gerade zu ber Zeit geben will. Bobin er tam, bu wurde burch Sein Bort und Zeugnif Chrifti Rreuz machtig. Go batte er berrliche Siege in feinem Amte. Und auch beute noch ift ber Rame Chrifti machtig genug, alle Bergt and Mauern in unferm Bege umzufturgen und zu verfeten, went wir's nur verfteben ibn angurufen und in bemfelbigen zu wirfen. Das verbroß aber bie Juben gar febr, namentlich bie von griecht fder Bilbung. Es gab nämilich in Jerufalem eine große Ungahl von Jubenschulen je bon ben verschiebenen ganbomannschaften, von benen Juben in ber Stadt mobnten. Da batten bie Libertiner, V. h. Rinder früherer jubifcher Sclaven, welche weit umber unter

Sie: Beiben verlauft gewesen und fpater, frei gelaffen und jurudee Mehrt waren, ihre besondere Schule und Ausammentunft unter eignen Borfiehern, bonn gab es auch Schulen ber Chrener und ber Alexan. brier ans Norbafrika und aus Egypten, bann andere aus Efficien amb Rlein-Afien. Aus beren Mitte mochten besonbers monthe Chris ten geworben fein. Und wie folde Schulen ober Conventitel iebe besonders eifrig barauf bedacht war, ihre Glieber fest an fich zu zie ben, fo maren ihre Borfteber erboft, bag ihnen eiliche entrogen und gar zur berachteten Secte ber Nazarener getreten waren. Sie traten alfe, wa fie kounten, Stephans feinblich in ben Weg und such ten ibn querft niebermbispetiren. Das fie fich, bie ans besondern ariedifden Länbern bergefommen maren; auch befonbers anemanber hielten, war ja nicht zu tabeln. Tabelnswerth wird aber jebe solche Berbinbung, so wie sie fich als ein besondres Reich betrachtet, bas fic nur um jeben Breis jusammenhalten muffe. Die Seelen gehoren feiner folden Secte an, sonbern alle follen fie ju Chrifto Das will ber enge stoize Conventifelgeist aber nicht zur taffen, fonbern er will sie alle behalten und regieren. So giebts benn Rampf, nicht blog ber Sobenpriefter gegen Jefum, fonbern and ber einzelnen Conventitel. — Zuerst also versuchten es jent mit bisputiren gegen Stephanus, aber fie vermochten micht gu wiberfteben ber Beisheit und bem Beifte, ans welchem Die Beisbeit und ber Beift, welche in Stephans er rebete. wohnten, waren viel mächtiger als bie ber gelehrten griechichte Buben. Es ift nicht unfere Gelehrfamteit ober unfer fcharferer Berftand, woburch wir über alle gegenstehenben Beifter Sieg haben, sonbern bie Wahrheit, bie in uns wohnt, wenn wir rechte Chriften find, ift felbst so machtig, daß sie uns auf alle Einwande anch bie rechte Antwort in ben Mund giebt. Auf die Wahrheit bin tonnen wir's auch, jeber nach feinem Amte und Berufe, gegen bie gange Welt wagen und Stephanus war von Ratur gerade fo ein Menfch, wie wir find. Da follen wir nicht forgen, mas wir antworten mis gen, sondern zur rechten Beit wird uns ber herr auch bas rechte Wort geben, daß wir Seiner immer gewisser werben und die Welt immer machtiger überwinden. Die Welt bindet immer mit und gue erft an und nachher klagt sie über uns, daß wir Streit und Bank machten, wenn fie uns nicht befiegen tann.

Das mußte nun auch Stephanus erfahren: Seine Siege schafften ihm immer mehr Feinde auf ben Hale und biefelben griffen zu immer verzweiselteren Mitteln. Sie stellten vämlich etlicht Männer an — und folder Männer finden sich immer welche, wenn nicht durch eignen Eifer, sie doch für Gelb und gute Worte — bie sprachen: Wir haben ihm gehört Lästerworte reden wider Mosen und wider Gott, das heißt, sie verdrehten etliche

feiner Botte und behaupteten: Er ift ein Gotteelafterer — Chriftus war ja auch als Gotteskafterer bingerichtet, Er, felbst Gottes Cobn umb wahrer Gott, wie follte es Seinen Nachfolgern anbers ergeben? - Stephanus follte miter Mofen gerebet haben. Run, batte er bas wirklich gethan, fo hatte er freilich auch wiber Gott gerebet. benn Mofes war ja Gottes beglaubigter Diener. Aber Mofes hatte ja schon von bem größeren geweisfagt, ber nach ihm kommen wurde und ben Ifrael boren follte. Bon bem brachte nun Stephame Botichaft. Lucas ergablt une nicht naber, mas Stephanus im Gingelnen gerebet batte, aber wir wiffen es boch, bie wir mit ibm Eines Geistes und Eines Leibes sind, was er nur gesagt haben kann, baß jett nämlich ber herr bes Tempels und Mosis selbst unter und erfcbienen sei. Und war es woll jenen Leuten so febr um Wosis Wort und um Gottes Ehre zu thun? O gewiß nicht! bennt ware bas gewefen, fo batte fie Mofes ja langft als Ruchtmeifter auf Christum zur freudigen Annahme bes Evangeliums geschickt ge-Bas fragten sie in Bahrheit nach Mofe und nach Gott? Sie wollten nur ihre Schulen in alter Beise zusammenhalten und thre Baufen nach papftlicher Art beherrichen. Dofes und Gott follten ba blog ber Borwand sein und die Mittel hergeben, burch welche fie ihre Herrschaft über bie Seelen behaupteten, - wie cs auch iest unter abnlichen Berhaltniffen immer zugeht. Stebbanus. ber nun aller Orten von ter lauteren Onabe und dem bimmtischen Reiche Chrifti zeugte, mußte bafür in ber Feinbe Augen ein verberblicher Aufrührer sein, der überall Spaltung und Zerstreuung in ihren Schulen und Secten anrichte, benn bie reblichen Seelen wand ten sich bem Evangelio zu. -

Aber hatte nicht Stephanus unzweiselhaften Sieg über diese Unholde, daß sie so lügenhafte Mittel wider ihn gebrauchen mußten? In Wahrheit konnten sie ja nichts wider ihn, so mußten sie wohl zur Lüge greisen. Damit aber hatten sie sich schon verdammt und Stephanus gerechtsertigt, wenn sie ihre Sache auch noch so weit treiben mochten. Stephanus konnte das alles ganz ruhig mitansehen. O selige Ruhe, wenn man in der Wahrheit ruht, und so ganz wohlzemuth die Welt ihre Mittel vergeblich ausbieten lassen kannt Ihr Untergang wird dadurch nur desso gewisser. Das haben wir aber alles dem Christinde zu danken. Es liegt wohl in der Arippe, aber es hat dadet doch den Sieg über aller Welt Mächte. Ihm ist wohl kein Kaum vergönnt in der Herberge, doch herrscht es siber Alles, denn es ist selbst alle Wahrheit und alles Leben in

Ewigfeit.

IL.

Doch mußte Stephanus noch andere Kampfe bestehen und ambere Sieze erfechten.

ļ

:

ļ

Rachbem die Gegner bas Lügen einmal angefangen habeit ohne au erichreden, laffen fie ben Lagner und Morber von Anfang auch ferner walten. Erft war es nur fo bingeworfen worben: "Stephanus ift ein Gottesläfterer und Revolutionar, ein Umfturger unfers Staates und aller Berhaltniffe" - ba murbe es immer lauter gefagt, und man gewöhnte fich, es auch ju glauben, weil's nun viele fagten. Gie bewegten bas Bolt, ben großen, jum Schlechten immer leicht beweglichen Saufen, und bie Aelteften und bie Schreiber, und fo gefichert und verftartt, traten fle Stephannm an, riffen ibn mit fturmifchem Auflaufe bin und führten ibn bor ben boben Rath. Obwohl nun bie griechischen Juben fonft micht allzugroße Freunde bes boben Ratbes fein mochten, bier verstanden fie sich bald mit ihm, wo es gegen einen Razarener galt. Da ftimmen Bobel und Thrannen, ja kleine und große Thrannen, mit geiftlichen und weltlichen Titeln balb zusammen. Auch bier muffen faliche Beugen auftreten und behaupten: Diefer Denich bort nicht auf zu reben Lafterworte wiber biefe beilige Statte und bas Gefet. Er ift ein unverbefferlicher Rafterer ber vaterländischen Beiligthumer, fo bag wir bas höchste Gericht gegen ibn als einen Ausbund um Schut für uns anrufen muffen. Die ben einigen Beiligen, ben Gottmenschen nicht verebren, muffen baffir irbifche Stätten und tobte Satzungen für Seiligthumer halten und mit Greuelthaten vertheidigen. Das ift aber icon ihr Gericht. - Rum, mas hat er benn furchtbares gerebet? - Gie fagent 3a wohl Burchtbares, benn mir baben ibn fagen gebort: Jefus von Nagareth — welch ein Spott! ber Befreuzigte aus bem elenbeften Winkel von Galilaa - wirb biefe Statte gere ftoren und anbern bie Sitten, bie uns Dofes gegeben hat. Go ist's ja offenbar, baß er ein Feind bes Landes und beffen heiligthums und ein Aufrührer gegen Mosis Lebensorbnung Ift. - Run, meine Lieben, Gott hat uns genug von Stephano aufe bewahren laffen: Stephanus bat fich in bem, was im folgenden Capitel von feiner Rede vor bem hohen Rathe auffewahrt ift, beut-Uch genug ausgesprochen. Gin Diener Chrifti verfriecht fich nicht, fonbern bie Liebe treibt ibn, allen bie ihnen bienfame Bahrheit fo an fagen, bag fie fie verfteben konnen und follte es bas Leben Er hat wohl gewiß was Aehnliches gesagt, wie die Zeugen angaben und boch in ganz umgekehrtem Sinne. Freilich hat ber Jaben Berhalten zu Befn ce zu Wege gebracht, bag vom Tempel und Bernfalem fein Stein auf bem anbern geblieben ift. Das bat ihnen Stephanus in glübenber vorforglicher Liebe voraus bezeugt, und fo hat fich's auch erfüllt, und Dofie Gitten find mannichfach burch Christum geanbert, ja auch bei ben unbefehrten Juben, benu nach Bernsaleins Berstörnng baben sie weber Tempel noch Opfer

kam ja vom Bater aus bes himmels Throne und ging wieder zum Bater mis den Weg zu bereiten. Hat sich das ewige Gut in unfer Fleisch und Blut gekleidet, und ist Er auch in unserm Fleische zen himmel gesahren, so soll ich in Seinem Dienste nichts mehr

fürchten, Er wird mich ewig zu fich nehmen.

Ach wie weit hat da Stephanus gesiegt! Er ist ja schon nicht mehr auf Erben, sein Banbel ift ja schon im Simmel und Er bat ja Jesum gang gewiß als seinen allerliebsten Freund. Ach, bag wir Ihn auch fo gewiß hatten! auch alfo im Himmel zu Saufe waren, bann tonnten wir auch, wenn Welt und Teufel uns verzagt machen wollen, ihnen antworten: was wollt ihr von mir? ich febe ben himmel offen und bes Menschen Sohn, ber Menschheit gartlichsten Freund ftebend zur Rechten Gottes! - fo wurden wir ben Sieg wohl gewiß behalten. Denn so wie es Stephanus fab und wie er's fagte, fo ift's bie gemiffeste Babrheit und fo bleibt's auch Dicht unter Gottes Fugen geht aller Rampf biefer Welt ju, alles ist 36m offenbar, so sollen wir benn in biesem Sinne und in biefer Ueberzeugung gen himmel bliden und ber gangen Welt vergeffen — ihr nur noch fagen, was wir feben und mas wir wissen. Haben wir bas fagen gefonnt, so haben wir gewiß genug gelebt, ja ein reiches Leben geführt.

III.

Bas fagt aber die Belt auf folche Botschaft? Sie fcrieen aber laut, foreibt Lucas, und hielten ihre Ohren an, bie Beuchfer! um feine Gotteslafterung ju boren, und fturmten einmuthiglich ju ibm ein - fürwahr eine fcredliche Ginmuthige feit! - ftießen ihn gur Stadt binaus und fteinigten ihn Da galt er für über bie Magen überführt. Und freilich, wozu hatte fie Stephanus gemacht? Zu Verräthern und Mörbern bes Menschensohnes, ben Er zur Rechten Gottes sieht! D bann sind sie ja Berräther und Mörder über alle Berräther und Mörber in ber gangen Welt! Und fo war es auch, benn benen Jefus am nachften getommen ift, und fie baben 36n bann verftogen, beren Gunbe ift bie allergrößte! — Das wollen fie aber nicht wahr haben, bas foll nimmer gehört werben, fo lange fie bie Dacht baben. Dacht gebrauchen fie, folche Stimmen jum Schweigen zu bringen. Den himmel offen feben und Jesum zur Rechten Gottes zu feinem Beiftand bereit schauen, ift bas größte Berbrechen vor biefer Belt, welche ihren Himmel bier und ihren Messias in Gold und Silber feben will. Da muß Stephanns gang schleunig fterben, bamit et fic an ihrer Autorität nicht noch ferner vergreifen tonne.

Aber ift nicht biefelbe Marterstraße auch Jesus Christus gegangen? — Lebte heute Stephanus und redete er so gegen dieselben Leute, so würden nicht die Buben und Heiden so sehr, sondern bie falfchen Christen auf's höckste schreien! D wie rückschos rebet ber! Er ist an seinem Tobe selber schuld, ber hohe Rath kann sich so etwas ja nicht gefallen lassen. Und wozu sagt er ihnen, was sie sind? Das muß man ja gar nicht ben Leuten sagen. Und wozu fagt er ihnen, was er sieht? — Rach bem Geschmack ber bentigen geistlosen Ramenchristen hat es Stephanus sehr bumm und unverschämt genug gemacht, und sie warnen vor nichts so sehr, als daß es ihm noch einer nachmache. Ach meine Lieben, so klug sind wir noch alle, zu wissen, daß keiner von Ratur Lust hat, es Stephano nachzumachen, aber der Himmel macht einem Lust dazu, wenn man nämlich in Christo alse Menschen, ja selbst den hohen Rath liebt, dann sagt man ihnen das Röthigste und verschweizt ihnen nicht die Perrlichkeit Zesu, wenn man auch den Tod darüber leiben muß. Es kann's mur der Glaube, die Liebe, die Lindeseinsalt, und die sind äußerst selten, darum giebt's im Ganzen doch sehr wenig Wahrsheit unter den Menschen. —

Und recht was Gräfliches tommt nun aus biefer Welt. Die Beugen nämlich, welche burch ihre vertehrte Antlage auf Gotteslafterung bem Stephanus, außerlich angefeben, am meiften ju Tobe geholfen hatten, mußten auch nach bem Gefete bas meifte bon ber Arbeit ber Steinigung vollbringen. Aber fie legten ihre Rleiber, um ungehinderter werfen zu können, zu eines Jünglings Füßen nieber, ber hieß — Saulus. Ja bas war unfer betliger Baulus bamals! Er biente ben Mörbern Stephani und wollte ihnen behülflich fein. O ber ungluckliche Saulus! Das hat noch bem Paulus viele Thranen burch manches Jahr gekoftet. Was ift bies boch für eine Belti Gin Apostel wird ein Berrather an Jesu für breißig Silberlinge - und ein Belferebelfer ber Dorber wirb barnach ein Apostell Aber schrecklich ift's boch, bag ein Bungling, ber für Bott und Sein Reich meint eifern ju muffen, bei bem allem boch ein Gefelle ber Lingner und Mörber wirb. O wie machtig ift bier bie Luge bes Teufels und wie wenig hilft ba Stand, Rang, Bornehmen und Butmeinen! Bat einer einen falfchen Deffias im Bergen und ftreitet einer für bie Beiligfeit irbifcher Statten, fo wird er ben rechten Meffias wohl freuzigen muffen.

Und wie ist Stephanus mitten barunter? Er rief an, ben er zur Rechten Gottes stehend gesehen und sprach: Herr Zesus, nimm meinen Geist auf! ich bin bereit hier abzuscheiben, mein Tagewert ist schnell und lustig vollbracht worden, da bin ich und klopfe an und ich sehe dich schon an der Thur, so reiche mir nur einen Finger Deiner Hand, über den schmalen schwarzen Bach zu springen, daß ich Dir ganz in die Arme sinke. — Jesus ist ihm ja schon ganz gegenwärtig, er hat oft und immer mit ihm geredet, Besum hat er auch im Drezen, und dieser Berr und Bewohner

## Am Tage St. Pauli Bekehrung (25. Jan.)

über

### Apostls. 9, 1—22.

Deute, in Christo geliebte Bubbrer, follen wir zu unferm Erofte fchauen, wie Befus Chriftus, jur Rechten bes Baters erhöhet, bas Regiment über alle Seelen führt, und zur rechten Stunde mit einem Strable Geines Lichtes hervortretend aus tem Berfolger Saulus einen Apostel Baulus macht. Jesus weiß wohl bie grimmigften Somen zu banbigen und in ben Dienft Seiner Rirche zu nehmen: Sein herrlichster Triumph ift aber ber Triumph Seiner Liebe, wenn Er ben Berirrten mächtig zurecht hilft, baß fie, indem fie alles vorige verlaffen, nun Seinen Fußftapfen in Freuben nachfolgen. -Ihr miffet ja, in Chrifto Geliebte, bas Bort bes Beren, bag tein Reicher in's himmelreich eingeben tann, und daß bie Letten zu ben Ersten werben muffen, und nun sollen wir's auch an Saulo feben, wie ihn ber herr zu Boben wirft und ihn aller feiner bisberigen Berrlichkeiten beraubt, bamit aber gerabe ihn ausruftet gu flegreidem Rampfe gegen biefelben Machte, beren Bortampfer er bieber gewesen war. Man barf ja in Gottes Dienste nicht auf's Ungefahr loslaufen und nach eignem Gutmeinen, sondern muß fich gang bon bes herrn Sand bereiten und barnach auch führen laffen. Und Seine Sand ift nicht zu turg, bag fie nicht ans bem Simmel berabreichte auf biefe Erbe, sondern erkenne und merke fie nur heute, wo fie bich wieber sicher fassen und auf's neue also zurechtlenten will, bag bu weber biefe beine Zeit, noch bie Ewigfeit verlieren Ertenne beute alle beine Feinbschaft wiber ben Berrn, bie noch in beinem Reische ftedt und laft beines Reisches Billen gang ju nichte machen, fo wird Gottes guter gnabiger Bille an bir auch reichlich geschehen. Er wird- bich aus ber Finfterniß jum Lichte und aus aller Macht bes Satans zur herrlichsten Freiheit ber Kinber Octtes führen, daß auch du mit vollster Ueberzengung bekennen tannft: 3a biefer, biefer Besus ift ber Chrift ber gangen Belt und Er ift mein allertheuerftes Rieinob. Das walte Gott in Gnaben!

Buerst wollen wir seben, wie Saulus nach Damastus tam,

und barnach, wie er da wurde.

Er bachte wohl nach Damastus zu kommen als ein mächtiger Herr mit großer Vollmacht fiber Leib und Leben vieler Menschen, er bachte bort als ein Rächer Ifraels zu erscheinen an ben Jüngern bes gefreuzigten Christus. Lucas schreibt: Saulus aber schnaubte noch mit Droben und Worden wiber die Jünger bes Herrn, indem biese nämlich nach Stephani Tobe wieber

einen Sieg nach bem anbern errangen und bie Botichaft ber Gnabe Gottes auch burch ben von Philippus belehrten Kammerer ber 25nigin Ranbage unter bie fernen Seiben gelangte. Saulus hatte ja fcon Chrifti Macht in etwas zu fühlen betommen, ba er Stephamus fo freudenreich und sella sterben sab: aber bagegen batte er fich moch gewehrt. Es tam ihm wohl bas Bilb bes fo holbseligen und für feine Mörber betenben Jünglings immer wieber in bie Erinnerung, aber er haßte wohl bas Chriftenthum barüber besto mebr. welches seine Anhanger so tobesmuthig und so engelmilb machte. Er wurde mobl besto mutbenber auf die Christen, daß fie so wenig nach leiblicher Berfolgung und Marter nachfragten, welche ibm mur noch als lette Mittel, ihrer herr zu werben, übrig schienen. rum war all sein Athmen ein leibenschaftliches Schnauben mit Droben und Morben gegen bie Chriften. Er wollte sein geben baran feten, biefe Secte ausmrotten, welche in feinen Augen bas Boll Ifrael feiner berrlichften Bollenbung zu beranben fchien. Als ein Pharifaer bachte er, Gottes bochfte Ehre beftebe barin, bas Boll Ifrael jur größten glanzenbften Beltmacht zu erheben, bag alle Beiben zu feinen Füßen liegen müßten und num predigten biese Galilaer, biefe Anhanger eines getreuzigten Zimmermannssobnes, bag alle Berrlichkeit Ifraels in biefem felbigen ichon erschienen fei, bag man fich nur auf Seinen Ramen taufen laffen und im Bekenntniffe Seines Ramens Ihm nachfolgen und alle Menfchen lieben muffe, - bag ferner Gottes Reich ein geiftliches, inwendig herrliches, auswendig aber mit Rreuz belaftetes fei. Das war für Sanins Feuereifer zu viel; er meinte, die Chre Gottes forbere ba bas entschie benfte Einschreiten, wie Moses einst mit ben Leviten an einem Tage um bes aolbenen Ralbes willen breibundert Benoffen erwilrate. Er meinte, burch ber Christen Lehre werbe gang Ifrael von ben Weisfagungen ber Propheten abgewandt, benn nach feiner Meiming hatten die Propheten boch ein ganz anderes messtanisches Reich verkimbigt, als es an bem Gefreuzigten und beffen Bekennern min zu feben war.

Wir sehen, meine Lieben, Paulus wollte für Gott, für Gottes Wort, für sein Bolt, sür Wahrheit und Recht streiten, und nahm sich Moses und Elias zu Bordilbern; aber darüber wurde er ein Versolger und Mörber der Wahrheit. So kann denn ein Mensch auch, wenn er für hohe und ewige Gilter streiten will, noch in des Teusches Gewalt sein und von demselben auf schöchste gemisbraucht werden. Wie wenig dürsen wir also und selber trauen! Nach Wahrheit und Gottes Sache nichts nachzusragen, nur seiner eigenen Verson oder sür seiner Kinder Fortsommen zu leden, ist gewiß ein versornes Ding, aber wenn man nun auch sür geistliche Gilter leden will, kann man doch noch gar gefährlich irre gehen. Und daß

ment irre geht, hat an fich teine Entschnibigung, benn nerfer Mells macht es, bag wir Gott und Sein Bort fo migwerfteben, an mei nen, Sein Reich folle wohl mit augern Gebehrben und großen Gepränge tommen und ber Getrenzigte konne boch nicht ber mahrbeftige Gott und bas ewige Leben fein. Go ftirmte ber Saulus fort und erbat fich, weil er in Jerusalem ziemlich fertig zu sein fchien, vom hobenpriefter Bollmacht aus, auch in ben jubifchen Bemeinden von Damastus, die ber Christi Lehre aubingen. Danner und Beiber, an verhaften und gebunden nach Bernfalen Man muß fagen, Saulus hatte die Hohenpriefter, welche boch Zesum gefreugigt hatten, noch übertroffen. Er bachte aber, ift es ein nöthiges, gutes Wert bie Chriften m verfolgen, bann muß es auch wirklich zu Enbe geführt werben, bann find fie auch überall auszurotten und ehe bas geschehen, barf man nimmer :xuhen. Doch ist Gott nicht baran schuld, daß solche gründlichen Seelen ihren Eifer im Dienste des Satans beweisen, benn Er giebt ihnen wieberholt Gelegenheit, jur richtigen Erkenntniß zu tommen, und fahren sie boch bis an ihr Ende fort, so sieht man. daß sie Bottes Unterweifung beharrlich verachtet haben. Es gefchieht bas aber auch nur, wenn fie ihre menschliche Aufrichtinkeit und ihre Art Wahrheitsliebe auch noch anfgeben. Mit bem Dienfte bes Renfels besteht auf die Lange auch nicht ein Schimmer bes Ginten, er wird fich dann wenigstens als ein falscher Schimmer erweisen. Die Berblenbung war hier freilich febr groß: Samms will bem Reiche Gottes bamit bienen, bag er bie armen Geriften gebunden ans Damastus nach Jerusalem brächte! Sollten fo bie Kinder Gottes aus ber Fremde kommen? und sollte Berusalem ein Befängnig für bie Seelen sein? - Ja freilich, so ist's wohl geworben und barum ift's auch granenvoll untergegangen. Baulus meinte aber bamale, fo milfe man bem Worte Gottes bienen und bus Pleinod Ifraels, die Hoffnung ber Weltherrichaft, um jeden Preis gegen bie Botenner bas getrenzigten Razarenevs reiten. Wie follte ihm ba geholfen werben? Je mehr schönes und herrliches er won ben Whristen fab, für besto verführerischer und geführlicher bielt er fie und um besto mehr meinte er sie verfolgen zu milisen. - Da war er :xecht verirril Bott felbft konnte ibm nur noch helfen! Aber Der chatte ihn auch schon lange im Auge, und jetzt mar Seine Stunde gelommen. Und ba er auf bem Wege war und nahe bei Damastus fam, umlenchtete ibn ploplic ein Licht vom Himmel and exfiel auf die Erbe und borte eine Stimme , this forech zu. ism: Saul; Saul, was werfolast du mid? Diefe. Geschichte, wie ben Hetr Christus, fo. wunderbarobrein. griff, als: Saulus zim Meußerften fortschweiten wolkte, auchlit machet Baules felbft woch zweinen in ber Apostelsteschiebte, seindhlichen 30

Den auf affentlichem Plate in Jerufalent, als nachber auch bor Festus und Agrippa in Cafarien. Sie hat bes Wunderbaren wirk, and gefchieht so wie damals nur einmal in ber Welt, obwohl fie bem Wesen nach ungablige Male wieber geschehen ift. Alles, mas bier sowohl von Saulo als nachher von Ananias berichtet wird, bat für uns eimas feltsames und überraschenbes, bem es bat noch eimas aledeltamentliche Webe in Stimmen und Erfdeinungen, mabrent uns Gott iett durch Sein apostolisches Wort auf geebneterem Pfiede feitet. Aber wir follen une bariber nicht munbern, ba es ja bier eben galt einen Apostel ju schaffen, burch ben wir nachber die fautre Bredigt bis an ben jungften Tag haben follten. Gott rebet ja nach ber Menfchen Berftanb und Sprache, fo rebet auch hier Jefus, Gottes perfonliches Wort, burch eine übermaltigenbe Erscheinung und augerlich borbare Stimme. Die Apostel bitben bas Mittelglied amischen altem und neuem Testamente: ihre Erwählung geschieht nach Art bes alten Testamentes. ibre Predigt schafft aber die Rirche neuen Testaments. Richt meniger also ift und neschen, als Saule, unsern Glauben gewiß gn machen, sondern wohl mehr, benn ihm geschah dies ja alles um unfertwillen, damit er unfer Apoftel wurde, ber uns alle herriichkeit, die er erfuhr, min in klaven Worten lehrte. Was bamals in Pauli Innerem vorging, fieht hier nicht beschrieben, bag er aber fon gewaltige Anfaffungen von ber Gnabe Gottes gehabt hatte. bas wissen wir. Er hatte jedoch, was sie wirken wollte, immer noch als Anfechtungen bes bofen Beindes niebergelampft, nun aber gefiel es, wie Baulus fpater an feine Galater febrieb, bem lieben Botte, ber ibn, von feiner Matter Leibe an ansgesondert und burch Seine Gnade berufen batte, daß Er Seinen Gobn in ihm offenharte (Gal. 1. 15 f.) und wie ein Blitz fiel es auf ihn und marf ibn gang zu Boben. Gin himmlisches Licht umfing ihn, indem ibm feiner Augen Bicht erlosch, und eine Stimme rief ihm gu: Sanl Saul, mas verfolgst bu mich? — Go stellte fich ihm bie Liebe Bottes in den Weg und wollte ihn nun nicht weiter refen laffen. Wer Josum nicht teunt, boffen Religionveifer ift immer Raferet. Und ba er fragte: "Berr, wer bift bu, ber ba rebet? - 3a most varfolge ich welche, und bin auch fehr ungklicklich babei, ich bachte aber, ich militte es thun nach Gottes Befet," - ba fprach ber Borg: 3ch bin Sefus, ben bu verfoigft: 3ch lebe mirtlich in himmilicher Rlarheit, 3ch bin bein einiger Weffige, ber gangen What Heiland. In min ift alle Herrlichkeit Fragels. — Allo die fer Art ift der Messigne? 3g mur belam Ihn Saul zu seben, so mar En:- lauten Licht, und mit menschlichen Stiffune. lind hiefer man verfelbe Befus, bor vor Kurzam fo fcmählich getreugigt warben! Beine den Gekreizigte lebte alfo in fibermeltlichen Herrlichkeit and exchante gebacht, Sefus foi gut wenig, um Skroels Maffiasion

Į

I

İ

ı

ı

İ

١

1

١

١

!

i

i

nicht fürchten, wäre er anch fouft in seinem Jermabne einemt Diger: gleich: gewesen. Doch weiß es ber Berr allein im Grunde, mer mahrhaftig in Seinem Mamen betet. Das angere Wort macht es nicht. Dier aber fagt Er's felber an Ananias: Siebe, jewer betet, so muß es wohl mahr fein. Und ferner bezennt ber Berr bem Anapias: Siebe, Saulus wartet fogar auf bich, bich hat er fcon im Gefichte gefeben und von bir erwartet er fein Angenlicht wieder. Das foll nämlich bein Geschent an ihm sein, wenn bu zu ihm tommft, daß bu ihm das Angenlicht wieder gebest durch Auflegung beiner Banbe". - Durch bie driffliche Kirthe lernen wir ja erft geiftlich feben, so wird das bier an Sanlo auch leiblich abgebilbet. — Ananias foll aber auch bas leibliche Gefchent mit bem geistlichen beingen. So lehrt Jesus, nachbem Er sich so himmlisch an Seinem Berfolger gerochen, and Seine Jünger fich rachen an ihren ffeinden! D bak. Er Sich so immermehr an mir rachen möchte! Za fo meint Er's, wenn Er bich frant, blind, arm, bulfs-

und troftbebürftig werben läft.

Ananias bekennt aber seine Schwachbeit: Ach Herr, ich kann meinen Ohren kamm trauen, bore ich benn richtig? — biefer hat unfre Brüber ja in Zerusalem so verfolgt und will uns bier auch in Fesseln schlagen, zu bem foll ich noch gar hingehen?" Ja so schwer wird es auch ben besten noch an die Macht ber Gnabe für andre Seelen ju glauben: Der herr fprach: Gebe bin! 3ch weiß wohl, was 3ch fage, benn biefer ift Mir ein auserwähltes Ruftzeug, bag ex Meinen Namen trage vor Beiben, Ronige und Ifraeliten. Das konnte ibm Ananias freilich bisher nicht anmerten, aber ber Berr wußte es, benn Er ift's felber, ber es macht, Etwas aus Richts, Licht aus Finfternis. Das tann Er fürwahr allein. Aber auch bie größten Belben Gattes find an fich weniger als nichts, fie find Berberber und Berfibrer, wenn Gottes Engbenlicht in ihnen nicht leuchtet, wo aber Jesus in's Herz kommt, ba wird and bem größten Berfolger ber gewaltigste Zeuge. Das macht Jesu wunderbar verneuende Liebes- und Gnabenmacht. Und Er verfteht zuvor, ehe fie es felber von fich ahnben, wonach bie Seelen eigentlich sich sehnen und barüber oft ungebehrbig um fich und auf ihre besten Freunde schlagen. Rommen bie nun wirklich zu Jefur, merten fie 3hn enblich auf ihrem Wege, daß Er Licht und Leben und alle Majestät und Schönheit zugleich ift, mabrer Gott und wahrer Mensch, zum Eroste ber Stinder, bann find fie in ihrem Elemente, bann bort bas grimmige Feuer zwar auf, aber eine fich gleichbleibende felige Gluth erfüllt fie, bem herrn immierbar entgegenzuwallen, und, gang fir Sein himmlisches Reich lebend, ber Mitmenschen ewiges Bobl unter allem Ungemach zu suchen.

Islus faat: Id will ihm zeigen, er foll es erfahren, wie viel er leiben muß um Meines Ramens willen. hat einer ben bochften Schatz im Befitz und foll er ben an bie Menfchen ansbieten und mittheilen, fo muß er baran auch die ganze Menfchheit und sein eignes Berg angleich auf's tieffte tennen lernen. 3us wendig glebt Zesn Rame die himmlische Sellgkeit, aber je größere Auft inwendig, besto größere Unlust auswendig. Willst bu aber beine Buft ansmendig baben, fo muß beine Seele verzweifeln und verberben. — Ananias wußte ja, daß bas himmelreich bier noch maleich Arenzebreich fei und nun hort er, bag ber Saulus, welcher nach feinem eignen Bekenntniß, bachte alles mögliche bem Ramen Jefte von Razareth zuwider thun zu wählen, daß der nun ein ganz besondver Krenzträger werden sollte: auserwählte Rüstzeuge werden bier ja nur burch außergewöhnliche Leiben. Und bas ist der Forts fchritt bes neuen Testamentes por bem alten, bag bier Gott nicht: mehr fo mit taufenbfachem wunderbarem Dreingreifen zu äußerlichen irbischen Ehren bringt: bas mare jett, ba alles ber bellen Ewigleit entgegenströmt, nur imnützer Anfenthalt — nein jest bat man mitten im Leiden schon immer: an Christo besto größeren Trost und: besto beiligeze Freude. So thener foll ber Jesusname, bem Same lus erft alles zuwiderihat, him noch werden, daß er darüber alles migliche, Mübe obne Eude, tägliche Nath, Schande, Schläge, Gee! fänguts und blutigen Tob willig und freudig leiben, ja sich's noch. jur bochften Ehre schätten wirb. - Gin folder ftedt in biefent Saulus. Das weißt bu mar nicht, Ich fage es bir aber, benn Ich mache Ihn bazu.

Da ging nun Anguias shue Saumen zu bem fo fehr gefürchteten Saulo, mub bie Banbe ibm auflegend, fprach er gleich: Lien ber Bruber Saul, ich tenne bich schon als Bruber, ber Herr hat mich gefandt (ber bir erschienen ift auf bem Bege, ba bu bertamft) bag bu wieber sebend und mit bem beiligen Geiste erfüllt werbest. Und alsobald fiel es non, feinen Augen wie Souppen und er ward wieder febend Bisber war er wohl schan bogerissen von den Pharisäern und Hoshenpviestern, nun aber war er auch durch Ananias Dienst mit-Christi Rirche verbunden, in welcher die Strome bes heiligen Gelftes bin- und berfließen. Und nach Bauli eigner Erzählung (Ap. 22) facte Ananias and: Und nun, was verzenchit bn? Stebe auf und lag bich taufen und abwaschen beine Sünden und rufe an den Ramen bes herrn. Und hier erzählt Lucas nur: Und er frand auf und ließ fich tanfen und nahm Speise ju fich und ficktte sich. Wir aber sollen baraus mit Frenden lernen, daß das erftilk werben mit bem beiligen Geifte, burch bie Taufe bor fich geht, und daß wir nun allzeit in Christi Ramen den Bater mit kindlicher Zu-

und felig im maden. Siebe Er tommt, fpricht ber Berr Bebaoth, fo fpricht ber allerhöchste Gott fiber aller Creaturen Deere, bies ift also bas allergewisseste im himmel und auf Erben. bag ber ewig menfchenfreundliche Gott, ber fich in Ifrael ben Heerb Seiner Rebesoffenbarung bereitet bat, jur nachften Gemeinschaft mit mis tommt. An Seinem Rommen wird's also wahrlich niemals fehlen, wenn's nur an euch nicht fehlen möchte! — Er ist nun gekommen, im Fleisch ift Er erschienen, bas Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, und es waren auch welche, die da sprachen und zeugen: 3a wir faben Geine Berrlichleit! Gott ift geoffenbaret im Fleisch, bag Ihn alle Creatur merten tann! Und so kommt Er uns als des Menschen Sobn, in uns selbst eine neue Menfcheit anzurichten, nun beständig in Seinem Borte und Sacramente. An uns felbst will Er Sein Wert baben, bagu kommt Er, bağ wir Befage Seiner Berrlichkeit, Dentmaler Seiner mendlichen Menschenliebe würden. Ach was find bas boch für unaussprechlich bobe Dinge, au benen wir in Chrifti Kirche berufen find! Geinen ewigen Tempel will Er an uns felber baben und wir alle follen baran ja lebendige Steine sein. Dazu übt und prüft, behaut und glattet Er uns jest, bagu burchglubt Er uns mit Seiner bimmlifchen Rebe, bag wir an Seinem Saufe würdige Steine waren. Ach wie nothig ift es aber nam, bag wir unfre Zeit benuten und bes herrn Rommen nicht verträumen!

TT

Siehe Er tommt, spricht ber Herr Zebaoth! Er, in bem 3ch felber tomme. An Ihm wird es nicht fehlen; aber wie wird Er Die Welt finden? Wie wird Er Sein Bolt finden? Ja wie hat Er Berufalem in Ifrael gefunden? Und wie findet Er uns beute? - Er ift ja nicht gekommen, bag Er bie Welt richte, sonbern bag Er fie felig mache. Er wollte es nicht an ben Juben rachen, wie fie Seine Borboten und noch Johannes ben Taufer aufgenommen batten, nein. Er wollte suchen und selig machen, was verloren ift. Doch weiß es Maleachi im beiligen Geifte vorans, daß es mit gar vielen übel aussehen wird, wenn ber Bunbesengel in menfchlicher Gestalt mitten unter Seinem Bolle erscheint. Er kommt wohl gar holdfelig und liebreich; aber werben fie Ihn erkennen? Ober werben fie nicht ihre Schuld schrecklich baufen, wenn fie nun and Diefen noch verschmaben? Da ift bem Propheten gar bange, benn er weiß, was für ein Gemächte menschlich Ratur und Wefen ift. Er fagt: Wer wirb aber ben Tag Seiner Butunft erleiben mogen? Ber wirb befteben, wenn Er wirb erfcheinen? 280 ift bas bereite Boll für ben großen Deffias? 280 find bie Seelen, welche für Seine Große bas rechte Angenmang haben werben? Rommt ber Höchste so gnabenreich zu uns, so bat

bas aus große Berguitvorium für mis alle: and iver wird besteben. womm die Welt batfiber genkehtet wird, wie fie Jesun aufgenommten Er wollte nicht richten, aber wer an Ihn nicht glaubt, ber bat fich felbft fcon bamit gerichtet. Des ift in foon bas Gericht. bak bas lanterfte Lebenslicht felbst erschienen ift und die Menschen Liebten ibre Finfternig boch mehr. Und weil foldes Gericht immer mit Gottes bochfter Onabenerweifung verknüpft fein muß, fo bangt bem Propheten auch por bem Erscheinen bes Bumbesengels. embfindet ein Bangen, wie Mofes, ba er feine Schnhe bor Bott ausziehen mußte um auf beiliges Land treten ju tonnen, ober wie wir jest innigfte Freude und tiefftes Ergittern zugleich empfinden, wenn wir und Jefn Tifche naben. Es ift aber eigentlich immer biefelbe Sache, wenn wir auch nicht aum Rachtmabl geben, beun Befus bat ja immer boch alles an uns gewandt. Seine Rutunft ift mm lange jur Gegenwart geworben und nach Seinem Worte, in Seinem Lichte, b. h. als folche, benen Er fich mit aller Seiner Gugbenfille angeboten batte, als folde werben wir gerichtet. Ach ba febe ich's, es ist meine größte Sunde, daß ich mich fovjel bei bem tobten, geiftlofen, fleifcblichen Wofen biefer Welt, bei mir felbft und bei dem Gesetze aufgehalten habe, und bin nicht genz und immer in bie Arme bes Gottmenfden geeilt, ich batt' es wohl langft wif fen follen, daß ich nach bem Geseige mur tausendmal verdammt bin, und daß bei allen Creaturen vollens kein Troft zu bolen ift, nun befto frendiger mich in Diefen ju perfeuten, ber Menfcheit und Gothbeit alfo in fich vereinigt, daß Er auch meine Ganbe getilet bat. So betommt and wohl ber befte und treufte Efriftebier noch fein Gericht ab, und es ift gut, daß man sich felbst richtet, benn fo wird man nicht gerichtet. Denn Er ift wie bas Feuer bes Goldschmieds einenseits, daß er das immendig unedle und upreine berausschmilgt, und andrerfeits auch wie bie Seife ber Bafcher, welche mit Leage alte anhaftende Beschmutzung hinweg beiten. Ex wird finen und fomelgen und bas Silber reinigen. bas wird dieser Welt übel behagen, meint der Prophet, denn fie bat bas eitle so lieb und will von Wahrheit und Deiligung michts Aber wie hat Jefus bem Ifrael gefcmolzen und geheitzt? wiffen. So, meine Lieben, bag nar bas wenige ächte Gold nom alten Ifrael übrig geblieben ift, mamlich bei hober Gluth hingingeschundigen und geronnen in Seine Rieche; all bas anbre Jubenthum war bie Solade und erwies fic auch fo. Dag Er fo arm erfeien, bag Er filr bas eitle Fleisch so gar nichts bot, und andreufeits boch so unwiderlentich von Sich zewate, bas brachte die Bobenpriefter und Pharifder in gemakiges Fener, in scharfe Lauge: und je mehr fie gegen Jesem und bie Apostel mit ihren roben und lugenhaften Waffen kanpften, deste verzehregber branuse sie das Feuer, und frak

rublese. Bon folder Herrichteit erfahren aber die fletschichen, todpen Gelfter, beren bie Belt voll' ift, nichts. Sie meiben bas Femer und so fallen fle in ewiges Fener. Gieb bich willig jum Fener Christi und fceue nicht Sein Rreng fo febr, bann wirft bu fcon feben, wie bertlich und holdfelig und wie nabe bir Gott in Ihm zu beinem ewigen Seile gekommen ift. Hat man bies erft exbaunt, mun bann kann man ganz in Frieden fahren und bann frügt wan nichts mehr nach der Welt Luft und Freundschaft; wer aber von ber gehalten ift, ber wird Befn Begenwart nicht aushalten tommen, benn Er wird ihm gang umgekehrt erscheinen, als Er in Wahrheit ift. Er wird wiber Christim freiten, vielleicht unter driftlichem Eltel, und fo wird ibn verzehrendes feuer bes Berichtes ergreifen, es wird ihn bald verzehren und reif bazu machen, als werthlose Schlade auf ewig bet Seite geworfen zu fein. Wie Jesus am illingften Tage fein wird, fo ift Er filrwahr fcon jest. — 2Bie hochheilig ift also Befu, bes Gottmenfchen, Rufunft zu uns, meine Lieben! Laft uns Seine Majeftat ertennen und Seiner Gnabe banten, mit welcher Et Sich uns jest wieber genahet, uns aus allem Elenbe zu erlbfen und für Seinen himmel zu bereiten. ift uns wahrhaftig auf's nächste, möchten wir's nur alle erkennen und bie Frucht nicht verfammen.

Gebet. O Herr Jesu, ewiger Herr und Heiland! Berleihe uns diese Gnade Deine Rabe zu erkennen in Deinem Worte und in Kraft besselbigen allem Unglauben, aller Furcht und Berzagtheit mannlich Widerstand zu thun und dem Bater bestündige Dankspfar zu bringen. Amen.

## Am St. Matthiatage (25. Febr.)

liker

#### Applig. 1, 15-26.

In Christo Geliebte! Wir sollen heute zum Gebächnisse wie Kpostels Matthias betrachten, wie verselbe zu seinem apostolischen Amte gelangt ist. Manche haben freilich vermeint, Petrus und die andern zehn Apostel hätten sich wohl übereilt, daß sie vor Pfingsten, d. d. vor der Ausgießung des heitigen Geistos, Judas Stelle wieder ansgestallt hätten, indem ja nachber der Herr selbst den Pamius zu Seinem zwölsten Apostel erwählt habe. Dach vergessen die, daß die Zwölfzahl von Ansung auf das Boll Israel berechnet war, und daß Paulus gerade nicht ein Apostel für Israel, sondern vielmehr ein besondrer sie die Heiben sein sollte. Und für den Pfingstag eben, da die gezwölste Zahl ver Apostel ihr Wart der Predigt unter

Afrael Hientlich beginnen fellte, nuchten bie: awölf auch vollsählig wartenben fein. Darum bat Petras mit feinen Genoffen auch racht gebanbelt in bem, was unfer Text uns melbet. Doch baben Die andern Minger nicht ben Matthias zum Apostel gewählt: bas Lounten fie ja nicht, soudern ber Herr selbst hat ihn gewählt; und Die Apostel haben ihn nur als ihren Benossen angenommen, hat aber bes abgefallenen Judas Stelle erfüllt. Dazu ift er end von Gott jubor erfeben und bereitet gewesen, wie Baulus von fich fagt, bag er von Mutterleibe an ju feinem Amte erwählt gewefen ware, troppen bag er lange Zeit bie Kirche verfolgt hatte. aber, meine Lieben, follen aus unferm Texte hoben Eroft ichopfen. wenn wir an allen Zeiten und vornehmlich in unfern Tagen fo viele abfallen und zu Antichristen werben feben, bie erft mit uns in Einer Reihe tampften. Etliche, ja fehr viele und febr bochgestellte Menfchen mogen wohl abfallen, Jefu Sache bleibt boch biefelbe und Er hat sie schon zuvor erseben, burch welche Er bas ausführ ren wird, was die Abtriumigen nicht mehr vollbringen wollten. weil ihnen Christi geringe Gestalt missiel. Indas wollte einen herrlichen Meffias in biefer Welt, barüber filirgte er gu Boben; Matthias aber hat bas Kreuz willig wie ein Kind auf sich genome men und Glauben gehalten bis an's Enbe. Gott verleihe, bag es auch von uns geschehe! L

Der Herr Jesus war vor den sichtlichen Augen der Jünger gen himmel gesahren, und eines solchen Heliandes sollten sie sich jetzt filr ihre übrige Wallsahrt auf Erden getrösten, welcher auch, über alle himmel in das Allerhelligste zu Gott emporgestiegen, num alle Dinge regiert. Da waren sie denn mit Freuden nach Ierusakem umgekehrt und blieben allezeit einmüthig dei einander mit Maria, Jesu Mutter, und den andern heiligen Weibern und wit Zesu sein, her noch ungläubigen Brüdern, und warteten unter Beten und Riehen dessen, was der Herr in Betress ihrer bestimmen würde.

Und in diesen Lagen tritt Petrus einmal unter die Innger und macht sie darauf auswerksen, wie sie dom Herrn militen ihre Imdisahl wieder dall machen lassen. Wie Petrus auch in den Evangelien östers, namentlich aber da, wo er Christum zuerst als Gottes Sohn bekennt, im Namen der ührigen Apostel redet und auch Namens ihrer alter vom Heurn Bescheid empfängt, daß Ex suf solchen bekennenden Petrus Seine Kirche gründe, so tritt auch hier Petrus als der Aedende auf. Das, meine Lieben, ist auch ganz angewessen, so lange die Apostel sast wie eine Familie in Der rusakem zusammenblieben. Nachher sehen wir aber nicht, daß einer der Sprecher sit die andern gewesen wäre, oder daß Petrus ger einen höheren Rang, denn die andern eingenommen hätte; Paulus

bestreitet bas fogar ausbrücklich, obwehl er fagt, baß Betru baubtsäcklichste Brediger des Evangeliums an die Judenschaft gel sei, wie wir das ja auch am Pfingsttage wahrnehmen. dies die Folge besondrer Begabung, nicht aber eine Wilrde nach weltlicher Würden und Machtvollkommenheiten. So spricht Betrus zu ben versammelten Brübern, bunbert und Berfonen, welche jest ben ersten Stamm bes Baumes ausmad der die ganze Welt überschatten follte. Und zuerst hält er il por, wie burch Jubas schrecklichen gall beffen Stelle erlebigt wie aber auch bierin alles nur nach Gottes Wort gegangen. Manner und Brüber, es mußte bie Schrift erfüllet wi ben, welche zuvor gesagt bat ber beilige Beist burch a Mund Davids von Jubas. Der Kall bes Ischarioth ift ewig beweinenswerth, wem man auf feine Berfon fleht, aber we man auf bie Kirche im Ganzen fleht, foll man beshalb boch na verzagen. In folde Belt' ift freilich ter Cobn Gottes getomme folde Sunber wollte er suchen und felig machen, unter benen au hochbegnabigte nachber noch wieder abfallen, ja einer von den zwo por allen Menschen auserwählten noch jum schänblichften Berrathe Für so großes Berberben bat Er auch so große Erlösun vollbracht. Gott ist barum ulmmer burch eines Menschen Fall überrafcht worben, alles ist Gott und Seinem Beifte immer gang offenbar gewesen, und befhalb hat bies, welche Treue Gottes Gnabenboten und Gnabensvender in biefer Welt finden werten, und burch wie viel Abfall Gottes Reich unter ben Menschen geben muffe, auch in Seinem Worte zuvor icon mannichfache Bezengung gefunden. Gott hat es so auch Christi Borläufer auf Erben, die Pfalmisten und Propheten, ja alle Beiligen in etwas erfahren laffen: David hat's gar beutlich erfahren und ausgesprochen, bies Geheimnif vom Rreuze Chrifti. Doch ist bied Rrenz nur gang offenbar an Chrifto folbst, b. b. an Ihm erfüllt sich alles, was je vom heiligen Kreuze gemelbet worben ift, und Sein ift alles Rreuz. Go miffen fic and Christi Junger barunter beugen und ihren Orben oft verlauft und verrathen feben, wenn Griftus um Seiner geringen Gestalt willen von benen mit Füßen getreten wird, welche boch leiblich und gelstlich Sein Brod agen. Da follen wir wohl trauern und erforeden und jeder fein eignes bofes verratherifches Fleifch mitfchel ten, aber wenn wir Christum als bas Lamm Gottes erlennen, welches unfre Gunben tragt, fo werben wir weber wegen unfers bofen Fleisches, noch wegen ber Welt großer Macht, noch wegen ber Abtrumnigen und Berrather, waren ihrer auch taufenbe, allgufehr erschrecken und verzagen. Unser Gott hat das ja alles zuvor gewußt und die Schrift hat auch mit menschlichen Worten aus dem Munde unfrer Borbermanner auf dem Areuzeswege babon gezengt.

Being miller, wir millen, best weire Erlebnisse in unsern Togen, so defination for find, boch für Gott und Seine Heiligen nichts 1. Garberordentliches find. Es geschieht alles, auf bag bie Schrift erbe mit üllet wurde - und lefet nur die Pfalmen und Bropheten, Evaninim gelien und Epifteln befto fleißiger, fo werbet ihr bas auch feben ingrand mit Betro über alles rubig werben. Jesu Rirche gebt ibren namelaemessemen Gang burch die Zahrhunderte hindurch, obwohl dieses mund kein Jahrhundert sie je begriffen. Wir follen's aber wissen, lebin bak wir ber ewigen Wahrheit bienen, benn unfer Leben murzelt in Ehrifto, ber schoft bas ewige Leben ober bie lebenbige Ewigleit ift. et be Dabei werben freilich bie Erscheinungen, welche sich rechts und links und t mufern Augen barbieten, gar greulich und Etel erregend fein. bamale Bubas, ber ein Anführer und Wegweiser ber greulichften b if Rauber geworden war, nämlich berer, die Jesum fingen. Auf er m grauenvolle Weise war an bem erfüllt, was je David von Berraó ní thern an Gottes Gesanbten gubor erfahren und bezeugt hatte, benn OHIO! er war mit uns gegablt, fagt Betrus, und batte bies Amt A C mit uns übertommen, bie berrliche Gottesbotichaft an Ifrael 1 und alle Boller ber Erbe zu bringen. Und ber biente nun ben Tit idanbliden Räubern und Mörbern, ben Mörbern Jefu, bie Ihn (cia noch gar unter beuchlerischem Borwenben ihres von ihnen fo gemigilo brauchten obrigfeitlichen Amtes fingen, benen biente Jubas babet 洏 als gebungener Wegmeifer. Bas tann es etelhafteres und ehrlose-120 res geben? - Aber fo geht es noch alle Tage, meine Lieben, bie 77 mas großes im Reiche bes Teufels leiften follen, bie machen ihre 25 Bornbungen im Reiche Gottes. Da entwickeln fie in Christi Nabe 1 Were Prafte, mit benen fie nachber Chriftum anfallen. Buben und Ø Helben konnten zu wenig wiber Christi Kirche; bange wird uns è ober, wo wir verzweifeltes Jubenthum und Beidenthum unter lauter 1 driftlichem Scheine uns auf ben Leib tommen feben, benn obwohl wir's ba miffen, mit wem wir ju schaffen haben, muffen wir boch oft barauf vergichten, unfre Beitgenoffen babon überführen gu ton-Alle Irrlehre ist mur immer wieder pharisaisches oder heidmifches Wefen, und die Chriftum eigentlich verfündigen follten, führen . bie Keinde an. Jefu Glieder wieder zu binden, zu martern und zu treuzigen. Jubas ist beren Borganger — aller berer, welche Jesum ben Betrenzigten nicht mogen und fich anbre Christi traumen.

Das geht so nach der Schrift, meine Lieben, in deren Spiegel alle Dinge zwor zu sehen sind. Es geht aber auch nach der Schrift noch durch alles Kreuz und allen Tod hindurch zur Auferstehung und Himmelsahrt, und die erledigten Pläge im Himmel werden wieder ersett. Wer nun darüber an Christi Kirche verzagen und verzweiseln will, daß solches sich hier begiebt, der weiß nicht, worin ihre Herrlichkeit besteht, der kennt Jesum noch nicht

bestreitet bas sogar ausbrucklich, obwohl er sagt, bag Betens ber baubtsächlichfte Brediger bes Evangeliums an die Zubenschaft gewefen set, wie wir das ja auch am Pfingsttage wahrnehmen. Es war bies bie Folge besoubrer Begabung, nicht aber eine Würbe nach Art weltlicher Bürden und Machtvollkommenheiten. So spricht num Betrus ju ben versammelten Brübern, hunbert und zwangig Berfonen, welche jest ben erften Stamm bes Baumes ansmachten. ber bie gange Welt überschatten follte. Und zuerft halt er ihnen por, wie burch Jubas ichrecklichen gall beffen Stelle erlebigt fel. wie aber auch hierin alles nur nach Gottes Wort gegangen. Manner und Bruber, es mußte bie Schrift erfüllet werben, welche zuvor gefagt bat ber beilige Beist burch ben Mund Davids von Judas. Der Fall bes Sicharioth ift ja ewig beweinenswerth, wenn man auf seine Berfon fieht, aber wenn man auf bie Rirche im Ganzen fieht, foll man beghalb boch nicht In folde Welt' ift freilich ber Cobn Gottes gefommen. folde Sunber wollte er suchen und felig machen, unter benen anch hochbegnabigte nachber noch wieber abfallen, ja einer von ben zwölf por allen Menschen auserwählten noch zum scänblichften Berrather wird. Für so großes Berberben bat Er auch so große Erlösung vollbracht. Gott ist barum ulmmer burch eines Menschen Kall überrascht worden, alles ist Gott und Seinem Geiste immer ganz offenbar gewesen, und beghalb bat bies, welche Treue Gottes Gnadenboten und Gnabenspenber in biefer Welt finden werben, und burch wie viel Abfall Gottes Reich unter ben Menschen geben muffe, auch in Seinem Worte zuvor icon mannichfache Bezengung gefunden. Gott bat es fo auch Chrifti Borlaufer auf Erben, Die Pfalmiften und Propheten, ja alle Beiligen in etwas erfahren laffen: Davib hat's gar beutlich erfahren und ausgesprochen, dies Bebeinunk vom Areuze Christi. Doch ist bies Arenz nur ganz offenbar an Christo folbst, b. b. an Ihm erfüllt sich alles, was je vom heiligen Areuze gemelbet worden ist, und Sein ist alles Areuz. So müffen sich anch Christi Bunger barunter beugen und ihren Orben oft verlauft und verrathen feben, wenn Chriftus um Geiner geringen Geftalt willen von benen mit Fugen getreten wird, welche boch leiblich und gelstlich Sein Brod agen. Da sollen wir wohl trauern und erschrecken und jeder sein eignes boses verratherisches Fleisch mitschel ten, aber wenn wir Chriftum als bas Lamm Gottes erkennen, welches unfre Gunden tragt, fo werben wir weber wegen unfers bosen Fleisches, noch wegen ber Welt großer Macht, noch wegen ber Abtrunnigen und Berrather, waren ihrer auch taufenbe, allzusehr erschreden und verzagen. Unfer Gott bat bas ja alles zuvor gewußt und bie Schrift bat auch mit menfchlichen Worten aus bem Munde unfrer Bordermänner auf dem Kreuzeswege babon gezengt,

To millen wir millen, bok mire Erichniffe in unlem Togen, fo außererbentlich fie find, doch für Gott und Seine Beiligen nichts außerordentliches sind. Es geschieht alles, auf daß die Schrift erfüllet wurde - und leset mur bie Pfalmen und Propheten, Evangellen und Spisteln besto fleißiger, so werbet ihr bas auch sehen und mit Betro über alles rubig werben. Jesu Kirche geht ihren gemeffenen Bang burch bie Jahrhunderte hindurch, obwohl biefes und kein Sahrhundert sie je begriffen. Wir follen's aber wissen, bag wir ber ewigen Babrheit bienen, benn unfer Leben murgelt in Christo, ber scibst bas emige Leben ober bie lebendige Ewigkeit ift. Dabei werben freilich bie Erscheinungen, welche fich rechts und links unfern Augen barbieten, gar greulich und Etel erregend fein. So bamale Jubas, ber ein Anführer und Wegweifer ber greulichsten Räuber geworben war, nämlich berer, bie Jesum fingen. Auf grauenvolle Weise war an bem erfüllt, was je David von Berrathern an Bottes Befanbten zuvor erfahren und bezeugt batte, benn er war mit uns gezählt, fagt Betrus, und hatte bies Amt mit uns übertommen, bie berrliche Gottesbotschaft an Ifrael und alle Böller ber Erbe zu bringen. Und ber biente nun ben fcanblicen Raubern und Morbern, ben Morbern Jefu, bie Ihn noch gar unter beuchlerischem Vorwenden ihres von ihnen so gemißbrauchten obrigfeitlichen Amtes fingen, benen biente Judas babei als gebungener Wegmeifer. Bas tann es etelhafteres und ehrloferes geben? - Aber fo geht es noch alle Tage, meine Lieben, bie mas großes im Reiche bes Teufels leiften follen, bie machen ihre Berühungen im Reiche Gottes. Da entwickeln fie in Christi Nabe ihre Krafte, mit benen fie nachher Chriftum anfallen. Juben und Beiben konnten zu wenig wiber Christi Kirche; bange wird uns aber, mo wir verzweifeltes Jubenthum und Beibenthum unter lauter driftlichem Scheine uns auf ben Leib tommen feben, benn obwohl wir's ba miffen, mit wem wir ju fcaffen haben, muffen wir boch oft barauf verzichten, unfre Beitgenoffen babon überführen zu ton-Alle Irrlebre ift mur immer wieber pharifaifches ober beibnisches Befen, und die Chriftum eigentlich verfündigen follten, führen . bie Feinde an, Jefn Glieder wieder zu binden, zu martern und zu treuzigen. Jubas ist beren Borganger — aller berer, welche Jesum ben Betreuzigten nicht mogen und fich anbre Chrifti traumen.

!

Das geht so nach der Schrift, meine Lieben, in deren Spiegel alle Dinge zwor zu sehen sind. Es geht aber auch nach der Schrift noch durch alles Kreuz und allen Tod hindurch zur Auferstehung und Himmelfahrt, und die erledigten Pläge im Himmel werden wieder ersett. Wer nun darüber an Christi Kirche verzagen und verzweiseln will, daß solches sich hier begiebt, der weiß nicht, worin ihre Herrlichkeit besteht, der kennt Jesum noch nicht vecht ober hat Ihn wieber vergeffen und in nicht gefchick jums Reiche Gottes, wie folchen ber Horr zwor gefagt hat, daß wer Bater ober Brüber mehr liebt als Ihn, Seiner nicht werth fei. Weine bu

über jene, aber folge Jefu nach in Seinem Worte.

Betrus erinnert noch baran, welches schreckliche Ends bier Sudas so schleunig gesunden habe. So was tann and aus einem Apostel werben, und bennoch bleibt Christi Wirche noch fteben! Diefor bat erworben ben Ader um ben ungerechten &obn ber breifig Silberfinge. Bas bobes und reiches wollte er werden, Sefus war ihm viel zu wenig, und was erlangte er? was hat ex eingebracht? was ist seine hinterlaffenfchaft? - Gin wuffer Topfersader im verfluchten Thale Bebenna, und er felbft bat ibn ericht einnial zu sehen bekommen, er hat sich zwor erhenkt umb ift mitten entzwei geborften und alle feine Gingeweibe and-An bem, wie greulich fein herabgeftilitzter Leichgeschüttet. nahm aussah, war ein Abbild von bem Greuel seiner Thaten ju erfennen. Sold ein Scheufal wurde aus einem frihern Apostel! Und bies ist tund worben allen, die ju Berufalem wohnen, fagt Betrus, es ift alebalb lein Stadtgefprach auf allen Gaffen, alfo bag berfelbe Ader genannt wirb auf ihre Sprace Batelbama, bas ift ein Blutader - fowohl nin bes Blutgelbes willen, bafür er gelauft ift, als auch um bes grem-Achen Ausganges willen bes Berrathers. Daffethe Bolt, welches Areuzige mitschreit, giebt nachher auch wieber burch halb unwillstefiche Ausbrude und Spruche Zengnig von ber Welt Bosheit und von Gottes Bahrheit. Bor biefem Rachlaffe bes Jubas hatten boch alle Abscheu, und bennoch ift ihm die Welt in ihrem Leben fo abnlicht Wer die Welt liebt, muß wohl Jesum verrathen, wenn ihm nur fein Preis geboten wirb - ich meine nicht Jefu Preis, benn Der ift Gott und bat feinen Breis, fonbern ber Geele Breis meine ich, beren fie fich felbst werth giebt. Wer Befun verrath und verlauft, ber hat baran feine Seele verrathen und verlauft --gur Bolle - ach wie wohlfeil schlagen fich bie Loute bem Satan los! An Indas sehen wir, wie ihnen das der Feind lohnt. Er hatte auch noch zwanztz Jahre in Saus und Braus leben können, wie wir's an anbern feben, fie find bod gleich elend mit Jubas. An Jubas mußten aber gleich bie bollischen Flammen anflovern, bie ihn nie mehr ruben ließen, weil er Jefu gu nabe gestanden und weil wir an ihm turch alle Jahrhunderte ein warnendes Beispiel haben follten. Die anbern Apofiel, zwölf und noch einer barüber, sind die Borganger verer, welche Jesum preisen — leider haben sie wenig Rachfolger, und einet, auch mal ein Apostel, ift ber Borgan ger berer, welche Jefum fangen und fich baran verfangen, - und ber hat — ach wie viels Nachfolger vor unfern Augent

ŀ

ŧ

j

ı

ı

١

١

Ì

1

Wer we hat David man befonders von Indas Berrath gowiffagt? in welchem Worte bes Bfalmisten findet man abnliches mmergefagt? Betens fagt: Es ftebet gefdrieben im Bfalme buche: Bore Behaufung muffe wufte werben und fei niemant, ber barini wohne. 3m 69. Pfalme, we biefe Stelle (23, 26.) steht, sebet David von ben mirentlichen Leiben berer, welche hier als bes Meffias Borlaufer aller Wels und auch ber bisberigen Genoffen Untrene und hohnifden Sag erfahren muffen. Din fpricht es Duvid tur beiligen Getfte ans, bag folche treulofe etoig berftogen fein und bier auch ihren Blat verlieren mitffen, Does hat fich nun gar fchnell an Zubas erfüllt, wer will noch in Jubas haufe wehnen? wer wollte fein Erbe fein? Sein Rachlag kam in ben Armentaften und noch ber bafür gekanfte Atler betand ble Contach ju tragen. Go ist aber ber Ausgang aller Berrather; weim's and jebesmal anbre Geffalt annimmt. Der Gottlesen und Abtrunnigen Sans ist einig Debe und Buftenei, wenn fir's bier and langer machten als Indas nach feinem Berrathe. Es tommt aber so was bei Christo und in Gottes Reiche vor, barrem follen wit, wenn wir's feben, an Gottes Sache nicht verzweifeln, Er ers wetst fich in wiederum auch in bem schmachvollen und ewigen Berverben ber Berrather, welch ein gewaltiger Berr Er fei --- fürwaht bas höchste Gut! Gine andre Balmstelle fagt aber auch (Bf. 109, 8.) Sein Bisthum ober Gein Fibreraut empfange ein anbrer. Das fagt bort Dabit im beiligen Geifte gegen biefelben Leute, bon benen er fcon im 69. Pfalme gerebet hatte. Die wollen auch Bergeliten fein, fie fint aber follimmer als bie Beiben und spotten unt bes mabren Israels. Gott hatte fie zwar anch zu Seinent Bertose berufen, gleich David, aber fie verhöhnen es und bamit ihrett eignen Bernf, intem fie Davids spotten. Wer aber fo Gottes Guabe an fich verkennt, bem wird auch genommen, bas er hat.

Atho geht's nun immerbar in Chrifts Kirche fort, in Chrifts Geliebtet Wie sich die Hohenprisster vor Gott selbst ihres Amtek entsetzt haben, da sie Teufelspriester vourden, so hat sich auch Indas bom Apostelamte selbst entsest, und so mussen sich seine Nachsolger, Paptte und Bischse und wie sie alle beisen nögen, immerbort thun, wenn sie an Christi Arenzgestalt, Aiedrigkit, Sanstunnh und Demnit sich erst geistlich zu Tode geärgert haben. Doch kommi Gott demnit nicht in Berlegenheit; Er hat schon den andern zwort in Stille bereitet, der das Bisthum bald in aller Bescheidenheit und Prendigist übernehmen wird.

IL

. So muß num einer unter biefen Mannern, bie bei uns gewesen find bie gange Beit über, welche ber Hert befiehn, welcher es aber nun wirklich fei, bas mage uns ber Ber felbft in Gunben fund thun. - Sat und ber Berr etwas zit thun aufgegeben, so wird Er uns auch bie Mittel und bie Ant bagu febon fund thun. Sie wollten and konnten nicht ben Avoliel ernemmen. aber fie konnten ihn fich zeigen laffen, und barum baten fie ben Herrn. Und einer konnte es nur fein, der Indas verlaffemen Bosten einnähme, so tonnten fie and teinen von beiben ber Aboftelwürbe für unwärdig halten. Niemand hatte fich ban gemelbet, fondern die beiden ließen sich bescheibentlich vorstellen und jeder war au allem bereit, die Last und Berantwortung auf sich zu nehmen und mieber aurlichmtreten. Doch bielt auch jeber biefen Boften. file welches fo viele Exilbfale ihnen burch ben Beren vorausgefagt waren, für ein bobes Rieinob, mochte ihn Jubas auch als gar unwerth weggeworfen haben. Biele, die fich beute für coangelifche Brebiger ausgeben, werfen ihr Aint von fich, fo oft es gilt Gefahren zu bestehen und Schnerzen auf fich zu nehmen. Die werben fittvahr fehr schlecht bestehen vor bem Deren, benn fie bielten Sein

Boch filte unfanft und Seine Last für zu fower.

So hatten bie andern Apostel auch wohl inden von den beiden gem jum Mitapostel gehabt, und barum warfen fie, allen Schein ber Bahl von fich fern zu halten, bas Loos über fie beibe, und das Loos fiel anf Matthias und er ward jugeardnet zu ben elf Aposteln. — War bas nur weckt, meine Lieben? Bir meinen, bie Abostel baben bamals ganz recht gethan, als es galt unter biefen zweien, welche vor ihren Augen gang gleich tuchtig utid wirbig waren, das Loos zu werfen, benn wonach kounden sie soust noch untheilen, da die Berfonen selbst sich gleich waren? Und bat ber Herr gefagt, bag tein Haar von unferm Haupte fällt obne Gottes Willen und Wiffen, so fiel dies Loos noch viel weniger ohne bes Herrn Regieren. Schon Saloms fagt (Spr. 16, 33.) bas Loes wird geworfen in ben Schoof, aber es fallt, wie ber hent will. Das wird auch immer wahr bleiben, feloft ba, wo Menfchen wider Gottes Willen loofen. Da werden fie nämlich ihre Strafe baburd gemig finden. Bill einer feinen Berftand nicht gebrauchen, Gottes Wort nicht exforschen ober ber Welt Dag und Berautwortung burch's Loofen umgeben, ber verfündigt fich. Diese Apostel fallten aber ben bom Beren Erwählten bloß auffluben, und ba befanden fie gwei gleich taugliche, um barans ben Reichthum ber Gnabe bes Herrn ju erkennen, so hatten fie hier weiter nichts m thun und einen, gleichviel welchen, nur bezouszunehmen. Dazu mag man bas Loos wohl im Glauben anwenden, ohwohl fich ebenfolde Belenenheit in der Welt nicht wieder findet, wie fie damals war.

Bir feben, meine Lieben, baß fie's machten, mie bie Ainder nor ihrem Bater. Sie wußten, baß der herr auch unfichtbar bei Thiren war und Mehen Aich von Abn alles geben, und Justus und Mortifias waren auch gang willig au allem, bagu fie ber Berr ge-Branchen wollte. Sie wußten beibe, bag wenn os ein Joch fein naslinbe, auch wiel von Jefu babei zu lernen ware. Sie wuften bas Hentige Evangelinur: Wein Joch ist fauft und meine Laft ift leicht und ber Berr Jelus, welcher uns wie bie Schofe mitten unter bie Bolfe fdidt, ber hat boch alle Dinge vom Bater übergeben betommen und lebt in innigfter Einheit mit bem Bater; Der wirb uns auch unfer Amt ausrichten lehren, wenn wir ens nur Gein Roenz immer werther werben laffen. Den tann man getroft walten laffen, mit daß man bas thue, ift bie bochke Weisheit und ausbauernfie Rroft, wenn's auch vor ber Belt wie lanter Unmanbigleit ausfieht. Befus frent fich, biefe Umminbigen num an fich zu haben, benn benen bat ber Bater alles in 3hm gefchenkt. - Gott fchenle uns Die Unmlindigkeit und Anspruchslosigkeit, daß wir uns zu allem won Bott gebranchen laffen, jum Reben und Schweigen, jum Leiben und Loben. Jufme ist nun auch nicht verachtet gewesen, er wird ebenfo feine Garben bringen und hat fich feinen. Bang burch's Leben gefallen laffen. Sott gebe, dag wir baffelbe tonn und Gottes Reichthun in ber Rirche Christi mit Freuden extennen. Wo einer alfillt, ba find schon zwei neue gewachsen, und Gott weiß, wozu Er feben baben will.

Gebet. Lob und Preis sei Deiner Weisheit und Deiner Gnabe, Du ewiger Herr Gott, daß Du alles in Deinem Reiche auf Erben so wohl versehen hast, was uns in der Welt noch derklummert; verleihe und völliges Bertrauen zu Dir, daß wir Deiner Hills in allem warten und darauf achten, wen und wozu Du einen jeden in Deiner Kirche gebrauchen willst, daß wir unser Amt toestich erfillen und in Frieden vollendet werden: durch Jesun Christian.

# Am Tage Maria Verfündigung (25. März)

Jefaias 7, 10—16.

In Christo geliebte Geelen! Der herr amfer Gott hat fich alle Zeit um und Menschen auf's nächfte bekümmert, wenn's uns auch in unfern täglichen Mothen aft so scheinen will, als sei Er gar feme und Metliebe aus oft uns selber. Er hat bie Deiben

und ber Able gefahren ift, und ein gebieres Leichen ihren were aufe mehr werben als ber Sobn Gottes in unform Meifche welcher saach Art bes Branbeten Jonas am britten Agne and bem Aobe wiederkam, ben Tempel Seines Leibes wieber gufrichtete nub mur verkfart jur Rechten bes Baters über alles regiert. Wer jeht noch Beieben verlangt, ber funttet bes lebenbigen Gottes. Gott bat fic ja auf's bochfte bezeugt in Seiner Guabe und bu felbft follft nun berch bein neues Leben ein Zeichen und Bunber fein wer ber Welt. Dannals aber, als bies nach nicht vollbracht war, follte vorweg ein Zeichen gegeben werben, wie Gott iber alle Machte ber herr fet und salso wohl Strer und Samariter im Agume an halten vermöge. Ehriftus felbft, ba Er im Gleifche ber Miebrigfeit bier wanbelte, bat boch, sigleich Er bie ehebrecherische Art ber Juben tubelte fich Reichen am Himmel zu fordern, mährend Er die geößten unter ihmen lanaft wollbracht --- au Seinen Jungern gefagt, fie möchten, wenn fie ans Seinen Morten nach nicht Klarbeit und Troftes genug batten, Seine Bunberwerte anschauen, baraus fie Seiner gottlichen Berfon und Sendung gewiß werben kömmen. Tansenbfach find bie Beweisungen bes Herrn, und jeber kann basienige finden, mas ihm gerade die größte lleberzengung schaffen wird, wenn er nur nach Bewißheit in Gott trachtet. Richt alles nämlich bat filr all meb jeben gleich viel überzeugende Kraft. Gott bat fich wohl burch jebes Seiner Berte gang erwiefen nach Seinem Befen und Billen, aber bem einen leuchtet mehr biefes und bem andern mehr jeues ein. Doch bas Fragen und Begehren muß in jedem fein; liegt bir nichts an Gottes Rabe und Gemeinfchaft, fcaueft bie une nach ber Wet aus, fo wird für bich alle Beweifung Gottes vergebilch fein, bewen Bobe und Tiefe, himmel und Bolle und bie gange Welt gleichermagen well find. Mit febenben Angen feben viele boch nicht und mit hörenben Ohren boren fie nicht. Ifvael Tab Gottes Reichen in Egypten, in ber Bufte und in Canaan. Abas borte bes Bropheten Stimme, boch faben jene boch im Gunnbe nichts und biefer borte auch nichts. Darum wiffen fie mit Gottes Enabenerbieten auch nichts anzufangen.

Ahas spracht Ich will nicht forbern, baß ich den Herrn nicht versuche. O wie hat er hier den Bescheitenen gespielt! So wollen die Gottlosen auch für fromm gelten. Ihm schien es gubiel gewagt sich ein Zeichen don Gott zu fordern, denn er fürhiebe, daß es nachher nicht kommen würde. Man soll sich ja and nicht nach Belieben Zeichen sowdern, dem Gott giebt sie über ausern Berstand und aus ihnen lernen wir hernach erst. Wo aber Gott sie seine darbiebet, da sollen wir Seine herablassen Glauben zu städen. Wo dagegen gar kein Glaube ist, da wird Gottes Liebe wicht verfinnben. Mas war gang fleifcfta gefinnt, barmt lobte er Ro bie irbifchen Belfer und feine eigne Rlugfeit. Er wollte bie Affiprer feinen zwei Feinben auf ben Bals laben, und bas follte mach feiner Meinung feine Rettung fein. Das ift aber gerabe Bubas Untergang geworben. 280 wir Gott verachten und menfc Fice Billfen fuchen, mitffen biefe und gerabe in's Berberben bringen. Dat einier bes Zeichens bon Gott schon genug, fo mag er fich freuen und Gott mitten in ber Berfuchung loben; ift aber bein Glaube -fowach, und bas wirft bu baran feben, wenn bu bich noch bangeft und fürchteft, fo bitte Gott um bie Beichen Seiner Liebe. Unb, Dant fei Geiner Burmbergigleit, wir brauchen uns bloß bie brei Artifel unferes Glaubens herzusagen, fo haben wir bie bochfien und gewaltigften Zeichen von 36m, bag Er ims nimmer verberben laffen Den Herrn bes Himmels hat Er uns zur Weisheit, Gerechtigkeit, Beiligung und Erlöfung gemacht, ber Sohn Gottes ift unfer Weg, unfre Babrheit und unfer Leben, fo ift Er auch unfer Sieg und unfer Friede, unfre ewig feste Burg, in ber wir gegen alle Feinde gefichert find. Wollte nun einer fagen: "O ber Zelchen bebarf ich nicht, ich muß mit anders und besser zu beifen suchen". ber ift ein Berachter ber Liebe und Gnabe Gottes, und wenn bem mm and taufend Sachen in biefer Zeit fceinbar gelangen, je mehr ibm bier gelingt, besto schrecklicher wird boch endlich fein Mislingen fein. Golde war Abas Sinbe, meine Lieben.

Da verkindigte ihm auch der Prophet seine Schuld und Strafe. Er hat dem Gotte gemistraut, welcher Sein Bolk sich zu Seiner Gnadenstätte erwählt hatte und in demselben ja noch die höchsten Zeichen Seiner Menschenliebe offenbaren wollte. Sollte der Messtas noch aus Frael kommen, so wollte Gott sürwahr nicht Sein Bolk der Dessen Griebeinung zu Grende geben lassen, dessen sollte auch

ein Abas mit gemießen; aber er hatte nicht gewollt.

Da sprach der Prophet: Wohlan, so höret ihr vom Hause David. Lauter Trost und Frieden von Gott wollt ihr nicht hören, so vernehmet denn, was noch übrig bleibt. Ach und wie traurig ist deses, daß selbst Davids Haus nicht hören will, wenn Gott von der Erfüllung dessen war! Ist nicht Davids Familie die gesegnetste aus Exden? Sollte aus ihr nicht der große König aller Menscheit kommen? Aber auch dessen Glieber fragen nichts nach Gottes Troste: ja auch Iesu Brüder selbst glaubten einst lange nicht — und heute glauben die nicht, welche nach Seinem Ramen genannt und mit Seinem Blute in der Tause gewaschen sind. Auch die glauben oft nicht, welche zuvor der größten Gnadenerweisungen in ihrem Leben gewilrdigt worden sind und wollen darnach wieder die

"Herrichkeit bes Neiches Goites in irdischen Magtenstensteilen geben. Was ist dies boch für eine Welt! Gott müßt sieh war ihr ab, ihr Glauben au Sein Wort abzugewinnen, doch glaubt sie dem Freinde nehr, wenn er ihr weltliche Herrlichsteit und Kust verspricht, als der ewigen Liebe und Wahrheit selbst. D. wie schandliche Basbeit ist doch der Unglaube! und wie grundverderklich ist er! ? Denn durch den Unglauben wird alle Gnade Gottes an uns zu nichte gemacht. Gott giebt uns Gerechtigkeit und Geligkeit umsonst in der Tause; so solgen doch viele dem Unglauben mid werden nun und solgenschafter verdammt, je mehr Gnade sie verachtet haben.

Ist's euch zu wenig, spricht der Poophet, daß ihr Keute beleidigt und Menschen, denen ihr doch Liebe und Wohlthat erweisen solltet, durch euer ihrannisches Wesen quält und beschäbiget, ihr müsset auch meinen Gott beseidigen? Nun; ist dem kente zu beseidigen seine Beleidigung gegen Gott? D. ja wohl, meine Lieben: Gott hat uns selbst besohlen unsern Nächsten zu lieden und ihm zu seinem Wohle zu verhelsen; aber die Sünde ist doch noch viel frecher, wenn Gott nun trotz aller unsver Sünden noch Inab und Hilse andietet und man verschmäht die auch noch. Das ihnt aber Ahas dier, der König aus Davids Stamm. Ach Davids Haus hat sich erst getstilch aller Ehren begeben, ehe Gott es auch in leibliche Niedrigkeit und Armnih hat hinabsinku lassen. Iesus aber hat das, da Er aus Isais Stamm hervorwuchs, alles getragen und geduldet. Auch Seiner Borsahren Sünden hat Er aus besondere Weise setrogen.

Wird nun aber ber Herr Sein Boll gang wegwersen? -Berbient hatten es Abas und fein ganges Saus, verbient batte es wer gange Saufe Afraels, wie es auch die Christen unfrer Tage stentsenbfach vendient haben. Es muß ja wohl auch jeber einzelne deine Strafe finden, bod mifcht Gott wunderbar Geine Gnabe unter Seine Gerichte, und nicht wirft Er bas Gange bin, wenn Er auch den großen Sanfen bis auf zwei wie Josua und Caleb im ber Wüste biofes Erbens himperfen müßte: in aweien und dreien, welche fich moch im Ramen bee rechten Gpites perfammeln, merhalt Bott benmoch Sein Bnahemeich, befibalb robet Er and noch fart, menn Die Michraul gleich nicht hören will. Der Brophet fpricht: Darum fo wird ench ber Herr felbst ein Zeichen gehen, wonn hre mich inicht begehrt. Er macht sich noch mit bewen zu thung welche won Ihm filt icht nichts wissen wellen, damit ifte Ihnerdoch an -andres Mal ober ibre Ainber wenigstens in der Aufunft 3bn finiben konnten. Alle ift unfer Gott, bie Liebel - Welches ift mun Det Beichen, bas Gott ber Welt giebt ohne ihr Fragen? - Gighe, flirmabr: ein imerkourbiges Zeichen! - Ginen Bunpfrag, ift if dimenger ... und beinen Gobn nadon den beite den den ver beite fie

Beif en Immannel. In ber, Gegenwart ift lauter Finsternig und Bottvergessenheit um ber Gunde willen bes Unglaubens; aber in ber Ankunft foll bog ber Frommen Glaube herrlich erquickt mer-Die Wenschheit ift schwanger burch Gottes Gnabenmort, bas ans ihr Fleifch und Blut heiligen und an fich nehmen will, und in bem Weibessamen erscheint uns Gott ber Berr als unser Troft. "Es wird wohl noch in Freuden touen: "Gin Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben". Aus Ifrael sall ja Der gehoren werden, welcher aller Menscheit Eroft fei, benn Er wird Immanuel "Bott mit und" fein: b. b. in Ihm werben wir ben mabren Gott in unserm Fleische haben und werden es auf die beschämenbste Art erfahren, wie innig Gott die Menschheit gelleht, und wie nabe Er ihr zu allen Zeiten mit Seinem Munbe gewesen ift. Und bier wollte man nicht trauen, daß Er und Er allein burch Seine Treue und Allmacht Sein Bolf von ben Shrern und Samaritern erlosen werbe, und wandte sich barüber an bie Affprer, als ob Gottes Ball bei ben heiben betteln geben mußte. Daran ift Gott furmahr nie fculd gemesen. - Bon bem Geheimnisse ber Menfcwerbung Gottes und von Seiner Beburt aus ber Jungfrau rebet bier aber frei-. lich ber Prophet nur in febr verhüllter Weise, abnlich wie einft Bileam von bem Stern aus Jacob; wer aber nach Troft von Bott verlangte, ber mertte boch schon soviel: Bott läßt uns sagen, baß Er fürwahr noch mit uns sein wolle, so werben wir ja nimmer untergeben, benn, ift Gott für une, mer will wiber une fein? Dut unfrer Menschheit will Er sein und Sein Bolt will Er Seine nougebarende Kraft an biefem Bunderkinde erfahren laffen. — Im neuen Testamente aber giebt uns Matthaus bie volle Deutung (1, 23.) ba er biefen Spruch bes Jefaias auf unfern Jefum be-Rachbem er nämlich ergählt hat, wie ber Engel zu Joseph giebt. gesprechen: Joseph, bu Gobn Davids, fürchte bich nicht Maria bein Gemahl zu bir zu nehmen, benn bas in ihr geboren ift, bas ift bon bem beiligen Beift, und fie wird einen Gobn gebaren, bes Namen follft bu Jefus heißen, benn Er wird Sein Bolt felig machen von ihren Gunben. Der Gunbentuger Jesus, ber iff ber mahre Immanuel und in ber Bergebung unfrer Gunden follen wir auch heute bas gewiffeste Unterpfand haben, bag uns Bott noch ans gallem Uebel erlosen-werbe. Besus Immanuel ist die große munberbare Person, welche burch ganz Frael, burch's ganze neue Testa-ment und also burch bie ganze Menscheit reicht. Die vom Engel als holdselige und bor, allen Weibern gebenebeiet gegrußte, Die felige "Impfrau Maria ist bie Mutter Immanuels, bes Cohnes bes Dechften, beffen Ronigreiches fein Gube fein mirb. Er tragt Scin, ganges "Reich sicher und läßt es, auch nicht hinfallen, wenn die Diener barin sie so untreu find wie Abas, war. Die Preulosen werden ba alle von Allem und von dem bochiten wiffen. Sold ein Reich tann in ber Welt nie eins neben andem Weltreichen fein, sondern es ist ein himmlisches Reich, wie auch Bantus fonft fagt: Unfer Banbel. b. b. unfer Staat und Staatsleben ift im Himmel. Unser Reich ift bas Reich ber Wahrheit, ba ift auch bie vollkommene Liebe und bochfte Gleichberechtigung - und bies Reich ist bas allmächtige und ewige. Irbische Republiken ober Ronigreiche bafür auszugeben, ift eine große, gefährliche Liege, benn irbifche Staaten haben's mit ber natürlichen Menscheit au thun, welche nur burch's Geset ausammengehalten und regiert werben tann. Das Gefet, aber tann nie frei machen, gleich machen ober volle Wahrheit bes lebens an ben Tag bringen: es tann mur zwingen und töbten. Andrerseits ist auch bas schreckliche Liege, wenn man aus Chrifti Rirche wieber ein Gefetesreich machen will, ba nach gewissen aukerlichen Ordnungen und Sammgen fich au balten für "firchlich" erklärt wird. Ordnung muß freilich auch in amferm Bufammentommen fein, fonft könnten wir eben nicht aufammentommen, aber folche Ordnung zu halten, macht teinen jum Burger in Gottes himmelsstadt, sonbern tann im besten Fall vielleicht ber Anfang sein, daß er's werbe. Rirchlich sein heißt, in ben bimmlischen Dingen feine Beimath und feine feste Anfieblung, an Gott feinen wirklichen Ronig baben und in Gott frei geworben fein burch Seine Das beißt kirchlich und ist nichts anderes als bas wahrhaft driftliche. Aeußere Werke aber zu vollbringen und begbalb kirchlich sein zu wollen, bas ist pharifaisch und antichristisch, und zwar um so mehr, wenn diese Werke vielleicht gar im Dienste falscher Lehre geschehen, daß man dieselbe daburch thatsächlich mitbetennt, zubedt ober boch nicht burch flares Berhalten, verbammt.

Ja nicht bloß Bürger bes himmlischen Reiches seib ihr geworben nach Gottes Absicht und Berufung, sagt ber Apostel, sondern noch mehr: Gottes Hausgenossen. Unser Gettesstaat ist ein solcher, in welchem eine vollkommene patriarchalische Berfassung herrscht. Gott selbst ist hier ber Patriarch, und wir alle sind Hausgenossen und Kinder. Das Haus Gottes ist also sehr groß, wie ihr sehet, meine Lieben, und hat, wie Christus sagt, viele Wohnungen, und Gott ist ein solcher Patriarch, der, wenn Seine Hausgenossenschaft auch Himmel und Erde, alle Engel und Menschen umfaßt, dadurch nicht aus einem Patriarchen, der alle seine Zugehörigen kennt, zu einem solchen Könige wird, welcher nur die vornehmsten und außerdem ganze Städte und Provinzen von außen kennt. Unser Gott hat ein großes Herz und kennt alle Seinigen mit ganzem Perzen. Er wird durch die große Menge auch nicht verwirrt, sondern jeder einzelne Gläubige sindet an Gott einen ganzen und sich ganz zugewandten Bater. Dessen sollen alle Seiden mit

•

ı

Ì

į

1

١

۱

1

į

freh werben, und wer nun getauft ist, ben hat Gott mit Ramen foon als ein liebes Kind an Sein Berg gerufen: wer nun bas Epangelium im Glauben hört, ber vernimmt barin nun immer wieber feines lieben Baters vergebenbe und troftenbe Stimme. -Sind wir aber Hausgenoffen Gottes, so muffen wir uns guch als folde erkennen und beweisen. Wir konnen nun nicht mit ben feinben bes Saufes Freundschaft pflegen, sondern muffen fie beftreiten. Wir tonnen nun teine besondern Zwede für uns verfolgen, fondern Gottes Chre ift unfre bochfte Chre, benn fie ift unfers Baters Chre. Alles was Gottes ift, bas ift ja unfer, weil wir Seine Rinber sind. Andere Zwede verfolgen beißt aber bieses, meine Lieben, wenn man aus Christi Kirche etwas anbres machen will, als wozu Er sie gemacht hat - andre Awede verfolgt man auch, wenn man Keinde und Fremde in Gottes Sause als berechtigte Eigenthumer schalten läßt ober auch nur baju ftill schweigt. So ift bas Bavsithum und aller falscher Kirchenbau ein Berrath an ber berze lichen, innigen und himmlifchen Bausgenoffenschaft Gottes, benn ba wird immer ein menschliches, bergloses Machwert in menschlichen Satzungen für Christi Kirche ausgegeben. Das ist fürmahr nicht Gottes Patriarcenthum und himmlische Familie, zu solchem Wesen find wir auch nicht berufen, sondern zu Kindern und in eine trauliche Hauszenossenschaft Gottes felbft. Falfche Kirche hat barum auch immer falsches Evangelium, benn fie giebt fich felber für etwas aus, was fie nicht ift, und verführt bie Seelen, folch Befen wie fie ift, für Chrifti Rirche ju halten.

Das ist also unser uns von Gott beigelegtes Recht, daß wir nicht bloß Zuseher von außen, sondern allzumal vollsommne Theilhaber der himmlischen Güter seien, selbst Bürger mit vollem Besitze und zwar Bürger in Gottes ewigem Patriarchenstaate, in dem alle gleichermaßen Kinder sind und Kindesrechtes genießen, wir seien gelehrt oder ungesehrt, Prediger oder Laien, früherhin Iuden oder

IL

Deiben. Go lagt und benn nun rechte Rinber fein!

Woburch geschieht bas aber? Wie hat uns ber heilige Geist sich denn so nahe gerückt? Wie thut Er bas noch immer? und was haben wir babei zu thun? Unseres Textes Antwort lautet kurze Er thut es allewege durch Jesum Christum, Seinen Sohn, in Dessen apostolischem Worte. Christi lautres Evangelium zieht uns in die nächste Gottvertrautheit, und das haben wir nur immer besser zu lernen. Weiter bedürsen wir weder Wunder von Gott noch großer Künste an uns selbst. Paulus schreibt: Ihr seid erbauet auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus

Christus ber Ecktein ist. Was die Apostel und Propheten des neuen Testamentes irgend baben, das ist euch auch durch ihren

Dienk alles gegeben. Bas ist aber bet Aboftet und Propheter Genind? Das Evangelium ift es, in Christo Geliebie, von ber Liebei Gottes. Das follten fle bier als ben feften Grmb anbreifen. auf ben fich bie neue Menfcheit zum Lobe Gottes auferbaue. Weim ich nur bas Evangellum einnial und immer wieder annehme, bannt laffe ich mich auf ben apostolischen Grund auferbauen, und bann! tommte ich mit Gott in bie nachfte Beglebung, beim im Evangello wellet bie Liebe Gottes gegen meine Seels liber und nett fie mit lanter Gnade und Leben. Der Edftein aber biefet Grundes ift Gottes Sohn Jefus felbst, Er, mabrer Gott imb Mensch. Bas. Er für uns bier gethan und gelitten, das ift es ja, was die Abostel uns im Evangelis verklinden, darans erglänzt uns ja bie wunderbate ewige Gottesliebe. Der Gottmenfch ift ber Gennbe ober Etb. stein, barauf bas ganze Evangelium wieder berubt, und wer aufs Svangellum gegründet steht, der steht gewiß auch auf Christo und in Ihm.

In welchem ber gange Bau mit all feinen Theifen gue fammengehalten ift und affo zu einem beiligen Tempel heranwächft, weil er nämlich in bem Berrn als in seinem unwanbelbaren Grunde fest steht. In Christo, bem Gottmenfchen, ber ims nun immer burch Sein apostolisches Wort' zu ben Seintgen macht, bat Sich Gott bier Sein Reich, Seine Dausgewossenforft gestiftet, und man tann nicht die Vergleiche herrlich genun fluben, um Gottes und Chrifti Rirde nur wurdig zu befchreiben. Dier ift ber mabre Staat, ein bleibenbes Baterland, und bas ift bie ewig unzertrennte, allertrauteste Gottesfamilie, und die gleicht wieder bem allerschönsten Tempel, ja sie ift ber wahre Tempel Gottes, ben Bott allein Seiner wilrdig fich zurichtet und vollendet. Striftus ift aber sein Grund und Er ist auch zugleich sein Ansantmenbalt, nicht menschliche Sprache ober Namen, nicht gleiche Nation, nicht irbisches Vornehmen ober menschliche Satzung - sowie man bergleichen vorgiebt, verleugnet man Chriftum und Geinen bimmlischen Tempel. Er ist allein unfre Einheit und unfre bestänbige Einigung, und kassen wir Ihn und Sein Wort auf fich beruben, um une nur in unserm eigenen ober in irgend eiwas irbifchem zie einigen, als ob bas unfer Grund und unfer Schat fein follte, fo baben wir Christum verloren und find vom himmel auf biefe vergängliche Erbe zurückgefallen. Laffen wir aber Ehriftum unfern Grund und unfer Band fein burch Gein Wort, fo wachsen wir and immerbar embor zum Lobe Gottes. Das lautre Evangelium lagt uns mabrlich nicht trage fein, es bat bie größte treibenbe Rruft in fich. In ibm waltet ja bie Liebe Gottes, bie laft mis num micht, fonbern tettet uns immer inniger an fich, bag wir auch große Stürme, die und lobreigen wollten, nicht mehr achten. Je mist

١

und Holle und Welt bestärmen, bestid scher halten wir und un volles Gnade Gottes aff und wachsen wir in Glauben, Jossung und Liebe, in Gebuld und Sanstunk, und werben wieder andern Seedleich, baß auch sie in Gottes Gemeinschaft durch bas Evangestum gesangen. Und so dauf sich jedes in sich und eins am andern und zu dem andern, asses durch die Eriebstraft der Liebe Gottes in Edisti Evangelio. Christus sethst ihr in Seinem Worte und geht in uns allen und durch uns alle, und so hält Er uns in Ihm zussammen, wie Ein Sast des Buumes alle Zweige durchströmt, zussammen, wie Ein Sast des Buumes alle Zweige durchströmt, zussammenhält und immer neme Blütter und Zweige hervortreibt. Ourchströmt aber der verborgene Sast einen Zweige hervortreibt.

Ift bas nun nicht eine herrliche Stellung, ju ber wir, in Ehrtfto Geliebte, innerhalb Chrifti wahrer Rirche burch Sein Evangellim berufen finte! Bir find num Gottes Rinber, find auf gleiche Stufe verfest mit ben alten Beiligen, Batriarchen und Bropbeten, gettießen der innigften Gottesnäbe, und babet filbrt und Gott noch immer bober binauf, bag wir bles nämlith, bazu Er uns im Evant gelio berufen, mm immer völliger werben, gang von Gott erfutit,1 durchleuchtet und beseitigt. Welche Fille ber Berrlickkeit that fic ba nun vor uns als unser ewiges Erbe auf! Christus ift alfo unifers Lebens Grund geworben, bag wit in 36m zum flicken Lichte forifdreiten: In Beldem and ihr miterbauet werbet (foreibt Banius) ju einer Behanfung Gottes im Geifte. Ach bak ich's bon uns allen mit poller Babrbeit fagen tonnte. meine Beben, "in welchem auch ihr in stehet und auch miterbauet werbet!" Gott hat's ench allen freilich zugebacht, Er will unfre Aufrichtung in Chrifto und nimmer, daß wir und nit Glinden ewig zit Grunde richten. Er giebt ums auch noch beute bas fichre Mittel Seines Evangeliums, möchten wir uns nun boch wirklich in Chrifto "erbauen"! Diöchten wir min, was im Chrifto fich nicht fchicit, entschieben von uns abthun, bag Gottes Wort uns neu ge-Das Erbauen muß bei uns nicht ein unklares ober gat leeres Wort fein, sandern unser tägliches Augenmert, daß wir uns namlich burch Chrifti Bort gang erfüllen und regieren laffen, unfern Troft und unfern Seelen Inhalt baron haben. Thun wir bad; mm bann find wir einzelne Steine wieber ein jeber Gottes Behausung und werben es immer besser, wie es ja auch bie gange Kirche ist, die durch alle Zahrhunderte stetig heranwächst zu ihrem ewigen Beftanbe. Der beilige Geift ift und waltet in Borte. und wo ber aufgenommen wirb, ba ift auch fcon Chriffind nab ber Bater, von welchem Er ja ausgeht, und die eben an Ihm Ihrer Beiber Gelst haben: So ist ja Gott burch's Bort int' Berzen,' und wir find in Gott, und bas hat Christing nach bem heutigen

Gottas, die in Christo Jesu ist, unserm Beren. wird uns nimmer laslaffen mit Seiner Liebe; wenn uns auch mer weiß was begegnete, to follow wir hie was and burch wichts were felhaft machen laffen. Weber was das Leben beschwerkiches, noch mas der Tod schreckliches darbieten möge, wuch wenn sich die Seistermelt an une mit all ihren Berführungekunken versuchen wollte. nichts mas die Zeit bringen kann, noch was an irgend einer State berpprincieft, noch mas je gebacht werben tonnte, nichts, nichts tann ams Loursifen von biefer wundersamen Gottesliebe, die fich uns in Christo Jesu offenbart und zugewandt hat, wenn wir fie nur nicht burch ilinglauben verlaffen. Gott wird uns bei bem allem lieben und immer berfelbe bleiben, und so mussen wir auch biefelben bleiben trot aller Bersuchung.. So soll ums die Liebe Gottes and mohl zu allem befähigen, in Christo Geliebte, was uns hier Son Gott aufgetragen ift, und Er trägt uns nichts anberos ant. als wozu Er uns auch in Seiner Liebe Die Anaft werleiht. der Riebe Gottes willen follen wir mm alle Arbeit wollbringen, alles Preuz bulben, in Armuth und Prantheit gebuldig ausharren: umb konnen wir micht leiben, nichts vertragen, vergeben, vergeifen und verschmerzen, so kommt bas bavon, bag wir uns die Liebe Gattes verhüllt haben und baben ihr unser Berg schan verschlossen. Lag sie nur wieder durch das Evangelium in deine Seele stramen. so wirst bu auch neue Freudickeit und Kraft empfangen und wiest alles weit überwinden. Siebe doch, was die Liebe Gottes' über Baulum und die andern Apostel vermocht hat! Wie bat der aus ben Banben bervor sogar die andern, welche auf freien Fuffen tamm ausbarren konnten, immer wieber ermuntert und erquickt! Die Liebe Bottes ift's in allen Beiligen gemesen, was sie über ibiefer Welt Bergagtheit emporgehalten hat, und wer sich ihr ernstlich überlößt und ihrer mur, um alles andere unbekümmert, täglich erst wieder gemiß sein will, der wird von Ahm doch doch über alles, was in den Beit ist, erhoben und itäglich hinweggeführt in bie reine und ewig heitre Luft bes himmlischen Berusalems und bat bort Seinen Mandel und Seine Ruhestätte. Lag bir Gottes Liebe in ihrer himmlischen Schönheit aufgeben, lag fie bein Alles fein, fo bift bu gang nahe neben Refu, bem Fürsten bes Liebesreiches und renterft schon mit Ihm, benn bie Liebe wird ihr alles machtig fein und über alle Gewalten triumphiren. Sie ift die höchste. Bott belbe uns, dag wirs tiglich neu glauben und darin leben.

Behet. D Herr, der Du uns so wunderhar in Christ Jesu plegnadigt und durch Deine Liebe in Ihm werth genacht half, der laibe uns Deinen Geist, daß wir Deine Liebe nun als amser emiges Element extennen und an ihr immerdar aus in aller Bersuchung geung haben, da Du sie uns ohne Maß und manistätlich zu-

٠,

quadien läffest. Gieb ams, mur eauf Deine Liebe zu sehen nab fie die allem zu finden. Durch Josephu Christiane. Amen.

# Am St. Bartholomättage (24. Ang.)

über

### 2 Corinther 4, 7—10.

Im hentigen Evangelio, meine Lieben, zeigt ber Berr Seinen Bungern, wer in Seinem Reiche groß und gewaltig fei. Es gefet bier nicht nach Art weltlicher Reiche, in welchen bie Fürften gub Oberften an außeren Ehren und Bierben ertannt werben, sonbern wer bier im Dienfte des Mächften am meiften leibet, ber ift ber Gröffte. Christus war selbst in Anechtsgestalt und mitten unter Beinen Blingern wie ein Diener. Daran follten fie ihren Beruf Dech haben fie bie größte Hoheit vor Gott burch Seine Sie haben ein ewiges Reich und find auch Fürsten barin, Leman. Brabe. in Gottes Reiche effen und trinken fie an Chrifti Tifche, abwohl fie in biefer Welt täglich Anfechtung erbulben: fie fiten auch auf Three nen und richten alle Gefchlechter Ifraels, ja wohl wie gange Wett, aber nicht außerlich, sondern im Geiste durch das Wort der Bahr beit, Christi Diener find ewig Die bochften, boch find fie bien in armer Beftalt. - Paulus zeigt uns nun in unfrer Spiffel, wie es ihm beingemäß in biefer Welt ergisg. Er weiß wohl, was er agt dem Evangelio hat und was er als bessen Diener ist. Der ewig leuchtende Chriftus, Gottes amanfängliches Chenbild wiegelt fich in uns, fagt er bicht war unferm Texte, und in Sein Bilb werben wir von einer Marheit zur andern vertlärt, durch Ihn felbst, ben Berrn, welcher Beift, lauter Geift ift. Bon bigfer Berrlichtett, bie wir num burch mufre Preinigt allen Menfchen antragen, mollen bie Ungläubigen und in biefe Welt Berliebten freilich nichts miffen, bennoch ist es mabr, waß ber ewige Gett in unfre Bergen Sein Gnadenlicht, Christum, gegeben hat, daß burch und auch bei audenn Menfchen entftlinde bie Erleuchtung, nämlich, die Erlenntnig her Sertlichkeit Gottes, wie fie uns wom Angefichte Jesu Christi bas Gettmenfchen und Weltheibandes ber anleuchtet. - Solch Leuchten, meine Lieben, geschieht durch die Predigt des Wortes, und Paulus welk febr mohl, mulde Bertlichkeit; er ben Geelen in bem göttlichen Watte bringt, boch verkangt er bafür nicht irbische Aleurkennung und weltlichen Bohn, fondern ift as mifrighen, in biefam geben darither immer Kampf und Rath zu haben und jauf bas Reich bes Geiftes, der Wahrheit und der Emigkeit angemiesen zu fein, Ebenso wie er

erfahren und belieben es aber auch alle wahren Predizer bes Eramgeliums, und ebenso mussen es auch alle lebendizen Christen erfahren. Am lautern Evangelio mussen wir unsern Schatz haben, benn bieses ist sürwahr ber höchste und ber ewige, wenn aller Welt Schätze zu Staub geworden sind. Für diesen Schatz werden wir aber auch manches Ungemach leiben, um ihn werden wir alle unfre Güter verkausen müssen, wie es im Evangelio heißt. So helse ums Gott, daß wir uns nichts des Irdischen ausnehmen, sondern willig alles daran wagen nm des höchsten Gutes willen, um Gottes Gemeinschaft durch Sein lautres Wort.

Zuerst bekennt hier ber Apostel, als was für einer er ben himmlischen Schat in sich trage, und bann zeigt er, wie es ihm

bamit in biefer Belt ergebe.

ī.

Er fdreibt: Bir baben aber folden Schat bes Evangeliums und bes bimmlifden Gnabenlichtes in irbenen Gefafen, auf bag ber Ueberschwang ber Rraft fei Gottes unb nicht aus uns, und alfo ale rein gottlich erfannt werbe. Unfer Schat ist fürwahr ber allerbochste, benn es ist Gott felbst. Gott ift bas ewige Licht und Leben, in Ihm ift allein aller Werth, und was Gottes ledig ift, bas ift gang werthlos und bem Tobe verfallen. Das allerschönste Leuchten Gottes ist aber Seine Gnabe gegen bie in Sunden verlorne Welt. Daß fich die Engel in Seinem Lichte felig freuen, ift ja auch unaussprechlich berrlich; aber bag Gott auch für die Sünder noch Licht sein will, ihnen noch als ein milbes Licht ber Hoffnung und Freude aufgeht, bas tann von allen Engeln und Menfchen nie genug gepriefen werben. Als foldes Richt ift Er uns aber in Seinem lieben Sobne Besu Christo mitten in unfrer Menscheit aufgegangen. Schaue Christi leutselige Erfceinung an, so fiebest bu Gott als bas allerschönste Licht, fiebe Seine Liebe, bore Sein Gnabenwort, fo wird bir bas innerfte Gebeimnig bes Bergens Gottes offenbar. Gott in Chrifto, Menschensohne, zu erkennen, bas ift ber Chriften Beheimniß, bas ist ihr himmlischer Schat, von bem bie Welt nichts weiß. Wir wiffen es in Christo, bag ber wahre Gott nicht ein finftrer Abgrund, nicht eine zermalmenbe Gewalt nach Art ber bewuftlefen Raturmachte, nicht eine tobte Rothwenbigfeit, auch nicht ein neibifches, miggunftiges, boffabrtiges Befen nach bes raturlichen Denfchen Art, fonbern bie holbfeligfte und allerzarteste Liebe ift. Das ift unfre Biffenschaft und Belebeit, bie wir in Chrifti Anblid und Anhoren gefaßt, bie wir von Seinem Arenze, von Seinen Bunben abgelefen haben und uns zum Trofte noch täglich ablefen. Und Chriftus ber Gefrenzigte ift als ber Herr, ber lauter Geift ift, gang und gar, leibhaftig wirlfam und lebendig in Seinem lautern Evangelio und

de Seinem Gacramente. Indem wie diese Gnateumittel gikubig mit unferer Soele umfassen, so haben wir den lebendigen Chrisms, das ewige Lebenblicht, die allmächtige Liebe Gottes damit in und aufgenommen, und darin selbst das Leben der göttlichen Liebe und Seligkeit empfangen. Welcher Schap kann mm über diesen Schap gehen? Wer ihn hat und kennt, der hat ewig an ihm genug und wollnscht nur noch, daß alle Wenschen ihn auch haben möchten.

Run, bu follft ibn auch an bie Deinigen bringen betfen. Aber baß er an alle Welt gebracht und beständig auch öffentlich ausgebos ten und angepriesen werbe, bagu hat Christus bas Apostel- und Prebigtaunt gestistet, und bavon rebet hier ber Apostel, wenn er fagt: wir tragen folden Schat in irbenen Befägen, wir Prebiger find nur irbene, unwerthe Befage bes himmlifchen, lichten, flaren Evangelit. Ein lebenbiges Gefäß, einen Trager muß bas Evangelimm wohl in biefer Welt haben, wenn es an uns tommen foll, meine Lieben, benn in ber Luft fliegt es nicht umber. Gott bab barum auch von Anfang burch Seber und Propheten gerebet, bie waren Gefäge Seines Wortes und Beiftes. Aber in Christo, ber felbst ja auch lehrte und prebigte, wohnte Goties Fulle leibhaftig, Er ift bas gang werthe und bem Schate angemeffene himmlische Befak. Er ift felbit ber Derr vom himmel, Er tit felbit nach Gelner Person ber Schat, barum burchweg Licht und Leben; aber bie Apostel und Brediger sind nur irbene Gefäse, von Erbe und wie nichts gegen bas himmlifche Golb und bie göttlichen Rleinobien, welche fie bringen. Doch find solche Gefäße nothwendig. — Das wird auch meiftens anerkannt, bag bie himmlifche Babrheit gelehrt werben muß; viele wollen aber beutzutage, daß ber Schat nicht im Gefäße bes Brebigtamtes, fonbern in einem anbern Amte, bas bie Welt fich erbacht hat, liege, nämlich in einem gelftlichen Regieramte, bas mit weltlicher Macht außerlich zu zwingen auszerüftet fei. Da batte man num wieber gnabige herren in Christi Reiche, was Chriftus gerade im beutigen Evangelio verbietet. Nein, es muß wohl um ber nathrlichen Ordnung willen in ber Wett Fürften und gnäbige Herren geben, bas ift bie Obrigkeit, bie ift aber auch völlig genug für biefen 3med und bebarf feiner zweiten: im Onabenreiche Chrifti glebt es teine Fürften und Obrigkeiten mit zwingender Gewakt, und wo man die boch haben und anerkemen will, da bat man Chrifti Reich eben aufgegeben. Nur bas Predigtamt ift Befag bes himmlischen Schapes ber Gnabe und fein anberes und bamit ift es aber tein weltmächtiges Amt, fontern nach Art bes Amtes Chrifts in Seiner Riebrigkeit. Wer es verachtet, bat Gott verachtet und wird es felber tragen, aber es fann bier verachtet merben und muß fic auch von ben Bettlofen verachten laffen: folde Beftalt muß es haben und behalten, sonft tann es ben himmlischen Schat nicht beroben Munge nicht fragt. Ein gotilofes Bolt, welches Gottes Gnate verachtet, muß aber Thrannen finden, die ihm mit Worben ba Beiligen bienen und es baffir felbft aussaugen. Berobes freute fic wohl etwas ansgefunden zu haben, womit er fich auf fo wohlfeile Art beim Bolle beliebt machen kounte. O welche Welt voll Greul ift biefest Es waren aber eben bie Tage ber fußen Brobe, bas Ofterfest, während beffen kein Angeklagter hingerichtet werden tonnte. Gott fchaffte für biesmal bem Betrus bie Rettung burd ben geiftlosen Gottesbienft ber Juben, ber nichts als ber Selbst gerechten Aberglaube war. An Festingen wollen bie Beuchler fromm fein und babei halten sie unterbessen Bottes Gnabenwort gefangen. So faß Betrus benn im Gefängnig und ju feiner Bewachung viermal vier Solbaten übergeben, nach Oftern folite er aber bem Bolte vorgestellt und öffentlich hingerichtet werben. — Ach wie nichtig scheinen ba alle geiftlichen Rrafte Betri zu fein! Anberen hatte er so oft wunderbar geholfen, und nun fchien er fethst ben wilben Raubthieren überlaffen. Er ift gang in ben Rlauen bicfes vor hoffahrt unfinnigen Berobes, fein Mitapoftel Jacobus war schon hingerichtet, sein eignes Tobesurtheil schon gesprochen, sein Blut und Leben galten so wenig, daß ber Thrann mit feinem Tobe fic bem Bobel beliebt machen wollte. Da war ber ftarte Betrus mit einem Male ein armes Schlachtschaf, bas man für einen ge legenen Tag aufspart. Was half ihm nun, benkt vielleicht mancher, feine geifiliche Dacht Sunben zu vergeben? Ronnte fie ibn auch aus ben Banben ber roben Kriegelnechte, bes fellen Ehrannen mb bes blutblirftigen Jubenpobels retten? Er fcbien ficher verloren und Chriftus war bazu ganz schweigfam. 3a so mußte auch Petrus gellbt werben in Ketten und Banben. — Es ist aber ein Borbib aller wahren Chriften und ber gangen Rirche bes Berrn. 3m lav tern Evangelio hat man die Gemeinschaft bes ewigen, allmächtigen Gottes, man verfehrt burch ben Glauben mit bem Allerhöchften als mit seinem rechten Bater und bat seinen täglichen Banbel im bim mel; dabei muß man sich aber, bamit man sich ber hohen Offen barung nicht überhebe, in biefer Welt ploglich ganz schwach und unwerth erkennen. Im Worte Gottes hat man lauter himmlisches Leben, aber das irbische scheint einem barüber schon geraubt. So wohl die Thrannen als der robe Haufe machen sich hier teine Bo benten jugufahren und erweifen fich mit bem Blute ber Betenner Chrifti gegenseitige Gefälligkeiten. Wie Berobes ber zweite mb Bilatus einst Freunde wurden, ba fie fich gegenseitig Jesum zuwatfen, so handelte auch Raiser Carl V. libel wider die Protestanten, wenn er mal ben Bapst für sich gebranchte, und gab ihnen wieder mehr Freiheit, wenn er ten Papft ärgern wollte. Ja felbst ber Papft forgte ju andrer Zeit heimlich bafür, bag ben Broteftanten

wicht allinviel wiberführe, wenn er bem Raifer Schwierigfeiten bewiten wollte. Wie schwach fieht ba Christi Kirche aus! Sie ift kenmer wie Daniel unter ben Löwen und wie bie brei Manner im feurigen Ofen; nur ein Briff, ein Wint, ein Luftzug scheint nothig, the völlig zu vernichten. So fleht es in ber Welt ans, meine Lieben. Und wenn wir noch weiter auf ben Grund geben, und feben uns die Beifterwelt an, welche hinter biefer fichtbaren Belt gelagert ift, mit biefelbe eigentlich regiert und bewegt, so fieht es ba noch gefährlicher ans. Da ift auch ber Tenfel, ber Gott mit Lehrmeis fter aller Thraunen bicht bei uns, und taufend bofe Beifter umfdwirren uns, die in ben Kinbern bes Unglaubens ihr Regiment haben. Haben bie nichts an uns? D bie konnen uns noch viel mehr gufegen als alle Thrannen, Bobelbaufen und Rriegsbeere. Sie halten uns vor mit tausend Stimmen, was wir alles je gethan, und was wir je gewesen, wie oft wir ihnen gebient und von ihnen ums haben betrügen ober verführen laffen, und bann thun fie fo, als waren fle bie Racher ber Gerechtigkeit, bag fle wohl mit Fug und Recht über ums herfallen mußten uns zu peinigen, und ber Satan fpricht icon bas Urtheil, bag wir uns feiner Gnabe jemals getröften burften. Und mas fie alle fagen und fcreien, bas fceint alles mahr und auf lauter Thatfachen fich ju grunben; wir muffen gang fcweigen und tonnen gegen fo viele Stimmen nicht auftommen, die und von außen und von innen verbammen und uns gang tanb machen. Da sigen wir benn jammerlich eingeklemmt. Haben wir benn feine Freunde mehr? -

ſ

ſ

1

ŀ

į

Unfer Text fagt: Und Beirus marb zwar im Gefäng. niß gehalten; aber bie Bemeinbe betete ohne Unterlag für ibn gu Gott. Dit feinen Augen fab Betrus feine Freunde mehr um fich, lauter robe und greuliche Kriegefnechte und wohl viele bose Geister: aber Gott bat immer mehr als wir seben, und find wir nur Gottes Kinter, fo haben wir anch viel mehr und gar andres, als wir feben: alles mas Gott hat, bas ift und bleibt auch unfer, wenn wir auch ju mfrer lebung mitten burch bie Bolle geführt würden. Es ift ja noch bie Gemeinde Chrifti vorhanden, und bei ihr gilt es immer: so ein Glieb leibet, so leiben fie alle mit. Ja das Leiben eines Gliebes muß die andern wieder zu neuem Leben und wahrhaftigem Gebete bringen. Aber freilich ift auch bies vor ber Welt sehr wenig, was bie Gemeinde für Petrus thun tonnte. Sie wußte ja nicht, wie biefe Sache von Gott geführt werben follte. Es tonnte ja fein, bag Betrus fcon jest wie Jacobus seinen Glanben mit bem Tobe bekennen sollte, und barauf hin muß man sich auch immer ergeben; aber andrecfeits fühlte sich bie Gemeinde boch nach fo großem Berlufte besto mehr bes Dienftes Betri bebürftig, und bas tonnte fie bem Bater im himmel getroft

portragen. Außerbem wußte fie, wie viel Betrus felbst in biefen Tagen zu leiben batte, und baß auch er ein Mensch war wie wir Darum hatte sie alle Urfach für ihn um Erquidung zu bitten, daß er in aller Freudigkeit feinen fcweren Weg ginge, um baß sein Glanbe ibm biesmal nicht hinfiele wie vor elf Jahren, be er Jesum im Angesicht ber Banbe und bes Tobes verleugneit. Wer seine eigene Schwachheit tennt, bag nämlich unfer Fleisch auch gar nichts vermag, ber erbittet anch für bie geforberiften Brüber immer wieber alle geistlichen Gaben und bentt nie, bag irgend einer in biefer Welt über irgend etwas geiftliches hinaus ware, bag et ihm gleichsam im Fleische angewachsen ware. Rein, taglich muffen wir noch alles göttliche neu empfangen. So batten fie wohl viel für ihren geliebten Sirten ju beten, bag er gegen Welt und Solle mit Zuversicht standhaft verbleibe. Und je mehr fle alles im Beiste mit Betro trugen, besto eifriger mußten sie wohl im Gefühle ihrer Schwachbeit beten. All ibr Fleben ging aber barauf hinaus, bağ Christi Rame in biefem allen verberrlicht werben moge, es geschehe burch Leben ober burch Sterben, burch weltliche Rube und Gunft bes Bolfes, wie fie beren ja auch vor Jahren genoffen batten, ober burch Arieg und Berfolgung. Kann man nur erst in foldem Bunfchen und Begehren festen Guß fassen, so weiß man, bag man er borlich betet und bag Gott noch mehr geben wird, als man für ben Augenblick fagen tann, Er tann ja auch Tobte lebenbig machen, so es 36m gefällt. — Wir sollen nun bierans lernen, worauf wir in Christi Reiche angewiesen find, ba Er uns als Schafe mitten unter die Wolfe und als schwache Kinder unter Tiger und Lowen Dier in biefer Belt nütt es nichts fich viel umzusehen, benn ba find fich Caiphas und Bilatus und Herodes für unfre Sacht gang gleich, fo feind fie fich auch fonft fein mogen; für mis ift auch ber groke Saufe ebenso wie die Thrannen, was nützt also ba alles Grübeln und Rechnen? Wollen wir nicht Jesum verleugnen, und Ehre und Gewissen brangeben, so muffen wir's uns in aller Rube flar machen, daß wir weber bei Juben noch Heiben woch and viel weniger bei ben Antichriften in tanfend Arten jemals Beiftanb ober auch nur mahren Schut finden werben. Sollen weltliche Mächte bir beinen Glauben ober bie Rirche schützen, fo merben fit bas immer nur um ben Breis toun zu konnen vermeinen, bag wir und zuvor in ihre Hand geben und und von ihnen auch unsern Glauben und das Wort ber Bredigt auschneiben laffen, das heißt aber mit anbern Worten: wir follen Christum absetzen und bit Die Art wie nun biefe Forberung gestellt Belt uns ermählen. wirb, ift zu verschiebenen Zeiten und in verschiebenen ganbern ver fibieben, die Sache bleibt aber immer dieselbe. Willit du als Christ frei fein — und nur freie will Christus haben — bazu ist Er

an's Armz und in's Erab gegangen mus frei zu machen — solle Kirche frei sein — und nur die freie ist unser aller Mutter — so nunß sie, so müssen wie der Abraumen und Pobelhausen Hintern bintern List und Ungestühm geduldig über uns hingehen lassen, wie lange Er unsern Glauben prüsen wolle und nur im Gobete anhalten Tag und Nacht. Das Gebet ist unsve einzige Wasse, und sehen wir uns nach irdischen Aumbesgenossen um, wollen wir weltlich, politisch klug handeln, so sind wir schon völlig verloven und dem Teusel zum Spott geworden. Sieh aber zu, daß du recht beten lernest; denn das aller-allerwenigste von dem, was in der Welt unten diesem Namen geht, ist Gebet, darum kann es auch nichts. —

Was kann aber das wahre Gebet? Nun, ich sage: es kann an sich selbst freilich auch nichts und das weiß auch keiner bessen als dersenige, welcher wahrhaft betet; aber Gott kann für den wahrhaft b. h. wirklich im Ramen Christi oder, was dasselbe ist, sür den im Geiste und in der Wahrheit betenden — für den kann Gott alles, und was Gott für uns trgend kann, das thut Er auch, und läßt gewiß kein Heil für uns ungethan. Wer noch wahrhaft betet, der ist auch noch im lebendigen Glauben und hat Gott als seinen ewigen Schap: aus dessen Fülle muß aber tausendsache Hülse kommen.

So seben wir's auch in unserm Texte: Und ba Berobes Betrum bes anbern Tages icon zur hinrichtung vorstellen laffen wollte, in berfelben Racht folief Betrus zwischen zwei Rriegeinechten, namlich an jeber Seite an fie mit Retten angefeffelt, und bie Buter bor ber Thur buteten bes Wefang. niffes. Berobes war feiner Sache fcon fo ficher und bat Rerter. Retten und Bachter ju feinem Dienste, und ber arme Betrus lient barin wie vergraben und vergessen. Ja unser Christus ist schon bei Seiner Geburt in ber harten Krippe gelegen gewesen; bas wieberbolt fich immer, Er warb felbst gefesselt, so tonnen fich Seine Diener barüber auch nicht wundern. Und fibrmahr Betrus hat fic auch nicht gewundert, benn er schlief so fanft und felig wie ein Rind awischen ben wilben Thieren. Er war auf alles bin ergeben, juch bachte auch schon morgen vielleicht ben herrn mit seinem Tabe m preifen. Batte er noch auf leibliche Rettung gebacht, so batte en gewiß nicht fo icon gefchlafen. Mancher verschläft freilich mit ben thöriaten Jungfrauen fein Beil; in Betri Schlafe jedoch war ein Biberschein von bem Christus, Der einft im Schiffe lag und schlief, als die Junger ju verderben fürchteten. Diefer Schlaf Bein mar ein recht heiliger, ich fage, eines feiner beften Werte, ein schönes Bekenntnig von dem Frieden ju Chrifto Jesu. Betrud schlief an

ves Himmels Pforte, während die geiftlich trägen am Abgrunde träumen. Doch ist es oft des Herrn Weife, und erst allmählich an dassenige heranzusühren, was wir endsich leisten sollen. Petrus sollte ein andres Mal wohl mit der Märthrerkrone in den Himmel einzehen, aber allmählich hat ihn der Herr darauf vordereitet, und so führt Er auch uns gemächlich genug, wenn wir uns nur alle Geleganheit zu nutze machen, uns mit dieser Welt und ihrer Lust

um hoffnung immer gründlicher auseinanderzuseten.

Und fiehe, ba Beirus so schon und beilig folkes - ba fund ber Engel bes Berrn ploglich ba: - was? im Gefangniffe find auch Engel? - ja freilich, die geben burch alles, wie fie gefandt werben. Sie fragen auch nichts nach tobten Gebauben, Rirchen und Ballaften, fie find aber immer um bie mabre Rirche, b. b. um bie rechten Gläubigen ber, und mit benen halten fie aberall Rirche, auch in Rerfern. Dieser Engel nun wurde auch fichtbar, benn er follte uns noch beute ein Zeichen fein von ber Nabe unfres herrn, wenn wir gang verlaffen fceinen, und ein Licht ichien in bem Gemach, und er folug Betrum an bie Seite und wedte ibn auf und fprach: Stebe in Gile auf! - 3a wie aufsteben? Er tonnte fich ja nicht rlibren ohne seine Bachter aufzuweden; aber ba er fich unwillführlich aufrichten will, fallen ihm bie Retten icon von feinen Sanben. Und ber Engel beißt ibn noch fich gurten, und bie Schube anziehen, und ferner ben Mantel umlegen, und ihm bann folgen, benn Betrus war weber zum Denten noch zum Hanbeln recht fabig. Und er ging binaus und folgte ibm und mußte nicht, bag ibm foldes mahrhaftig gefchebe burch ben Engel, fonbern es bauchte ihn, er febe ein Beficht, namlich im Traume. Er war mit feinen Gebanken schon ganz beim Berrn und mit biefer Welt fertig gewesen, und nun wurde er so wunderbar noch bicht vor ber Hinrichtung und zwar burch einen Engel aus Retten und Banben herausgeholt! Er war wie in eine anbre Welt berfett. 3a freilich, bas macht, weil auch binter biefer Welt eine anbre ift. Betrus wußte bas fonft wohl beffer als mir; aber wenn man babon wieber eine neue Erfahrung macht, bann ift man boch wieber völlig aberrascht und erstaunt. Und ber Engel ging mit Betro burch ben erften und burch ben zweiten Wachtposten und fie kamen zu ber eifernen Thur, welche auf bie freie Strafe fuhrte. thut fich von felbft auf, ba geben fie noch eine Gaffe lang aufammen, und ba ift ber Engel plotlich verschwunden. — Das ging alles fo ftill zu und wie im balben Traume. Eben noch lag Betrus in tiefem Schlafe auf bem feuchten Boben bes Rertere und von ben Feinben vierfach und zehnfach verwahrt und verschlossen, und mit einem Male ift er jett auf freien Alfen mitten in ber Racht

auf ben Gaffen Jernfaleme! Bas ift bies bach fir eine Belti - Sa, so fagten wir auch zuerst bei Betrachtung ber Bosheit Berodis und ber Juden: was ist bies für eine Welt! Diese Welt peinigt und tobtet Gottes Rinder und Gesandte, die ihr Frieden bringen follen — und scheint bier alle Gewalt allein zu baben und bann fann fie aber wieber gar nichts mit all ihrem Bobel und allen Soldaten, bann geben ihnen bie Bürger und Rämpfer einer boberen Welt unaufgehalten burch ihre Mauern und Riegel, und bas Evangelium wird plöglich wieder frei. — Man muß fich bei Christo zu allem bergeben, meine Lieben, gefangen gelegt und bann auch in aller Stille wieber in Freiheit gefest ju merben. Gott kann bas alles und thut es fo, wie es uns am bienlichften ift. Bas fragt Gott nach Berobis Bornehmen und ber Juben Barten, mag ber auch betrogen fein: ber muß ja wohl ewig betrogen fein, ber wiber Gott und Sein Evangelium tampft. Und nicht wie auf ber Flucht muß Betrus abgeben, orbentlich muß er sich anziehen und keinen Souh babinten laffen. Das, meine Lieben, ift uns ein Borbild bavon, daß die Welt endlich gar nichts von uns behalten wird. Salten wir uns nur in ber Seele frei, fo wirb auch unfer Leib in ewiger Freiheit schweben, und endlich werben wir aus allem Uebel Leibes und ber Seelen, Butes und ber Ehre erlöft fein, bag wir boch als bie allerreichsten und allerebelften vor aller Welt bafteben werben, wenn wir hier auch für gar nichts geachtet würben. Gott weiß ja icon und beweift es auch, was Er fich an uns zubereitet. barum muffen auch Seine beiligen Boten in ben schmutigen Kerker geben und uns aus allem Elenbe geleiten. - Betrus aber ftanb noch finnend ba und als er zu fich felber tam, fprach er: Run weiß ich mabrhaftig, bag ber Berr Seinen Engel gefanbt bat und mich errettet aus ber Sanb Berobis und von allem Barten bes iftbifden Bolts. Bis babin bat er's immer noch nicht recht gewußt, obgleich es ja fcon gefchehen und er felbst auf seinen Füßen mitgegangen mar: nun erst, ba er wieber allein ift und seine Lage sich besieht und sich fragt: wohin benn mm geben? — ba weiß er, was geschehen. So handelt Gott herrlich mit une über unfre Bernunft, wenn wir nur Seinem Worte nachleben wollen, und barüber ben Teufel fammt ber gangen Welt auf ben Sals bekommen. Wir follen nur Gottes Wort bebenken, jeber in feinem Berufe; auf bas anbre wird Gott bann gewiß benten. — Gott wollte Betrum noch einmal frei haben aus Berodie Hand, das fab Petrus nun; zupor hatte er es nicht gewußt - benn wenn's une Gott nicht burch Sein Bort geoffenbart bet. mas werben foll, fo tonnen wir's nie wiffen. In Trübsalen follen wir uns auch nicht mit felbstgemachten foonen Soffnungen wiegen, wie die Gottlosen in Rrantbeiten immer meinen beffer zu werben - nein, man soll sich bann auf alles, auch auf's Sterben him Gote ergeben. Davon sterben wir boch um keine Minite eher, als einen Gott zuvor verordnet hat. Will uns dann Gott noch in diese Welt, oder bei Gesundheit, Kräften, Ehren und Giltern erhalten, nun so wird es geschehen, wenn die Zeit da ist und follte Gote Engel dazu senden. Der Welt gegenüber, die und nie einen Fader gönnen wird, und nur wie jene Iuden darauf wartet, und in umserm Unzlück und Tode recht zum Schauspiel und zur Angenweide zu haben, werden und wohl die Engel zu Hälse kommen müssen. Darum sind sie auch nicht vergeblich diensibare Geister genannt, ausgesandt zum Dienst um derer willen, welche ererben sollen die Geligkeit. Sie werden oft das beste thun müssen nnd barum ist's gut, daß sie da sind und schnell helsen.

Wollen wir's nun ernstille mit Jesu wagen durch unser ganzes Leben, so werden wir wohl Gedränge haben und unser Leben in Gottes Hand besehlen mussen. Da ist es aber auch auf's schönste gesichert. Sei nur in Gott geborgen, so hast du alle Rinder Gottes zu Fürstitern, die Engel zu Dienern und Gott selbst zum Bersorger. Christi Bilde wirst du dabei wohl in etwas ähnlich werden müssen; aber don Stuse zu Stuse wird die Gott die zum letten Kampse sihren. Passe nur täzlich recht auf, so wirst du immer ruhig schlasen können, auch in der Ränderhöhle und dann wirst du dich hier noch zuweilen plötzlich wie ein Träumender wieder auf freie Bahn versetzt sinden; einst aber dom Engel nach kurzem Schlummer in die goldnen Gassen. Amen.

Gebet. O Jesu hilf, daß uns Dein Weg durch diese Welt hier also gefalle, daß wir im Dienste Deiner himmlischen Wahr-heit allzeit felig schlafen können und an Deiner guten Engel Hand nus zu immer neuem Kampfe führen lassen, die uns ganz zu Dir tragen. Amen.

## Um St. Johannistage (24. Juni)

Jesaias 40, 1-5.

In Christo Geliebte! Wie wunderbar hat Gott Seine Treue doch zu allen Zeiten erwiesen! Er hatte Heil und Erfösung ber armen gefallenen Menscheit verheißen, und damit Er sich dazu eine Stätte bereite, wo die Erfüllung ihren Anfang nehmen könnte, hatte Er vor Zeiten Israel zu Seinem besonderen Bolle erwählt. Doch

wie betrug fich bies Boll? Meistens verachtete es feinen beben Beruf und barum ward es auch an bemfelben zweifelhaft. wollte gern Dacht und Ehren haben nach Art ber Beibenvöller, that es ihnen barum gleich und bublte um ihre Gunft. Da mußte Bott fie mobl fabren laffen, Er mußte ihnen zu fühlen geben, weffen Freundschaft fie Seiner Gnabe vorgezogen batten, und fo famen fe fo oft unter ber Beiben Botmäßigkeit. Darliber fowand bann oft die öffentliche Predigt, das vorbildliche Opfer und alles, baranf man batte binweisen und fagen tonnen: Seht! ba ift Gottes Gnabenftatte auf Erben! Darüber marb benn natürlich ben treneften und ebelften Seelen am allerbangften. Die Beltlinge hatten ja nur Rummer über bie irbifden Leiben; bie mabren Ifraeliten fannten aber viel bobere Dinge als bas irbifche Boblergeben, viel boberes war ihnen von Gott gegeben und zugefagt; bas faben fie fich aber fo oft entzogen, und ihr Schmerz mußte ihnen bei ber Welt noch Tauter Spott einbringen. Doch war in biesen allein bas mahre Ifrael. Obwobl fie nun immer von folden Gebanten angefochten waren: Gott hat's zwar gut mit uns gemeint, wir waren Seiner Gnabe aber nicht werth: Gott wollte bier ein berrliches Gnabenreich ftiften, es giebt aber bafur fein Bolt, feine Statte auf biefer gottlofen Erbe - ich fage, trot aller biefer Anfechtungen, lief fie Gott boch nimmer hinfallen. Er bob fie und trug fie burch Sein Gnabenwort. Er erbob Seine Anechte, Die Propheten, weit über ihre gegenwärtige Zeit und ließ sie im Beiste über alle hinbernisse binmeg bie berrliche Reit ber Erfüllung schauen. Das ewige Licht. in bas wir nun burch Jefum Chriftum ben Eingang empfangen baben, gab Er ihnen im Geifte voraus zu ichanen. Darnach mußten fie aber, was fie in Gott erschaut hatten, ihren bekummerten Brübern mitthellen. Und fo feben wir benn, meine Lieben, wie Gott ben wenigen und geringen bas treulich halt und erfüllt, mas boch von ben meisten, weil fie es verachten, nicht erlangt wirb.

Jesaias ist hier in unserm Texte bessen ganz gemiß gemacht, baß Gottes Herrlickeit noch allem Fleische geossenbart werben solle, viel lichter und leuchtenter als je zuvor in Israel. Dieser Gott, ber nun Sein Boll einen Augenblick verlassen zu haben scheint, ist boch ber allmächtige, ber immer über alles Heibenthum unendlich triumphirt. Darum muß ja bet benen, die an Seiner Erkenntuß bleiben, doch immer wieder der Sieg zu sinden seine Erkenntuß bleiben, doch immer wieder der Sieg zu sinden seine Ans Iefaias hier vorausgeschaut, das ist nun in Christo Iesu alles erstüllt. Wit Ishames dem Täuser, der Iesum mit Fingern weisen konnte, ist die hohe Trost- und Friedenspredizt angegangen, zu der sich nun immersort alles Fleisch bereiten soll, denn wer sie annimmt, der wird Gottes gewiß und voll, und kann in Krast dieser Predigt alle Welt und alle Teusel überwinden. — So lasset uns denn aus's

neue uns mit viefem Schwerdte bes Beiftes, mit Gottes Evangelium, umgürten, daß wir trop aller Feinde Biberbellen uns fiegreich burch biefe Welt schlagen.

So bort's ber Prophet aus Gott: Eröftet, troftet Dein Bolt! - fpricht euer Gott! - Es ift ja großer Jammer vorhanben. Gottes Boll ift tief bekimmert, bag mitten unter ihm fo viel Berachtung ber Gnabenoffenbarung Gottes waltet, und bag barüber Gott fo große Gerichte burch bie wilben, roben Beiben tommen lassen muß. Das tommt von ber bosen Spren ber, bie bier unter bem Waizen ift. Aber bas ift bie größte Bein ber Frommen, bag nun feine Statte für Gottes Reich mehr auf Erben übrig zu fein scheint. Die Beiben find ihre Wege gegangen, und bas vor Augen stehende Ifrael? — nun bas bat bes heren Weg muthwillig verlassen! Birb ba nun etwas aus Gottes Reiche werben können? Rach allem, was wir von Gottes hoher, beiliger und unpartheilscher Gerechtigkeit je gebort haben, maffen wir fagen: Wir konnen bie Möglichkeit nicht absehen. Aber hat Gott nicht aus bem Einen Abraham ein Boll gemacht? War Er nicht bereit, Ifrael zu vernichten und aus Mofe ein neues Bolt zu machen? Run so kann Er ja immer, wenn Er nur einen Loth ober zwei ober brei bat, die Sein Wort bekennen, wenn auch in lauter Schwach beit und Schmerzen, boch aus ihnen fich wieder ein Boll erbauen. Ja so kann Er's und so wird Er's auch. So geht's immer in Seinem Reiche vormarts. Einerfeits burch immer tieferen Berfall, immer mehr Zerklüftung und Zertrennung — fo fleht's vor Menschenaugen aus - andrerseits aber, und so ift es vor Gott - barch immer innigere Bereinigung ber neuen Menschheit mit 36m. immer berrlicher tommt bier baburch Sein Gnabenreich ju Stanbe. Halte bu nur zu Gottes Wort, sei nur ein Birger Seines Bolles, wenn auch Sein Bolt, was gerabe in ber Welt fo beißt, in alle vier Winde gerftieben follte, bann fet bu nur boppelt tren - es ift fo, wie Zesaias sagt, für solche Bollsgenoffen hat Gott schon alle Propheten bestellt, daß fie Eroft bringen müssen. Die will Er getröstet haben und barum kommt Er selbst in unfre Menscheit, fie ewig mit ben Thaten Seiner verföhnenben und erlöfenben Liebe an troften. Alles was ber aweite Artifel bes Glaubens befagt: empfangen vom beiligen Beift, geboren von ber Jungfrau, gelitten, gefreuzigt, geftorben, begraben, auferftanben, gen himmel gefahren, figend jur Rechten Gottes und berrlich einft wiebertommenb. bas Alles, meine Lieben, ift nur bie herrliche Auslegung von bem Wort, was Gott vor Zeiten bier bem Jefaias ju boren gab: Eröftet, troftet Mein Bolt! - 3a folden Gott haben wir, ber so tröftet und auch so von Seinen Anechten getröstet baben will.

In und the find bie rechten Propheten, die fikr biefes geiftliche Webe, für ben Schmerz ber Liebe, für ben Schmerz um Gottes Reich, bas auch unfre Sunden immer wieder unmöglich zu machen

fcbeinen, in biefer Welt Troft au bringen wiffen.

Als die Apostel auftraten zu predigen, ba war ihre Abstat und Gottes Gnabenwille barin, Juben und Seiben in Chrifto Gins au machen; vor ber Belt fab es aber aus, als richteten fie um meue Rertvennung an, als machten fie nur eine britte Secte, über die sowohl die Beibenchriften als auch die Judendriften als Abtrinnige angeklagt würden, jeber von seinem Bolte. Und so ift's immer, bag wer bas lautre Gotteswort bringt, in biefer Welt immer icheinbar neue Zertrennung anrichten, bas was zuvor von ber Welt noch Gottes Stadt genannt wurde, zertrümmern muß. Doch ift Gottes Wort nichts anderes als die ewige Liebe; die uns jum Leben bilft. Diese aber, die barüber Spott und Haß leiben, sind recht Bottes Bolt, Sein mahres Berusalem, und bie will Bott getröftet haben. Rebet mit Berufalem freundlich, ober wortlich: rebet Berufalem zu Bergen, wie es ihrem traurigen Bergen noth thut, gebt ihr ben Troft, nach bem fie sehnlich ausschaut! - Und was fikr einer ist benn bas? Rach welchem Trofte sehnen sich biese prophetischen und apostolischen Seelen? Bollten fie gern bie Bewigheit irbifder Guter und zeitliches Boblergebens? Bare es fo, to waren fie wohl nie zu Gottes Boll geworden. Ihr Sehnen geht nach Soberem, immer gleich nach bem Allerbochften, in bem man alles bat, ibr Sebnen gebt barnach, bak fie Gottes Gemeinschaft nur gewiß bleiben möchten, an 3hm nur Gnabe, Friede und Leben behalten möchten, wenn ihnen nun die Welt alle Gnade, allen Frieden und bas Leben bagu abspricht. Sie wissen wohl, bag fie die Wahrheit haben und die Welt die Lüge; aber sie sehen an fich ja immer wieber auch noch ber Welt Sunben, fie muffen fich and immer fagen: "Auch wir haben alle Auchtigung Gottes berdient, und dag Er uns verstoße, auch wir thun oft so, als ob Gott ein Gibre ware, ber nicht belfen tann, wenn ihm nicht Menfchen au Dafein und Ehre verhelfen." Den Glaubigen find ihre Gunden immer gar groß, ja sie erscheinen ihnen als bie allergrößten, weil thuen so viel vertraut war, weil fie so große Erfahrung von Gettes Gnabe gemacht hatten, und bann boch wieber fleinmuthig, trage ober and leichtsimmig sein konnten.

Bas soll nun solchen Bekummerten, die mit dem Besten, dem Evangelium, nur besto mehr Prieg anzurichten scheinen, und mit sich selber am allerwenissten zufrieden sind, was soll denen fremdliches nud für sie herzerquickliches gepredigt werden? Zesaias hört's so aus Gott: "Daß ihre Ritterschaft, b. h. ihr beschwerlicher Rumpsesdienst, ein Ende bat. Sind sie mibe und matt ge-

worden in ihrem Kumpfe, mun so will Gott mit ihnen sellgen Feierabend machen. Wie? mitten unter ben Waffen biefer Welt? freilich, mitten barunter! Das ift ja eben bie Runft: weuns bie gange Welt und unfer eignes Gewissen gegen uns in Baffen frebt, daß wir uns bann auf Gottes Gebeiß plötlich gang trobigemuth aur Rube legen und laffen bie Winde braufen toben, mir brimmen geborgen. Aber worin benn geborgen? Es ist bier ja nitis von Festung, von Mauern, ja nichts von Hutte einmal gegen ben Blatsregen zu schauen? Ja wohl nichts zu schauen! nämlich mit thierifchen Augen; aber Gott felbft macht eine Feftung mit Ballen und Mauern um uns, Er felbft wird unfre Butte, Er nimmt uns in Seinen Arm und Schook. Dann bat bie Rampfesarbeit einft weilen ein Ende: und barin geht fie zu Ende, bag ihre Diffethat vergeben ift. In Bergebung ber Gunben alfo ift immer wieber unfre Rube, unfer Friebe. hat mir Gott wieber vergeben, baß all mein Antheil an ber Sunde ber Welt getilgt ift, bann ift mir alle Welt in Waffen und alle Teufel bazu nur ein Scherz. Ift mir Gott nicht foredlich mehr, bann tann mich nichts anbers mehr erschrecken, bann tann ich armes Schaaf burch bie Bolfe fdreiten, und mitten unter Löwen und Drachen Schlafen. Und bag mir Gott fo völlig und fo gang vergeben tann und will, bas bat feinen festen Grund in Gott. Christus ift felbst biefer Grund. Um Seinetwillen empfange ich Bergebung von Gott, wenn ich nur nennen tann, worüber ich Bergebung bedarf, und weiß, in weffen Namen ich ihrer begebre. Gott bat nicht mehr Luft uns noch mehr abzustrafen: 36m find ber Strafen genug und übergenug geschehen: Sie bat zwiefaltiges empfangen von ber Band bes herrn um alle ihre Sunbe. Chrifthe bat ja unfre Schulb gebuft, und unser Fleisch bat bie gnichtigenbe Band Gottes auch fühlen muffen; nun möchte Gott gern erquiden und erfreuen, wenn wir nur recht Sein Bolt waren und ließen Ihn gang unfern Gott fein.

So suchet benn, in Christo Geliebte, aber auch in nichts anberem eure Zusucht und euren Trost, als allein in Gottes Bergebung. Seine Gnabe und Bergebung ist es, die wir vor der Welt rühmen und darum uns die Welt haßt; von derselben Gnade und Bergebung ganz allein müssen wir auch zehren, daher muß uns alle Arast gegen die Welt kommen. Suchen wir sie wo anders, so sind wir betrügliche Leute, geben vor, für die Gnade zu streiten und trauen ihr für uns selbst nicht einmal. Einen andern Christischer als den Gesteuzigten, als den Gnadenkönig, wär's ein irgend vor der Welt Augen herrlicher, den ließen sie sich ja gleich gefallen, wär's auch nur in der Phantasie. Nein wir streiten für den armen Menschensohn, sir das Lind aus dem Stalle, den Gekreuzigten, und der bringt uns Gnade und Verzedung als die höchsten Schäse und

vie muffen uns genug sein, benn wir muffen wisseln, bag in biefem alles mitgegeben ist, auch Leben und Seligkeit, wie unser keiner Catechismus sagt.

II.

Welche Aufnehme wird bem biefe fcone Prebigt ber Gnabe finben? und welche will ber herr für fie finben? - Sefaias but es fo in Gott geschaut: Es ift eine Stimme eines Bredigers in ber Bufte, b. b. in ber Bufte bore ich einen prebigen, mo wenige Leute find: nach bem brangen fich nicht viele wie um bie berühmten Schauspieler und Bauchrebner: und was prebigt benn ber in ber Bufte? "Bereitet bem Berrn ben Beg, machet auf bem Gefilbe eine ebene Babn unferm Botte. Der verachtete Brediger verkundigt verlornen Leuten bie bochften Dinge, bag Gott felbft nämlich unterweges fei und balb einziehen wolle. Wer hat Jefaias benn nicht viele Zuhörer gehabt? Sind fie fpater, ba biefe Bredigt erft recht anging, nicht in großen Schaaren au Johannes bem Taufer in bie Bufte geftromt? Saben fich bie Taufenbe nicht zu Jefn gebrangt? nicht in ben Buften, in ben Stabten und am Meeresufer? Und nicht abnitch auch fhater bei ben Aposteln? O ja meine Lieben, bas ift alles mal gewesen; aber wie wenig bie Herrlichkeit ihrer Botschaft gerabe von ben Baufen verstanben worben ift, bie fich fo brängten, zeigt ber Ausgang Jefaice, Ibhannis, bes herrn Jefu felbst und aller Apoftel. Jefaias ist zerfägt worben, Johannis gelöpft, Jesus ge-treuzigt und ahnlich alle Apostel. Doch tommen fie wohl aus allen Zeiten in großen Schaaren zusammen, die den Ruf in dieser Welt Bilfte von den einfamen Boten verstanden. Die es aber verstanben, die bereiteten fich auch, wie fich eine Braut in Frenden auf die Ankunft ihres Brautigams fomuckt. Wie wird hier aber bereitet? Jefaias fagt von Gott: Alle Thale follen erhöhet werben und alle Berge und Sugel follen geniebrigt merben und was ungleich ift foll eben, und was hoderigt ift, foll gerabe werben. So macht's ja Gott felbst in ber Belt, bag Er die Riebrigen erhöhet und die Soffahrtigen ju Boben fturgt, fo wird Er's ja auch in Ewigfeit noch gethan haben, benn Er ift Ein Freund ber Unterbrudten und Gebemuthigten, bie fich nicht felbft belfen tommen. Bei benen bricht Er pletlich und gewaltig mit Seiner Bulfe herein. Dagegen tann Er bas, was in biefer Welt boch sein will in eignem Werthe, ba boch alles verberbt ift, nicht in seiner Lige bestehen laffen. Go ift bas Bereiten unfrer Seele nichts andres, meine Lieben, als dag wir mur von vorn herein uns frifcweg ber Wirfung Seines Wortes bingeben, bann richtet es alles bas aus, mas nöthig ift, bag wir ganz von bem herrn erfatt werben. Bir muffen uns burch bas Wort bes Evangeliums recht

Sanber in armer Gestalt exscheint und uns noch mit sich in ben himmel führt. Der so liein und gering exscheint, ist boch ber Allerhöchste und bleibt auch ber Allmächtige, bem alle Engel vienen. Sie preisen Ihn am meisten bafür, baß Er ber Günber Heiland geworden ist.

Und alles Fleisch miteinander wird faben, daß des Herrn Mund rebet. In der armen Erscheinung unsers Erlösers sollen wir es sehen, thatsächlich sollen wir's und hierdurch beweisen lassen, daß Gott gegen und nicht wie ein zorniger Richter stummbleiben, sondern mit freundlichen Lippen zu und reden will. Er hat noch ein offenes Herz gegen und, wenn wir auch lange unser

Berg gegen ibn verschloffen batten.

Aus dem Inhalte Seines Edangeliums, daß hier den Sündern Bergebung dargeboten und der Himmel wiedereröffnet wird, follen wir es merken, daß hier der allerhöchste Herr des Himmels selbst geredet hat. Denn sürwahr, kein Erzeugel konnte sich dessen ersteisten, uns von Sünden loszusprechen und uns zu der Engel Chözen zu führen, das konnte-nur der Herr selber, welcher die Schlüssel der Hölle und des Todes hat und alle Ereaturen richtet. Richt das ist göttliche Rede, was hoch klingt als vom Himmel herabgeredet, auch die Teusel verstellen sich zu Eugeln des Lichtes, auch die selssen sprechen in den Ausbrücken: So spricht der Herr; aber hier wird den zerschlagenen und gedemitthigten Herzen der Himmel eröffnet und den Hossichtigen und Selbstgerechten wird er verschlossen: an solcher Rede sollen wir den wahrhaftigen Gott erkennen.

Und das soll auch alles Fleisch erkennen, denn Er macht keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, zwischen Beschneidung und Borhaut, in allen will Er gleichermaßen eine neue Creatur schaffen. Sein Israel soll alle Böller umfassen, aller Menschen Gott und Heiland will der Gott Abrahams, Isaaks und Isaads sein. Das hat Issaias zuvor in Gott geschant und aus Gott verstündigt. Und als solchen Gott erkennen wir nun unsern Heiland-Issum Christum und Seinen Bater. Wir alle hören Ihn als Den, der das Wort der Gnade und des Lebens spendet, auch wir, die wir aus den heiden stammen und ursprünglich sexu waren von den Testamenten Israels.

So macht benn eure Augen auf, in Christo Geliebte! wer Ohren hat zu hören, ber höre in dieser gnadenreichen Zeit. "Sehet was Gott hat gegeben, Seinen Sohn zum ewgen Leben! Dieser kann und will uns heben aus dem Leid in's Himmels Freud!" Lassen euch nun wohl sein in Seiner Gnadenherrsichkeit. Suchet und geniehet Seine Bergebung und habt in Ihm Frieden. Last euch erreben in Seinen Arm und School und traget Leid über alle Sinde.

vie euch noch auflebt. Er ist ba, ben Zesaias mit allen rechten Berpheten geschaut hat, Er ist ba mit allem Troste von dem ewigen Bater, daß wir mitten in allem Kampse Frieden haben können. Sein Lob soll von unsern Lippen erschallen, so lange wir hier sind, bann aber noch viel reiner und herrlicher in Seinen himmelshöhen. Das gebe Gott uns allen in Gnaden!

١

ť

=

ī

٤

22 1

Ľ

.

;

:

;

ľ

١

Gebet. Habe Dank Du ewiger barmherziger Gott, bas Du felbst unser Trost bist in all unser Noth, die wir von Fleisch, Welt und Tensel leiden! Habe Dank, daß Du uns noch vergiebst und lässest und Unwürdige in Deinem Schoose ruben. Ach hilf nur, daß wir Deine Liebe beständig ehren und nichts uns über Deine Gnade geben lassen: durch Zesum Christiam. Amen.

# Am Tage Maria Heimsuchung (2. Juli)

üher

### Jesaias 11, 1-5.

In Chrifto Geliebte! Die beilige Elisabeth rief in boben Freuben ber beiligen Jungfrau ju, als biefe fie besuchte: Gebenebeiet bist du unter den Weibern und gebenedeiet ist die Frucht beines Leibes! Und woher kommt mir bas, dag bie Mutter meines Herrn au mir kommt? — Und felig bift bu, die bu geglaubet haft! benn es wird vollenbet werden, mas bir gesagt ift von dem herrn. -Maria aber brach aus in ben himmlischen Gefang: Meine Seele erhebt ben herrn und mein Beift freut fich Gottes meines Beilanbes. — Ja fürmahr, Gott ist treu in Seinem Worte und munterbar barmbergig. Dessen können sich die Armen wohl freuen, wenn's. auch die Stolzen nie versteben. Er erfüllt überschwänglich, mas Er von Ur an versprochen. — Das war da ein Loben und sich freuen in bem herrn zwischen ben beiben! Aber wir, meine Lieben, sollen num auch nimmermehr stumm und starr babei steben, sondern immer wieder mit einstimmen, benn auch wir follen ja Maria und Elisas beth fein. Unfer herr tommt immer zu und und zwar burch ben-Dienst Beiner Rirche, Die Er Mutter, Braut und Schwester neunt, und wo Et kommt und im Glauben anzenommen wird, da wird man Seiner wieder fo frob, baf man alles Leides über Ihn vergift. Er kommt nimmer leer, sondern streut die himmlischen Gaben, mit vollen Sanden aus, unverweltliche, ewig buftende Blumen und Rrange, - immer frifch und faftig bleibende Frückte aus bes emigen Baters Garten. Ja Er felbst ist lauten Gabe an uns und in: Ihm bestehen alle Gaben. Er ist die ewige Himmelsblume, die

Frucht bes Lebens: und Er ist einer von uns geworben, ber gang für uns lebe wie ein König für sein Boll. Er ist ber wahre Mensch, ber rechte Abam und auch ber wahre Gott in Einer Person. Run, dieses, und mit welcher himmlischen Tugend Er in Seinem Reiche walte, sollen wir heute wieder in unserm prophetischen Texte sehen. Gott schenke uns ausmerksame Herzen! Jesus kommt zu uns!

Otcht vor unserm Texte hat der Prophet sein Boll über der Affhrer brobende Macht getröftet. Er fagt: Sie werben wohl gegen Bion anftilrmen; aber babei werben fie felbft and an Grunbe geben. — Das ist nun einmal wohl recht bell und klar vor Rernfalems Mauern erfüllt worben; boch erfüllt fich's immer von neuem, bag alle wiber Bottes Bnabenftatte feinblich beranbrechenbe Machte fich felbst zerschellen, wenn sie zuerst auch noch so viele scheinbare Giege hatten. Bang biefelbe Berbeifung haben wir nun für unfre Rirche in bes herrn Worte, daß bie Pforten ber Bolle fie nicht übermaltigen follen. Gingelne Menfchen tonnen bingerichtet, Stabte gerstört, ganber vermustet werben, ehrwittbige Ramen tonnen verschwinden; Gottes ewiges Zion bleibt aber boch in biefer Menfcbeit. — Wie geht das nun zu? — Der Prophet giebt die Antwort im ersten Theile unfres Textes. Er fagt: Ifrael, Rion bat einen wunderbaren Sout in ihrem Schoofe, ben Gottmenichen, ber fich aus ibr berbor offenbaren will. Der schützt und erbalt fie burch alle Zeiten, benn Er bat mit ihr und mit ber gangen Menfc heit bie größten, ja ewige Dinge vor. Er ift ber Allmächtige und liegt boch ale Menfch in Seinem Bion. 3a in gang geringer Geftalt wird Er aus Bion hervorbrechen. Es wird eine Ruthe aufgeben von bem Stamme Isaia und ein Zweig aus feiner Burgel wirb Frucht bringen. Bor biefem wirb ber Affbrer und aller Beltstaaten Macht niebergefällt werben? 3a bor Diesem! Das hat Jesaias vor so viel tausend Jahren zuvor ge fcaut, mib wir follten's nun wohl noch beffer burch fo viele Zeitalter hindurch erkennen. Er ift mabrer Menfc, benn aus Davibs Stamme ift Er; aber zu einer Zeit wird Er tommen, ba nichts von Davibifder Ronigsberrlichkeit mehr ju feben fein wirb. Das Haus Dovids wird zu seiner früher so umberühmten Gestalt zurück verfinken, ja gar bis auf die verborgene Wurzel schwinden. wird mit Davids Reich und Herrlichkeit schon gang verbei zu fein fceinen, bann wird aus ber Burgel, ans tiefer Berborgenheit und Riebrigfeit eine folante Ruthe, ein liebliches Zweiglein auffchiefen, und Das wird Frucht bringen, bag man's filrwabe ewig als schönste Frucht preisen wirb. Gegen Seine Frucht nämlich ift aller anderer Menschen Thun wie lauter Unfruchtbarkeit - und an Geiwer Frucht nuch die ganze Menscheit sich das Leben erst effen. Er efft der wahrhaftige Lebensbaum. Aber eine Ruthe und ein Zweig ist Er dabet, aus tieser Niedrigkeit entsprossen, das Davidshans muß darüber erst ganz arm geworden sein. Wie wunderbar! Der Höchste, vor dem alle stolze Weltmacht sich in den Staub legen muß, ist selbst im Staube! Bon Ihm hat Iesaias schon früher (Cap. 4) als von dem liedlichen und herrlichen Sprosse geredet, durch den Zion alle Gottesgnade, Herrlichkeit und die höchste Siederheit haben werde, doch nennt er Ihn auch da einen Sproß, ein schlankes Reislein. Und ferner hat er im neunten Capitel sider Dieses Geburt gejubelt: Ein Kind ist uns gedoren, ein Sohn ist uns gegeben. So bekennt er denn aller Orien die wahre Menscheit des Heilandes und wie sie sich zu niedriger Gestalt herüblassen werde, in die Gestalt eines Kindleins aus gar verarmter Familie. Im Armenhause, im Stalle wird der Allerhöchste geboren, daß sich die Armen Sciner freuen.

"Auf welchem wirb ruben ber Beift bes Berrn, b. b. ber beilige, ewige Gottesgeist wird in 3hm Seine mabre Wohnung haben, Ihn nicht nur ab und zu anglanzen ober erleuchten, wie es ja bei ben Bropheten ber Fall war, nein, wohnen wird in Ihm Gottes Geift, um von Ihm auf uns auszugeben, Er, ber Geift ber Beisheit und bes Berftanbes, bag Er von Ratur alle Bottesweisheit bat, Seine Ertenntnig und Sein Reben ift lauter göttliche Bahrheit. — Ferner ber Beift bes Raths und ber Starte ift es, bag Er in bemfelbigen Beifte nie rathlos und ohnmachtig ift, fonbern alles in 3hm vermag, - ferner ift's auch ber Beift ber Ertenntnig und ber gurcht bes Berrn, b. b. ber Beift ber allerbochften Gottfeligkeit und Gottcogemeinschaft, bag Er nichts wiber Gott empfindet, noch je in fich entsteben lagt. Welch eine Person ist boch bieser aus Davibs Stamme! Da ist ja bie Rülle ber Gottheit leibhaftig! — All Sein Wissen und Sein Konmen und Sein inneres Erfahren und Empfinden ist Gott und gam göltlich. Solcher foll ber Menfcheit aus Zion aufgeben. tann bies Zion furmahr nicht untergeben, und wer Diefem angebort und bient, ber muß wohl ewig mit Ihm bleiben. Und boch ift Er eine Ruthe und ein Zweig, ein Nazarenus! Diefen zu erkennen wird fürmahr alle Seligfeit fein, aber co werben 3hn nur biejenigen ertennen, welche gottliche und geifiliche Berrlichteit, numlich Beisbeit, Gerechtigfeit und Beiligfeit zu fchagen und als bie bochften ewigen Guter ju erfennen vermögen. Geiftliche herrlichkeit ift bas Wefen bes meffianischen Reiches, meine Lieben, und zwar eine solche, bie uns gerade mangelt. In Ihm wird ja bas von uns verlorne Ebenbild Gottes in menschlicher Geftelt wieder da fein, mb also rubmt es Banlus von unserm Zefu, daß Er uns von Gott Frucht bes Lebens: und Er ist einer von uns geworben, der gang für uns lebe wie ein König für sein Boll. Er ist der wahre Mensch, der rechte Abam und auch der wahre Gott in Einer Person. Run, dieses, und mit welcher himmlischen Tugend Er in Selvem Reiche walte, sollen wir hente wieder in unserm prophetischen Texte sehen. Gott schenke uns ausmerksame Herzen! Jesus kommt zu uns!

T.

Otcht vor unserm Texte bat ber Prophet sein Boll fiber ber Affhrer brobende Macht getröftet. Er fagt: Gie werben wohl gegen Zion anstürmen; aber babei werben fie felbst auch ju Grunde geben. - Das ift nun einmal wohl recht bell und flor vor Bernfalems Mauern erfüllt worden; boch erfüllt fich's immer von neuem. bag alle wider Gottes Gnadenftatte feinblich beranbrechende Machte fich felbst zerschellen, wenn sie zuerst auch noch so viele scheinbare Siege batten. Gam biefelbe Berbeifung baben wir nun für umfre Rirche in bes herrn Worte, daß bie Pforten ber Solle fie nicht überwältigen follen. Ginzelne Menfchen tonnen bingerichtet, Stabte gerftort, ganber vermuftet werben, ehrwindige Ramen tonnen verschwinden; Gottes ewiges Zion bleibt aber boch in biefer Menschbeit. - Wie geht bas nun ju? - Der Prophet giebt bie Antwort im ersten Theile unfres Textes. Er fagt: Ifrael, Bion bat einen wunberbaren Sout in ihrem Schoofe, ben Gottmenfchen, ber fich aus ihr bervor offenbaren will. Der schützt und erhalt fie burch alle Reiten, benn Er hat mit ihr und mit ber ganzen Menfchheit die größten, ja ewige Dinge vor. Er ist ber Allmächtige und liegt boch als Mensch in Seinem Zion. Ja in gang geringer Geftalt wird Er aus Bion bervorbrechen. Es wird eine Ruthe anfgeben von bem Stamme Ifata und ein Zweig aus feiner Burgel wird Frucht bringen. Bor biefem wird ber Affbrer und aller Weltstaaten Macht niebergefällt werben? Ja vor Diesem! Das hat Jesaias vor so viel tausend Jahren zuvor ge schaut, und wir sollten's nun wohl noch besser burch so viele Zeitalter hindurch erkennen. Er ist wahrer Menfch, benn aus Davids Stamme ift Er; aber zu einer Zeit wird Er tommen, ba nichts von Davidischer Königsberrlichkeit mehr zu feben fein wirb. Das Hans Dovids wird zu feiner früher fo umberühmten Geftalt zuruch verfinken, ja gar bis auf die verborgene Burzel fowinden. Es wird mit Davids Reich und Herrlichkeit schon gang verbei zu sein iceinen, bann wird aus ber Wurzel, ans tiefer Berborgenheit und Riebrigkeit eine folante Ruthe, ein liebliches Zweiglein aufschießen, und Das wird Frucht bringen, daß man's filrwahr ewig als schönste Frucht preisen wird. Gegen Seine Frucht nämlich ist aller anberer Menschen Thun wie lauter Unfruchtbarkeit - und an Geivier Frucht muß bie ganze Menschheit sich bas Leben erft effen. Er tft ber wahrhaftige Lebensbaum. Aber eine Ruthe und ein Aweig ift Er babei, aus tiefer Niebrigkeit entsproffen, bas Davibshans muß barüber erst gang arm geworben sein. Wie wunderbar! Der Bochfte, vor bem alle ftolge Weltmacht fich in ben Staub legen muß, ift felbft im Staube! Bon 3bm bat Befgias icon fruber (Cap. 4) als von bem lieblichen und herrlichen Sproffe gerebet, burch ben Zion alle Gottesgnabe, Herrlichkeit und bie höchste Sicherbeit haben werbe, boch nennt er 3hn auch ba einen Sprof, ein fcblantes Reislein. Und ferner bat er im neunten Capitel über Diefes Geburt gejubelt: Ein Rind ift uns geboren, ein Cobn ift uns gegeben. Go befennt er benn aller Orten bie mabre Menfchheit bes Heilandes und wie sie sich zu niedriger Gestalt berablassen werbe, in die Geftalt eines Kindleins aus gar verarmter Familie. Im Armenbaufe, im Stalle wird ber Allerbochste geboren, bag fic bie Armen Sciner freuen.

"Auf welchem wirb ruben ber Beift bes Berrn, b. b. ber beilige, ewige Gottesgeift wird in 3bm Seine mabre Wohnung haben, Ihn nicht nur ab und zu anglanzen ober erleuchten, wie es ia bei ben Bropheten ber Fall war, nein, wohnen wird in Ihm Gottes Geist, um von Ihm auf uns auszugehen, Er, ber Geist ber Beisheit und bes Berftanbes, bag Er von Ratur alle Sottesweisheit bat, Seine Ertenntnig und Sein Reben ift lauter göttliche Babrbeit. - Ferner ber Beift bes Rathe und ber Starte ift es, bag Er in bemfelbigen Beifte nie rathles und ohnmachtig ift, sonbern alles in Ihm vermag, - ferner ift's auch ber Beift ber Ertenntnig und ber gurcht bes Berrn, b. b. ber Beift ber allerbochften Gottfeligleit und Gottesgemeinschaft, bag Er nichts wiber Gott empfindet, noch je in fich entstehen lagt. Welch eine Person ist boch bieser aus Davibs Stamme! Da ist ja bie Mulle ber Gottbeit leibhaftig! — All Sein Biffen und Sein Ronmen und Sein inneres Erfahren und Empfinden ist Gott und gang aditlich. Solcher foll ber Menfcheit aus Zion aufgeben. tann bles Bion furmahr nicht untergeben, und wer Diefem angebort und bient, ber muß wohl ewig mit Ihm bleiben. Und boch ift Er eine Ruthe und ein Zweig, ein Nagarenus! Diefen zu erkennen wird fürmahr alle Seligfeit sein, aber co werben 3bn nur biejenigen ertennen, welche gottliche und geiftliche Berrlichfeit, numlich Beisbeit, Gerechtigfeit und Beiligfeit zu fcagen und als bie bochften ewigen Buter ju erkennen vermögen. Beiftliche Berrlichkeit ift bas Wefen bes messiamischen Reiches, meine Lieben, und zwar eine solche, bie uns gerabe mangelt. In Ihm wird ja bas von uns verlorne Ebenbild Gottes in menschlicher Geftelt wieder ba fein, und also rubmt es Banlus von unserm Zefu, daß Er uns von Gott pur Weithelt, Geverhigfeit, heiligung und Erlöfung gentacht fei. Durch Ihn gelangen wir wieder zu unserm rechten Sein in Gottes Comminschaft, und wer dies nicht als bas höchste und nethwendigste erlannt, bem ist nicht zu helsen, ver wird sich auch nie mit Zein

von Ragareth, dem Gottmenfown, verständigen.

Und Sein Riechen und Aihmen wird sein in ber Furcht ves Hervn, das heißt, Er wird kanter Gottseligkeit athenen in Seiner holden menschlichen Erscheinung, an Ihm wied man mal wahre Krömmigkeit zu schauen bekonnnn, lanter göttliches Leben in unserm Fleische. Und bemgemäß werd Er auch nach kanter Gottesfuncht und Gottseligkeit in uns verlangen, sie nämlich in uns anzwichten. Nichts andres wird Er in uns suchan und vollkringen wollen als Erkenntniß der göttlichen Majestät, als Gottsessurcht und Gettseligkeit, und diese in uns zu gründen wird all Sein Leben und Athenen sein. So wird Er uns sindwahr zum hächsten Erden verhelsen.

#### II.

Damit ift aber ber Prophet schon bagn foregeschritten, bes Gettmenfchen Tugend in Seinem Beiche zu beschreiben, welche wir nun bekandig preifen, wenn wir burch blefetbe, wie Betrus fagt, and ber Finfternig zu Seinem wunderbaren Lichte gekommen find. Wei Ihm werben wir volle Bergebung, Gerechtigkeit und bie höchste Sichenheit zerkangen. "En wird nicht richten, nach bem Seine Mugen feben, noch ftrafen, nach bem Seine Obnen boren, fonborn Er wird mit Gerechtigleit bie Armen nichten und nerabes Urtheil fällen ben Elenben im Lande: Das macht alles Sein Beift, der in Ihm when Mank, b. in unendlicher Fille wohnt. Weltliche Fürften und Obrigfeiten tommen mur mach bem Augenscheine und nach bem, was vor Wenschen erwiesen ist, richten und strafen. Nicht also unser Winig: benn Er schant in bas Berborgene, Er kennt bie Beifter und bie hergen ber Men fcben. An Ihm fluben bie Armen umb bie Glenben ihren Delfer. Er ist gesandt den Elenden Frendenbotischaft zu brimmen, die zerbrochenen Bergen zu verbinden, zu predigen ben Gefangenen eine Erkedigung, ben Gebundenen eine Deffmung (Bef. 61.) Das zerstoffene Rohr wird Er nicht zerbrechen, ben glimmenten Docht wird Er nicht unslöschen (Jef. 42.) Er wird nicht bem Berklager Recht geben, fonbern ihn ichelten, und ber Befcanten, melde ihre Augen nicht zu wihrben wagen, weren Anwalt wird Er werben. Wer ift mijo recht aum und elend, daß er fith bes Milleibes wiefes bodften Rinigs in ber Menschheit getwosten tann? - Es find die geistlich awmen, in Chrifto Geliebte, ibie num ihre Sinbe Leib tragen und nach Gerechtigkeit bungeret und blirkten, file find berentberzitt, wei

Sie allein Gottes Barmbernigfeit filt fich begeinen, fie find que reines Herzens, weil fie bie Gunbe an fich verabscheuen und in Bott leben möchten, fie find friedfertig, weil fie Gottes Friedens begebren und banüber Spott und Berfelgung willig bulben. was Chriftus in ber Bergpoerigt von ihnen auslagt, das fühlne Me an fich als lauter Mangel, auch bies, bag Er fie reines Ber gens und harmbergige neuet, benn fie fühlen fich fo schmerglich ferze Davon, fo bet es ihnen Gott aber um Christi willen fchen beigefeat Diese perfteht ber Beiland pollig, benn in ihnen hat Er felbft folches Hungern jund Berlangen angeglindet. Die finden nun au Ihm ihren Bertheibiger, von bem fie fich gem richten und urtheilen laffen, benn Er vergiebt ihnen ihre Ginben. Und bies follen wir filrwahr als die bochste Tugend unsers Louigs gubmen. bas Er ben Armen ihre Sunden vergieht und verhammt fie nicht anchr. "Er hat die Riedrigfeit Seiner Magd angesehen", daß fie mm von allen Linbestindenn felig gepriefen mirb, benn ihr ift bas boofte Beil widerfahren, und fie hat die mabre Gerechtigkeit erlangt, bie wor Gatt gilt. -- Go fehet ihr benn, meine Lieben, mas wir bei unserm Jesu täglich als bas Sächste fucken, und was guch bie Rentem bei 3hm finden fallen: Bergebung ber Gunben ift as, und mer bie bat, ber ist fürmahr ein Burger im ewigen Bion, er ist Gotte gehalligt und wird bleiben burch alle Noth und hurch ben Tob. Aber aber irbifche herrlichkeit in Gattes Reiche fucht, der hat Zesum verlannt, benn auch von ben Propheten ift Er als ein folder gemeissagt, wie Ihn hernach Seine Apostel verfündigt haben, nömlich ale Depjenige, melder ben geiftlich Armen ju Gerechtigkeit und je Battes Bemeinfchaft verbilft.

Werben wir aber bei Ihm mm guch gegen biefer Welt bofe Mächte genugfam geschütt fein? Wird und Bergebung ber Gunben benn mabrhaft genug fein? Werben wir babund bie Rroft hochen. bamit wir alles überwinden? D gewiß, in Christo Geliebtel benn hat und biefer vergeben und angenommen, fo werden wohl die gauge Welt, und bie Bolle bazu, gegen jung nichts mehr permagen. wird mit bem Stabe Beines Munbes bie Egbe fologen und mit bem Obem Seiner Lippen ben Gottlofen gotten. Auf Sein Wort hat Er uns freilich nur gewiesen, Sein Wort sast unfere Fufee Leuchte sowohl als unfer Schwerdt fein. Damit inir alle feinhlichen Dante beigmpfen. Sein Bort ift aber nicht ein leerer Hauch und rein verhallendes Geschwäs wie der Menschen eitse Reben, sondenn es ift gegen alle Feinde ein eisenner, alles zermolmenber Stab. Sein Dhem in Seinem Worte ift für Seine Feinde ein wersehrender Fenersthom, daburch fie izu Staub verbrannt werden. Er ift ja Geift und fleben in Ewistelt, Br. die göttliche liche in amfern Fieische erschienen, ift zugleich bie gottliche Maje-

flat, alle Babrott und elle Kraft, barum find gegen Ihn Seine Feinde nur Erbe und Thon, Staub und Afche. Bon Erde find fie, gur Erbe muffen fie gegen Ihn auch werben, wie irbene Topfe wird Er fie zerschmeißen. Wie kann es ben leeren eitlen Menschen mit ihrem Bornehmen jemals gegen Ihn, die ewige Bahrheit und Majestat, gelingen? Er lagt fie wohl eine Reine Beit gegen fich anprallen, wie ber Bagel gegen einen Felfen anschlägt, aber fie muffen balb zu Boben fallen und verwittern. Bas feben wir nun auf Meniden und gablen ibre Schaaren? Mogen wir auch nur wie zwei ober brei sein gegen ber Affprer, Chalbaer und aller Beiben, falscher Juben und falscher Christen Schaaren; wo Jesus, Er Die ewige Bahrheit, Gerechtigkeit und Gnade, waltet, ba wird boch ber Sieg fein, wenn wir auch bes Ragareners niedrige Bestalt an uns tragen, und immer nur wie ein fomaches Zweiglein aus Diebrigkeit hervorgesprossen erscheinen. Ja barum werben wir erft recht flegen. Wir muffen bier wohl unfere Ronige Rleib tragen und mit Dornen gekrönt sein; aber wie Er zur Berrlickleit gegangen ist und zur Rechten bes Baters thront, fo follen auch wir mit 3hm jum Triumphe geben. "Er übet Gewalt mit Seinem Arm und zer-Areuet, die hoffährtig find in ihres Berzens Sinn, Er stößet die Bewaltigen vom Stuhl und erhebet bie Niebrigen, bie hungrigen erfallet Er mit Gutern und lagt bie Reichen leer". - Go bilft Er Seinem Diener Ifrael auf; nicht zu irbifcher Berrlichkeit, bie boch balb wieder vergehen mußte, sondern sogleich zu göttlicher, wahrhaftiger und ewiger, indem Er uns auf die göttliche Liebe und Bahrbeit gründet. So find wir bei Ihm benn überfcwänglich, immer und vorweg geschütt, bag wir auf alle falle uns Seiner rühmen können, wir bleiben bier vor ber Menfchen Augen nun oben ober steigen an's Rreug und in bas Grab. Unfer Sieg ift ein gewiffer, wenn wir auch find wie bie fterbenben - nur bag wir Sein Wort lauter und rein bewahren. Sein Wort, bas fo fcmach-Aich fceint, welches unter Dube und Rampf zu bewahren ber Belt fo thörigte und vergebliche Arbeit zu fein scheint, baffelbige thut's boch, daß wir ewigen Sieg behalten, benn in Seinem Worte ift bie göttliche Macht, die himmel und Erde trägt, auch alle Belt bald in Fener verzehren und die neue geistliche Welt an den Tag bringen wird.

So tonnen wir und Seiner wohl troften, wenn wir Sein Wort haben. Und Gerechtigkeit wird ber Gurt Seiner Lenten fein und Treue und Glaube ber Gurt Seiner Hiften. Bir Bonnen und Seiner wohl getröften, benn Er ist herrlich aufgeschürzt, fagt ber Prophet, uns in aller Noth mächtig beizuspringen. Jesus, die personliche Guade und Bahrheit, ift ber gewandteste Kämpfer, gegen ben alle Liken bes Tensels und seiner Ruechte unbebällsiche

Ausflüchte find. Er ist auf alles geruftet und überfällt die Feinde plöglich ihre verwundbaren Stellen burchbohrenb. Er ift für uns aufgeschurgt mit bem Burte ber Berechtigfeit: bas beißt, meine Lieben, Er macht es, daß wir, die wir an Ihn glanben, immer gerechte Sache haben gegen alle Bebilde menschlicker Bernunft nnd ber höllischen Lift, und bas muß sich plöglich und balb wieber offenbaren, wenn wir noch eben uns rathlos umschauten. Die Berechtigfeit unfrer Sache, wenn wir Christi Bort bekennen und bafür Teiben, macht fich immer gar flegreich geltenb, und ploglich tritt bies bervor, bag alle Lufte und Irrlebre wieber mit Schanben au Boben liegt. In biefer Berechtigkeit und mit berfelben ift Er uns ftetig bereit, und indem Er mit ihr umgurtet ift, ift Er zugleich mit lauter Treu' und Glauben umschurzt: bas beißt, Er tann uns nicht laffen, die wir auf Sein Wort trauen und auf baffelbe bin es gewagt baben Seinen Ramen ju betennen. Seine Treue, bie Ihn gang umgurtet und immer geruftet und in Bereitschaft erbalt, muß uns immer balb wieber beifpringen, bag wir uns Geiner wieber froblich ruhmen konnen. Schnell wie ber Blit kommt Sein Beift in unfre Bergen und wenn wir noch eben wegen unfrer Gunben gitterten und une verloren gaben wegen unfrer noch täglichen Untreuen im Großen und Rleinen, bann beweift Er'fich uns wieber als ewig und treu und giebt uns bie Eröftungen Seiner vergebenben Onabe in's Berg. Bift bu beute in beinem Gewiffen befcwert und seufzest bei bir: Ach wie foll mir geholfen werben? ich bin ja zu untren, fo fpringt bir jest Befus auch fcon bei und ruft bir in's Ohr und in's Berg: Bier bin 3d, 3ch bringe bir Gerechtigkeit, 3ch tilge beine Gunben und halte bir noch Trene. Damit ift beine Untreue icon aufgeboben. — Ach verbirb nur immer wieber ber Gunde und bem Teufel ihr Spiel, fage nur Jefu alles wieder, was bu gefehlt, so ist Er schon bein Solfer und macht bich gerecht, benn bagu ift Er getommen.

Solch ein Reich ist also das sieghafte Reich des Messias, so musten es die Propheten vorausverkündigen als mit lauter Gettes gnade und Geisteskräften zu geistlichen Siegen erfüllt, und nicht sollen wir und je davon ab und darauf hinführen lassen, an Jesu irdisch erscheinende Herrlichkeit zu suchen. Nur die Armen und Elenden werden Seiner froh, nur den Unmündigen ist Seine Herrlichkeit geoffenbart; den Weisen und Alugen hingegen, allen Selbstzgerechten und Stolzen ist sie ewig verdorgen, ja denen ist sie ein Spott und Greul, und sie sliehen die Predigt davon wie die gessährlichste Bersührung. Dennoch bringt dieser Jesus mit Seiner Gnadenpredigt allein den Gottesfrieden und ewigen Triumph, Er allein bringt Gottes Israel wahrhaft zusammen, wie der Prophet nach unserem Texte in seiner berrlichen Bildersprache ausssührt: Er

ben. Fühlen wir uns in biefer Welt auch schwer und schwurzlich umhergeworfen ober mit harten Banben gefesselt; burch Christum soften wir doch unseres Gottes ganz gewiß versichert sein, wämlich Seiner ewigen Liebe, durch die wir alles überwinden konnen. Gott gebe uns heute reichlich zu erkennen, wie das geschehen foll.

Dicht vor unserm Texte hat uns ber Apostel gelehrt, wie wir, in Christo unsers ewigen Beiles gewiß, unter aller Trübsal erhörlich im beiligen Geifte bitten konnen; und nun zeigt er uns, wie wir als Chriften babei schon mitten in ber Noth uns bes besten Ausganges erfreuen follen. Er fagt: Wir miffen aber, indem wir Gott in unfern Leiben anrufen auch icon, bag benen, bie Gott lieben, alle Dinge jum Beften bienen, bie nach bem Borfat bernfen sind. Wir Christen, die wir Gott als die vergebende Liebe kennen gelernt haben, wiffen nun, was bie Belt nimmer glaubt, bag nämlich uns alle Dinge, Freude und auch Leib, Leben und auch Sterben, und bas lettere wohl immer am allerbesten bienen muß. Unser Gott, ber Gott ber Liebe, wirkt in bem allem und will uns baburch ju immer befferer Erfenntniß Seiner Liebe verhelfen. So hat das Leiben, obwohl es voll schmerzlicher Dornen ist, schon seine Frucht in sich, nämlich bie innigfte Gottes gemeinschaft. Und bas muß wohl fo fein, weil wir nach Gottes ewigem Borfate jur Gnabe und jum gottlichen Leben berufen find. Das zeitliche ist alles voll Mübe und Arkeit; barin aber werden wir jum Benuffe ber emigen Buter erweckt und befähigt. alles geiftliche, beffen wir genießen, ift bas ewige, bas geiftliche ift in der Ewigkeit gewurzelt; ebe die Welt war, ift es uns von Gott augebacht, so wird es auch nach allem zeitlichen uns als suße Frucht verbleiben. Das zeitliche alles geht vorüber; unfer Gott und Sein Beil verbleiben uns und sollen uns schon in ber Arbeit als unser gewisser Lobn vorschweben.

Die wir jest aber so hell und ausdrücklich von Gott nach Seinem ewigen Vorsatze berufen sind, wir sind auch von Gott zuvor versehen und zur höchsten Herrlichkeit verordnet. Der Apostel sagt: benn welche Er zuvor versehen hat, daß sie nämlich Seinen Gnabenruf im Evangelio nicht verschmähen würden (Gott schaut ja alle Dinge aller Zeiten von Ewigkeit her als Ihm gegenwärtig) — diese zuvor erkannten hat Er auch vorher mit sestem Willen verordnet, daß sie gleichgestaltet sein sollten dem Bilbe Seines Sohnes. Wie können wir nun in den schuell vorübergehenden irdischen Mühen und Llebungen verzweiseln? Gott weiß ja, was Er mit uns will, Er hat Sein Wirken in all diesem Zeiblichen an uns, und Er hat es so für uns zuvor geordnet, daß das Ende die Verkärung werden muß, in welcher wir ganz von Christo

derchstrablt fein follen. Bir werben fein, wie Er ift, Seiner gott-Lichen Ratur theilhaftig und Seiner bimmlifchen Menscheit gana ebenmäßig. Da werben wir auch röllig wie Gotteslinder aussehen. während wir bier noch in gar gerlumpten Aleibern und im Spiegel bes göttlichen Gefetes mannichfach beflect zu schauen finb. Christus will Seine Ehre an une fuchen, bag berfelbe ber Erftgeborne fei unter vielen Brübern. Er wollte fich bier fcon nicht mit Gold und Ebelfteinen\_schmuden wie die Ronige biefer Welt, Seine blutige und thränenreiche Liebe zu uns war Sein Schmuck, lauter Gotteebienft und bimmiliches Leben, bemgemäß will Er nun auch uns selbst als Erlöste und Verklärte im Himmel als Seinen Schmuck und Staat um fich ber baben. Er will une, gang mit ewigem Licht und Leben erfüllt, im himmel feben, und bann ift Er ber Erstgeborne unter vielen Geschwistern, welche Er alle bagu gemacht bat. So ift die Lieke bes Sohnes Gettes, bag Er Sich uns gang gemein macht und wir baburch gang Sein find. Sollen nun folde, welche Gott fo zuvor beforgt hat, an benen Er so hohe Dinge vollbringen will, noch in biefer turgen Zeit bes Lerneus und ber

Uebung verzagen?

Solche find wir aber, wir, die wir das Erangelium zu hören bekommen und es im Glauben angenommen haben. Belche Er aber verordnet bat ju jener Bertlarung, folche find wir, bie Er nun auch berufen bat in biefer Beit. Diefelben bat Er ja auch gerecht gemacht, fo wie wir nur Seine Unabenbotichaft gläubig aufnehmen. Er verzab uns ja alle unfere Sünden, sowie wir Chriftum in Scinem Worte aufnahmen. Belche Er aber gerecht gemacht bat burch Seine gnabige Bergebung, bie bat Er auch icon berrlich gemacht, bag ihre endliche Bertlarung in 3hm gang gewiß ift, mogen fie fich auch in biefer Zeit noch als fehr häßlich erkennen und fich täglich felbst richten. Wo Bergebung ber Gunben ift, ba ift auch icon Leben und Seligfeit, wenn bies lettere auch vor unsern Augen noch so verborgen wäre wie ber Apfel in feiner Bluthe. Gott schaut schon mit Wohlgefallen bas Berborgene in uns, welches Er felbst in uns gewirkt hat, baß Er es an Seinem ewigen Tage an's Licht bringen will. Wie boch und werth hat une unwerthe also unser Gott gemacht und bas Zengniß beffen befiten wir in bem bimmlischen Erangelio, welches wir mitten unter uns haben und bomit wir unsere Seelen fpeisen. aber das Evangelium von der Bergebung oder Rechtfertigung verecten, die hat Gott weder zuvor verseben noch verordnet, die hat Er auch nicht gerecht gemacht. Glaubst bu aber bem Evangelio, so sollst bu ber Ewigkeit vor bir und nach biefer Reit gang gewiß fein als bes lautern Gnabengrundes und der sichern Entfaltung ber Seliafeit an bir.

allein hat au fagen und Niemand bat Ihm brein zu reben, Sein Spruch ift aber gar flar und beutlich, bag Er fich bie, welche fich felbst verbammen und Christum als ihre Gerechtigseit annehmen. zu Seinen ewigen Kindern ermählt hat. Wer will was dagegen? Und wer will gar verdammen? Ach es möchten's gern viele, und wir muffen felbst fagen, nach bem Gefete baben fie Recht, wir find nie an une felbst was werth gewesen: boch gilt bas alles nichts, benn Chriftus felbft ift ber, welcher fur uns geftorben ift und all unfre Berbammniß getragen und unfere Sunden baburch gefühnt bat, ja vielmehr, benn Christus ift unfer, ber anch auferweckt ift, welcher ift zur Rechten Gottes und vertritt uns, Er ber herr bes Lebens und bes Tobes, ber Allerhichfte, ber nun alles zur Rechten bes Baters vermag und biefe Seine Stellung gang für uns gebraucht, ber bat Sich felbst für uns gegeben, bag wir nicht verbammt würden; was will uns nun ber Teufel ober unser eigenes Gewissen noch bange machen? Ja lag bich wohl bein Bewissen erschreden, bag bu erft Chriftum ergreifest; haft bu aber ben, bann lobe nur Ihn und trage alles ganz geduldig, denn beine Sache wird schon balb auf's berrlichste offenbar werben. Sie wird ia jur Rechten Gottes von Gottes Sohne felbst besorgt, ber für bich burch Grab und Tob hindurchgegangen ist, so kann sie wohl schwerlich miglingen, bu müßteft benn selbst von Christo laffen. Doch ba fei Gott für!

#### ш

Was tounen's also nun für Dinge sein, welche uns noch lingstigen ober unsicher machen wollten? Es giebt fürmahr nichts: wir muffen die Sachen grundlich ansehen und fie gegen Gottes Gnabe halten. Die Welt liebt's nie, in ihren Sachen auf ben Grund gu geben; haft bu aber Zefum, bann tannft bu in allen Dingen immer auf ben Grund gehen und wirst bavon nicht noch mehr Angst haben, sonbern völligen Trost erlangen. — Das zeigt uns nun noch ber Die göttliche Liebe bat uns von Silnben gewaschen und gerechtfertigt, sie bat uns ben himmel aufgethan, und zwar hat fie bas von Ewigfeit ber ichon beschloffen und in alle Ewigfeit will fie es an uns ausführen. Wer wird nun stärker sein, als solche Liebe Gottes, sie auszulöschen und zu übermaltigen? Wer will uns fdeiben von ber Liebe Gottes? Trubfal ober Angft? fann fie bas wirklich? tann fie une bie Liebe Gottes ausloschen, baf fie nicht mehr ba wäre? Ja wir glauben wohl so wenig und so schwächlich, bag uns für einen Augenblick zuweilen Gottes Liebe gang burch bie Trubfal verbullt ist: aber besimme bich boch, follte um bein bischen Trübsal mit einem Male ber ewige Gott gestorben sein? Der die Liebe ist, und ber dich auch von Emigkeit geliebt und durch

Ehrlfrum exlost und zur Sellgkeit berusen bat? Ach laß bich micht Defn Meisch betrilgen! Um beiner Trübfal willen bleibt Gott boch nech berfelbige, sie foll bich auch noch lange nicht von 36m fcelben. Und was für Trübsal kann's benn im einzelnen sein? Berfolgung ober Hunger ober Blöße ober Fährlickleit ober gar bas Sowerdt. So eiwas tommt ja alles vor und tann Beben betreffen, wie geschrieben ftebt: Um Deinet b. b. um Gottes willen werden wir getobtet ben gangen Tag, wir finb bei ber Belt geachtet wie Schlachtschafe, fie morbet uns wohl als mußte bas nur fo fein. Dag es Gottes Belennern also zu vielen Zeiten gegangen, kann man sich nicht verhehlen; aber, Gott fet Dant, wir brauchen's uns auch nicht zu verhehlen. Dem fleffche Tann hier wohl viel Ungemach wiberfahren, was in diefer Welt lebt, kann auch alles gekreuzigt und geveinigt werten, barum biejenigen auch am meiften Gefahr aussteben, bie ihr Deiftes und ibt Alles in biefer Welt haben. Uns tann auch bas Schwerbt und blutiger Tob treffen, bas ift aber auch bas bochfte, haben wir ben Tob erft überstanden, bann find wir ewig frei. Sollte uns bergleichen aber von Gottes Liebe fcheiben? Sollte fie nicht mehr ba hindurch reichen, auch noch in biefem allem und zu begen, zu troften, gu liebkofen und zu besto größerer Herrlichkeit zu vollenden? Sie reicht gewiß hindurch, meine Lieben, benn sie burchwaltet alles, ste ift ja felbst burch Armuth und Tob gegangen; fo will uns ber Befreugigte benn nirgent fehlen, Er fam ja bem Schacher noch nabe mit Seinem Trofte, wo man bes Miffethatertobes ftirbt, ba ift auch ber getreuzigte Sefus, ber Getrenzigte ift aber bie Liebe felbst. So habe bu mur acht auf bie Liebe, wie weit bie fur uns gegangen ist, bann wirst bu auch wissen, wie weit sie mit uns geht. Darum fagt Baulus: Aber in bem allem überwinden wir weit um Defwillen, ber uns geliebet bat. Seine Liebe geht nicht unter, barum laft fie und auch nicht und wirb und in allem ben Sieg geben. Berleugne Ihn nur nicht, fange nicht an, auf Ihn und Sein Bort und Seine Führung zu zurnen, hulle bich nur, je größer ber Teufel wirb, befto mehr in Seine Liebe, bamit Er bich getauft hat; erquide bich nur wieber an Seiner Liebe, mit welcher Er Sein Herzblut zu beiner Seele Lebenstrank gemacht hat, bann wird bir bie Trubfalstaufe nicht zu talt umb ber Leibend. beder nicht zu bitter werben.

Paulus sagt und wenigstens von sich — und hier tomen wir alle seine Rachselger sein: benn ich bin gewiß, mir filr meine Berson steht bas unumstößlich sest, bag weber Tob noch Leben, weber Engel noch Fürstenthum noch andere Geister-Mächte, weber Gegen-wärtiges noch Zukunftiges, weber hobes noch tieses noch teine andere Ereatur mag uns scheiben von ber Liebe

pir Beltheit, Gevethigfeit, helfigung und Erlöfung genaucht fei. Outs Ihn gelaugun wir wieber zu unsein rechten Geine in Goties Gemoinschift, und wer vies nicht als bas höchste und nothwendische erlannt, bem ist nicht zu helsen, ber wird sich auch nie auch Zest

von Ragareth, dem Gottmenfchun, verftänbigen.

Und Sein Riechen and Achmen wird sein in wer Furcht ves Hern, das heißt, Er wird lanter Gottseigleit athenen in Seiner holden menschlichen Erscheinung, an Ihm wird man und wahre Frömmigkeit zu schanen bekronnun, lauter göttliches Leben in unserm Fleische. Und demgemäß wird Er auch nach kanter Gottesfuncht und Gottseigleit in uns verlangen, sie nämlich in und anzwichten. Nichts andres wird Er in uns suchen und vollbringen wollen als Griemtniß der göttlichen Masestüt, als Gattsessurcht und Gettseigleit, und diese in uns zu gründen wird all Sein Leben und Aithmen sein. So wird Er uns sintwahr zum hächsen Erden verhelsen.

11

Damit ist aber ber Muchet icon ban fortaefcutten, bes Gottmenfchen Tunend in Seinem Reiche zu beschreiben, welche wir nun beständig preifen, wenn wir burch biefelbe, wie Betrus fagt, and ber Finfternig ju Seinem wunderbaren Lichte geboummen find. Wei Ihm werben wir volle Bergebung, Gerechtigkeit und bie hochfte Sichenheit erkangen. "En wird nicht richten, nach bem Seine Angen sehen, noch strafen, nach bem Seine Ohnen hören, fondern Er wird mit Gerechtigleit bie Armen nichten und gerabes Urtheil fallen ben Elenben im ganbe: Das macht alles Sein Beift, der in Ihm johne Maroff, b. f. in unendlicher Bille wohnt. Weltliche Fürsten und Obrigfeiten ibemen mur nach bem Augenscheine und nach bem, was vor Menschen erwiesen ist. richten und ftrafen. Nicht alfo unfer Minig: benn Er fchant in bas Berborgene, Er tenut bie Beifter und ibie Bernen ber Menichen. An Ihm flitben bie Armen umb bie Genben ihren Delfer. Er ist gefandt den Elenden Frendenbosschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu predigen ben Gefangenen eine Erkedigung, ben Bebunbenen eine Deffmung (Bef. 61.) Das gerstoffene Rober wird Er nicht gerbrechen, ben allmmenten Mocht wird Er nicht mustbichen (Bef. 42.) Er wird nitht bem Bertlager Recht geben, fonbern ihn ichelten, und ber Befchamten, melde ihre Augen wicht zu etheben wagen, weren Anwalt wird Er werben. Wer ist stis recht arm unt elend, daß er fitt bes Milleibes wiefes bachften Rönigs in ber Menschheit getellten tann? - Ge find die geistlich ammen, in Chrifto Geliebte, ibie num ihre Ginbe Rib tragen auch nath Gerechtigkeit bungernt und blirkten, sie find barmbergig, weil

Z.

11

11

M.

3

1

13

t;

₫.

::

i i

مين

'n

Ľ

...

IJ

1

1

٣É

11

1111

4:

Ø

T

3

Ċ

e.

: #

5

**3**.

¥

ķ

ø

ٷ

ž

1000

fie allein Gottes Barmbergigleit filr fich begehren, fie find auch reines Herzens, weil fie bie Gunbe an fich verabscheuen und in Bott leben möchten, fie find friedfertig, weil fie Gottes Griebens begehren und barüber Spott und Verfolgung willig bulben. was Chriftus in der Wergppedigt von ihnen auslagt, das fablen Me an fich als lauter Mangel, aus bice, bag Er fie reines Ber gens und barmbergige neuet, benn fie fühlen fich fo fchmerglich term danon, so hat es ihnen Gost aber um Christi willen schon beigelegt. Diese versteht der Beiland pollig, benn in ihnen hat fer fefbit folches Hungern und Berlangen angezündet. Die finden mun me Ihm ihren Bertheibiger, von dem fie fich gern richten und urthei-Jen laffen, benn Er vergiebt ihnen ihre Ginben. Und bies follen wir fürwahr als die böchste Tugend unsers Königs gübmen, bas Er ben Armen ihre Sunden vergiebt und verdammt fie nicht mehr. "Er hat die Riedrigkeit Seiner Magd angesehen", daß fie nur von allen Kindestindern felig gepriefen mird, benn ihr ift bas bochfte Beil widersahren, und sie hat die mahre Gerechtigkeit erlangt, bie Mor Gatt gilt. - So febet ihr denn, meine Lieben, mas wir bei unserm Jesu täglich als bas Söchste fuchen, und was auch bie Renten bei Ihm finden sollen: Bergebung ber Sunden ift as, und wer bie bat ber ift fürmahr ein Bürger im ewigen Bien, er ift Gotte ge-Beiligt und wird bleiben berch alle Roth und burch ben Tob. Wer aber irbifche Berrlichkeit in Gattes Reiche fucht, ber hat Jesunge perfannt, benn auch von ben Propheten ist Er als ein folder aemeissagt, wie Ihn hernach Seine Apostel verfündigt haben, nömlich als Depjenige, melder ben geiftlich Armen zu Gerechtigkeit pub je . Battes Bemeinschaft verhilft.

Werben wir aber bei Ihm nun auch gegen biefer Welt bofe Machte genugfam geschütt fein? Wird und Bergebung ber Gunden benn mabrhaft genug fein? Werben wir boburch bie Rraft baben. bamit wir alles übenwinden? D gewiß, in Christo Geliebte! berm hat und biefer vergeben und angenommen, so werden wohl die gange Welt, und bie Solle bagu, gegen juns nichts mehr hermögen. wird mit bem Stabe Seines Munbes bie Erbe folagen und mit dem Obem Seiner Lippen ben Gottlosen göbten. And Sein Wort hat Er uns freilich nur gewiesen, Sein Wort soft unfere Fußes Leuchte sowohl als unfer Schwerbt fein, bamit wir alle feinblichen Mächte befampfen. Sein Wort ist aber nicht ein leerer Sauch und jein verhallendes Gefchmas wie der Menschen eitse Reden, sondern es ift gegen alle Feinde ein eiserner, alles zermalmender Stob. Sein Dem in Seinem Worte ift für Seine Keinde ein verzehrender Fenerstrom, dadurch lie zu Staub verbrannt werben. Er ift is Geift und Reben in Emigfeit, Er, ihje gottliche there in austern Fieliche erschienen, ist zugleich die giftliche Majer

Birische, im Geiste ist fie, und wenn alles geistlich wird und himmlisch verklärt, wenn das Innerste nach außen kommt und aller Staub abgeschüttelt und alle Hüllen abgeworfen werben, dann wird an uns lauter Seligkeit offenbar. Bu solcher Herrlichkeit verwahrt sich uns ber liebe Gott so sorglich. Wer aber den Glauben frech verleugnet burch Schanden und Laster ober burch Bernachlässigung des Wortes

Sottes, nun ber hat freilich felbft bie Seligfeit verworfen.

So wollen wir benn, in Chrifto Geliebte, wenn wir einmal bas himmlische Erbe erblickt haben, boch immer gründlicher Gottes Wort lernen, bamit uns Gott nun baburch im Glauben erhalten könne bis auf jenen Tag, ba keine Reit mehr fein wird, was wir jest so nennen, sondern lauter Ewigkeit, Bestand und Wahrheit, in welcher ihr euch freuen werbet. Run, freuten fie fich bem jest nicht? Freute sich boch Betrus felbst! Ja wir freuen uns wohl in Gott und über unfern Seiland, namlich über Seine Liebe und bie berrliche Beisbeit und Gerechtigfeit, welche wir in Ihm baben: aber was ist unser Freuen jetzt gegen jene Freude, wenn wir gang in unferm ewigen Erbe fein werben und nichts als göttliches Licht uns burchleuchten wird! Ja, bas wird einmal eine Freude fein, wogegen alle lieben und eblen Freuden biefer Welt boch nur wie kleine Splitterchen und Flitterchen sein werben. Unser Gott ift ber allein felige, ber Gott ber Freude, und an uns will Er zeigen, welcher Freuden Er eine Creatur theilhaftig machen konne. Darüber foll fich bann ber Teufel mit feinem Beer wohl ärgern, wenn er bas fieht, und er that immer fo, als wenn's lauter Unrecht mare, daß einer bloße Creatur Gottes sein sollte: er wollte Gott sein von fic felbfte

3a ihr armen schwachen leibtragenben Seelen, die ihr bier im Glauben immer mit Seufzen und Thränen zu Christo ausblickt, daß Er euch halte und trage, ihr sollt euch noch einmal wunderbar freuen! - bie ibr jest eine tleine Beit (wo es fein foll) traurig seib in mancherlei Anfechtungen. Wir find nicht bon Stahl und Stein, meine Lieben, barum thut uns Armuth, Arantheit und Ungemach auch immer webe, und noch mehr bie Schmerzen ber Seelen in allerlei Furcht und Bangigkeit und bosem Gewissen. Das macht wohl traurig und soll es auch; aber Gott erzieht sich so Seine lieben Rinder: es muß jett wohl ab und zu fo fein, und bazwischen giebt Gott bann auch wieber Erleichterung. Doch wird hier immer bald wieder filr uns Kreuz ba sein, dadurch wir gelibt werben. Aber auch bas geschieht nur, fagt Betrus: auf bag euer Glaube rechtschaffen und viel toftlicher erfunben werbe, benn bas vergängliche und boch burch's Feuer mühfam bemahrte Golb, namlich ju Lob, Breis und Ehren, wenn nun geoffenbart wird Jefus Christus. Gott hat auch

Bei den Trübsalen das Allerschönste mit uns vor: so will Er uns recht bem Himmelberbe enigegenförbern, bamit es uns ja nicht entgebe. Und bas tann Er nicht anbers thun, als bag Er uns biefe Belt gertrummert mit ihrer Frende und ihrem hoffen und führt uns immer thefer in ben Glauben an Seinen ewigen Gobn binein. Das ift freikich ein Fener, in das wir uns da gesetzt fühlen: inwendig ift une bas bimmlifche Llebesfener, lauter bochftes Berlangen; und auswendig bollische Flamme, von biefer Welt uns eingebeitt und angefacht. Darnach wird ber Glaube befto prachtiger belohnt werden, in je mehr Trübfalen er bier uns oben gehalten bat. Weiter tann man nichts ruhmen, ale bes herrn treue Gnabe, und bie erhalt und im Glauben. Wenn nun ber Glaube Lob, Breis und Ehre haben wird, fo wird biefes alles ber Gnabe fein und auf fie geben. Denn ben Glauben preisen, heißt immer Gettes freie Gnabe erheben und von allem Menschenwerte und Menschemwerthe absehen. Bie herrlichen Inhalt aber ter Glaube gehabt und ein wie fostliches Ding es mit ihm gewesen fei, wird bann erft rollig offenbar werben, meine Lieben, wenn Befus Chriftus, unfere Glattbens Stern, gang offenbar berbortreten wirb. Da werben's alle feben; an Welchen wir geglanbt baben, auch Diejenigen felbst. welche uns bier mit unferm Glanben verlachten, um befiwillen wir ber Welt Freundschaft und Gemächlichkeit baran gaben. Und wie werben wir felber es feben, in Christo Geliebte, wenn wir nur bis ans Enbe fianbhaft verbleiben! Uns felber tam bier unfer Glaube oft gar elend vor, und bas war er auch wegen unfrer Schwachheit und unferes häufigen Schwantens, alfo wegen bes anhaftenben Umglaubens, aber es that uns auch oft webe und tam uns febr fcmer aa, daß wir fo gang auf ben Glanben gewiesen fein follten und fo weniges von bem faben, worin boch unfer Alles beruhte. Und nun werben wir Jesum feben, wer Er ift: alle Schönbeit, alle Beisbeit, alle Majeftat, alle Seligfeit. Und wer am meiften glauben tonnte ohne zu sehen, foriglaubte, wo alles fühlen und alle Sime fomanben, ber wird mm Seiner am allerfrobsten werben und wird fic auf's bochfte freuen, bag er 3hm geglaubt und immer wieber, alle Bebentlichkeit bes fleisches nieberschlagenb, mur geglandt hat. -Erfennet es boch, in Chrifto Geliebte, bag Jefus Chriftus, mabrer Gott und Mensch, unfre Beisbeit, Gerechtigkeit, Beiligung und Erlöfung, ber Allergewisseste ift in alle Emigkeit. Alles, alles, was unfre Angen feben, wirb zusammenftftrzen; Befus bleibt mur ewig fteben und an Ihn wird fich alles lebnen, was in Ewigkeit lebt.

l

1

Und mit welcher Bewegung seines Herzens wird Petrus biese nun folgenden Worte geschrieben haben! Welchen ihr nicht gesehen habt mit Angen wie wir Apostel, die wir auch mit leiblichen Angen Seine Perruchseit saben, und Welchen ihr boch lieb babt

und nun an 36n glaubet, wiewohl ihr 36n nicht febet, fo werbet ihr euch freuen mit unausfprechlicher unb berrlicher Freude. - Dit welchem Entguden muß es Betrus nicht mabrgenommen baben, wie Christus, Den er so oft mit Augen als ben belbfeligften Menfchenfohn gefcaut, fich nun burch Sein Bort, welches die Apostel predigen burften, in benen so verherrlichte, welche Ihn boch nie mit Augen gesehen hatten. Da mußte es Betrus ja feben, bag bes herrn wunderbares Gnabenwirfen vom himmel ber über alle Seelen gefchebe, fo weit fich auf Erben Die Bredigt erstreckt, ba mußte er's ja schauen, wie Gott im himmel bas vergeben sein ließ, mas er (Betrus) und bie anbern Apostel bier auf Erben im Ramen Jesu vergaben. Die neuen Chriften kannten Jesum ja nun ohne leibliches Seben burch Sein Wert fo richtig und so beseligend, bag ihre Seelen an 3hm ganz in Dantbarteit hingen, daß sie auf diesen im Fleische von ihnen nie gesehenen Menschensohn als ihren einigen Beiland und ben mahrhaftigen Gott alles im Leben und Sterben wagen wollten. Rum, wo ber Glaube fo angefangen bat, ba haben bie Seelen ben ewigen Sieger, ben Lebensfürsten und in 3hm alle Gerechtigkeit und Seligkeit erfast, und wie werben fich biefe noch einmal freuen muffen! Betrus wußte bavon noch etwas mehr als bie Anfänger, an welche er bier schreibt. Darum tonnte er and in größeren Trübfalen noch freudig bleiben und im Rerter zu Berufalem gar felig wie ein Rind am Tage vor feiner beabsichtigten Hinrichtung fchlafen. bachte wohl mm: Ach wie werbe ich mich frenen! Und so schreibt and Paulus aus bem Kerter zu Rom an die Philipper: Frenet ench in bem Berrn allewege und abermal fage ich, freuet euch! -Das Reich unseres Jesu ist Gerechtigkeit (b. h. Bergebung ber Sünden), Friede und Freude im beiligen Geifte, und wie berrlich, bağ wir bazu gerathen find! Welch ein Gladsftern bat boch fiber uns gewaltet, daß uns folches zu Theil geworben ift? 3a mehr als ein Glücksstern, benn ber lebenbige Gott bat es so von Ewigteit her über uns beschloffen, bag Er an uns zeigen wollte, wie Er - ber liebe liebe Gott - Leibtragenbe frohlich ju machen wußte, und wie Er aus Thranensaat emige Frenden erblithen ließe. Run, meine Lieben, ich bachte, unter biefen Umftanben konnten wir uns schon bas Bischen Trübsal noch gefallen laffen, welches wir jest bulben. Ift's so mit ben zeitlichen Leiben gemeint, so konnen wir uns wahrlich bei bem lieben Gotte ewig bebanken. Mit unausfprechlicher Freude, mit herrlicher, gang ebler, gang göttlicher, himmlifcher Freude follen unfre alten Seelchen fich noch frement Bang Gottes fich freuen als ihres ewigen Reinobes! Werben fie bann aber wohl zusammenhalten und nicht gar zerspringen? Ach neln, Er wird fie mit Seiner Liebe fcon zusammenhalten. Mit unaussprech-

licher, herrlicher Freude wertet ihr euch freuen, so viel ihr euch burch Gottes Wort im Glauben bewahren laffet, mögt ihr beut auch noch soviel Angft und Web, Armuth, Schmerz und Roth, Sunbe und Unvolltommenbeit an euch tragen, ihr werbet noch feben, mas Gott "Freude" heißt und bas Ende eures Glaubens bavon bringen, nämlich ber Seelen Seligkeit. Der Glaube bleibt ja nicht ewiglich, er hat fein Ziel vor fich, tabin er ftrebt, und biefes Biel ift gang sicher, benn von ihm aus und auf baffelbe bin ift ber Glaube ja gewirkt und geschaffen. Christus ift felbst bas Biel, und wenn Er tommt, bann ift's mit bem Glauben porbei, bann ift lauter feliges Schauen: Ihn feben! Ja, bas ift ber Seelen Seligkeit, meine Lieben. D Herr bag ich sehen moge! in allem! Dich in allem schen. 3ch meine nicht bies und bas feben, meine Lieben, nicht ein Umbergaffen, sondern durch und durch Auge sein, Licht sein und bas ewige Licht schauen, von bem alles finnlich Sichtbare blog vergangliche und gleichnifartige Abbilber Ihn sehen ift die Seligkeit; aber wie Er bas schönfte Licht ift, so ist Er auch bas sußeste Wort, ewiger Gesang, vor bem bie fconften Gefange aller Zeiten nur fdwache Echo finb. Wenn Er ba' ift, so wird Er uns alles sein, wie wir's schon jest boch ju Reiten abmerken, daß Er alles ist und ohne Ihn nichts Wahres be-Ift es nun wohl verächtlich, meine Lieben, daß die Apostel immer einerlei schreiben und daß die achten Prediger immer daffelbe verfündigen? Ift es geringe Biffenschaft, nur Jesum ben Getreuzigten zu kennen, bag Er alle Gnabe und Wahrheit, bag Er bas Leben ift, auch für arme Sunber? Nein, ich meine, bies ift bie Wissenschaft aller Wissenschaften, welche bas Ewige und Unenbliche in sich schließt.

So ist benn Petrus boch auch in biesem zweiten Theile unfres Existeltextes gleich wieder auf lauter Freude und Herrlichkeit gekommen. Es geht auch gar nicht, anders lange von Christo zu reden, denn Er macht selbst das Feuer der Trübsal milde und die Wogen der Ansechungen schon, Er löscht alle Feuer aus und trocknet alle wilden Ströme. — Das sehen wir freilich nicht immer gleichermaßen klar, unser Blick ist oft umflort, und dann müssen wir nach Art eines Aranten sagen: der Himmel ist herrlich und Er ist mein durch Gottes Gnade, ich kenne ihn wohl, aber auf Erden habe ich Angst, Noth und lauter Widerspruch. Wenn ich soge, meine Lieben, so sage ich richtig nach meiner Ersahrung, und die erkennt ja auch Petrus in unserm Texte an; wenn ich aber alles vergessend, allen Widerspruch gestillt (obwohl andre Leute nichts davon merken), dann rede ich noch viel richtiger, dann hab' ich die Wahrheit noch lebendiger und tieser ersast, und das geschieht, wenn ich

١.

İ

1

ſ

mich recht zu Christi Arenz gesunden und Seine höchste Herrsichkeit in Seiner leidenden Liebe erkannt habe. Das hat seine Annvendung aber auf alles häusliche Leid und auf allen Kampf der Kirche mit den Geistern. Wir müssen das wohl alles bestehen, sithlen und ersahren, und auch mitten den alles vergessen und schon lauter frohes Lachen der Engel hören und die Morgenröthe der Ewigseit schauen. Dazu sind wir berusen. Run, lernet Gottes Wort so, daß ihr in Christo allezeit fröhliche Hossung deweiset.

Gebet. O Du wunderbarer ewiger Gott, der Du an uns

Gebet. Du wunderbarer ewiger Gott, der Du an ums zeigen willst, mit welchen Freuden Du eine schwache und noch dazu verführte und gefallne Creatur erfüllen könnest, gieb und, Deine Berheißungen in Shristo Jesu also zu Hergen zu nehmen, daß wir in aller Ansechung Seine Treue doch unser Allergewissestes sein lassen und nur Seiner herrlichen Erscheinung harren: durch demsel-

ben Jejum Chriftum. Amen.

### Druckfehler, vor dem Lefen zu verbeffern.

| Seite | 98  | Beile | 12 | v. | n. | flatt | er zu lefen ba.             |
|-------|-----|-------|----|----|----|-------|-----------------------------|
| •     |     |       |    |    |    |       | Gottes ju lefen Gotte.      |
|       | 119 | •     | 18 |    | =  |       | betrüben gu lefen betrigen. |
|       | 513 |       | 5  | •  | ٥. | •     | bor bon.                    |
| •     | 514 | •     | 22 |    |    | •     | Abgrund Urgrund.            |

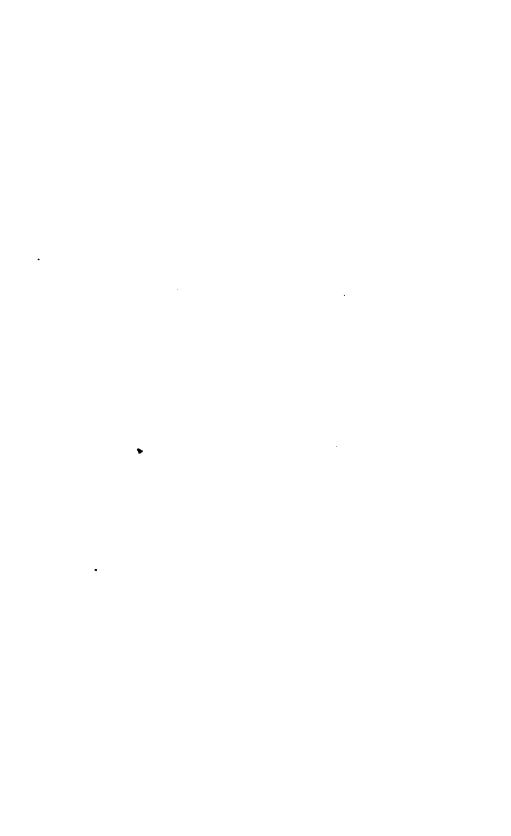

|  | <br> |  |
|--|------|--|
|  | .    |  |
|  | <br> |  |
|  |      |  |
|  |      |  |

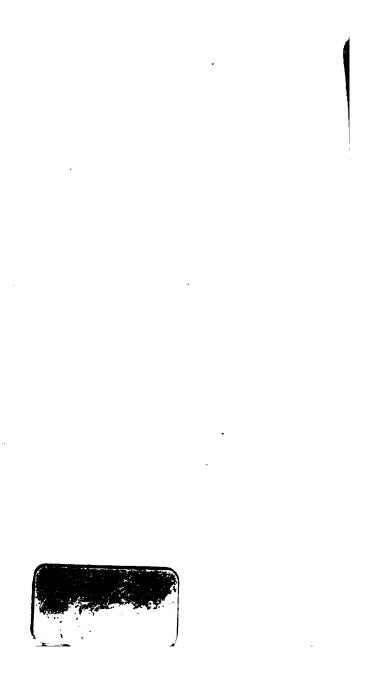

